

# Phys 208.53.3 41355



## Marbard College Library

Chemical Lab.

7 March, 1898.



# WFD

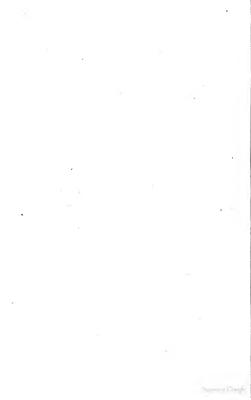

### Pouillet's

# Lehrbuch der Phyfit

unb

## Meteorologie,

für

beutiche Berbaltniffe frei bearbeitet

pon

Dr. 3. Müller,

Profeffer ber Phofit und Technologie an ber Univerficat ju Freiburg im Breisgan.

3n zwei Bänben.

3meiter Banb.

Bierte umgearbeitete und vermehrte Muflage.

Wit 1404 in ben Tegt eingebruckten Solgichnitten, 5 farbigen unb 3 fcmargen Rupfertafein.

Braunfcmeig,

Druck und Berlag von Friedrich Bieweg und Cohn. 1853.

## & ehrbuch

ber

# Physik und Meteorologie

pon

Dr. John Muller, Prefefer ber Phofet und Technologu an ber Unwerftidt ju Greiburg im Breiden

9116

vierte umgearbeitete und bermehrte Auflage

ber Bearbeitung

pon

Pouillet's Lehrbuch ber Phhfit.

In zwei Bänben. -

3meiter Band.

Dit 1404 in ben Text eingebruckten Solsfchnitten, 5 farbigen und 8 fcmargen Rupfertafeln.

Braunfdweig,

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Cohn.

1853.

Phys. 208.53.3

MAR 7 1898 LIBRARY. Cohem. Lab.

#### Gedeter Abidnitt.

#### Magnetismus und Gleftricitat.

Erfte Abtheilung.

#### Magnetismus.

#### Erftes Rapitel.

Bon ber gegenfeitigen Birkung ber Magnete auf einander und auf magnetifche Körper.

Man findet im Schoffe der Erde Eisenerze, welche die Eigenschaft haben, i Gifen anzujichen. Soon den Alten war dies bekannt und fie nannten die Mineralien, an welchen fie die schagnschaft behachteten, Ma ga net, nach der Stadt Magn effa, in deren Rabe fie fich sanden. Gegenwartig, wo man die Adhjektir, Eisen anzujichen, auch dem Stadt bleibend mittbeilen kann, unterscheider man na tuftliche und ben funftlich geanete.

Um bie angiehende Kraft zu zeigen, welche ein Magnet auf bas Gifen aus- ubt, tann man folgende Berfuche anftellen:

- 1) Wenn man einen Magneten mit einem Ende in Eisenfeile taucht, so siebt man, das die Mealltheilden sich an seine Oberfläche anhängen, daß fich ferner ein Eisenheilden an's andere hängt, und sich so Bascheil von der Länge einiger Linien bilben.
- 2) Menn man einem Magneten, je nach seiner Schäet, geößere ober kleinere Schäet Sien nähert, so schien nie in einer Entstenung von einigen Leinie vom Magnet gleichsam leichiger zu werben; sie werben gegen sinte Deerstäde bingezogen und bleiben dann an berstelben hängen; um sie wieder abzureisen, dat man nach umfaschen eine arösere oder teinere. Kraft nöchte.
- 3) Wenn man eine kleine Eisenkugel an einem bieglamen Faben aufhangt und nach und nach einen Magneten nabert, so fieht man, wie das Pendel sich merklich von der Richtung der Bertikalen entfernt. Man kann auf diese Art selbst

mehrere daratteriflische Eigenschaften ber magnetischen Anziebungsktraft nachweisen, nämlich 1) daß sie in die Zerne wiete; 2) daß sie eben so durch die Luft wie durch ein Bactum, überhaupt durch alle Klepper hindurch, Eisen ausgenommen, auf gleich Meise wiete; 3) daß sie mit wachsender Entsernung an Sachte abnimmt.

Da alle Anziehungen gegenseitig find, so muß man schließen, daß, wenn ber Magnet bas Eisen anzieht, umgelehrt auch ber Magnet vom Eisen nach benselben Geseben angezogen wird.

Beber Magnet bat eine Mittellinie und zwei Dole. Das Gifen icheint auf ben erften Unblid in Begiebung auf ben Magneten bas zu fenn, mas Die fcmeren Rorper fur Die Erbeugel find. Muf allen Geiten giebt Die Erbe Die fcmeren Korper geben ibre Dberfidche an. Geben wir nun, ob bies beim Magnet ebenfo ift? ob bie Gifentheilchen auf allen Puneten feiner Dberflache auch gegen feinen Mittelpunet angegogen werben? Rehmen wir bas maa : netifche Denbel mieber gur Sand, b. b. eine fleine eiferne Rugel, melde an einem Geibenfaben aufgebangt ift. Benn man ben Dagneten immer in gleiche Entfernung von der Gifentugel halt, fo findet man, daß gemiffe Puntte feiner Dberflache, wenn man fie ber Rugel gumenbet, eine ftartere Ablentung bemirten als andere. Befonbere bemertt man zwei entgegenfette Enben, welche eine gang befonbere farte Birtung aufern, mabrent man an allen Duntten, welche swiften biefen liegen, einen geringeren Effect beobachtet. Dan gelangt gu bemfelben Refuttate, mag man nun ju biefem Berfuche einen naturlichen Magneten in feiner unregelmäßigen Geftalt ober einen funftlichen Magnet von enlindrifcher ober prismatifcher Form anwenden. In bem letteren Falle ift ber Unterfchied auffallender, und man fieht balb, baf biejenigen Querichnitte bes Magneten, welche feiner Mitte nahe liegen, nicht auf bas Penbel mirten, mabrend die Birtung, welche die außerften Duntte bervorbringen, febr bedeutend ift. Dan tann alfo auf ber Dberflache eines Dagneten, ungefahr in ber Ditte feiner gange, eine Linie um benfelben gieben, beren Puntte gar teine angiebenbe Rraft auf bas Gifen zeigen; man nennt biefe Linie die neutrale Linie ober bie Mittellinie, mabrent bie Enben bes Dagnetftabes, an benen fich bie Birtung auf Gifen am ftartften zeigt, Die Dole beiffen. Das Bort Dol mirb aber auch noch in einem andern Ginne gebraucht, man bezeichnet namlich mit bemfelben einen ibealen Puntt im Innern bes Magneten, von welchem man fich bie angiebenbe Rraft ebenfo ausgebend benten tann, wie man fich die Befammtangiebung, welche von ber Erbe ausgeht, in ihrem Mittelpuntte vereinigt benet; benn ein Gifentheilchen wird nicht allein von bemjenigen Puntte bes Magnete angezogen, an welchem es gerabe anhangt, ober welchem es gu= nachit liegt, fonbern von allen benjenigen, welche auf berfelben Geite ber Dittellinie liegen; ber Ungriffspuntt ber Refultirenben aller biefer partiellen Uns giehungen im Dagnete nun wird ber Pol genannt. Es wird ftete leicht fenn, aus bem Bufammenhange ju erfeben, in welcher ber beiben Bebeutungen bas Bort Pol zu nehmen fep. In jedem Salle bat ein Dagnet eine Dittellinie und zwei Dole.

Diefer Fundamentalsas kann aber auch durch andere leichtere und noch ente schiedenbere Werfunde dagetehan werben. Want tauch einen Magneten in Eisenseitel, so wird er sich mit langeren und kürzeren Faben bebechen, welche bem Auge sichtbar machen, wie verschieden ist Anziehung an verschiedenn Punkten der Oberstäde ist. Die Fig. 1 geigt die Erscheinung an einem natulichen, Fig. 2 an einem Kunftlichen Magneten. Die Endber beberecht sich mit langen

Fig. 1.



Saben von Cifensseite, weiche rechrevintig auf der Oberfläche steben. An deneinigen Durcsseinitten, neckle weiter von der Kende entspera sind, werende Saben klüger und fangen an, sich gegen die Witte hin zu neigen, gleichsam als ob sie ein Bestreben hätten, von den Enden zu slieden und sich der Witte zu nächen. In der Witteilnise mm' endlich diebet kein Cifensfeichen hängen.

Man kann ahnliche Erscheinungen hervorbringen, wenn man auf einen Magnet ein Kartenblatt der Papiretbatt legt und Effenfeile burch ein seines Gieb darauf fallen laßt; wenn man dann gang schwach an das Blatt anflösi, 6 ordnen sich die Eisentbeichen in regelmäßige Aurven, wie man Gig. 3 siebt.



Sie zeichnen gleichfam bie Geftatt bes Dags neten mit feinen Dolen ab. Man fiebt auf biefe Beife febr beutlich, wie bie gaben ber Gifen: feile von ben beiben Geiten ber Mittellinie mm' ausgeben, um fich auf biefer gu vereinigen. Diefer Berfuch zeigt gu gleicher Beit, bag bie Ungiebung bes Dage neten burch bie Gub: fang bes Papiere binburchwirft.

Man follte auf ben

erftm Anblick glauben, daß, wenn man einen Wagneren nach seiner Mittellinie ibeite, alsbann bie beiben so erhaltenem Seide jebes für sich nicht vollsfändig bei Eigenschaften eines gangen Wagneren baben könnten. Der Bertuch ist leicht angustellen. Beicht man ein magnetisch gemachtes Etahlickborn, weiches wimsch denn wurd han sie, erwo einen magnetisch gemachten Ertaflick, in

ymei Stude, so wied man finden, dog jede der beiden Salften für sich, in Eifenfeite gesegt, gan; die Eigenschaften eines vollsschäusen Magneten gelgt, jede Stude hat wieder seine beiben Pole und seine Mittellinie. Vierde man iedes Etike von Neuem durch, so sind diest gulest erdattenen Stude wieder vollsschabig Magnett, welch, wie der urspfemglich, ibre Pole und bier Mittellinie aben. Wie werden später den Grund biefer Erscheinung kennen ternen; hier genügt es, die Zbasschae anzubeuten und zu zeigen, daß es unmöglich ist, einen Magneten zu bitten, welcher nur einen Pol hat.

#### 3 Die gleichnamigen Pole ftofen fich ab, bie ungleichnamigen gieben fich au. Die Gig. 4 fiellt einen Magneten bar, welcher, in einer Rapfel



ben man in der Hand biett, umfehrt, um feinen anderen Bol bem aufgekänigten gu nabern, de nied das Umgekehrte flattfinden, a wird adsgestoßen umd de ange 1953. Die bieden Pole dies dei die im Befliche in der Hand gehalteren Wagneten sind also auch verschiedener Watter, sie sind auch ungleichnamis Genste läßt sich seigen, das die beiden Pole einer jeden Waganten ungleichnamis sind.

Nähret man dem aufgehängten Magneten nach einander gwei verkliedene Nagnete, so mit de kirdle fren, an jedem berklen deninfigm Pol gu finden, welcher den Pol a des aufgehängten Magneten anziedt, b aber abstößt. Besichnen wir biefen Pol des erlein Magneten mit n, dem Pol des gweiten Wagneten aber, welcher besche erhoff wirkt, mit u, b find b n und b v is gleich a mit gen Pole biefer beihem Magnete. Der gweite Pol des erfien Magneten spen b ere danden m, b red sanden m, b wir de wird b wir b er Pol b b er b pol b de sat greighen Magneten ähren, den Pol b de der anziehen. Die beiben Pole m und m sind b sind

Hangen wir jest ben Magneten, bessen Pole wir mit much n beşeichnet beden, so auf, das ein sie nie bestienstalen Geben feir berben kann, abkenwir ihm den andern, so sinden wir, daß die Pole much m's sich abstoßen; ebense die Polen und n'; die zieich namigen Pole steßen sich als sie bei Pole num die, num der, die die ungleich au migen Pole; siehen sich an,

In den beiden Salften alfo, in welche ein Magnet durch die Mittellinie geriegt wird, liegen zwei Krafte, welche anfangs gang ibentisch schienen, well fie auf gleiche Weise auf das Eisen wirten, die aber in der That zwei gang entgegengesete Krafte sind. Die Mittellinie ist also bie Grange zweier anta-

goniftischen Krafte, fie bilbet ben Uebergang von ber einen gur anbern, und barin liegt auch bie Ursache ihrer neutralen Beschaffenheit.

Sucht man nun auf Die Urfache biefer magnetifchen Ericheinungen gurudgutommen, fo ficht man balb, bag fie nicht wie bie Schwere einer inharirenben Eigenschaft ber ponberabeln Materie gugefchrieben werben fann. Die natur: lichen Magnete find ihrer chemifchen Bufammenfebung nach Gifenornd : Drobul, fie befteben alfo nur aus Gifen und Sauerftoff. Run hat aber teines biefer Bestandtheile fur fich bie Gigenschaft, magnetische Wirkungen bervorzubringen, und es ift febr unmahricheinlich , baf ihre Moletule , inbem fie fich perbinben. gang neue mefentliche Gigenichaften erhalten follten, Die fie por ihrer Berbinbung nicht hatten. Dan hat bis jest an ponberabelen Materien noch nie beobachtet, baf bie Korm, bas Arrangement ber Theilchen, bie Urfache von neuen in die gerne wirtenben Rraften ift. Bon einer andern Seite betrachtet, tonnen bie inbarirenben Rrafte ber ponberabelen Materie mobl permehrt und vermindert ober auf mannigfache Beife modificirt werben, man tann fie aber niemate ganglich vernichten, mabrent bie magnetischen Rrafte nach Belieben gerftort und wiedererzeugt werden tonnen. Man tann dies nachweifen, wenn man einen Magneten bis jum Rothgluben erhipt. Er verliert babei nichts von feinen materiellen Theilchen, und bennoch bat er alle magnetischen Gigenichaften verloren. Rach bem Erfalten ift er, mas feine Materie betrifft, volltommen unverandert, er außert aber auf bas Gifen nicht bie geringfte angiebende Rraft, Dan tann ihm aber, wie wir gleich feben merben, feine magnetischen Gigens ichaften bald mieder ertheilen, ohne ihm an ponberabeler Materie auch nur bas Mindefte bingugufugen ober meggunehmen.

Man ist burch bies Gründe dabin gessügert worden, den Magnetismus als eine Allssteilt von ganz igenstsbindiger Art zu betraden, wedde in der pen beradeten Masse der Augnete verbreitet ist. Da wir nur aber wie entgegengester magnetische Archive fennen gedent haben, missen mit nut auch zwei entgegengester magnetische Allssigsteien annehmen, von welchen bei eine am einen, vie andere am andern Pole vorherssche. In gleichnamigen Polen prädeminier bieles Küllsigsteit, und da sie sich absolgen, om stillen wie sie ist eine Stillsigsteit, und da sie sich auftgenen Polen prädeminier die fichts abssez in missen wie mit mit werden sie der in der den der enthalten die entgegenarkenn Aus und eine den den der den der enthalten die entgegenarkenn Aus der den, mach die sieden sied an.

Solche Auffigkeiten muffen auch im Eifen vorhanden fenn, denn wenn fie von der ponderabelen Materie verschieden find, so muß man annehmen, daß ie nicht auf die materiellen Abeilden des Eisens felbft, wohl aber auf die in densieben enthaltene magnetische Auffigkeit wirten.

Db nun wirftig ein solches magnetisches Audbum eriftiet, laßt fich freilich wurch ein solches Raisonnement nicht barthun; wir halten aber an bieser Bautfedlungsweise feit, weil wir bei dem gegrundetigen Zufande unseren Nauttenntniß feine bessere jeberie substitution können. Untere Thereit Jonate segenwachtigen Erichopunte ber Wiffenschoft, sie macht es möglich, alle vie verschiedenen magnetischen Erscheinungen unter einem Gesichspunkte zu bereinigen. Unter bem Ginfluß eines Magneten wird bas Gifen felbft gum Magnet. Um biefe Gigenschaften bes Gifens zu beweifen, tann man ben



Berfuch so anfiellen, wie Sig. 5 angebeutet ift. Ein Grimber f von Eisen fep von turch einen Magnet ach getram; wenn man nun dem untern Ende biefes Chilmbers Eisenfeite nächert, so hängt sie sich in germ eines belichte nächert, so hängt sie sich in germ eines belichte sam von beieft so lange derarn höngen, als der keine Ezitinder an bem Magneten bängt; sobald man ihn aber aberigt, statt auch die Eigerfielle wieber ab. Man webochtet im Eifen keine anziehende Kraft

mehr. Man tann biefe Etscheinung nicht ber in bie Krene wirkenben Kraftbes Magnetre ungstöreilen, hem wenn ber teinen Gelinder nicht vom Essen wir,
se marbe man biefes Phanomen nicht beobachten; man wird sich aber noch
mehr davon überzugen, wenn man beobachtet: 1) daß die Faben der Eisenfelte vom Ende der Heinen Chindres an immer Heiner werden; 2) baß sich
gegen sien oderes Ende bin ein Puntt sindet, wo die Essen der eines nicht mehr
andhant, daß ber teiten Eglinder alle eine magnetisch Mittelling bat, 3) daß
über diesem Puntte die Essenschliche Andere ab die eine kentagengestese Richtung baben. Der teine Gründer ist der in fernischer
Magnet, er zieht Eisenfelte an, er hat word Pole und ein Mittellinke, nur
fallt biese magnetische Mittellinke nicht mit der geometrischen gufammen.

Anflatt dem angehängen Ceitwer Ciffneftie zu nähern, kann man einen dahnlichen Chilinder anhängen, Kig. 6, weicher auch getragen wird; an biefen kann man einen dirtten hängen, welcher wieder einen vierten tekat u. f. w. Wan kann auf diese Weise eine Kette diben, die oden durch den Wagneten begachn; ist; nimmet man diesen wez, so fällt die gange Artte auseinander, weil keine Kartt mehr da ist, weich die Wieder zusammenhält.



Man kann baffelbe beweifen, wenn man ben kteinen Eplinder von Eifen in der Richtung der Langenare des Magnets an benfelben anlegt und beibe auf ein Blatt von weißem Papier bringt. Eifenfeite,

welche man darauf streut, ordnet sich regelmäßig und zeigt in mm' eine Mittellinie, Gig. 7, welche bie beiben entgegengestet Actionen terent, die nun me Eifengelmier fachig sind. Schald man aber dem Megneten wegigtet, das bie Eisenfreite tein Bestreben mehr sich erzestmäßig zu ordnen, noch das urspekalten iche Arrangement beigubehalten, was beweift, das das Giern seine nach eine Schald werden der Begenflogten, die es unter dem Einsuffliche Magneten angenommen batte, wieder verliert. Wenn man ben Westlich mobisiert, kann man beweifen, das bas Giern nicht allein durch den unmittelbaren Gonater mit der Wägneten

bie magnetischen Gigenschaften erhalt, fonbern baf es fie ichon in einiger Ent-

fernung vom Dagneten erhalt, wie man Rig. 8 fiebt. Das Gifen enthalt alfo urfprunglich bie beiben magnetifchen Stuffig-



feiten; allein fie find verbunben. bie eine neutralifirt bie andere. Dess balb zeigt bas Gifen feine magnetifchen Birtungen, benn mas bie eine Stuffigeeit anzieht, ftont bie andere mit aleis der Rraft ab, bie Befammtwirtung ift alfo Rull. Wenn aber bas Gifen ber Einwirkung eines Dagneten ausgefest mirb. fo merben bie beiben Rtufffigfeiten von einander getrennt, Die eine wird vom

Dagnet angezogen, bie andere aber abgeftogen. Das Gifen magnetifiren beißt alfo : Die magnetifchen Stuffigfeiten trennen. Der folgende Berfuch ift febr geeignet, bies anschaulich zu machen. Gin horizontaler Dagnet ab, Sig. 9, tragt an feinem Enbe eine Gifenmaffe f, beren Bewicht ber Grange beffen giems



lich nahe liegt, mas ber Dagnet überhaupt gu tragen im Stande ift. Ueber ab nabert man nun einen anberen Magneten a'b' von gleicher Starte, aber fo, bag bie ent= gegengefehten Pole a und b' einander jugetehrt find. Wenn man nun biefen zweiten Dagnet auf Die ermabnte Art allmalia nabert, fo faut bas Gifenftud f berab. Die beis

ben Dagnete gufammengenommen tonnen alfo nicht tragen, mas jeber fur fich ju tragen vermag. Dan fieht ben Grund bavon leicht ein : ber zweite Dag= net gerftort bie Birtung bes erfteren, indem er bie Aluffigeeiten ber Gifenmaffe f in entgegengefebtem Ginne gerlegt.

Die magnetifche Fluffigfeit geht weber von einem Magneten auf 5 bas Gifen über , noch von einem Moletul bes Gifens auf bas be: nachbarte. Dit einem Dagneten tann man fo viele Gifenftude magnetifch machen, ale man nur will, ohne baff er auch nur im Minbeften von feiner angiebenben Rraft verliert. Bei biefer Operation geht alfo nichts von ber magnetifchen Riufffigeeit auf bas Gifen uber, weil fich ig fouft ber Dagnet erichopfen mußte. Ferner bemertt man, bag ein Gtud Gifen, welches mabrend ber gangen Beit, in welcher es mit einem Dagnet in Beruhrung bleibt, magnetifch ift, teine Spur von Magnetismus behalt, wenn man es von bem Dagnet megnimmt, es fann alfo nichte auf bas Gifen übergegangen fenn, Enblich bat jeber Enlinder von Gifen, fo lange er mit bem Dagneten in Beruhrung bleibt, eine Mittellinie und zwei Pole, woraus hervorgeht , bag er beibe Aluffigeeiten enthalt, und boch tonnte er ohne 3meifel von bem Dagneten nur eine Stuffigfeit erhalten, wenn überhaupt etwas von bem Dagneten überginge. Die magnetifche Aluffigeeit geht alfo nicht von einem Rorper gum anbern uber.

Dan follte bemnach benten, bag fich bie magnetischen Riuffigleiten in ben

magnetifden Rorpern wie in volltommen verfchloffenen Gefagen befanben, bag fie fich aber boch im Innern frei bewegen tonnten; bag fie alfo burch außere Einwirfungen getrennt und jebes ber beiben Rluiba an einer anberen Stelle bes Gifens angehauft merben tonnte, fo bag am einen Pol vorzugemeife bie eine, am anderen Dole bie andere Kluffigfeit fich vorfindet. Diefe Borftellungeweife liegt wenigstens am nachften, wenn man bie ermahnten Erfcheinungen ber magnetifchen Bertheilung betrachtet. Bei naberer Betrachtung ergiebt fich jeboch batb, bag es nicht fo ift. Bringen wir einen Gifenbrabt mit einem Dags neten in Berührung, fo wird er felbit magnetifch, und wenn bie eben ermannte Borftellung richtig mare, fo mußte fich, wenn man ben Draht nach feiner Mittellinie burchichneibet, in jeber Salfte nur eine Aluffigeeit vorfinden. Es ift aber nicht fo; bas Stud, welches am Dagneten hangen bleibt, ift noch immer ein vollftanbiger Magnet, bas Stud aber, welches berabgefallen ift, zeigt feine Spur von Magnetismus, es enthalt alfo beibe Fluiba in gleichem Maage, in gleichmäßiger Bertheilung. In bem abgefchnittenen Drahtftude tonnte alfo nicht bie eine ber beiben Glufffakeiten in biefer Beife angebauft fenn.

Die Erscheinungen ber magnetischen Berebellung scheiner uns alse ju Biberfpitchen zu schiere, metde ebed burch folgende Berefellungen geboben werben. Die magnetischen Fluida tennen nicht von einem Moletuft zum andern übergeben, sie konnen aber in jedem Woleklu sie getrennt werden, jo des man bie Wolekluße sielht indelten mußter, wern man sede beden fällssigkeiten isolier barfellen wollte. Einen Wagnet oder einen magreistigten Essensielab wisseln wie uns, wie Bis. 10. anschauslich macht, aus keire nen Teitiden zulummmagset benten, beren jedes die beiben fäluba, aber im Alia. 10. Angen eine Berenten und ber eine betweite Bulden, entschlie zu Alia. 10.



zwar findet die Bertheilung der magnetischen Fluida in jedem Theile in der Weise Statt, daß das gleichartige Fluidum in allen Theilchen nach berselben Seite

bingelehrt ift. In bem finsten Ende vos Fig., 10 dargestellten Magneten ist also nur die eine, am rechten Ende nur die andere Atlfssseit vorbanden; die Polarität des Magneten ist also ertlärt. Man degerift nach dieser Wosstellungsweiser ercht gut, daß man einen Magnet in zwei Theile zerbrechen kann und das jedes Ertlich fin die vieder ein vollsfändiger Magnet ist.

6 Der Stahl nimmt alle magnetischen Eigenschaften an. Man fann zu ben oben ermahnten Bersuchen Feilspahne von Stahl ebenso gut anv wenden wie Gisenfeile.

Die Stabsfeite bangt sich an ben Magneten an und bilbet Bussels von mertlicher Länge, nur ift die Einwirtung des Magneten auf die Etabsseit lein erne Auflicht eine Bestellt und der Stabsseit von bedeutenderem Bolumen und namentlich Stude von gut gehörtetem Eacht, so ziegen sie ein gang anderes Berhalten als Eisen, benn es schein, als ob ein Magnet nur schwach auf sie einwirter. Weberbolt man den Tig. 11 angebeuteten Bersuch



Spilmbern von Stabl, fo bängt sich schon ber erfte Erienbern einfe fo ieide an, man fann mit Stabl teine so lange Kette bilden, wie mit Eisen. Da jedoch steine Grahlstäte angegogen werden, so seinen wie unschied andehen, daß ein argeres Stadt diese Steine Stein der Steine Stein der Steine Steine

Beit , etwa 1/4, 1/2 Ctunde, mit bem Dagnet in Beruhrung lagt, fo findet man , bag es magnetifch geworben ift. Geine magnetifche Rraft nimmt mit ber Dauer ber Beruhrung ju, und endlich wird ber Stahl ebenfo magnetifch wie bas Gifen. Man fann die langere Beruhrungebauer auch baburch erfesen, bag man bas Stablftud mit einem Magneten mehrmals in einer: lei Richtung beftreicht. Der gehartete Stahl zeigt alfo bie charafteriftifche Eigenfchaft, bag er nur burch langere Beruhrungsbauer mit bem Dagneten ober burch wieberholtes Streichen volltommen magnetisch gemacht merben fann, Eine zweite charafteriftifche Gigenfchaft bes Stahls ift es aber, bag, menn er einmal magnetifch ift, er fur immer magnetifch bleibt, mas beim Gifen nicht ber Fall ift. Um bies ju beweifen, braucht man nur ein Stahlftud, welches man mit einem Dagneten gestrichen bat, in Gifenfeile zu legen, und man wird alebalb erkennen, bag es feine Mittellinie und feine beiben Dole bat. Bieberholt man ben Berfuch einen Zag, einen Monat, ein Jahr nachber, fo wird man finden, bag bas Stabiftud menig an magnetifcher Rraft verloren bat, Ein auf die ermahnte Beife behandeltes Stud Stahl bat fur immer alle darafteriftifden Gigenichaften eines Dagneten,

Weit ber Stahl ursprünglich der magnetischen Einwirtung widersicht, so schieden Zermung ber magnetischen Juhl in ihm eine Araft vorfanden se, weiche der Termung der magnetischen Judiede artigenweite; nam nennt dies Araft Coërcitiveraft; Weil aber auch der Stahl den Wagnetismus behält, weichen man ihm mitsgeschielt das zie muß auch eine Araft weichden fenn, metche sich den Gereitischer gereinigung der einmal getrennten magnetischen Fein der inch so kant die Araft nicht vordanden märe, for wirden fich die getrennten Fluide abstahl wieder vereinigun, der Endst mitde alsala wieder vereinigen, der Endst mitde alsala wieder in seinen natürzischen Ausfand zuräche beiteren, fehald die zestenden Blieden zuräche beiteren, fehald die zestenden Blieden getrennte Fluide mitzlich der Fall ist. Diese, der Wiedervereinigung der getrennten Fluide wiederstebende Kraft wied benfalls Coërcitiveraft genannt. Di nun die Coërcitiveraft, welche der Ternnung der magnetischen Ausda wiederstebt, und die fluide, für Eliebe der Ternnung der magnetischen Ausda wiederstebt, und die fluide, für Elieben der fluide giber Wiedervereinigung binderet, iden, über ist, die fig die harbeit falls sich die gibe wiederereinigung binderet, iden überfreibt, und die fluide, für de fig die bei gien noch nicht enschriebten.

Unter allen Körpern ber Matur ist vielerigt keiner, melder so verschiedenartiger Arrangements der Moleklie schigt ist, ohne daß sich sine dynnisse Ausammenschung merklich andere, als der Graht. Durch verschiedenen Grade des Jairtens und des Anlassens kann man demylicken Stad Stagt die entgegengessetzeflen Gigenschiener erbeitung: man kann vollstemmen elessischen erbeitung: man kann vollstemmen elessischen erbeitung:

Sider, welche sich wie Essen himmern lassen; Reiten, Meißel und andere Infirtumente, neiche freibe find wie Glas. In allen bieste metschiedenen Bulfindben ist auch die Coercitivetasst von Stagle auch die flätzlie Goercitivstasst. Selist das Essen bei mit Geschreitwetzst, wenn er sychömmert oder durch einer Orderige zogen ist. Um est möglich von verselben zu befreien, muß man es ausgleichen und langlam erkalten (allen met bet.)

Mus bem Gefagten geht hervor, bag man von Stahl Dagnete machen fann,



melde alle Gigenichaften ber naturlichen haben; babei bat man aber ben Bortheil, baf man ihnen eine beliebige Grofe und Form geben tann, wie es gerabe zu unferen Unterfuchungen am geeignetften ift. Die funftlichen Dags nete haben perichiebene Ramen. Gine Magnetnabel (Rig. 12) hat in ber Regel bie Geftalt einer Raute; fie hat entweber in ihrer Ditte ein Achathuts chen, welches man auf eine feine Stabls fpige fest, ober fie mirb an einem Ras ben aufgehangt. Manchmal befteht bie Magnetnabel aus einem einfachen Stahlbraht, einem Eplinder ober einem

in die Läng gegogenen Priema. Menn die Dimenssonen der Radel zu groß sind, so reicht es, um sie zu magnetisten, nicht mehr bin, sie einige Mat an einem Magneten sin und hepsylltrichen, man muß in diesem Talle zu besonderen Berladbungsarten seine Zusstuden, welche wir weiter unten näher werden kennen leren.

Es kommt mandmal vor, bağ ein Magnet außer ben beiben Polen am Enbe noch andre hat, welche man Folgepunkte nennt. Ihre Gegenwart lagt fich burch eine Probenabrl nachweisen, wie man Sig. 13 fieht. Wenn biefe horizontal hangt, fo nahert

> Die Folgepunkte konnen aber auch noch baburch fichtbar gemacht werben, bag man ben Magnet in Gifenfeile taucht, ober bag man ihn unter ein Papierblatt legt, auf welches man Eisenfeile fallen läßt, wobei man bann bie Erscheitung Fig. 14

beobachtet. Wir werden weiter unten seben, wie die Folgepunkte entstehen, wie man sie wegdeingen und vermeiden kann, was fur die Construction ber Boussolen von der größten Wichtigkeit ist.

Fig. 14.



#### 3 meites Rapitel.

Bon ber magnetifden Birfung ber Grbe.

Richtung ber Magnete, Declination und Inclination. Gine an 7 einem Seiberfichen heisignatal aufgehangte ober auf einer feinen Spige berragliche Magnetnadet ift nicht in jeder Lage im Gleichgewichte, sie nimmt eine bestimmte Stellung ein, indem sie sich gegen einen bestimmten Puntt bes horigants richtet. Menn man sie aus biefer Lage heraubstingt, so kehrt sie immer nach einer Resibe von Dessatund in bieselbe gurde.

Jeber Apparat, melder bagu bient, bie Declination ju meffen, heißt eine Declinationebuffole.

Fig. 16 a. f. S. ftellt eine folche Buffole ziemlich einfacher Urt vor. Die Spibe,

auf welche die Nabel aufgeseht ist, ist der Mittelpunkt eines getheilten horis zontalkreises, welcher um eine vertikale Are in seiner eigenen Sbene umgebreht



werben kann. In der Seite des Gleidusse ist ein Fernrebe angekeacht, deffen Are mit berjenigen Linie parallel (lauft, weiche man sich vom Multpantte des getheiten Kreise über einem Mintepantt zum Theisteite 1869 getogen dene fen kann. Je nachsem man den "Derigentälteite sie siene Eben werde, wird die Febre Wagnstadel auf andere Ledislitzie zu siehen kommen. Wenn man den Apparat so stellt, die hie Kebne tommen. Wenn man den Apparat so stellt, die die Arbeit der gestellt die gestellt die Arbeit der Arbeitung eigt, so sie die Kerke der gestellt die Arbeitung aber zeit die Arbeitung Meridian zusammen; bei jeder anderen Erkeltung aber zeitgt die Arbeit auf beniemigen Theistisch der Kerkses, werden angelet, wie die Grade der Winkte bertägt, welchen die Richtung der Rabel mit der Are des Fernrebes (ober viellunge der Portionnalprojection der Fernrebeare) mocht; wernt man als dem Arbeitung einem in den som der verteilt der Kerkse mit der Rechtland und der men an auf dem Arbeitung der genau in den allernomissisch werdeid wirte find mit dem anfenomissischen andere missen macht.

Diefes Instrument tann nun überhaupt als Bintetmeginftrument bienen, weit man mit Sufie beffelben jederzeit ben Bintet bestimmen tann, welchen bie Bistilinie bes Bernebpte ober vielmehr ihre Borigentalprojection) mit bem magnetischen Meribian macht.

Die Declinationsbuffole, beren fich bie Seefahrer bebienen, ift unter bem Ramen bes Compaffes befannt.

Im Ganzen nahert fich bie Richtung ber Magnetnadel mehr ber Richtung von Norden nach Suben als ber von Offen nach Westen, baber man benn gewöhnlich sagt, die Magnetnadel zeigt nach Norden.

Die Magnetnadein, welche wir bisher betrachtet baben, find in einer Weife aufgehängt, daß fie sich nur in einer horizontalen Ebene, also um eine vertitäte Ter berhort fennen. Sowohl bei der Kig. 4. als auch bei der Fig. 12 durgestettet nu Aufhängung ist die horizontale Greifung daburch geschort, daß der Schwerpuntt ber Nache unter dem Aufhängungtet lieft. Sobald dam aber eine

Magnetnadel in ihrem Schwerpuntte felbst aufhangt, so bleibt fie nicht mehr magerecht steben, sondern sie macht einen Wintel mit der horizontalen, welcher ben Namen der Anglination führt.

Der Fig. 17 abgebiebere Apparat iff febr gefignet, die Anclination ber Magnetnadel zu gigen. An einem Nahmen von Messign, welcher an einem Jaben aufgedängt ist, besinder ist eine sehr lebt eicht bewegliche berignntale Are ab, welche durch ben Schwerpunkt einer Magnetnadel gedt. Man sieht, bag eine saufgebängte Magnetnadel um eine vertifale und um eine berignntale Are sich verhen und also bem richtenden Einstusse der Erde ganz seir solgen kann. Die

Big. 17.

Rabel ftellt fich nun fo, bag ibre Richtungslinie in ben magnetischen Meribian fallt; bas nach Rorben gekehrte Enbe ber Nabel aber fentt fich, die Richtungslinie ber



ungefahr 700 beträgt.

Wenn die Inclinationsnabel in einem getheilten Beritkaltreise angebracht ist, hessen ber Abab zusammenfällt, wie Tig. 18, so kann man auf biesen Kreise die Größe der Inclination ablesen, wenn man bassur bei Bertselbergen der Bertstaltreise genau in den magnetischen Meribian fällt.



Die Bebe ber Anclination nimmt im Allgemeinen zu, se mehr man nach Merben tommt; an manchen Deten nimmt die Anclinationsnadel eine fast sentendrie Sertlung an; so bevbachtete z. B. Aspitaln Philipps im Zaber 1773 unter 750 447 nebblicher Breite eine Inclination von 820 94, und Pacre unter 700 47 eine Anclination von 889 43. Aspitaln Ros e midic hat den magnetischen Nordpol ber Erde stellt erreicht. Unter 700 57 N. B. und 2830 44 blich von Greenwich fand er die Inclination 900. Die Weisigung der Magnetnadel sit in bohen Breiten so bedrutten, dag der Ermysk für die Gefahrer seine Braucharkeit verliert, wie es sich bei den letzten Nordpolerypotitionen gegests hat.

Je weiter man hingegen nach Guben geht, besto mehr nimmt die Inclination ab, und in der Acquatorialzone kommt man zu einem Punkte, wo die Inclination Rull ist, wo also die Inclinationsnabel vollkommen wagerecht steht; goft man noch weiter noch Siben, so bevoachtet man abermals eine Anctination, aber eine entgegengesete, es ist nun das nach Suben gekhrte Ende, weiches sich ich eine Aufliche Berit and in mimmt nun ebenfalls mit der siblidien Berite zu. In der Niche bes Sidhpole der Erde giebt es demnach einen zweiten Puntt, am welchem sich die Antiniationsnabet völlig vertität stellt, und bies ist der magnetische Sidhpol der Erde.

In welcher geographischen Lange man auch die Aequatorialzone passiter mag, so wird man boch immer einen Punft sinden, wo die Anclinationsnadel wagerecht sieht. Diese Orte ohne Inclination bilden um die gange Erde eine Aurer, welche man den magnetisch ein Aurer, welche man den magnetisch ein Arquator nennt.

Der magnetisse Aquator salt nicht mit bem Erdaguste jusammen und bitbet auch keinen regelmäßigen geößten Kreis der Erdugel. Die gedbis schwicke der Bertagel. Die gedbis schwicken der gestellt der der Alfit von Brasilien, wo er sich 140 südich vom Erdaguator sinder. Mehr nach Welfen din nahert sich der magnetisse Aquator bem Erdaguator und erreicht sind 200 westlich von Paris; dier aber tritt er nicht auf die nebtliche Saldbugst, sondern wender sich dertem eine Kried der den er erreicht stoß Deutst ist in zweites südliches Warimum von 3° 75'. Im 174sen Längengeabe schneider er dem Erdaguator und bleibt von da auf der niedlichen Halbugst, um 18° stillt den Paris den Erdaguator und der French er er er Erdaguator und bleibt von da auf der niedlichen Halbugst, um 18° stillt den Paris den Erdaguator dermals zu schneiden. Der magnetische Acquator han 62° öflich von Paris ein erböslich Werter 7044; 130° stillt von Paris ist medickliche Werter 7044; 130° stillt von Paris ist medickliche Werter 7044; 130° stillt von Paris ist medickliche Werter 7044; 130° stillt von Paris ist mer nebtliche Werter 7044; 130° stillt von Paris ist mer nebtliche Werter 7044; 130° stillt von Paris ist mer nebtliche Werter 7044; 130° stillt von Paris ist mer nebtliche Werter 7044; 130° stillt von Paris ist mer nebtliche Werter 7044; 130° stillt von Paris ist firm nebtliche Werter 7044; 130° stillt von Paris ist mer nebtliche Werter 7044; 130° stillt von Paris ist mer nebtliche Werter 7044; 130° stillt von Paris ist mer nebtliche Werter 7044; 130° stillt von Paris ist mer nebtliche Werter 7044; 130° stillt von Paris ist mer nebtliche Werter 7044; 130° stillt von Paris ist mer 130° stillt von Paris ist mer nebtliche Werter 7044; 130° stillt von Paris ist mer 130° stillt von Paris

8 Die Wirkung der Erde auf einen Wagnet kann als ein Swiften von parallefen nuch entgegengefehren Korfende betrachtet werden. Die Tatalleitung, melde die Erde auf eine Magnetnadel ausübe, ist nut eine eMagnetnade, aber teine anziehende, den menn lehteres der Hall weder, so mitze eine Magnetnadet mehr wiegen, als voefee, da sie noch nicht magnet isch gemacht worden war. Wann man eine Magnetnadet auf geinen Korftey, weckfor auf Kallefe schwimmt, so stellt sie sich in den magnetischen Meriedian, sie zeigt aber kein Bestierben, nach Norden zu schwimmen, wie man vieleich blitte ermaten februer.

mithin auch eine Kortbewegung erfolgen. Der magnetische Nordpol ber Erbei fit aber nun von der schwimmenden Madel so außerechentlich weit entfernt, daß die Känge ber Nadel gegen dies Entfernung eine bollig verschwindende Größe ist, der eine Pol ber Nadel wird also eben so flate angezogen, als der andere abertoßen wird.

Nehmen mir das Wort Pol in ber zweiten der oben angegenen Bedeuungen, nämlig als Mitreipunkt der magnetischen Kraft, so sind wir nicht im Stande, die Lage der magnetischen Pole der Erde zu bestimmen, wir können nur ermitreln, wo ungeführ die magnetische Erdes von Deerfläche der Erde rifft, also die beiben Erhapunkte best greßen Erdmagneten. Welches des vand die Lage der magnetischen Pole der Erde sehre Deutschleiben der Auften Kafter sehren mag, so üben doch beite einen einstug und ver den genetischen Kafter sehren mag, so üben doch beite einen einstug und bei beiben Obel ver



Magneten aus. Es fep Fig. 19 eine Magnetnobel, aber eine, de ber ambere Pob berfelben. Der Poerbool ber Erbe wirft angichend auf ben bel ain einen Michtung, bie wir nicht ermitteln können, die wir aber durch die kinie ab ehre hier die kinie ab ehre Michtung bei auf in der ber Auf benfelben Pol aber Robel mirft aber der Der Sichol ber Erde abflogen der Ber aber de bei de ber de bei de ber de bei de ber de bei de

ermittelt werben fann). Beil wir nun in unferen Gegenben bem magnetischen Rorbpol ber Erbe naber find ale bem Gubpol, fo ift bie Ungiebung ftarter ale bie Abftoffung; bie beiben Rrafte verbinden fich nach bem Gefete bes Parallelogramme ber Rrafte ju einer Refultirenben a f. Muf ben Dol b ber Dabel wirft nun ber Rorbpol ber Erbe abfloffenb, und gmar in berfelben Richtung und mit berfelben Starte, wie er ben Dol a angieht; ber Gubpol ber Erbe giebt aber ben Pol b in berfelben Richtung und mit berfelben Starte an, wie er ben anbern abftogt. Die beiben Rrafte, welche ben Dolbangreifen, find alfo ben beiben in a angreifenben Rraften parallel, gleich und entgegengefest, mithin muffen auch bie Resultirenben bg und af parallel, gleich und entgegengefest fenn. Benn aber bie um ihren Schwerpuntt frei brebbare Da= bel in ihren Dolen pon zwei gleichen, parallelen und entgegengesetten Rraften angegriffen wirb, fo merben fie nur eine Drebung ber Dabel um ihren Schmetpuntt bemirten tonnen, Die Dabel befindet fich aber in ihrer Gleichgewichtstage, wenn bie magnetische Are ber Dabel, b. b. bie Berbinbungelinie ber Pole a und b in ber Richtung ber Refultirenben af und b g fallt, wenn alfo auch af in ber Berlangerung von ba liegt.

Diese Gleichgewichtstage beobachteten wir nun an ber Inclinationsnabel; bie Richtung ber Inclinationsnabel fallt mit ber Resultirenben ber auf bie Nabel wirkenben magnetischen Arcifte ber Erbe gusammen.

Bei ber Declinationenabel ift ein Theil ber Mirkung ber magnetifchen Erbe trafte burch bie Art, wie die Rabel aufgehangt ift, aufgehoben, bei ber Declinationsnadel kommt nur die horizontale Composante der die Andel icikenden magnetischen Serbarft zur Wirtung, und diese horizontale Composante wied natürlischer Welfe um so geringer som, je mehr die Jacilination der Nadel wächst. Ze weiter man sich also vom magnetischen Acquator entstent, um so eximaci sich ist. Kurft, welche die Declinationsnadel richtet.

Dem Spiegel gegenüber ift ein Theodolith aufgeftellt, ungefahr wie es Fig. 20 und Fig. 21 angebeuter ift. Die oprifche Are bes Fernrobre ift etwas bober als ber Stab und so abwarts geneigt, baß sie gegen bie Mitte bes Spies gels gerichtet iff.

Am Stativ bes Theobolithen ift eine 1 Meter lange, in Millimeter getheilte



berismtale Scala besschigt, die auf der Richtung des magnetischen Meridians erchwinklig sieht. Derzimige Punkt der Scala 28, melder mit der vorsischen Tex des Fernrodops in einer Vertikalebene liegt umd hier der Kürge wegen der Mittelymukt beissem mag, wied durch einen vor der Mitte der Objectivs herabhöme genden, mittelst eines Messingsges an der Tasslung desseichen bestächtigten, unten durch ein kleines Gemicht sehenden feinen Arabt von dumkter Fache bezichet.

Die Scala ist in einer folden Sohe befestigt, bag bas Bilb eines Theils berfelben im Spiegel burch bas Fernrobr geschen wirb.

Sig. 22 ftellt einen Theil biefer Scala in naturlicher Große bar. Die Bablen find in der Weife verkehtt geschieben, daß ihr Spiegelbild, burch bas aftronomifche gernrobe geschen, richtig erfdeint.



Der Magnetstab hangt in einem runben ober achtedigen Raften mit einer Deffnung vorbem Spiegel.

Das Fernrohr hat eine vertikale Arenbewegung, fo baß man es auf eine hinter bem Magnetkaften in ber Bertikalebne

von ab an ber Band angebrachte fefte Mire richten und fich von bem unveranderten Stande bes Fernrohrs überzeugen kann.

Die ganze Aufstellung ift nun so gemacht, baß bie Bertikalebene ber optis schen Are bes Genrofts, in welcher auch bie vertikale Dehungsare bes Magnetflabes liegen muß, mit bern vorlaufig annahernb genau bestimmten magnetischen Meribian gusammenfällt.

Wenn bie Are bes Magneten wirftlich genau mit biesem vortaufig bestimmeren magnetischen Meribian gusammensallte, so erscheint das Bitd bes vor ber Mitte ber Scala bangenben Kabens in der Are des Fernvohre, so bald aber der Magnetstad aus bieser Ebene abweicht, erscheinen andere Theisstrick am vertikalen Taden des Fabentreuges im Bernrober, so baß man die geringste Absweichung mit Sicherheit erkennen und auch messen man bie geringste Abs

Ericheint flatt bes ermahnten Mittelpunttes a ber Scala ber Puntt c, Sig. 23,



Um ben Winkel zu ermitteln, welchen die Are bes Magneten mit der Geene ab macht, hat man also nur ben Winkel cab zu bestimmen, was leicht ift, wenn man die Entserung ab bes Spiegels von der Scala kennt, da ja die Entserung ca unmittelbar

auf ber Scala abgelefen wirb. Befeht ca fen 1 Centimeter, ab aber

Dinter Douitlet's Lebrb. b. Phufit, 4te Muff. Bb. II.

2

fep 5 Meter (bies ift in ber That beim Gauß'schen Magnetometer bie Entfersnung bee Spiegels von ber Schala, so ift ca = 1/50 = 0,002 von ab, wir baben als ut Bestimmung ber Mintels cab bie Vroportion

3,14 : 1800 = 0,002 : Bintel cba.

Es ergiebt fich alfo Bintel cba = 0,1140 = 6,84'.

Aft der am Jadentreut des Farnobrs erscheinende Punkt o nur 1 Millimeter von a entsfernt, so ist Winter oba = 0.684 = 41''; die entsprechende Derdung des Magnetslades aus der Ednen ab bereige also für diesen  $\frac{1}{4}$  = 20.5'', ieder Zeiclisteid der Cacla entspricht also einer Dechung des Magnetslades von 20.5 Schlinken oder, mit anderen Wettern, vonn der im Kadentreut des Farnobes erscheinende Zeiclisteid der Seclala nu Alleitenter weit von a delicht, so mach die keine der den n. 20.5'' mit der Ednen ab. Ein geliebes Auge fann num sehr gut nech Zeichel eines Millimeters schapen ; est sie alle möglich, mitrett dieser Bereichtung der Are verdeung der Are des Magnetslades, also des wielligens der Are des Wagnetslades, also des wielligens der Are des Wagnetslades, also des wielligens der Are des Wagnetslades, also des wielligen magnetischen Mereidung der Are des Wagnetslades, also des wielligen magnetischen Mereidung der der ab bis auf 2 Gestunden annu un bestimmen.

Was die Brobachtung bes Magnetometers betrifft, so ift jedoch noch folgende wichtige Bemerkung zu machen. Der Magnetflab hat nie eine ganz felle Scillung, sondern er macht sortwaspend Schwingungen, und als seine Gleichgewichtslage kann man das Mittel zwischen den Gefangen nehmen, zwischn ernen er ofstütet. Die Schwingungen sind aber lanssam genug, um die Dictilationischeum mit Genautgeftig zu bedochten.

Ift auf bief, Weife der Winkte ermittet, welchen zu einer bestimmten Zeit der wahre magnetische Werblan (d. b., bie Gleichgewichtstage, um welche der Stad bestütte) mit der Ebene ab macht, so ist ein eine licht, dem genauen Werth der Zeilmafen zu sindenen mehren macht nur den ehn ermähnten Winkt zu dem Merchan zu abeiten der zu schweinen, welchen ab mit dem aftense mit der Merchian macht. Diefen legteren Winkte aber tann man mit der vollen Genauigkeit messen, welche das Theodolist erlaude, vorausgesett das man von desse Bertelle aus durch ein Fenster einen entsennten im Merchian der findblichen Gegenssand, oder ein anderes Object sehn kann, desse atzimuth ger nau bestimmt ist.

 Berlangerung bes Stabes ju liegen, fonbern tann feitlich aufgestellt werben, wie es eben bei ben bisponibeln Lotalitaten bequem ift.



Aig. 24 steilt ein Magnetomere in 1/5 ber narfeitighen Gefeis ber, mie es 2 am met jur Beobachtung der Bariationen der Declination ammenbet. Die Nachd ist aus einer farken Ubrieder gemacht. Jum Aufhängen wird ein einsänder Esconsaben angewender, weicher eine im Berchkluris ju einer Zongekaft sied seine Zorsionskraft hat. Aig. 25 zeigt das Gebäuse, im netdem biese Magnet aufgehabnt ist. Am



einer mit bei Ausschauben verschenen Messingscheibe wird ein Ghilis, ungesibe 1/3 all beieri, durchgebeoden und ben und unten mit Glad verschiesen. In biesem Schlies besinder sich der Wagner, dessen Wiesel in dem Gehäuse
al ist. In einiger Entstemung wird auf einer selfsthespenden Salate die Melfingstatet AB desselfigt. Unter der Platte ist dess Abselfungsstrender FF, über
berfelden die Scala SS (von Glas) und hinter biesen der Beteuchtungsspiegel
st anaekadet.

Wenn man die Intelination der Wagnetnadel messen mill, so muß die designatel Art der Anfainennadel durch dem Mittelyunt eines getheilten Kreises geben, dessen der Angele der Kabas der Abab gietch ist, wie Kig. 18. Man kann an diesem gerhelten Kreise dem Winkel ablesse, werden die Wadel mit der Hoffen der Anfainen geden sollt. Wenn dies Abselm dem toet der Geber Wente Kreise sich genau mangertighen Merchied die Nadel mit dem getheiten Kreise sich genau im magnetischen Merchian besiehnen. Die Construction eines sieden Infligeren der der der Geber der Inflicent der Inflicent der in der fehre der genau in ihrem Schwerpunkt zu unterstügen und um eine dorigentale Alle sich sieden der in der fehr beweigtich zu machen. Deshalb kann auch die Instination mittels sieder Instinatorien ungleich weniger genau bestimmt werden, als die Deckination.

Die Entbedung ber Inclination wird gewöhnlich einem Englander Robert Rorm ann jugefchrieben, ber wenigstens im Jahre 1576 ein Inclinatorium conftruirt hat. Schon 33 Jahre früher aber tannte Georg hartmann,

20

Bicar ju St. Sebald in Nurnberg, die Inelination der Magnetnadel. 3hm ift auch die Entberdung bes Gefeges juguschreiben, baß gleichnamige Polaritäten sich abstogen, ungleichnamige fic anzieben.

10 Bariationen ber Declination und Inclination. Die Declination ift eben so weig wie die Inclination unveranderlich, wie man leicht aus ben folgenden Tabellen ersieht, welche die Größe der Declination und Inclination angeben, wie sie zu verschieben Beiten in Paris beobactet murde.

|       | Declination fur Paris. |       |                |  |  |  |
|-------|------------------------|-------|----------------|--|--|--|
| Jahr. | Declination.           | Jahr. | Declination.   |  |  |  |
| 1580  | 11° 30' òfil.          | 1814  | 22° 34' meftt. |  |  |  |
| 1618  | 8 .                    | 1816  | 22 25 .        |  |  |  |
| 1663  | 0                      | 1825  | 22 22          |  |  |  |
| 1700  | 8 10 weftl.            | 1828  | 22 5           |  |  |  |
| 1780  | 19 55 .                | 1832  | 22 3 .         |  |  |  |
| 1805  | 22 5 *                 | 1835  | 22 4 .         |  |  |  |

Man fieht aus biefer Tabelle

- 1) bağ von 1580 an bie Declination fich um mehr als 300 geanbert bat;
- 2) daß fie im Jahre 1663 Rull mar;
- 3) daß fie bis 1814 immer nach Weften vorschritt;
- 4) daß fie von 1814 an eine rudgangige Bewegung nach Often bin erlitten bat. In Gottingen betrug bie Declination im Jahre 1835 im Mittel 18039,33'
- im Jahre 1841 betrug fie 180 9,62'.

Die Inclination andert fich eben so wie die Declination im Laufe der Beit, wie man aus folgender Tabelle fieht.

| Inclination fur Paris. |              |     |       |             |     |  |  |
|------------------------|--------------|-----|-------|-------------|-----|--|--|
| Jahr.                  | Inclination. |     | Jahr. | Inclination |     |  |  |
| 1671                   | 75°          |     | 1820  | 68*         | 20' |  |  |
| 1790                   | 71           | 48' | 1825  | 68          | 0   |  |  |
| 1806                   | 69           | 12  | 1831  | 67          | 40  |  |  |
| 1814                   | 68           | 36  | 1835  | 67          | 24  |  |  |

Wenn auch die fruheren Bestimmungen nicht fehr genau find, fo ift boch eine fortmahrende Abnahme ber Inclination bewiefen.

Die angeführten Beranberungen ber Declination und Inclination nennt man feculare Bariationen.

Wenn man eine Declinationenadel aufmertfam beobachtet, fo findet man,

daß sie fortrubternden Schwankungen unterworfen ist, indem sie sich delt biftlich, bald weistich von ihrer mittern Lege entgerent. Die Schwankungen sich dabt justfallig und pissische, dabt regelmäßig und periodisch. Die ersteren semeinen derbachtet man in unseren Gegenden solgendem Sang der täglicher Bariationen. Während der Aucht ist die Nadel salt stationer, mit Sonnenausfang aber sings bas Verdender der Vonder uns, sich nach Welfen zu beregen. Gegen 3 Ubr Vadmittage erreicht die westliche Ablentung ihr Maximum, die Abdel gabt dann sie 9, 10 der 11 Ubr Arends nach Mie nurcht.

Die Amplitube ber täglichen Bariationen, b. b. ber Mintel zwissem ber biftichsten und westlichsten Grande ber Nabel, ist veränkerlich; sie ist in ben Sommermonaten am gesten. Ihr Mitteltwerth beträgt vom April ibs zum September 13 die 15 Minuten, vom Otober bis jum Marz nur 8 bis 10 Minuten. Am manchen Tagen beträgt bie Amplitube 25', an anderen dagegen mut 5' bis 6'.

Die Mittelwerthe fur bie Amplitube in verschiebenen Monaten find nach Beobachtungen in Gottingen folgenbe:

| Januar  | . 6,7' | Juli        | 12,1' |
|---------|--------|-------------|-------|
| Februar | . 7,4  | Hugust      | 13,0  |
| Mars .  | . 11,9 | September . | 11,8  |
| April . | . 13,9 | Dctober     | 10,3  |
| Mai .   | . 13,5 | November .  | 6,9   |
| Juni .  | . 12,5 | December .  | 5,0.  |

In nieblichen Gegenden find im Allgemeinen die fallichen Bartatonen bebeutenber und weniger regelmäßig. Auch während der Nacht ist die Nadet weniger stationar; je mehr man sich dagegen dem magnetischen Acquateen ab, bert, delfo mehr nimmt die Gesse der täglichen Bartationen ab, und auf dem magnetischen Bereitbin sselft ist se aan unmerklich.

Sublich vom magnetischen Acquator finden die täglichen Bartationen in entigegengeseter Richtung Catrt, b. b. bier bewegt sich das Siddende der Nacht nach Westen, während nichtlich vom magnetischen Acquator bas Nordembe sich nach dieser Richtung bewegt; und wenn auf der nerblichen Hemisphäre das Nordembe der Nadel sich nach Dien bewegt, is dat auf der südlichen Hauft das Siddente der Achte ine fliche Bemeagung.

Much bie Inclination ift folden taglichen Bariationen unterworfen, wie bies

guerst Graham im Jahre 1772 beobachtet hat, jedoch ift die Amplitube biefer Bartaitionen geringer als bei ber Declination, und sie laffen sich überhaupt bei weitem nicht mit der Genauigkeit beobachten, wie die Bariationen der Declination.

11 Storungen ber Dagnetnabel. Es giebt verschiebene Ginfinffe, melde ploblich bie Richtung ber Dagnetnabel anbern und bie Regelmäßigfeit ber taglichen Bariationen ftoren. Unter allen biefen Ginfluffen wirft bas Dorblicht am ftareften. Wenn biefes Deteor am himmel erfcheint, ift bie Dagnetnabel in beffanbiger Bewegung und erleibet eine bebeutenbe Ablentung. Die Rabel ift aber nicht allein an ben Orten bewegt, mo gerabe bas Rorblicht fichtbar ift, fondern auch noch an weit entfernten Orten, wo man teine Gpur bes Dorblichte am himmel fieht. Im Allgemeinen jedoch find bie Schwankungen um fo ftarter, je naber man bem Phanomen ift und je intenfiper es ericbeint. Wenn man bann in ben Dbfervatorien bie Declinationenabel beobachtet, fieht man fie auf einmal unruhig werben und Schwankungen machen, beren Umplitube mehr ale einen Grab betragt, ohne bag man eine Urfache finden fann; man erfahrt bann gewohnlich balb, bag an anderen Orten bie Buffolen abnlichen Bewegungen unterworfen maren, und bag man in norblichen Gegenben ein brillantes Norblicht beobachtete. Go ift ein Beobachter in feinem Cabinet burch feine Buffole von bem unterrichtet, mas in ben Polargegenben porgebt. -

Erbeber und vultanische Eruptionen scheinen auch auf die Rabel einzuwirten, und mandmal baben sie eine permanente Breadbreung ibere tage gur Solge. So fab D. Beren villt im Jaber 1767, baß nichternd eines Erdbebens die Inclination um 1/2 Grad abnahm, und bei einem Ausbruch bes Bestus bemerkte Pater be 1a Torre, baß sich Declination um mehrere Gabe schwerte.

Borba's Methode besteht barin, die Ofcillationsbauer einer und berstehen Abei an verschiebenen Orten zu bevobachten, und aus ber Beränderung ber Schwingungsbauer auf die Aenderung ber Intenssität bes Erdmagnetismus zu schließen. Eine Magnetnadet, eine Declinationsnadel fowohl wie eine Incli-

nationenabel, aus ihrer Bleichgewichtelage etwas entfernt und bann fich felbft überlaffen, ofeiflirt wie ein Penbel, und in ber That find auch biefe Dfeillatios nen gang ben Gefeben unterworfen, welche wir oben fur bas gewohnliche Denbel teunen gelernt haben; nur ift bier ber Magnetismus, bort bie Schwere bie Urfache ber Schwingungen. Bir haben bort gefeben, baf fich bie Schwingungezeiten umgefehrt wie bie Quabratwurgeln aus ben befchleunigenben Rraften verhalten, bag alfo bie beschleunigenden Rrafte ben Quabraten ber Schwingungezahlen birect proportional finb. Benn alfo eine und biefelbe Rabel etwa an einem Orte boppelt fo tonell ofcillirt ale am anbern, fo mare alfo bier bie magnetische Rraft 4mal fo groß ale bort.

Es fen M bie magnetifche Rraft, welche an einem Drte bie Schwingungen ber Rabel erzeugt, und N bie Ungahl ber Dfeillationen, welche fie in einer gegebenen Beit, etwa in 5 Minuten, macht; ferner fen m bie befchleunigende Rraft, welche an einem zweiten Orte auf biefelbe Rabel wirft, und n bie Babl ber Dfeillationen, welche fie in berfelben Beit, alfo auch in 5 Minuten, nacht, fo hat man

$$\frac{M}{m} = \frac{N^2}{n^2}$$

Satte man 3. B. am erften Orte N = 25, am zweiten n = 24 gefunden, fo batte man

$$\frac{M}{m} = \frac{625}{576} = 1,085,$$

bas beißt, wenn man bie magnetische Rraft, welche am zweiten Drte auf bie Rabel wirft, gur Ginheit nimmt, fo ift biefe Rraft am erften Drte 1,085.

Wenn man nun annehmen tann, bag fich ber magnetifche Buftanb ber Dabel von einem Berfuch zum anbern nicht geanbert babe, fo findet man auf biefe Beife bas Berhaltniß ber erbmagnetiften Rraft fur zwei verfchiebene Drte ber Erbe.

Um bie Intenfitat ber gangen magnetifchen Erberaft fur verichiebene Orte mit einander zu vergleichen, muß man gu biefen Dfeillationeverfuchen naturlich Inclinationenabeln anwenden. Beil aber Berfuche mit biefen immer weniger genaue Resultate geben, fo gieht man por, Dfeillationeversuche mit ber Decli-Big. 26. nationenabel zu machen.



Die Kraft, welche Die Declinationenabel ofcilliren macht, ift nur ein Theil ber gangen magnetischen Erberaft, und gmar ift biefer Untheil um fo fleiner, ie groffer bie Anclination ift.

Benn mit M bie in ber Richtung ber Inclina: tionenabel wirkenbe gange magnetifche Erbfraft a b, und mit i bie Inclination bezeichnet wirb, fo ift M. cos i die horizontale Compofante ac berfelben, alfo bie Rraft, welche bie Declinationenabel ofcilliren macht. Bezeichnet aber m bie horizontale Compo-

fante ber magnetifden Erberaft, fo ift bie totale m

Die Schwingungsmethode giebt mur die Berhätnissahlen der erdmagnetiichem Karle, ohne sie auf ein abfoluten Mass jurukfussiblern. Lusserom hat bief Methode noch den Nachtbeit, doß man nicht immer sicher som hat der der magnetische Justand der Madel seich sich nicht gesindert dach, und man also Gesate fauft, Vereinderungen in diesem Justande dem Berkamberungen der erdmagnetischen Krast zuguerdenn. Won allen diesen Mängeln sis die auß'e sich Methode der Interfalsabestlimmung fere; wir wollen verstugden, die Grundsige bersteln, so weit es auf elementare Weise möglich ift, auseinander un sehn, müllen bies jedoch sich aus solgente Augstie berschieden, die

13 Cinfins bee Erdmagnetismus auf das Gifen. Wenn man eine Stange von weichem Eisen in die Richtung der Intinationsnadet falte, fo wied sie durch der Einfluß des Erdmagnetismus selfost magnetisch, und zwar wied ihr unteres Ende ein Sudport, ihr oberes ein Nordport, wie man leicht schen ann, menn man eine kleine empfindisch Magnettnade bad berm dern, abab dem untern Ende der Stange nabert. Derfelde Pol ber Nabel wird von dem einen inne des Stades angegogen, won dem andern abgestößen; man erkennt auf diese Wälle gugleich den polarisch mangrischen Justigen des Stades untere finde ist wieder im Sulfand des Stades auch seine Pole umgekört, das untere sind ist die eine Pole umgekört, das untere sind ist wieder ein Sulfand das ober ein Pokopol.

Diefelbe Wirkung, nur etwas schwächer, beingt auch ber Erdmagnetismus auf eine vertikal hängende Eisenstange hervor, sibersaupt auf jede Eisenstange weichen Wintel sie auch mit der Richtung der Instinationsnadel mach, nur ist die Wirkung um so geringer, je mehr sie sich over Richtung der Instinationsnadel enstrett.

Nach Cloyd's Befuchen ift die magnetisch inductende Krafe, mit weischer der Erdmagnetismus auf einen Eisenfad wirte, oder, mit andern Westenn, das magnetische Wommen, weiches durch den Erdmagnetismus in einem Eisenstad wirte Verwegerusen wird, dem Gestund des Winkels proportional, weichen der Erda mit der Röckung der Anschandsschaft macht.

Darauf hat nun Lopd ein sehr fich stimmeinise Verfahren jur Bestimmung ber Inclination mittelst einer borigentalen Magnetnadet gegründet. Destlich ober westlich von einer an einem Geonschard hängenden 3 3cll langen borit sentalen Magnetnadet ist ein runder Eisenstade von 12 3cll Einge und 3/4, 3cll Durchmessen angekrade. Die Berittalteiene best Tades sie mit ber Betwe bei

In gleicher Weise wie auf einen Gisenstab wirft ber Erdmagnetismus indueirend überhaupt auf jebe Gisenmasse.

Wenn eine Stange von Eifen durch ben vertheitenden Einfluß des Erdmagnetismus seibst zum Magnet gemacht ist, so reichen einige Schläge mit dem hammer bin, um dem Magnetismus zu firiren umd die Stange zu einem bliebenden Magnets zu machen; durch das Schlagen wird also dem Eisen eine Gesetzisterister erthellt, mehde bindert, das jed be durch den Einfluß der Erdim Eisen getrennten magnetischen Fluida sich wieder vereinigen. Dadurch erkärt sich auch, daß falt alle Wertzuge in der Wertslatt eines Schlossers Magnete sind.

Es scheint, das auch chemisch Berändeungen abnild wiefen wie mechanische Erschätterungen, um ben durch die Erde verhöllten Magnetismus des Eisens zu ferient, denn man findet, daß Eisenstang, welche längere Zeit vertie fall fanden und in diese Stellung rossent, einen blissenden Wagnetismus erhalten haben. Ein gewisser Zulius E Sig z., Gbiurny zu Knimin, koobach tet zureft im Jahre 1590 an einer Eisenstang des Zhurmes der Kirch ebs beit. Augustin, das sie der eine Minkus der Erde magnetisch geworden ware. Später, um das Jahr 1630, machte G affernd die Verliebe Bosachung an dem Kreuze des Aburmes der Et. Zohannesfriche zu Air, welches vom Bilie her umterzsschagen worden war. Es war flart verrostet umb darte alle Eigenschaften eines Magneten. Seitdem haben sich solch Wedschlungen sehr vermehrte umb man der allegmen gefren, das sich fiedes der well man der allegmen gefren, das sich fiedes der well man der allegmen geschen, das sich fiedes der well man der allegmen geschen, das sich fiedes der well man der allegmen geschen, das sich fiedes ein well man der allegmen geschen, das sich fiedes der well man der allegmen geschen, das sich fiedes in mehr

ober meniger ftarter Magnet ift.

T.

#ia. 27.

Wenn man einen Susseisenmagnet in Eisenfeile taucht, so dang fich zwis schen von Polen ein Bunvel verfelben an; wenn man sie nun mit Wassser bestauchtet und dann zum Eichen erhötet während sie noch immer dem vertseilenden Einstusse des Magneten ausgesetzt sind, so godt eine shellter Ortonie Or

menfehung ber ber naturlichen Magnete ahnlich ift und welche ebenfalls bleibend magnetisch ift.

#### Drittes Rapitel.

Bon ben Gefegen und ber Theorie bes Magnetismus.

In biefer Beit brach Coulomb burch feine schönen Entbedungen eine neue Bahn in ber Wiffenschaft. Er gab Methoben an, um bie magnetischen Rrafte mit außerster Genauigkeit zu meffen.

Coulomb wander wei verschiedente Mittel an, um bie Statet ber Magnete zu messen. Die Ilation en einer an einem Seibens ober Plastinschen aufgehängten Nabti; 2) bie Deehung von Aupfer- ober Giberdie ben in ber Torfion stage, weiche man nach ihm bie Coulomb'fche Drebwase nemt.

Auf eine ofeillirende Magnetnadel laffen fich alle Gefebe ber Penbelbemegungen anmenben, woraus fich ergiebt, daß bie magnetifchen Krafte, welche auf eine Magnetnade einwirken, fich umgekehrt verhalten wie die Quadrate der Schwingungszeiten.

Nehmen wir zwei gang gleiche, aber ungleich ftart magnetifirte Rabeln, fo werben biefe unter bem Einfluffe bee Erbmagnetismus nicht gleich fchnell ofeil-

lieren. Begeichnen wir mit f die Kraft, welche auf die eine Nadel wirtt, mit l die Angahl ber Setunden, wohrend vericher eine Ofeilation vollender wird, ferner mit f'umd l' die entsprechenden Geschen für die andere Nadel, so vers datten sich die die Kröfte f und f' umgetehet wie die Nadarate von l' und l', es ist also

$$\frac{f}{f'} = \frac{t'^2}{t^2} \, \cdot$$

Satte 3. B. die eine Nabel 6 Gefunden, die andere aber nur 4" zu einer Oficiation gebraucht, so könnte man nach biefem Gesete ichließen, daß die mageneische Kraft, welche die lebtere beschleunigt, sich zu ber erstern verhalt, wie 36 zu 16.

Die Schwingungsteit verhält fich offenber umgelehrt wie bie 3 abi ber Schwingungen, bie in einer gegebenen Zeit, etwa in 1 Minute, gemacht werben. Bezichnet man mir n bie Angah ber Schwingungen, welche bie eifte ber beiben Nabeln in einer Schunde macht, mit n' bie entsprechenbe Zahl für bie werfte Nabel, so kat man.

$$\frac{f}{f'} = \frac{n^2}{n'^2}.$$

Wenn außer bem Erdmagnetismus noch ein anderer Magnet auf eine ofciltienebr Nadel einwirkt, so können badurch, je nach ben Umssächnen, die Ofciliationen schneller ober langsamer werben, als es unter bem alleinigem Einstylle des Erdmagnetismus der Fall gewesen reare, immer aber läßt sich aus der beobachteten Schwingungsbauer auf das Verhältniß der beschienigenden Archite folitiesen.

Rehmen wir an, man habe eine an einem ungeberhen Seidenschang aufgebange Rodel nur unter bem Einstuff bes Ermagnetismus schwingen laffen und bie Schwingungsbauer i beobachtet, und nahere dann ber Nadet ihren Magneten in ber Art, dog bem Rotopol ber Nadet der Schope ibes Magneten upgerehrt fis, for werben offendes bie Dellitationen schwellen werben, die jest bebeachtere Schwingungsbauer i' fil keiner als i. Wenn f bie Kraft beziechnet, weckhe bie Rodeb beschwelle, wenn nur ber Erdmagnetismus wirtt, f' abe bie durch bie Annaherung bes zweiten Magneten mobisseite Kraft, so haben wir wieder

$$\frac{f}{f'} = \frac{t'^2}{t^2} \cdot$$

Die Drebwage. Mem ein Metallsaben durch ein angehängter Gewicht in 16 veritäter Alchtung gespannt ift, so nimmt er eine bestimmte Gleichgereichte lage an. Benn man das Gewicht durch Drebung aus einer Cliedhgereichtelage keausbringt, so erlichte der Faben seiner gangen Linge nach eine Zorsion, eine Mindung, in Volge welcher er ein Bestreben hat, das Gewicht wieder in seine Gleichgereichtslage jurüchzuschben.

Coulomb hat guerft bie Torfionefraft ftubirt und, wie wir ichon oben (Banb I. Seite 57) gefeben haben, gefunden, bag bie Rraft, mit welcher ber

Draft in Die Gleichgewichtslage gurudgutehren ftrebt, ber Große ber Torfion proportional fev.

Die Coulomb'sche Drehwage ift Fig. 28 bargestellt. Fig 29 zeigt ben oberen Theil in einem großeren Maagstabe. Der vertikale Cylinder, in wel-





dem ber Faben berabblingt, ist oben mit einer Messings est endet. Darauf past eine in der Darauf past eine in der Darauf past eine in der Mitte durchtrochene Wessingsplatte m mi, voelde sich mit sanfter Keibung um die vertifate Are des Eylinders berben (Ist. Der Ring sei ist an siene

außeren Umfange in Grabe getheilt, und bie Scheibe m m' hat einen Inder, mittelft beffen man bie Groge ber vorgenommenen Drehungen ablefen tann.

Am unteren Ende bes Fabens bangt eine Art Bugel von Meffing ober eine Sulfe, in welche man die Magnetiftde hineintegt. Am Umfange bes Kaffens ift ein Papierftreifen aufgetlebt, welche mit einer Theilung verschen ift. Der Faben muß genau im Mittebuntte biefer Theilung bangen.

Menn bas Instrument gestein justier ist, bestimmt man die Beischgewichte, lage bei Sabene, indem man einen nicht magnetischen Edus in die hatzeit und den Kopf bes Appacates se lange berch, die biefer Stad genau in dem magnetischen Wertbian liegt; wenn man nun eine magnetisster Abeel in den Büggel legt, so wird sie durch jewil Ardse in dieser Tage gundchgebalten, durch die riche Karsft voe Erdmagnetismus und durch den Faben, welcher bei biefer Lage oder Zerfinn ist.

Menn nun ber Aopf bes Apparates aus biefer Lage berausgabreit wirb, so wurde auch die Nadel viefer Derhang folgen, wenn sie nicht mender mentich mehr. Der Faben strett die Nadel in biefenige Lage zu beingen, bei welcher er ohne Torsion sept murbe, der Erdmagnetismus aber zieht sie in ben magnetischen Meibian jurud; unter bem Einfluffe biefer beiben Rrafte nun muß bie Nabel itgend eine Zwischenlage annehmen, welche von bem Berhaltniffe ber beiben Reifte abbanat.

Das Mitrometer, b. h. bie Platte m mi, sep um 1800 gebreft und baburch bie Rabel um 200 vom magnetischen Merbian obgefenkt worben, so berechgt bie Tochion bes Fabens 180 — 20 — 1600. Menn V bie Orehung bes Mittemmeters, v bie Absendung ber Nabel ift, so ist bie Tochion bes Fabens V—v,

In Fig. 30 fen ab bie Richtung bes magnetischen Meribians, cd bie Lage Big. 30. ber aus bem magnetischen Meribian abgelentten Nabel, so ift



Bezeichnet m bie totale Kraft dn, so ist bie Composante dh gleich m sin. v, und biefer Kraft muß die Torsionskraft bes Fabens, welche die Nadel nach der andern Seite zu breben ftreth, das Gleichgewicht halten.

Benn v tlein, b. h. wenn es unter 20° ift, fo tann man ohne merklichen Fehler ben Bogen fur ben Ginus feten.

Divisitr man ben Tersionswirkt iber F $\frac{v-v}{v}$ , bessen Werd dangiet, wie viel Grabe die Tecssion des Fabens betragten müslie, um die Nadel um 1º abzusten. Bie den voersion der Fabens die Nadel um 1º abzusten. Bie den voersion betrachten Sali ist V-v=160 um bei v=20, mithin jener Quotient  $\frac{160}{20}=8$ , b. 5. die dem magnetischen Bustande ver Nadel ist die Tecssionsstaft ve Fabens für eine Derhaus von 80 grade hierzischen, um ver Kart has Gleickgenicht zu batten, mit welche bet Edwagnetismus die Nadel in den magnetischen Nerbian zurückzusten sie Nadel in den magnetischen Nerbian zurückzusten sie Nadel in den magnetischen Nerbian zurückzusten sie Nadel in den magnetischen Werbian zurückzusten sie Nadel in den mit dies Werbian macht.

Rehmen wir an, bisselbe Radel, mit welcher ber vorige Bersing angestellt worben war, sen stadter magnetisset worden, man hatte das Mittometter um. 4950 betehn mußsen, damit bie Nadel um 150 abgesent wird, so matre die Tecsson bes Fabens 495 — 15 — 4800. Für biefen Fall ist die Tecsson bes Fabens, welche einer Ablentung von 10 entspricht,  $\frac{480}{15}$  — 32°. In dem

30

lettern Falle mar alfo bie magnetische Rraft ber Nabel 4mal fo groß als im erftern.

17 Die magnetischen Anzledungen und Aftesungen fieben im umgekehrten Berhältnis des Quadrats der Entfernungen. Diese Jumbammtalgsis bes Magnetismus war ison felher von einigen Phositen vermuthet worden, allein Coulomb hat die Richtigkeit pleiben zuerft mit hulfe ber beim oden angeschierten Mertoden nachgewiesen.

1) Durch Detilationen. Eine fleine Magnetnabel wird an einem Geconfaben fo aufgechängt, das fie in borisontafte Bene frei ofcillien tann, aber von stehen ber untfriedmungen findaglich gefchabe iff. Dief Andel iffe man zuerst unter dem alleinigen Einstulle des Erdmagnetismus ofcillien. Es fev nie berbachtet Babb der Schwingungen in einer Minute, m der horisontale Afbeit der mannetischen Erkelen, rucke auf fie wirtt.

Num löft man den einen Pol eines möglichft fart magnetisten Stahlgig. 31. stades auf die Nadel wirken. Dieser Stahlsch wird in den magnetischen Merddan der Nadel ns, Kig. 31, gefordet und zwar in vertikaler Seitung, so daß den



Pol s der Nadel derjenige Pol N des Stades zugekehrt ift, auf melden er anziehend wieft.
Der Stad NS muß fo groß fenn, daß die Entfers nung s N möglichst klein ift im Bergleich zur Entfers nung s N, baß man also die Wirkung des Pols S auf

s ohne metklichen Fehler vernachlässigen kann. Bezeichnen wir mit n' die Jahl der Schwingungen der Nabel für den Sall, das der Pol N des Stabes NS aus einer bestimmten Entsernung auf die Nabel wirkt, und mit f' die Araft, welche nun die oscillerende Abel bestietungt. so hat man im Bezeichie mit dem

 $\frac{f'}{f} = \frac{n'^2}{n^2}.$ 

Satte die Rabel unter dem alleinigen Einflusse bes Erdmagnetismus 15 Schwingungen in einer Minute gemacht, hingegen 41, wenn der Pol N des Stades sich 4 30 ll weit von der Rabel befindet, so hätte man

$$\frac{f'}{f} = \frac{41^2}{15^2}$$
.

vorigen Berfuche

Man bringt nun ben Stab in die boppelte Entfernung, fo bag N 8 3oll weit von ber Nabel iff, und bebachtet alebann bie Abbl ber Dicillationen; gefet, man fabe ihre Angabl in einer Minute n" = 24, fo ift, wenn man mit f" bie in biefem Falle auf bie Mabel reirtenbe Kraft bezeichnet,

$$\frac{f''}{f} = \frac{24^2}{15^2}$$

Die Bebe f' fit offenbar bie Summe ber erbmagnetischen Kraft und ber anziehenden Kraft, welche der Bod N aus einer Entfernung von 4 Boll auf bie Radel aussührt; lettere fit also offenbar f' — f. Stenst ist die anziehende Kraft, welche der Stad aus einer Entfernung von 8 Boll auf die Radel aus einer Entfernung von 8 Boll auf die Radel aus einer Entfernung von 18 Boll auf die Radel ausse ihr, f' — f. Durch die Combination der beiden lettern Gleichungen ergiebt sich aber annt leicht

$$\frac{f'-f}{f'-f} = \frac{41^2-15^2}{24^2-15^2} = \frac{1456}{351} = 4.1.$$

Diefer Berfuch zeigt alfo, bag bie anziehende Kraft eines magnetischen Pols in boppelter Entfernung wirklich nahe 4mal schwacher wirb.

2) Mit ber Drehmage. Auch für bief Berfude muß man lange magneitige Calbfilde voer Dribte amenehen, demt ibe Wirfung best einen Pole gegn die bes andern verschweinbend werben könne. C au lom b's Siche waren 24 Boll tang, hatten 1/2 bis 1 Linie Durchmeffer und waren mehlichft flart magnetisch. Ein solcher Stab wurde in ven Blageta der Drehmage Gig. 28 gebracht, alle berigental ausgehängt; ein vertäufig angeftulter Werfug ergad, bag eine Zersien von 35° nöhig war, um ben Gtab um 10 von bem Merie bian abzulenken. Rum wurde ein zweiter Stab von oben in veritäler Richtung in ben Azien hienitische um hur fo, bas ber nach unten gebeter Bol ben gundchstliegenden bes horizontalen Stabes abstief. Der horizontale Wagnetflad kam num in einer Lug upr Aube, roelche einen Winkel von 24° mit bem magnetischen Meriban machte.

Bei biefer Loge bes hüngenben Stabes sind es zwei Krafter, welche ibn in ben magnetischen Meribian zurüczguschen ftreben, die Erdraft und eine Torssion vos Tobens von 24°. Da aber sin iden Gad Abentung die Kracht, welche ben Stab in ben Meribian zurüczgusches siehet, einer Torssonstraßen 36° gleich ist, fo sie die Gempschare ber Grebters, weiche bei einer Aber ind, die Bendelle die Bendelle gemeine ftrebt, einer Torssonstraße von 24° die Rabel zurüczguschen ftrebt, einer Torssonstraß von 24. 35 ober 840° gleich, wegu noch die 24°, b. h. die Torssonstraßen weiche der Jahren wiellich hat, abbier werben müssen. Die Torsstraßen fals 684°.

Mun wurde das Mikrometer so gebrecht, das durch die Torsson des Jadens die horizontale Nadel dem Stade nacher kam. Die Drehung betrug Amd 3600, also 10869, und dabund wurde die Volled auf 170 dem magnetischen Meridian genähert. Dann wurde das Mikrometer noch um 5mal 3600 gedrecht, so das füls siet die Avallumbrechung 28800 betrug. Dadurch wurde der horisontale Stad dem vertifalen auf 129 genähert.

Fit bie sweite Stellung war bas Acquivalent ber Erbetaft eine Zorson von 17. 3.5 = 595 Giaben. Abbitt man bagu bie wirfliche Zorson ber Fabens 1080 + 17 = 10970, so erbalt man eine Zorsonsteraft von 16980 als Mags für bie absigende Reaft, welche ber untere Pol bes eingeschobenen Magneten unbur.

Auf biefelbe Weife findet man fur die britte Lage bie abstoffende Rraft gleich ber Torfionefraft von 33120.

Die Entfernungen in biefen Berfuchen verhalten fich alfo wie 24: 17:12, bie entfprechenten abfogemben Arcifte aber wie 864: 1698: 3312, welche lehtere Zahlen sich zu einander fehr nahe umgekehrt verhalten wie die Quabtate ber ersteren.

Das eben bewiefen Gefeb beziebt fich ftreng genommen nur auf bie Anjehung und 'Alfbebung ber magnetischen Eternette. Die Gefammtwirtung
eines magnetischen Seineres verchält sich aber gang andere. Die eben angeschbten
Bertuche fiellten auch unt verbalt bas Gesei weigstene annaherengsweisberaus, weit die Anerbnung so geroffen war, daß der eine Bol des zu petifenben Magnete in so gerese Entstrenung war, daß er eine Wicktung bes anderen
nicht wessentlich mobiliteren ehnnet. 3ft jedoch bisse Deistungs nicht erfällt,
so stellen sich gang andere Resultates beraus, umd wenn die Entstrenungen geoß
gerung sind gegen die Diemessienen bes Magneter, so werbalten sich die Ecksien
wirtungen bestellten sehr nach umgekehrt wie die britten Potenzen der
Kentfernungen

Diefe Gefeb ber Zotalwirtung eines Magneten ergiebt fich als nothwendige Solge daxual, daß de Buttening ber magnetiffen Citement auf einander im Berhaltnis bes Quadrate ber Entfernung adnimmt. Gauß hat diefen Gegenstand gang allgemein entwicket und Sommeln gegeben, nach wechhen fich die gegenfeltig Einwirtung zwiere Wagneter für jede beitüchige gegenfeites Leage berechnen ichte. Auf ums find jedoch nur zwei fperielle Lagen von besonderer Wichtigkeit, und wir wollen behalb auch nur biefe betrachte.

Ein Magnetstab und eine nur um eine vertifale Are brebbare Dagnetnabel follen fich in berfelben horizontalebene befinden, und zwar liege

1) ber Drehpunkt ber nabel auf berjenigen Linie, welche in ber Mitte bes Magnetstabes rechtwinklig auf seiner Langenare ftebt, wie bied Fig. 32 bar-Ria. 32. gestellt ift. In biesem Falle wird ber Stab N S bie Na-

bet parallel mit seiner Michtung zu ftellen fireben; ober

2) eb siege ber Mittelpuntt ber berhöheren Pladel in ber Berlangerung bes Stabes, wie Kig. 33; in biesem Falle gebt die Mittung des Stabes dahin, die Nadel so zu ftellen, bağ sipre Edngenset in die Berlangerung bes Stabes fallt.

one iore cangenage in die Vertrangerung des Stades fallt. In Sig. 32 sowohl, als in Sig. 33 sind die Nadeln rechtwinklig zu der durch den Magnetstad bedingten Gleichgewichtstage dargestellt. Berechnen wir fur beide Fälle die

gewichtstage fteht.

Kraft, mit welcher ber Magnetstab bie Rabel ju breben 33. ftrebt, wenn biese rechtwinktig zu ber burch ben Magnetstab bebingten Gleichs

Erfter Fall. Der Pol S, Fig. 34, ftoft ben Pol s ab, und zwar in ber Richtung sa. Bezeichnen wir mit a

N = S

Fig. 33.

bie abstoffende Rraft, welche biefe beiben Pole in ber Entfernung 1



auf einander ausäben, so ist  $\frac{q}{r^2}$  die abstoßende Kraft, welche sie wirklich auf einander ausäben, wenn ihre Entfernung mit r bezeichnet wird.

Die Kraft,  $\frac{q}{r^2}$ , mit welcher ber Pol S ben Pol s abflogt, kann burch die Linie s a bargeftellt werben.

Der Yol A' wirft anziehend auf a, und ymar zieht er ebense start, wie S abstößt, weit S und N gleich, weit von s entsent sind; die anziehende Kraft kann also burch die Linie so darzelfeltt werden. Nach dem Gleise bes Parallelogrammed ber Krafte ergiebt sich so das Resultitrende der beiden Krafte sa und so. Aus der Argholichkeit der Dreiede NSs und b sa aber ergiebt sich bie Poeportion

Ss:SN=as:bs

Da nun Ss=r ,  $sa=rac{q}{r^2}$  ift, fo geht jene Proportion uber in

$$r: 2 l = \frac{q}{r^2}: f$$

wenn wir mit f ben Werth der Resultirenden bs, b. b. die Totalwirkung des Magneten SN auf den Pot s, und mit l die halbe Långe des Magneten bes zeichnen; daraus ergiebt sich

Der Berth f, b. h. die Totalwirfung bes Magneten NS auf ben andern fieht also im umgekehrten Berhaltnig ber britten Poteng von r.

3ft l' set ktein im Bergleich zu r., so iss sm nicht wesentlich von s. S verschieben, und in biefem Balle ichs sich see Sop sausssprechen: Die Totale wirtung eines Magneten in die Frene muß der dritten Potenz der Entsermung proportional sen, wenn die Wirtung der einzelnen Pote im umgekebrten Beeblittig bes Quadrate ber Entsernung abnimme.

3weiter Fall. Wenn q bie Rraft ift, mit welcher ber Pol N ben Pol 8 aus ber Entfernung 1 angieht, fo ift feine angiehende Rraft fur bie

N Entfernung  $Ns = \frac{q}{(r+l)^2}$ , wenn mit r bie Entfernung ms und mit s l bie halbe Långe des Magneten NS

bezeichnet wird; die abstoßende Kraft aber, mit welcher S auf s wirft, ist demenach gleich  $\frac{q}{(r-l)^2}$ . Wenn ns klein ist im Bergleich zu der Entfernung

bes andern Magneten, so kann man ohne merklichen Tehler die Richtung ber beiben auf s wirkenden Krafte als gleich und rechtwinklig auf ns annehmen. Demnach ift die Totalkraft, mit welcher ber Magnet NS auf s wirkt,

$$F = \frac{q}{(r-l)^2} - \frac{q}{(r+l)^2} = q \left[ (r-l)^{-2} - (r+l)^{-2} \right]$$

Wenn man (r - a)-2 nach bem binomifchen Lehrsage in einer Reihe entwidelt, fo tommt

$$r^{-2} + 2 r^{-3} l + 3 r^{-4} l^2 + 4 r^{-5} l^3$$

Der Ausbruck  $(r+1)^{-2}$  giebt eine ganz ähnliche Reibe, welche fich von biefer nur baburch unterscheibet, daß alle Glieber, welche mit ungeraben nehennen von le behaftet find, das entaggenagsfelte zichen baben, nenn man albie Reibe für  $(r+1)^{-2}$  abzieht von der Reibe für  $(r+1)^{-2}$ , so fällt  $r^{-2}$  weg und ebenfo alle Glieber, welche mit geraben Grensen von l behaftet find, währen l6 für aberten fürmliren, man erhät auf diefe Weife

$$F = 4 lqr^{-3} + 8 l^3 qr^{-5} + etc. = \frac{4 lq}{r^3} + \frac{8 l^3 q}{r^5} + etc.$$

Wenn man alle folgenden Glieber ber Reihe gegen bas erfte vernachlaffigt, was um fo mehr erlaubt ift, als r im Bergleich ju l machft, fo hat man alfo

$$F = \frac{4 lq}{r^3}.$$

Bergleichen wir biefen Berth F mit bem fur bie erste Lage gefundenen Berth von f, so ergiebt sich

$$F = 2f$$

Alle vernachläffigten Glieber haben jum Nenner eine Poteng von r, welche hoher ift als bie 3te.

Gehen wir nun ju ben Berfuden über, welche Gauß anftellte, um ju zeigen, baß fich bie Zotalwirtung eines Magneten in die Ferne wirklich wie die 3te Potens feiner Entfernung verfalte.

Für ben Magnet na wurde der Magnetometerstäd angewandt, den wir schon eben (Seite 10) kennen geferm baben. Solich von bemischen murde ein and derer schnicker Magnetssch so gestegt wir NS, Ag. 22, 28 ge zu alse rechwirktig auf dem magnetischen Meridian fland. Die Berbindungstinis der Mittelt puntte beider Magnete seit mit dem magnetischen Meridian zusammen. Durch die Einwirkung des Echabes NS wurde das Magnetometre abgeirntt, und da der Absellungswinkt klein sie, so kann errort gut die Gesche beise Winkte der Absellungswinkt klein sie, so kann errort gut die Gesche beise Winkte sie die für ein Waag der Araft nehmen, mit weicher der Magnet NS das Magnetometer ab verben sieren. So siegischen wir der Absellungswinktein mit v. Der einer bestimmten Entstenung dieser Solike entsprechend Werth von v murde ieben sieden die Absellungs die Absellungs der der Solike aus die Lieften der die Verlagen bestimmt.

Bei ber Fig. 32 bargestellten Lage wird ber Pol s nach ber linken Seite bin abgelentt werben. Kehrt man aber ben Magnet NS fo um, bag N babin

3u liegen tommt, mo jest S ift, und S babin, mo jest N ift, fo wird eine ebenfo große Ablentung nach ber rechten Geite erfolgen.

Nachdem die Allentungen sur die die beiben eben Eenschnten Logen ermittelt waren, wurde der Wagnesslad in der ahnlichen Weise in gleiche: Ensfernung nördlich von Wagnesometer placiet, und zwar einmal so, daß der Pol N östlich, und denn so, daß dersche Sen eine State dass daburch wurde das Wagnesometer weider einmal stiftlich und einman wesstlich abgesende. Um den Weste down ein möglichser Genausgeseit zu dessinam versichen der State aus die sen datungen genommen.

Es wurde nun eine Reihe solcher Berfuche für verschiedene Entfernungen angestellt; die solgende Tabelle enthölt die Resultate bersehen. In der ersten Golumne unter r ist immer die Entfernung der Ausschaupunger des Magnetometers von dem Wittelpunkte des Stabes NS in Metern angegeben, die zweite Golumne unter e enthölt die entspeckonden Abselmungen.

| r    | v            | v'          |  |  |
|------|--------------|-------------|--|--|
| 1,1= | 1° 57′ 24,8″ |             |  |  |
| 1,2  | 1 29 40,5    |             |  |  |
| 1,3  | 1 10 19,3    | 2° 13' 51,2 |  |  |
| 1,4  | 0 55 58,9    | 1 47 28,6   |  |  |
| 1,5  | 0 45 14,3    | 1 27 19,1   |  |  |
| 1,6  | 0 37 12,2    | 1 12 7,6    |  |  |
| 1,7  | 0 30 57,9    | 1 0 9,9     |  |  |
| 1,8  | 0 25 59,5    | 0 50 52,5   |  |  |
| 1,9  | 0 22 9,2     | 0 43 21,8   |  |  |
| 2,0  | 0 19 1,6     | 0 37 16,2   |  |  |
| 2,1  | 0 16 24,7    | 0 32 4,6    |  |  |
| 2,5  | 0 9 36,1     | 0 18 51,9   |  |  |
| 3,0  | 0 5 33,7     | 0 11 0,7    |  |  |
| 3,5  | 0 3 28,9     | 0 6 56,9    |  |  |
| 4,0  | 0 2 22,2     | 0 4 35,9    |  |  |

 zwar wurde einmal N nach Often, einmal nach Westen gekehrt, und so erhielt man abermals eine össtliche und eine westliche Ablenfung. Aus den 4 so beobs achteten Ablenfungen wurde des Mittel genommen. Die eben angeschierte Zabelle enthält in der dritten Columne e' die Mittelwerthe der Absentungen, wie sie dei der Expersuchen der Ablenfungen, wie sie dei der Expersuchenweise für die verschiedenen Entstenungen gefunden wurden.

Schon ein flüchtiger Ueberbild dieser Zabelle ziegt, daß für die gedseren Entfernungen die Zahlen der zweiten Columne sich unter einander wirklich sehr nahr umgeköht verhalten wir die die die hen der einen der einferechenden Werche von r. Dasselbe ergiebt sich auch, wenn man die Zahlen der dietten Columne mit deme der ersten vergleich. Wir sehre haruus, daß die Zotasivirung eines Wagneten auf Entfernungen, die einigermaßen groß sind gegen seine Dimensionen, sich wiedlich umgeköht verhalten, wie die britten Potenzen bieser Entfernungen, also gerade so, wie es sich als Bolgerung aus der Annahm er giebt, daß die Wirtung ihres Poles (ober, bester ausgehrückt, jober magnetischen Einmentes) sich umgeköht verhalt wie das Quadant der Entfernung.

Rach ben obigen Entwidelungen ift

F == 2f

und in ber That find bie Bablen ber britten Columne ftete febr nabe boppelt fo groß als bie entfprechenben Bablen ber zweiten.

Die Berftuche uber bie Tocialwietung ber Magnete lassen sich och ohne Magnetometer nach M. Bed-er's Angaben mit einer genobnlichen Balfe, sole, ober bei von in den gene der bei der bei der nur in gange Grade getheilt ist, ansiellen, da man noch Obet Grade schafen kann. Die Bussel wir die Mitter eines etwas beriten Maacht fladbe gesteh, der nur in Derimeter geschielt zu senn beaucht. Der Maagsstal ist 1 Meter lang. Bei einer Berstuckseribe wird der Maacht der keinen der dem den men generstellen Merkein gelegt, wie Sig. 36 zigle. Der Maagsstal und ben magnetischen Merkein gelegt wie Sig. 36 zigle. Der Maagsstal



Für die zweite Bersuchsreihe, Fig. 37, legt man ben Maafftab in die Richtung bes magnetischen Meridians und ben ablenkenden Magneten rechtwinklig auf benfelben. Wiederholt man nun die Bersuche, so wird man finden, daß bie Ablentungen jest fehr nabe halb fo groß find, ale man in ber erften Ber-

fuchereibe fur biefelbe Entfernung gefunden hatte. Bum Behufe magnetifcher Intenfitatebeftimmungen bat Sig. 37.



Beber bie Ablentungen fur bie in Fig. 36 barges ftellte Unordnung und bie Entfernungen 450, 350 und 300 Millimeter bestimmt. Die Berfuche gaben bie in folgender Zabelle gufammengeftellten Refuttate.

| r     |     | v   |     | tang. v |  |
|-------|-----|-----|-----|---------|--|
| 0,45™ | 110 | 24' | 0"  | 0,29163 |  |
| 0,35  | 23⁰ | 284 | 50" | 0,4314  |  |
| 0,30  | 35∘ | 17' | 25" | 0,70779 |  |

Die unter v ftebenben Ablentungen find bas Mittel aus 4 Berfuchen.

Es verfteht fich von felbft, bag bie Grofe ber Ablengung von ber Indivibualitat bes Ablenfungemagneten abhangt. Bare ber Dagnet ns fcmacher magnetifirt gemefen, fo maren bie Ablenfungen geringer ausgefallen. Diefe Refultate beftatigen nun vollfommen unfere oben

gemachten Schluffe uber bie Totalmirfung von Magneten. Rach ben auf G. 34 gemachten Entwickelungen bat ber Berth fur Die Totalmirfung eines Magneten Die Korm

$$F = \frac{x}{r^3} + \frac{y}{r^5}.$$

Bei ben Gauff'ichen Berfuchen mar bie Abtenfung fo flein, bag man ohne mertlichen gehler ben Ablentungswinkel fur bas Daag ber ablenkenben Rraft nehmen fann, bei biefen Berfuchen aber ift ber Ablenfungemintel fo groß, bag man biefe Unnahme nicht mehr machen barf. Bie wir fruber gefeben haben, ift bie Rraft, womit ber Erbmagnetismus bie Rabel in ben magnetifchen Meribian gurudgubreben ftrebt, c . sin. v; burch ein gang abnitiches Raifonnement ergiebt fich aber auch, bag, wenn F bas Drehunges moment ift, mit welchem ber Ablentungeftab auf bie Dabel wirtt, wenn fie im magnetifchen Meribian fteht, bag alebann F . cos. v bas vom Stabe hier auf die Rabel wirkende Drehungsmoment fen, wenn bie Rabel einen Winkel v mit bem magnetifchen Meribian macht. Rur ben Kall bes Gleichgewichts

$$c \cdot \sin v = F \cdot \cos v$$

aber ift und baraus

$$\frac{F}{c} = tang. v$$

$$F = c \cdot tang. v.$$

woraus man erfieht, daß die ablenkende Kraft des Magneten nicht dem Ablenkungebeinkel, sondern der Zungente des Albenkungswinkels proportional ift, wir fehnen alfe die Zangente bes Albenkungswinkels als Masg für die Kraft des ablenkenden Magneten ansehen; für die Zangente des Ablenkungswinkels gitt also auch Alles, was von der ablenkenden Kraft seldst gesagt wurde, und wir baden alle

tang. 
$$v = \frac{x}{r^3} + \frac{y}{r^5}$$
.

Bemehr nun r machft, besto mehr nahert sich ber Werth von tang. v bem Werthe a. Multiplicirt man auf beiben Seiten mit r3, so fommt

$$r^3$$
 tang.  $v = x + \frac{y}{r^2}$ .

Aus diese Beichung sieht man, doß, wenn man die Zangerut des Albeitungswinktels mit der dieten Peteng der Ensternung mutisplieter, ein Produkt heie auskommen müsse, weiches sich um so mehr einem Gelnzwerthe æn abhert, je zekser wird, d. hier feder greße Werthe von r sich de Produkt r<sup>23</sup> lang, v sicht zicht die fich der Werth von r auch ändern mag. Zie kinne aber

wird, besto mehr Einfluß besommt bas Blieb  $\frac{y}{r^2}$ ; für kleinere Werthe von r wird also auch ber Werth bes Probuktes  $r^3$  tang, v ben Grangwerth x um so mehr übertreffen, je kleiner r ift.

Bei ben eben angeführten Beber' (den Berfuden ift nun r fo tiein, bag es noch einen febr mertlichen Ginflug auf bas Produtt ro lang, v ausübt. Aus ben angeführten Beber' ichen Berfuchen berechnet man folgenbe Berthe von ro lang, v.

> 0,018374000 für bie Entfernung 0,45m 0,018625000 » » 0,35 0,019110000 » » 0,30.

Bir feben alfo, bag fur fleinere r jenes Produtt immer großer wirb.

Fån bie folgenben Bestimmungen ber Intensiat bes Erdmagnetismus ist es un ber größten Wichtigeit, ben Grangwerth zu ermittein, bem sich bas Produkt 73 lang. v immer mehr nabert, je größer er wird.

Fur die Entfernung 450 Millimeter ift ber Werth von tang. v gleich 0,20163, wenn wir also die beiben ersten Glieber im Werthe von tang. v berudfichtigen, so hat man die Gleichung

$$0,20163 = \frac{x}{0,45^3} + \frac{y}{0,45^5}$$
 1

für bie Eutfernung 300 Millimeter ift ber Berth von tang. v gleich 0,70779, es ift alfo

$$0,70779 = \frac{x}{0.3^3} + \frac{y}{0.3^5} \qquad 2)$$

Aus biefen beiben Gleichungen lagt fich nun ber Berth von a beftimmen, man finbet

$$x = 0.017784$$

$$0,4344 = \frac{x}{0.353} + \frac{y}{0.355}$$

Combinirt man biefe Gleichung mit ber Gleichung 1) fo tommt

x=0.01799.
Combinirt man auf bieselbe Beise ben zweiten und britten Bersuch, so tommt x=0.01731.

Den mahricheinlichsten Berth von a erhalt man, wenn man aus jenen brei Bertben bas Mittel nimmt, man finbet auf biese Beise

$$x = 0.017667$$
.

Weber hat nach ben Regeln ber Wahrscheinlichkeiterechnung auf eine genauere Beise biesen Werth berechnet und 0,01753 gefunden, was mit unserm Resultate nabe zusammenfallt.

Der Gefangwerth von 2 lang, v. den wir dos ereduciete Dethungs mo ment nennen wollen, ift die Zangente des Ablentungswintels, um welchen die bewegliche Nabel durch den festen Stad abgelentt wied, wenn die Mitte ber Nabel von der Mitte des Stades um die Langeneinheit, fur welche richt beite das Meter enchmen, von einander entspert sind, von ausgesesst, ob die Dimensonen der beiden Magnete im Bergleich zu biefer Entsterung klein gerung sind, wie es bei den oben betrachteten Beber? schen Ablentungsbergluch in der That ber Jall war.

Bei die Tis, 36 bargeftulten gegneftigen Lage ist das reducite Deihungsmoment, also die Zangente des Wintels, um welchen die Radet durch den um 1 Meter entsenten Stad abgelentt wird, 0,01753; die die 3,37 dars sestelltun gegnestigen Lage aber nur 0,00876; im ersten Joule ist der entfrechende Altentungswintel 10 ° 43", im steptern 30' 21". 8 Beftimmung der Intensität des Erdmagnetismus nach absolutem Mags. Nachben wir die Gestes, welchen die Birfung der Magnete in die Ferne solgt, tennen geleent haben, tonnen wir auch zu den Untersuchungen über die Bestimmung der Intensität des Erdmagnetismus uurüdfebren.

Die Gefammitraft, welche auf eine in horizontaler Cbene ichwingende Magnetnadel wirft, ich ich aus ben bebachteten Schwingungsziten nach ben Gefeben der Pendelbewegung berechnen. Wie wir im ersten Banbe gesehen haben, if für ein einfache Pendel

$$t = \pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

wo bie Buchftaben t. n. l und a bie bort angegebene Bebeutung baben.

Wenn man mit einem phofischen, alse jusammengesten Penbel zu thm bat, fo muß für I bie Unge bei einfachen Penbels giefet werben, welches mit bem fraglichen phofischen gleiche Schwingungsbauer hat. Wie Bb. I. S. 230 gezeigt wurde, finder man aber biefe Lange, d. h, die Entlerung der Aufhängepuntters vom Schwingungspuntter des Phofischen Pendete, wenn man die Summe ber Archgeitemomente aller materiellen Puntte burch die Summe der Archgeitemomente aller materiellen Puntte burch bei Summe der Archgeitemomenter mit K. bei jener ftatischen nen wir die Summe ber Archgeitsmomente mit K, die jener statischen Momente mit C. 6 ist

$$t = \pi \sqrt{\frac{K}{Cg}}$$
.

Wemben wir nun unfere Kormel auf einen Magnerstad an, weicher in hoeigentaler Gene um eine vertikale Are unter bem Einstuffe bes Erdmagnetismus ofeillirt. hier ergiedt sich f uus der Brobadytung, K läßt sich nach Principien der Michanit berechnen, wenn der Stad eine einschap reguläre Gestatt hat; man kann bemaach C nach jemer körmel bestimmen, man sinde

$$C := \frac{n^2 K}{g \cdot t^2}.$$

Gauf manbte gu ben Schwingungeversuchen, Die er gur Bestimmung ber erbmagnetischen Rraft anstellte, bas icon beichtiebene Dagnetometer an, bei

veichem Apparate ber Magnetiflob in einem messingenem Schissfigen liese, weides mitschwingt. Daburch ist nun eine genaue Berechnung des Techgbeitesmomentes K unmöglich, und es ist despatie nötzig, die Gersse durch den Berejud auszumitreln, wossen zu mie sie zu weir sichere Weschabern angegeben
dat, desse aus eine Aufre Cause in eine ficher un eine Bereich der Merkeich der Gaustischen Archiven und der Gaustischen Archiven der Geschlichen Archiven der Gaustischen Merkeich der Gaustischen und solchen zu empfehlen ist, die ein Wagnetsmeter mit allem Augehör nicht anschalft und ausstelltes feinen. Der Magnetschab, den Webe der
amennte, ist ein möglichs anu geserbeiter Vorallespieche, werdens man, wie



Fig. 38 zeigt, in eine kleine Sulfe von Papier legen kann, wenn man die Schwingungsverluche machen will. Da die Papierbulfe fo außerorbentlich teicht ift, so wie burch sie bas berechnete Trägheitemment nicht merklich verändert.

Der Magnetflad, wie ihn We der antvanbte, war 10,1 Centimeter lang, 1,75 a. Centimeter berit und wog 142 Gramm meter lang is). Wie uns die Wechanit lehrt, sinder man das Archgeitismoment eines ksitigen Prismas in Bezichung auf eine feste Arc, welche durch

ment eines 4feitigen Prismas in Beziehung auf eine foste Are, welche durch ben Schwerpunt bes Prismas geht und ber einen Kante parallel ist, nach ber Formel  $K=\frac{a^2+b^2}{12}$  p, wo a und b bie Längen bezienigen Kanten be-

112 seichnen, welche nicht mit ber Umbrehungsare parallel sind; p ist das Gewicht des Stakes. Für Weber? 8 Magnet war a=10,1 Centimeter, b=1,75 Centimeter, p=142 Gramm, es ist demnach

$$K = \frac{101^2 + 17,5^2}{12} \ 142 = 1243,36,$$

wenn man das Gramm jur Gewichtseinheit nimmt. Der fragliche Magnetflad fest alse einer jeben beschleunigsneden Kraft, die ihn um feine vertikle Are zu breben flette, einen einen so gossen Wöberfland entgegen, wie eine träge Wasse von 1243,36 Grammen, die von der Drehungsare um 1 Centimeter entfernt iff.

Die Dauer einer Dfeillation, alfo t, mar fur ben Stab 6,67 Sefunden, es

$$C = \frac{1243,36 \cdot H^2}{g \cdot 6,67^2} = 0,2812,$$

wenn man fur  $n^2$  feinen Werth 9,8696 und fur g feinen Werth 980,88 (Centimeter) fest.

Die Bahl 0,2812 brudt bie Menge ber Gramme aus, beren Drud unter Birkung ber Schwere auf einen 1 Centimeter langen hebel gleich ift ber

Rraft, mit welcher ber Erdmagnetismus ben Stab um feine vertifale Are gu breben ftrebt, wenn er rechtwinklig auf bem magnetifchen Meribian ftebt.

Auf viele Weife ist son des magnetisse Keaft, welche dem Stad beschletzunigt, auf ein dekanntes Waaß zurückgeschet. Damit ist aber der Iwes nicht erreicht, man dar noch keinen Werth für die magnetisse Evokraft, denn das Drekungsmoment C=0.2812 ist noch son der Vatur der Vaded abbüngig. Währe der Magnetismus des Stades stätter oder schwöcher entwickelt gewesen, so würde der Werth von C größer oder kleinte geworden sein, außerdem ist aber auch C der magnetissen Gektraft proportional, es ist also C=TM.

wenn T bie magnetifche Erberaft und M ben Stabmagnetismus bezeichnet, es ift alfo fur unfer Beifpiel

$$T \cdot M = 0.2812.$$

Allgemein ausgebrudt ift

$$TM = \frac{\pi^2 K}{a t^2} \dots 1)$$

Wenn es nun gelingt, noch eine andere Relation zwischen ben Größen T und M zu finden, wonach man eine zweite Giechung zwischen T und M bilden fann, so läße sich M, also gewisserungen bie magnetische Aubeibalatikat der Nadel eliminizen und ein absoluter Werth sür T sinden.

Eine folde weitere Beziehung zwifchen M und T ergiebt fich aber, wenn wir die Wirkung bee Erdmagnetismus auf eine bewegliche Nabel mit berjenigen vergleichen, welche ber horizontale Magnetstab hervorzubringen im Stanbe ift.

Den horisontalen Thiel ber Biekung, welche der Erdmagnetismus auf eine berienntale Wagnetendel ausübet, kann man als von einem mit der Madel in gleicher horizontaler Ebene liegenden Wagnerflad ausgehend betrachten, dessen Witte 1 Wetter weit von der Witte der Nadel entfernt ist. Seilem wir ums etwa vor, der horizontale Thiel der magnetischen Erdeln von einem in der Richtung der magnetischen Werblands liegenden Wagnetslade aus, weckter se liege, das die Enie, welche die Witte der Nadel mit der Witte des Etades verdinder, auf dem magnetischen Meridian erchtwinftig siehe, wie es Fig. 39 zeigt, wo no eine derenglichen Meridian erchtwinftig siehe, wie es Fig. 39 zeigt, wo no eine derenglichen Meridian erchtwinftig sieher, wie es Fig. 39 zeigt, wo no eine deregglich Wagnetmadel US der Magnetische derfielt, welche den horizontalen Thiel des Erdmagnetismus verritet.



Die Wirkung biefes ibsalen Magnetsabes auf bie Aabel können wir nun vergleichen mit der Wirkung, welche der Magnetsab auf dieselsbervorbringt, dessen Derhungsmoment wir se den ennen gelernt haben, vorausgesseh, daß diese Magnetsab unter gleichen Berhaltnissen auf die Mabel wirkt wie der ibeale Magnet, was der Fall ist, wenn er gleichfalls 1 Meter weit von der Mitte der Nadel in NS sich besinder, dem ist gestellt der NS sich besinder, dem ist firebt ieder be bieden Magnetsskate. In 6 und

NS die Radel mit seiner Richtung parallel zu stellen; NS sixets sie rechts einftlig auf den magnetischen Meridian zu stellen,  $\mathbf{NS}$  strebt sie in denselben zurächzuschern, und die trigionometrische Tangente des Ablentungswinktel giebt und das Berhältniß der Kräste an, mit welchen beide Stade auf die Radel weiten.

Der horigintale Theil des Erdmagnetismus oder der benfelben vertretende Magnetftad NS dreft bis Radel mit der Kraft m T, der Stad NS wirft auf hiefelbe, nach entgegengeftert Richtung berhend, mit der Kraft m M, wenn m das magnetische Moment der Radel ns bezeichnet, M und T aber die soein befrochen Bedeutung aben. Num aben.

$$\frac{mM}{mT} = \frac{M}{T} = r^3 tang.v \dots 2$$

benn bas reducitte Drehungsmoment ratang.v ift ja bie Tangente bes Ablenkungswinkels, welche ber Stab in ber bezeichneten Lage bei 1 Meter Entfernung von ber Nabel bewirkt. Aus ber Combination ber Gleichungen

$$TM = \frac{\pi^2 K}{gt^2}$$

unb

$$\frac{M}{T} = r^3 tang, v$$

ergiebt fich aber

$$T = \frac{\pi}{t} \sqrt{\frac{K}{g \, r^3 \, tang. \, v}}.$$

Suchen wir nun fur T einen Babienwerth zu erhalten. Fur ben Magnetstab, mit welchem Be ber bie ichon besprochenen Abientungs und Schwingungsversuche gemacht hat, ergab sich, wie wir wissen,

$$T.M == 0,2812 \ldots a)$$

und bas reducirte Drehungsmoment

$$r^3 tang. v = 0,00876$$

folglich auch

$$\frac{M}{T} = 0,00876 \dots \dots b)$$

Aus der Combination der beiden Gleichungen a) und b) ergiebt fich aber T=5,65.

Wir haben jest fur T einen numerifden Werth gefunden, und nun tommt es barauf an, bie Einheit genauer zu befiniren, auf welche fich biefer Bablenwerth bezieht.



Benn in einem Magnetstabe ab, Kig. 40, bie Einheit bes freien Magnetismus entwicktift, so wirb er einen gleich ftart magnetischen Stab cd, welcher sich auf bem in ber Mitte

von ab errichteten Perspendikt besinder und bessen Mittespunkt 1 Meter weit vom Wittespunkte des Stades ab entsfent ist, aus der in der siguer 40 anges deutstem Besslung mit einer Krast zu derhen streben, welche gieich ist dem statischen Mement von 1 Gramm, welches an einem Hebelarm von 1 Erntimeter angericht.

Wir haben oben gesehen, daß für den Weber'schen Bersuchsstad M=0.2812 ist. Da nun T=5.65, so ist sür dien Stab M=0.0495; der in demsehben entwickete freie Wagnetismus beträgt also  $^{40\%}_{10000}$  von demjeniaen, welchen wir zur Einheit der magnetischen Kraft aenommen daden.

Die eben gemacht Bestimmung ber horisontalen Intensistat bes Erdmagner itemus bezieht fich auf Gettingen. Gur andere Drete weit man andere Werthe von T erhalten und zwar wächst bie Stüdre bes horisontalen Theils bes Erdmagnetismus um so mehr, je mehr man fich bem magnetischen Acquater
nachert.

Gauß und Weber legten bei ber numerischen Bestimmung der horizonta- lem Intensität vos Erdmagnetismus nach absautem Waaße andere Einheiten zu Grunde, als es eben, des leichteren Verschnnissten wegen, geschehn ist. Du nächst nehmen sie das Willignamm zur Gewöckseinheit und nehmen den Angrisspunkt 1 Millimeter wir von der Terdemagsare, senne derichen sie das erdwirtet Dechungsmoment  $r^3$  lang, v nicht auf die Entserung von 1 Meeter, sondem auf die von 1 Millimeter. Dadurch wied der Rerth von T 1000  $\sqrt{10}$ mat kleiner, es erziede sich die alsonn sie Göstnien nach der Förmel

ber Werth

$$T = 0.0179$$
.

Nun aber ist die Antenská der Schwerkraft nicht sie Orte Erebersstelle, dere, mit anderen Western, der in obiger Gleichung werdenmender Werth von g ist sielst eine variable Gesse. Um nun T auf ein durch aus der folutes Wass jurchtzusstellt der nun kann fan tot Schwere einem abere Korsteinstellstutiern, und zwar nehmen iene Physiker als Eindeit der Kraft die irnige an, unter deren Einstuß der Fälleraum der ersten Sertunde nicht g, sonder 1 Millimeter wäre. Um den Westerd noch T auf die fich Kraftishski ur eine durchen, dat man nur die Gleichung 1) noch mit  $\sqrt{g}$  zu muttipliciern; est er zielbt sich die Schwerze der Sertund der Schwerze der Sertund zu der Schwerze der Sertund der Schwerze der Sertund der Schwerze der Sertund der Schwerze der

$$T = \frac{\pi}{t} \sqrt{\frac{K}{r^3 \ tang. \ v}}$$

Ruftiplicirt man ben Werth T=0.0179 mit  $\sqrt{g}$  (g=9808 Millimeter für Gottingen) fo ergiebt fich nach abfolutem Daag fur Gottingen T = 1.774.

$$I = 1,004$$

Rach berfelben Ginheit mar bie horizontale Intenfitat bes Erbmagnetismus im 3abre 1845 fur

Die bisber befprochene von Beber vereinfachte Beobachtungsmethobe gur Beffimmung ber horizontalen Intenfitat bes Erbmagnetismus giebt Refultate, melde bis auf bie Groffe ber taglichen Bariationen genau finb.

Der oben ermittelte Berth von T ift nicht ber Berth ber totalen Intenfitat ber magnetifchen Erbfraft, fonbern nur ber ihrer horizontalen Compofante. Die Intensität der totalen magnetischen Erderaft ist  $J=rac{T}{cos.~i},$ 

$$J = \frac{I}{\cos i}$$

wo fur i ber Inclinationswinkel zu feben ift.

Bariationen ber Intenfitat bes Erbmagnetismus. Die Intenfitat 19 bes Erbmagnetismus hat ihre taglichen Bariationen gerabe fo wie bie Declination und Inclination, erft in neuerer Beit aber bat man biefem fur bie Theorie bes Erbmagnetismus fo michtigen Clemente eine großere Mufmertfamfeit gefchenft. Gauß hat einen Apparat, bas Bifilarmagneto meter, conftruirt, burch melchen bie geringfte Menberung ber Intenfitat bee Erbmagnetismus nachgewiesen und bem Muge gang in ber Beife fichtbar gemacht wirb, wie bie Bariationen ber Declinaton burch bas Dagnetometer.

Benn es une auch zu weit fuhren murbe, Die Ginrichtung und ben Bebrauch bes Bifilarmagnetometere vollftanbig auseinander gu feben, fo muffen wir boch menigstene bas Princip fennen lernen, auf welchem es beruht.

Bir haben gefeben, wie man mit Gulfe bes einfachen Magnetometere bie Intenfitat bes Erbmagnetismus mit außerorbentlicher Genauigfeit ermitteln farm, biefe Methobe aber ift unbrauchbar, fobalb es fich barum banbelt, bie tiglichen Bariationen ber Intenfitat ju ermitteln. Diefe Methobe gur Beftimmung ber magnetifchen Intenfitat beruht auf ber Berbindung mehrerer Operationen, welche fammtlich eine nicht gang furge Beit in Unfpruch nehmen, mabrend welcher fich bie Intenfitat andern tann, man erhalt auf biefe Beife alfo nur Mittelwerthe ber Intenfitat, es bleibt gang verborgen, ob und welche Bariationen fie mabrent biefer Beit erlitten bat.

Die Schwingungebauer eines Dagnetftabes, beren genaue Ermittelung nas mentlich eine etwas langere Beit in Anspruch nimmt, bient nur bagu, mittelbarer Beife bas Drehungsmoment zu beftimmen, welches bie erbmagnetifche Rraft bem Stabe ertheilt, wenn er fich nicht im magnetifden Meribian befinbet. Dit Bulfe bes Gaug'fden Bifilarmagnetometere fann man biefes Drehungsmoment auf birectem Wege ohne Schwingungebeobachtungen fcharf bestimmen und feine Beranberungen ficher und fcnell meffen.

Benn ein Rorper, melder nur burch bie Schmertraft follicitirt mirb, an

Big. 41.



Ein sicher Torsionskrie befinder fich auch an bem einfachen Magnetometer; bort wied er so grichtet, daß, twen ein nicht magnetischer Stab, etwa ein Messingstab, no das Schiffsche eingeschoen wied, berfelbe burch die Torsion bes Jaden im magnetischen Merkiban ghatten wied, bamit man sicher seyn kann, daß, wenn man einen Magnetisch in das Schiffschen einschiebe, twe Zersion bes Jaden bei Messingstab ein das Serten geigt, ibn aus bem magnetischen Merkiban zu entseren.

Merthan zu entfernen.
Der Torfinskrieb ber Bisslarmagnetometers sen nun so geberbt, das sin unmagnetische Schweiter der deutste nichte eine Schweiter der deutsche siche sich eine Schweiter sich der in bie Einie ed (Big. 42) einstellt, nieder einen mehr oder vorniger großen Wintel mit dem magnetischen Merbidan ab macht. Gubstruter man um sie den micht magnetischen Witzel den magnetischen Merbidan, so wird einen magnetischen, so wirde er sich verein den magnetischen, so wird er sich der ein den magnetischen, so wird er sich der ein den magnetischen Merbidan, noch in bis Richtung ab stellt, so der ein den michten ab er den beim Busidsenlage es annehmen, weiche auch ein Busidsenlage es annehmen, weiche



von bem Berhaltniffe ber richtenben Rraft bes Erbmagnetismus und ber ber Gaben abhangt.

Dies ift bas Princip bes Gaug'fchen Bifilarmagnetometere. Der Magnetftab liegt in einem Schiffchen, welches von gwei 17 guf langen Stabls brahten getragen wirb. Es ift Miles fo eingerichtet, bag bie Bwifchenlage e f. welche ber Dagnetftab wirflich annimmt, nabe einen rechten Bintel mit bem magnetischen Meribian macht. Es ift flar, bag bie geringfte Menberung in ber Intenfitat bes Erbmagnetismus bie Lage bes Dagnetftabes anbern muffe; wenn fie ftarter wirb, fo nabert er fich bem magnetifchen Meribian, wenn fie abnimmt, fo entfernt er fich von bemfelben. Da nun die Intenfitat bee Erbs magnetismus fortwahrend variirt, fo fcmantt ber Dagnetftab fortmahrend in berfelben Beife wie ber Maanetftab eines einfachen Magnetometers; bie Beranberungen in ber Lage bee Stabes werben auf biefelbe Beife beobachtet wie beim Magnetometer.

Bertheilung bes Magnetismus und Bestimmung ber Pole. 20 Schon beim Gintauchen in Gifenfeilfpabne baben wir gefeben, bag bie Ungiebung an ben Enben eines Stabes am großten und baffie in feiner Mitte gleich Rullift.

Das Gefet, nach welchem bie Starte ber magnetifchen Birtung von ben Enben eines magnetifchen Stabes nach feiner Mitte bin abnimmt, bat Coulomb burch eine Reihe forgfaltiger Berfude ermittelt. Er bing eine fleine ungefahr 7 Linien lange Probirnabel an einem einfachen Geibenfaben auf und ließ fie zuerft nur unter bem Ginfluffe bes Erbmagnetismus ofcilliren; er naberte alebann ben zu untersuchenben Stab ber Rabel in vertifaler Richtung, fo baff er fich im magnetischen Meribian ber Rabel befand. Benn er ben Cubpol bes Stabes bem Morbpole ber Rabel naberte, fo murben bie Dfeillas tionen befchleunigt, allein bie Befchleunigung ber Rabel mar ungleich, je nach-

bem verfchiebene Stellen bes Stabes ber Dabel gegenüber fanben, die Schwingungen murben namlich um fo langfamer, je mehr bie ber Dabel gegenuber gehaltenen Stellen fich ber Mitte bes Magnetftabes naberten. Wenn bie Mitte ber Rabel bem Stabe gegenüber ftanb, ofcillirte bie Dabel gerabe fo fcnell, ale ob ber Stab gar nicht ba mare. Mus ber fur jebe Stelle bes Stabes beobachteten Schwingungebauer tonnte man auf Die Starte ihrer magnetifchen Ungiehung auf Diefelbe Beife fchliegen, Die wir fcon oben fennen gelernt haben.

Die Refultate feiner Beobachtungen laffen fich, wie Sig. 44, f. f. G., gefcheben ift, graphifd barftellen. Es ftellt ma bie eine Balfte eines Dagnetftabes bar, m ift feine Ditte, a bas eine Enbe. Die an verfchiebenen Stellen errichteteten Orbinaten finb ber an biefer Stelle beobachteten magnetifchen Intenfitat propor-

tional nach einer beliebigen Ginbeit aufgetragen. Dan fieht, bag am Enbe a bie Intenfitat am groften ift, baf fie von a gegen bie Ditte bin anfangs febr rafch abnimmt und in ber Mitte Rull wirb. Die Rurve hat fur alle Stabe, beren gange mehr ale 6 bis 8 Boll betragt, gengu biefelbe Geftalt, fo daß in der Mitte ein mehr ober weniger großer Raum sich befindet, für welchen die Intensität so gut wie Null ist. Es geht daraus hervor, daß die Magneristäde, beren Länge mehr aller Magneristäde, beren Länge mehr



alte O bis S Soll bereigt umb welche gieds flast sind, in giedsen Entfernungen von hen Enden liegen; benn ba ein 
Pol nichte ist alle ein Angelissunkt von 
Kestaltierhohr an dier einstenn angiehen 
ben Keiste, so muß die Sage biefes Poleet 
mmer bieste bei beiten, so sange bie in 
ben verschiebenn Punkten angerischen 
Kräfte bassische Geses bei bei den 
Kräfte bassische Geses bei bei 
Kräfte bassische Geses bei bei 
Kräfte bassische Geses bei bei 
Kräfte bassische Geses bestonet.

6 1 23 4 1/4 6 9 12 13/4 Fat folde ilngere Stabe hat Coulom b burch Rechnung gefunden, daß die Pole ungefähr 18 Linien weit von ben Enden entfernt liegen. Bei fürzeren Magnetifiden bertagt die Entfernung ber Pole von den Enden ungefähr 1/4 der halben Länge. Bei einem 3 Boll langen Stade werden also die Pole etwas mehr als 6 Linien von den Enden entfernt son.

Dier Resultate sem jedoch voraus, daß bie übrigan Dimenssonen ber Stabes im Begelich zu einer Ednag febr fein sind, bo fife eine agunt regetmäßige Gestalt haben und baß sie gang gleichstung magnetisier sind. Wenn biese Bedingungen niche erstütt sind, sassen sie nich die Vollen eine Mehren erstellt sind, sassen der eine Problemabel suchen, wenn es eine datauf ansommen sollte, ibre Lage zu kennen. Bei rautensörmigen Radern siegen bie Pole tor Witten ichken

Die nach ben Enden eines Magnetstades bin immer fakter werdende magnetische Intensität lagt fich aus der Borstellung, die man fich von einem Magnet macht (Seite 8), sehr leicht erklaren. Es ftelle Fig. 45 eine Reihe von

şegneten Partiteligens zieht es an, bie andere Halle fest es ab, die Angie dung ist dave voderrischen, bei die weiße, disstit des Halle die Buntte ancher liegt. Bezeichnen wir die Kestultiende ber beiben Kräfte, also die Angiebung, nerde des Partitel 1 als Ganges auf a ausbich, mit r. Das Partitel 2 wirft ganz auf dieselbe Weise auf das Element in a., nur ist seiner Vertragen der gestern Eristeung vertragen. Der gestern Eristeung de keuten Keiner. Voch kleiner ist die Krittung r" web Partiteldens 3 urb wir dernent in au. s. nu. Die Tocalamischung des Magnetstades auf das Element a läst sich also burch die Summe

$$S = r + r' + r'' + r''' + etc.$$

barftellen, wo jebes folgenbe Blieb immer fleiner ift als bas vorhergebenbe.

Befände sich das Element, auf welches der Stad weirt, nicht in a, sondern in b, so wärde sich is Wirtung der beiden Partitelichen 1 und 2 essendheben, das Theilichen 3 is das estle, bestigne Wirtung in Verendag zu gieben ist; es ist aber von b so weit entsernt, wie 2 von a; die Krast, mit welcher es das Element in b anzicht, ist also ungesähr gleich r', turz, die Zotalwirtung der Stades auf b ist

$$S' = r' + r'' + r''' + etc.$$

Das S fcon bedeutend kleiner fenn muß als S. ergiebt sich baraus, bag man ben Merth von S erhalt, wenn man von bem Werthe von S bas größte Blieb ber Summe, namlich r, wegnimmt.

Befande sich das magnetische Etement, auf welches der Stab wirkt, in c, so wärere sich die Witkungen von 1 und 4, von 2 und ausschen. Das Zehilden 5 ift also gewissemaßen das nächte, welches auf e wirkt, und seine Wickung läßt sich durch er" ausbeücken; den Totalesset des Stabes auf e aber beidt die Reich

$$S'' = r'' + r''' + ctc.$$

aus, welche wieber bebeutend kleiner ift als S. In ber Weise kann man nun fortidiliegen und findet auch leicht, dag die Wirkung in ber Mitte bes Stabes aleich Rull from muffe.

Ban Rees hat unterfuch, ob wohl durch bie gange Lánge des Magnetstabes hindurch die magnetische Bokarisch vor einzeinen Partiteichen gleich start, oder ob sie in der Mitte des Stades oder an seinen Enden am flätstften ertwickt ist. In etwas vereinderten Jown ist seine Schippwisse solgender Sim 1, 2, 3, 3 is. 46, ein Keiche magnetscher Partiteichen, so kann man

Salten wir bief Borfellungsmeife felf, fo läft fich leicht entwicken, welche Erscheinungen ein Magnetstad hervorbringen muß, je nachbem alle seine Pareiteldem gließ fart magnetisch sind, ober bie Polaridit der Partitetion von ber Mitte zu ben Enden bin zu. oder abnimmt. Betrachten wir die der Jälle naber.

1) bie magnetische Polaritat fen in allen Partitelden ber gangen Lange bes Stabes nach gleich start entwickelt, fo ftellt uns 1 Fig. 47 (f. S.) ben Bu-ftanb eines folden Stabes bar, wenn wir burch bie auswarts gerichteten Pfeils

Muffer Douinet's Bebrb. b. Phofit. 41e Muff, Bb. II.

chen ben Rords, burch bie abmarts gerichteten ben Sabmagnetismus barftellen. Da nun in jedem biefer Puntte gleich viel Rordmagnetismus (bem Theilchen



links yugehörig) und gleich viel Submagnetismus (bem Theidhen rechts zugehörig) zusammensaut, so kann in allen biesen Punkten kein freier Magnetismus auftreten, und wenn wir nur ben freien Maanetismus berück

sichtigen, so ftellt und also Fig. 47 ben Zustand bes Stabes vor. Freier Magnetismus zeigt sich nur an ben Emblichen, im übrigen ift ber gangen Kinge bes Etabes nach fein ferter Magnetismus mehr vorhanden. Ein solder Magnet mußte also nach Außen gerabe so wirken, als ob seine Endflächen alleinmagnetis wären, und zwar bie eine mit Nord», die andere mit Submagnetismus belaben.

Da bies nun bei magnetischen Stahlstaben in ber That nicht ber Fall ift, fo folgt, bag eine solche gleichformige Bertheilung ber freien magnetischen Bluiba uber ben gangen Stab bin in ber That nicht flattfindet.

2) Wenn bie magnetische Polaritat ber Theilchen in ber Mitte am schwach; ften entwickelt wate und gegen bie Enben bin gunahme, wie bies in 1 fig.



murbe fich eine Berbes freien theiluna Magnetismus ergeben, mie fie in 2 Rig. 48 bar : geftellt ift. In ber Mitte bes Magneten murbe ber freie Magnetismus 0 fepn und von bort gegen bie Enben an= fange ju = und bann mieber abnehmen, um in ben entgegengefetten Magnetismus übergu= geben; auf ber einen

Salfte bee Stabes mare

also freier Nordmagnetismus, mahrend die Endfläche summagnetisch ift; die andere Salfte mit freiem Submagnetismus batte ein nordmagnetisches Ende. Eine so sondere Bertheilung des freien Magnetismus sinder bekanntlich bei normal magnetisften Stabisfaben durchaus nicht Statt.

3) Rehmen wir an, die magnetifche Polaritat ber Theilden fer in ber Mitte

am ffartifen entwidelt, und nehme von ba nach ben Enben bin ab, wie es 1 Rig. 49 perfinnlicht, fo ergiebt fich barque eine Bertheilung bes freien Dags netismus, wie fie in 2

Ria. 49.

Big. Rig. 49 bargeftellt ift. 50. In ber Ditte ift ber

freie Magnetismusebens falle 0; von ba machft auf ber einen Seite ber freie Nordmagnetismus. auf ber anbern ber freie Gubmagnetismus bis an's Enbe.

Da bies in ber That bie Mrt ber Bertheilung bes freien Magnetismus in normal magnetifirs ten Stablitaben ift. fo

find wir ju ber Unnahme berechtigt, baf in ihnen bie magnetifche Polaritat ber Theilchen in ber Mitte ftarter entwidelt ift, ale gegen bie Enben bin.

Fur bie Richtigeeit Diefer Unficht fpricht auch Die Thatfache, bag, wenn man eine Reibe von Stablitabden binter einander legt, wie es Sig. 50 angebeutet ift, und fie bann fo behandelt, wie einen einzigen langen Stahlftab, ben man magnetifiren will, bag alebann nach bem Museinanbernehmen bie Stabthen einen um fo ftarteren Dagnetismus zeigen, je naber fie mabrent bes Streis dene ber Mitte lagen.

## Biertes Rapitel.

Bon ben periciebenen Methoben bes Magnetifirens und ben Urfachen, welche bie Coercitivfraft mobificiren.

Die Wethobe von Duhamel ober ber getrennte Etrich befteht 21 barin, bag man zwei ftarte Dagnetbunbel von ber Urt, wie fie Fig. 51 bar-Ria. 51.



gestellt find, so legt, daß bie Are bes einem Bunbels in die Berlangerung der Are bes andern zu liegen tommt, und daß die entgagengestern Pole einander gugekehrt sind, wie man Fig. 52 sieht, wo f den einen Pol des einen Bunbels, An 32 for der den der den bes and



bern barftellt. Die ju magnetisfirende Nadel legt man nun so, wie man in der Fig. 52 siede, und unterstützt sie in der Mitte noch durch ein Holsstüde I, auf welchem man sie auch noch bese-

ftigen tann, damit teine Bereidung möglich ift. Run nimmt man die beidem Streichmagnete gund by, den einen in bie trechte, ben anbern in bei inte hand, febt sie 25 bis 30 Grad gegen die horizintale geneigt in der Mitte bes zu magnetistendem Etades auf, streicht aledann mit langfamer ergelmößig er Benwagnung von ber Mitte aus gegen die hohen, so das ib Magnethmelt g und 3 gleichzeitig an ben entgegengesene Enden der Ababt antommen, bier hobt man sie ab, fest wieder in der Mitte auf um dieberbeit dam dahe sie bet Berfahten mehrere Mal. Es versicht sich von selbst, daß die Treichmagnete die Nadel mit bemienigen Pol derühren midsten, nach welchem man sie hinsibet. Die 19 Merchoe ist bespieder gegenen, um Magnetmaden in für Balt-sollen der Statischlichen werden sich mich mehr als 4 bis 5 Mittimeter die find, resemblis und vollschieden mannerstieren.

22 Das Berfahren von Aepinus ober ber Doppelftrich ift angumenben, wenn die Stahistabe mehr als 4 bis 5 Millimeter bic find, benn fur



bieß ist die oben beschriebene Methobe ungureichend. Der Doppesstrich wird folgendermaßen ausgesührt. Man legt den zu magnetistrenden Stad auf diestlie Weise zwischen zwei Magnetdunbel wie bei Duhamel's Me-

thode und fest auch die beiben Streichmagnere auf biefelte Weife in ber Mitte auf, nur giebt man ihmen eine noch geneigtere Stullung, so das sie nur einen Wintel von 15 bis 20 Grad mit ber Horizontalen machen. Alebann flexicht man mit ihnen nicht nach ben entgegengeseten Polen, sondern man bewost beibe nach bemfelben Stadenbe bin, alebann gurück den gangen Stad entange, Nachbern man sie auf biefe Weife zu samm en hindingsich oft über dem Wagnet bin und ber geführt bat, hote man sie von der Mitte bes Eusbes wieder al. Um biese Operationen beguenne zu bewerftletligen, kann man die beiben Streich magnete auf einer Art Deriech von hot, ober Wessigns der feine Stall aber muß zwischen den nuteren Geben der Weifing bestickingen; auf siede Sall aber muß zwischen den Menten ber Tereichmagnete ein Brieffenraum von 5 die 6 Millimerten son, den man me hesten durch die Schlicher ist.
Der Opppelfirth siedet einen flarten Wagnenteinmes er dass aber aber zwei

Magnetifiren von Nadeln fur Buffolen und Stabe, welche zu genauen Unterfuchungen dienen follen, nicht angewendet werden, well er fast immer ungleich ftarte Pole giebt und leicht Folgepunkte veranlaßt.

Der Cattiannaspuntt. Die Quantitat bes Magnetismus, welche einem 23 Rorper mitgetheilt merben tann, bangt flete von ber Starte ber Streichmagnete ab, die Quantitat bes Magnetismus aber, melde ein Rorper behalt , bat eine Grange, welche man ben Gattigungepunet nennt. Gine Rabel g. B., welche nur 100 Schwingungen in 100 Sefunden macht, wenn man fie mit fcmachen Staben magnetifirt, wird fcon in 90, 80, 70 u. f. w. Gefunden 100 Schwingungen machen, wenn man fie ftarter magnetifirt. Wenn man aber fehr fart magnetifirt bat, fo fann es tommen, bag gleich nach ber Dpes ration bie Rabel einen ftarteren Magnetismus geigt, als fpater, baf fie alfo einen Theil ihres Dagnetismus wieber verliert. Wenn bie magnetifche Intenfitat unter einer gemiffen Grange bleibt, welcher 3, 23, 100 Schwingungen in 40 Gefunden entsprechen, behalt bie Rabel ihren Buftand unverandert, b. f. nach Monaten und Jahren macht fie auch noch 100 Schwingungen in 40 Gefunden. Wenn man aber biefer Rabel eine großere Intenfitat mitgetheilt batte, fo bag fie gleich nach bem Dagnetifiren 100 Schwingungen in 30 ober 20 Gefunben gemacht hatte, fo murbe ihre Starte rafch bis gu bem Puntte abnehmen, mo fie wieber 100 Schwingungen in 40 Gefunden macht, und Diefe Grante ift ber Gattigungepunft. Es ift flar, baff ber Gattigungepunft einer Dabel ober eines Stabes nur von ihrer Coercitipfraft und nicht von ber Starte ber Magnetftabe abbangt, bie man gum Dagnetifiren anwenbet.

Um zu ertennen, ob eine Nabel bis jum Sattigungspunfte magnetifirt fen, bat man fein anderes Mittel, als sie mit flufteen Magneten in demfelben Ginne von Neuem zu magnetifteen. Menn sie abourch bleibend flucter wird, so wer sie nicht bis zur Stiftauna magnetisser.

Man tonnte vielleicht glauben, bas man durch sonzesetze Streichen eine Maganetmadel beitebig versläcken tonner, aber über eine gewisse Angahr wordern binaus billt ein senneres Streichen nichts mehr, und dies Kangab wied ereicht, wenn der Biderstand der Gesetzliebtaft der zerfehenden Krast bes streichen.

Benn man eine ftart magnetifirte Rabet mit fcmaden Magneten ftreicht, fo verliert fie wieber von ihrer Starte.

Einfins bes hatrens auf bie Gefecitivfraft. Den gegien Sietes 24 grab giebt man bem Stable baburch, bag man ibn bellectiglichend macht und bann eass in fattem Maffer ablichet. Manchmal licht man ben Stabi auch in Del, Seifenwaffer, Quedfilber u. f. w. ab. Die Berschiebenbeit biefer Metbeben schwin aber feinem linfig auf bie Gesteilriebent best ablet gu baben.

Das Antalfin bes Stabls geschiebt deburch, des man ben glasbarten Stabl iber Kehlen allmälig erredent. Ze mehr nun die Siehe fleigt, beilte mehr weilert sich die urspeinigliche Satze und Spedigischt. Bei dem allmäligen Erwärmen nimmt der Stabl auf seiner Derestäde beiltante Fachen an, weiche, in regelmäßigen Debnung auf einner folgenen, sofieten werben mie bie Zeme

peratur fteigt. Juerft geht die nachteider Meadlifarde in fleodzeth über, dei gunchmender Sie wied sie orange, dun teltocange, vollectteroth, damn lebhaft blau, worauf ein tedhaftes grüntlich blau, die Wasferfarde, folgt. Die erste diese Bilancen entspricht ungesäde einer Temperatur von 2009, die felter, die Wassferdere, einer Temperatur von 450e, Mei noch weie terem Ernäfrmen geht die Fache in deun kelte die Anderschaft und bette eiter eine die bei für den die Bilanche und erkelten alle Hatte verlierer.

Je hatter ber Stabl ift, besto größer ift feine Coërcitivtenst, besto schweriger ist es, ibn zu magnetisiren, besto mehr aber ist er auch geeignet, ben ibm einmal ertbeiten Magnetismus zurützuhatten. Au barte Stablische liegt also

ber Gattigungspunet hober ale bei meicheren.

Um sich facte Magnetilde zu machen, muß man bemnach dem Stabl möglich bart endenne, b. nur for weit angelicht, daße einigt allu spröse ist. In felderen Beiten, wo man zum Magnetissten nur Stablmagnete anwandte, batte das Magnetisten batter Etablische große Schweitzigkeiten, weit die vers blüttignäßig fodwachen magnetisstenden Kieste, die man ammente fonnte, nicht blureichten, die starte Gesechlichten bluttinglich zu beweiten, weit nicht bebeutende magnetische Arreitstung im Schaffen zu beweitenden, um eine bedeutende magnetische Arreitstung im Schaffen zu beweiten, behalbt wöhlte man seiner Schaffen der Schaffen auch fläter angelassen Stabissabe, und zwar meisten bis zum Blau (wie die Uberbewen) angelossen.

Jest liesert uns der Elektromagnetismus Mittel, selbst bie batteften Stable fidde bie zu ibrem Sattigungspuntte zu magnetisfren. Die Schwierigkeit, welche bei der Darftellung sehr kraftiger Magnete zu überwinden ift, liegt also gegenwaftig nur noch in der Stablbereitung, kineswegs in der Magnetisi-

rungemethobe.

Ein Magf für die Schiede des Magnetismus in einem Stabisscheibert uns die Ablendung, weiche er an einer Magnetiadel aus einer gewissen Erfernung bevoerzubeingen vermag, oder auch die Schwingungsdauer desselben "Hädere in Nännberg, weichem es getungen ist, außerst freislige Magnetiäde beruftlichen, das ahleriche Werstudeun, der Schwingungsbauer von Schönangesstullet, weiche bis zu überm Schrigungspunkt magnetisfier sind, von gefunden, daß sie die nach der Schwingungsbauer von Schwen, daß sie die nach der Schwingungsbauer von S

$$T = c \sqrt[3]{P} \quad \sqrt[6]{L}$$

Diefe Formel giebt uns einen Anhaltspuntt, um die Starte bes Magnetismus in einem Stahlstabe gu beurtheilen. Bur einen 12 Boll langen, 11 Both Schweren Magnetstab berechnet man aus obiger Formel fur ben Factor c= 2,67

den Berth T = 8,95 Sekunden. Gesetz nun, man habe für einen Stad der angegebenen Dimenssonen die Schwingungsdauer gleich 12 Sekunden getunden, so solgt daraus, daß sein Magnetismus noch giemlich weit von dem von Häcker erreichten Sittiaumasbunkt entsent ist.

Man siedt aus obiger Hermel, daß die Schwingungsdauer von Magnetslaben, neiche die jum Sättigungspunt magnetist sind, die gleich Alagn noch von der Malse, also von der Malse, also von der Malse, also von der Malse, also von der Malse in einem Diener sieden Punkte der Magnetismus eben so flate entwickte, als in einem dannen, so mößer die Schwingungsdauer von den Dimensionen des Duershirtts der Stade unadbehäugt gen. Da num aber die die lanssamer schwingen, so folgt, daß in einem dannen Tadhstade eine verhältnismäßig weit stätere Entwickte, daß in einem der Magnetismus der gleich ein gent fichtere Entwickte lung der keine Magnetismus möglich ist, als ein einem bieten Entwickte.

Damit flote nun auch folgende Erscheinung in Zusammenhans. Ein Magnerlab so, Gig. 36, beingt eine bestimmter Ablendung ber Buffolennabet her vor. Mirb nun noch ein zweiter, bem ersteren gang zieder und geleich magnetischer Stabsstäd auf's andere Ende bes Massfläches gelegt, so weie die Ablentung nahezu verboppelt (die Augentte bed Bubentungsmittels ist fiet bep pett so groß, als vorber). Die Witkung ber beiben Magnetstäbe ist hier bie zweisches wer ber eines einigken.

Legt man aber ben zweiten Magnetstad auf ben ersten, so daß die gleichnamigen Pole auf einander fallen, daß man also gewissenmaßen einen Magnetflab von doppeltern Querschnitt hat, so ist nun die Wirtung der beiben Stabe ausummen bei weitem nicht boppelt so aros als die eines einzigen.

Der Grund davon ift febr leicht zu überschen. Ieber Gtab hat, wenn beibe mit gelichnamigen Polen auf einander geiegt werden, ein Bestreit, bie Polarität bes andern umgutebren. Eine solich Umtebrung sinder nun freilich nicht Statt, sober ber beiben Stabe schwecht aber wenigstene ben Magnetienus bes andern.

Wie fich aber hier die beiben Magnetstächen gegen einander verhalten, so verhalten fich in einem Magnetstad zwei nebeneinander liegende Edngestreifen, es ist also flar, daß man einen Stabistad von größerem Querschnitt nicht bis zu bereiten Grahre magnetistren tann, wie in einem banneten.

Einfluß der Wafeme auf ben Wagnertsmus. Wit daben schon ge- 25 sethen, das sin anktiescher Magnet swoch ine ein tinslicher feinen Wagneriss mus vollfändig verstert, wenn man ihn bis zum Weissichen erhiete d. nach dem Ertalten demert man an ihm durchaus teine magnertischen Eigenschaften mehr. Diese Verdachtung ist sich von Gilbert gemacht werden. Dadurch versteren aber die Körper die Eigenschaft nicht, wieder magnerisch zu werden, wenn man man für und die kenten Weissprussgesten wieder magnessellen. Ihre Gesetzischraft ist zehoch gekndert; die den kantellichen Magnete nimmt ad, ohne daß man Grande ist, sie in ihre ursprünglischen Schafte wieder ferzussellen, die der kunden wieder bestehen zu der gestellt gang zerflört, läßt sich aber wieder befraußellen, die der kunden nieder der sich gang zerster, läßt sich aber durch eure Schren welchen mieder der flag anz zerflört, läßt sich aber

Die Meiserereiniaung ber getrennten magnetischen Aubba geschiebt nicht auf einmal bei der Wechglichbie, sonbern nach und nach nich men bem Moasse als die Zemperatur steigt. Um sich davon zu überzugen, nehne man einen Magnetisch bessen State man burch die Zestlationsbaute bestimmt; man erbige ibn nachenandere bis zu verschiedenen Massengeaben und lasse sich sich nachenandere bis zu verschiedenen Massengeaben und einst ihr ihr der and bem Erkalten langskame esstätten als voerbe. Ernefartt nang ibn dann bis auf 2009, so wich man sinden, das fein Magnetismus wieder abgenommen bat u. f. w.

Ein Magnet, bis ju holler Rochglichhie ermarmt, verliert feinen Magnetismus so vollftändig, bag er fich gegen Eifen, gegen einen andern Magneten gang inbifferent verhalt. Senss wird auch glühnebes Eifen von einem Magnet nicht mehr angezogen. Bei bem Eisen giebt es also eine Temperatursgrüngt, über weiche hinaus es für den Einfluß bes Magnetismus unempfängtich ift.

Die Betrachtung biefer magnetischen Grange führt uns auf ben Gebanten, baf es auch fur andere Kopper eine solde magnetische Grange geben konne, und in der That hat der Bersuch biese Erwartung bestätigt, es hat sich ergeben:

1) dag fur Kobalt diese Grangtemperatur noch weit über der Weißglubhise liegen muffe, benn in ben bochsten Temperaturen, welchen man bas Kobalt aussieste, fand man es noch magnetisch;

2) bag bie magnetische Grange bes Chroms etwas unter ber Temperatur bes Dunkelrothglubens liege;

3) bag bie magnetifche Grange bes nidels ungefahr bei 350°, b. b. in ber Rabe bes Schmelipuntes bes 3inte lieut:

4) bag bie magnetifche Granze bes Braun fteins 20 bis 250 uber Rull liegt.

26 Einfinß bes Lichtes auf ben Magnetismus. Moricinini war ber Erfle, welcher ebehauptete, baß bie violetten Erablen und biefenigen, welche bem violetten Ende bes Spectrums nach eigen, im Stande find, Schländelm magnetisch zu machen. Biele, welche ben Bersuch machen, fanden Morichie in 1's Behauptung nicht bestätigt, doch ist sieh bie errechtete Schligter best violetten Lichte, Schländeln zu mangetisten, wurde kabe So men merbille außer inten Lichte, Schländeln zu mangetisten.

Beefel gefet. Wenn ber Befluch geltingen sou, ob darf man nicht bie gang Wabel ber Wirtung ber violetten Strabsen bes peismatischen Bilbes aussezen, sondern nur biefenige Solfte, wechte zum Rorbpol werben soll, zu wechem Awecke man bie andere Halte mit Papier verbedt. Bei biefer Borsicht rereden bie Robech in einigen Sunden manntisch.

Die blauen und grunen Strahlen bes Spectrums bringen biefelbe Wirkung bervor, wie die violetten, nur in geringerem Grabe; die gelben, orangefarbigen und rothen find wirkungelos, felbft bei breitägiger Fortsehung der Berkuche

Auch Radein, welche dalbedeckt unter ein mit Kodalt blau oder grün geliedbete Glas gelegt und dann der Einwirkung des Sonnenlichts ausgeseht wurden, erheiten magnetische Eigenschaften. Dieselbe Wirkung erdalt man, wenn man eine Nadel zur Hälte mit einem grünen oder blauen Bande unweistelt dem Tagestische ausses.

Ratulide und kunftlide Magnete. Mir daben schon gefeben, doß 2T man diefnigm Erdhagun andeitige Wagnete menn, weide im magnetischen Zuflande aus dem Schoofe der Erde hervorgeholt werden, künstliche Magnete dingegen die, in verdezem man durch irgend eine der angeflichten Werfahrungsareten der Magnetismus firit. Andebem wir geschen daben, wie man Wagnete macht, bleide nur end, übrig zu geigen, wie man ibre Araft erhalten kunn und wie man sie vereindem mit, um ibre Willenfung zu vermebren, au ber

8ig. 54.

wird nun naturlich felbst ein Magnet, der auf die Magnetstabe N S und N' S' in der Weise gurudwirft, bag badurch die getrennten Flussigs teiten an den entsprechenden Enden firirt werden.

Magnetnadeln und Magnetflabe, welche durch ben Erbmagnetismus gerichtet find, find gewiffermaßen burch die Erbe armirt.

Ein magnetisches Magagin ift eine Berbindung von mehreren einzelnen Rags netftaben. Fig. 53 a.f. S. zeigt ein foldes nach Co ut o mb's Methode conftruirs

tes. Es besteht aus 12 einzeinen Magnetftaben, Die 3 Schichten, jede von 4



Suben, bitben. Die Side ber mittterem Schicht find um 21, bis 3 301 langer alls die der oberen und unteren, so daß sie ungefähr 15 bis 18 Linien auf jeder Seite vorlfteben. Alle Side haben überjane vollfommen gietige Dimensionen und sind in Elsenstein f bestietzt auf Ermatur bienen. Die Messingsbaber of bienen bau, bie Edde und Ermatur geheir, ste gliegen, wenn man sich ihrer abeiten. Seiche große nahmt er gehein gleit gusammengun batten. Seiche große Magnetbundet lieben fest liegen, wenn man sich ihrer um Magnetissen bedient. Die kleineren, die man zum Etreichen gebraucht, sind nach bemischen Pflichige construit.

Um eine flatte Tragtraft zu erreichen, muß man delfur sergen, daß beide Pole gleichzeitig zur Wirkung tommen, mas dadurch geschiebt, daß man dem Magneten eine Uförmige Estalt giebt. Ais. 56 flett einen selchen Magneten der. Er besteht aus mehreren bussellreifermig gebogenen Stabspiatten, welche mach eine Besteht geschieden der der den der den der den der der werben. Besteht



Schrauben von Eisen ober Meffing hatten sie gusammen. Zebe Platte wird vor dem Budmenstehen für sich magnetistet. Der mittere Abeil stedt in einer hule von hols ober Messing, wesche mit einem haten oder einem Ringe zum Aufbängen verschen ist.

lich baber, bag in biefem Falle bie Beruhrung gwifchen bem Anker und ben Polen nicht leicht so vollftanbig bergestellt werben kann als bei fchmalterer Rahn.

Denten wir ums ben Anter durch einen Messingstreffen von 1 bis 2 knien Breite in der Köchung der Einie ab, fig. 56, in wei gleiche zibeite gestellt, in wird jeder Pol der Wagneten nur auf die eine Schler des Anters magnetistend weiten können. Die Azafathe, nedde der Magnet unter biefen Ummklichen zigkt, ib die Summe de Azafathe der beiten eingelend Blei. Sindet aber eine solch Zabeilung des Anters fiele State, besteht er ganz mas weichem Eisen, so staten fich die magnetistende Wicklung iedes der derben Magnetotel durch die ganz Masse des Anters son. Der Honde Schlende in s. N. unterstäte die Wildung einen Verchopels in n., die magnetische Polatikit in n. und in swied alse unter Verlegt der Verlegt der Anters son. der Verlegt der Verlagt der Verlegt der

Bie man nach ben im vorigen Paragraphen gemachten Bemerkungen nicht anbere erwarten tann, machft bie Tragfraft ber Stahlmagnete feineswegs

in gleichem Berhaltniß wie ihre Daffe.

Ein hufeisenmagnet, aus einer einzigen Lamelle bestehend, trage 10 Pfund. Eine zweite gang gleiche Lamelle habe bieschlie Tragtraft. Werben nun beibe Lamellen zu einem einzigen Magneten vereinigt, so ist bie Tragtraft besselbei weitem geringer als 20 Pfund.

Wenn man eine Endlamelle magnetiffet, wöhrend der vorgetegt iff, of ann man ihren Wagnetismus veit über den Schtigungsbuntt binnakerichen und eine ficht debeutende Aragletaft erzielen. Schald aber der Anter abgreffin mich, finkt der Magnetismus wieder auf den Schtigungspuntt zurück und der Magnet trägt jest dei weitem nicht mehr so viel als vor dem dereiffen mich mich eine Angenet recht gestellt wie der der Anter abgreiffen der der der verfiede man die einige, nechte ihm nach mehrmaligem Arecipien des Antere noch beiteh. Durch Gloßen, Kallenfassen, i. f. w. kann freitich auch die constante Aragkraft eines Magneten noch debeutend geschwacht er werden.

Rach Sad'er's Berfuchen besteht zwischen Maffe und Trageraft ber Magnete bie Relation

$$M=a\sqrt[3]{P^{2_i}}$$

| Gewicht. |      | Tragfraft. |    |      |  |
|----------|------|------------|----|------|--|
| 4 Leth   | 3    | Pfund      | 4  | Poth |  |
| 16 »     | 7    |            | 28 | 39   |  |
| 1 Pfunb  | 12   |            | 17 | 20   |  |
| 4 »      | 31   |            | 19 | 39   |  |
| 20 .     | 92   |            | 12 |      |  |
| 100 »    | 270  |            | -  |      |  |
| 1000 -   | 1253 |            | 24 |      |  |
| 1972     | 1972 |            |    |      |  |
|          | N .  |            |    |      |  |

Mahrend also ein Magnet von 4 Both das 25fache seines Gewichts tragt, fann ein 100pfundiger nicht einmal das Dreifache seiner Last tragen. Ueber 1972 Pfund hinaus ware bemnach die Tragkraft ber Magnete sogar geringer als ibr Gewicht.

Eogeman und Wetteren in Sartem haben es in ber Darftellung von Schahmagneten so weit gebracht, baß ein lpfündiger, aus einer Zamelle bester henber Jurissemannt 25 bis 26 Pund trägt, der Zache ambite alss sie iber Anganete ungesubr doppett so groß angenommen werden als oben angesechen wurde.



Die Armatur ber nachtlichen Magnete ift Sig. 57 und 58 dargestult. Die Thile I und is find bie Jidgel ber Armatur, pp' die Jühe. Man macht die Jühest fast fo beeit wie ben Magnet und ungefähr eine Linie die. Die Dimensionen der Jühe hängen von der Starte des Magneten ab.

Bei natürlichen Magneten sowohl wie bei Kunstlichen kann man bie Tragkraft allmalig baburch vergröfern, bag man nach und nach bas angehangte Gewicht vermehrt. Beim

angehangte Gewicht vermehrt. Beim Angehangte Gewicht vermehrt. Beim Aberifen bes Antere tritt aber bann fogleich wieder eine bedeutenbe Schwachdung bes Magneten ein.

3meite Abtheilung.

Bon ber Gleftricitat.

## Erftes Rapitel.

## Bon ben eleftrifden Birfungen.

Se glebt Korper, welche durch Meiben die Eigenschaft erlangen, 28 leichte Korper annyaisen. Wan fann sich sicht überzugen, hab die Körper in ihrem gewöhnlichen Justande durchaus die Eigenschaft nicht haben, leichte Keper, wie Golofiltere, Sägeschon, Papierschniele, Kligschon von Holiumbermart u. f. n. anjugischen. Wenn man aber mit Wollen so ber Siedensgus einm Glassfad, eine Stad Vernage Schweft ober Siegalad, im Stad Vernstein u. f. n. reite, for erlangen biefe Kaper Golgisch iem metwodrige Gignschaft. Die anziehende Kraft ist so gos, daß schon in einer Entstenung von mehr als einem Fürf sieder Köper zu dem anziehende ausgeson werden (3g. 59.) Die Utzfach dies Phalemens nennt man Elektricität nach dem ziedischen Wellen Phalemens nennt man Elektricität nach dem ziedischen Wellen Phalemens nennt man Elektricität nach dem ziedischen Philosopen und bereit plakergov, welches Vernstein bedrutet, an welchem bie griechsichen Philosopen unter bei der kernbeite Einenfacht dersochete hatter

Um mit Sicherheit entscheiben ju tonnen, ob ein Rorper burch Reiben eiettrifch wird ober nicht, wendet man Apparate an, welche Elettroftope genannt werben.



Das einfachste Elektroften sie das elektrische Pendel (Fig. 60). Es besteht aus einer kleinen Rugel von dollundermark, welche an einem seinen leinenen Saden aufgedängt ist. Wenn man einen Köpper prüfen will, so nähert man ihn dem Kügelchen; wird es augesogen, so ist der eaugesogen, so ist der

Rorper elektrifch, wird es aber nicht angezogen, fo ift er entweber nicht elettrifch, ober feine Elektricitat ift boch zu fcwach, um hier eine Wirkung hervorzubringen. Die elettrifche Rabel (Big. 61) ift eben fo empfinblich als bas elettrifche Penbel. Sie besteht aus einem Meffingbrabte, welcher in zwei metallischen Ru-



geln endigt. In ber Mitte bes Drahtes befindet sich ein Stabls und Achathicchen, wels ches auf einer feinen Spice ruht. Eine geringe elektrifche Kraft reicht schon hin, die Nabel in Bewegung zu sehen.

Mit Sulfe biefer Apparate tann man unterfuden, in wiefem bie verschiebenen Roppe burch Reiben eletrisch werden ober nicht. Man findet, bag alle harze, Bernftein, Schwefel, Glas u. f. w. burch Reiben fart elettrisch werben;

Belfteine, Sols, Roble geben fetten einige Spurem von Aniebung; Metalte endidig scheinen auf ven erften Andlied burch Reiden gar nicht eletrisch germacht werben zu tehnen, benn man mag einen Metallfah, ben man in den Schiebe balt, noch so staat eriben, man erhät an allen diese Apparaten auch nicht die minbesten Spurem von Aniehung. Man ichteite danach alle Aktoper in paret große Klassen, in solche, weiche burch Reiben eletrisch werden, und solche, welche biese Eigenschaft nicht haben. Erstere nannte man iblogleterische, lestere aneite kreische, Aktoper.

Dick Eintheilung beruth ieboch auf einer ierigen Meinung, benn man bat gefunden, das alle Keper, felbst Metalle, durch Reiben elettrifth gemacht werben tonnen, und wenn man bei vielen durch Reiben teine Gur von Eiestrickle ebalten fann, so liegt die Ursach davon in anderen Umficknen, die wie bat nache werben kennen lernen.

29 Leiter und Michtleiter. Man mar fruber ber Meinnng, bag bie Ror, per, welche man mit bem Damen ber aneleftrifden beseichnet hatte, auf feis nerlei Beife in ben elettrifchen Buftanb verfest werben tonnten. Gin englifcher Phpfifter, Grap, machte im Jahre 1727 Berfuche mit einer an beiben Enben offenen Glastohre. Er wollte feben , ob fie auch elettrifch murbe, wenn fie an beiben Enben mit Rortftopfen verschloffen mar; in jener Epoche mar namlich bie Biffenfchaft noch fo wenig vorgeschritten, bag man eben in ben Zag binein experimentirte, weil man noch feine Unficht, noch feine Theorie hatte, welche ben Gang ber Berfuche hatte leiten tonnen. Bu feinem größten Erftaunen fanb nun Gran, bag bie Stopfen felbft elettrifch geworben maren, obgleich ber Rort in bie Rlaffe ber anelettrifchen Rorper gebort. Gin in ben Rort geftedter Metallbraht wurde auch elettrifch, fo lang er auch fenn mochte; ja er begab fich mit feiner elettrifchen Robre in bas erfte, zweite, britte Stod: wert feines Saufes und ließ ben Detallbrabt bis auf ben Boben berabhangen. Er rieb bie Glaerohre, einer feiner Freunde naberte bem untern Ende bes Drahtes leichte Rorperchen, und fiebe, fie murben angezogen. Es folgte baraus, baß bie Detalle die Eigenschaft haben, ben elettrifchen Buftand angunehmen und fortgupflangen. Diefelbe Eigenschaft haben aber alle anelettrifchen Rorper, man

nannte sie beshalb Leiter ber Elektricitat. Die ibioelektrifchen Rorper bagegen sind teine Leiter; benn wenn man 3. B. einen Glasstad burch Reiben an einem Enbe elektrifch macht, so zeigt bas andere Enbe keine Spur von An, siebung.

Man kann bief Tundamentalwadspiet sein gut mit Hulle der Eektristemalisien nachweisen, welche wir, ohne noch ibre Einrichtung zu kennen, doch vor der Jand sown als Mittel anwenden können, zim Eektricht zu entwickten. Der Conductor der Wassisien ist ein metallisser Köper, welcher elektrisse gemacht wich. Wenn man mit dem in den elektrissen Sulanda berspiene Genductor einen langen an Sidentsfindiren aufgehängten Metallkrahet, oder bequemer einen ezisiderssen Sidentschaften aufgehängten Metallkrahet, oder bequemer einen ezisiderssen Wetallkrahet, der intermediassissen kieden keinen kieden kied

Es gott daraus auch hervor, doğ die Sirbenfidern, der Gliekfild, Richtleiter ber Elettricität, daß sie Flo lat ore n sind. Ein Leiter der Elettricität, dah sie kon also nur so lange elettrisch bleiben, als er i so litt, d. b. von lauter Richtleiten numgeben ist. Auch die Luft ist ein Josator, denn sonst weider die Eletricität von dem Metalen ausmissisch durch die Eust dasselfiste werden.

Baffer und Bafferbampf find gute Leiter, Deshalb verliert fich die Elettricitat, welche auf einem isolirten Leiter bei trodener Luft lange haftet, sehr ichnell, wenn die Luft feucht ift.

Auch ber menichliche Reper ift ein guter Leiter. Menn man, auf bem Boben flebend, bem Conductor ber Ceftrifftmasschine ansagt, so wird alle Elektricität, twelch burd bas Dreben befelben erzeugt wird, sogleich abgeführe, wenn man aber auf einem schlechte Leiter, etwa auf einem Bargtuchen, flete, so wird ber gange Aleper elektrich. Man siebe ist auch ein, warmm ein Meckaliftange, die man in der hand halt, durch Reiben nicht elektrisch wird; alle Elektricität nämlich, wieder mad burch bas Reiben nicht elektrisch wird; alle Elektricität nämlich, wieder man burch bas Reiben erzeugt, wird sogleich durch den menschlichen Aleper wieder abgeführt.

Die besten Jolatoren werben Leiter, wenn sich Basserbampf auf ihnen nieberfoldigt. Es ist beshalb fur ben Erfolg elektrischen Bersuche von ber größten Bichtigkeit, Glassuse, harzstangen u. f. w., welche einen Leiter isoliten sollen, burch Erwärmen und Reiben gehörig trocken zu machen.

Start bie Korper in Leiter und Michteiter einzucheilen, mußte man fie, um genauer zu reben, gute ober schiede Leiter nennen, benn absolute Richteiter giebt es nicht. Scheladt, überhaupt Sarze, Seibe und Glad find bie ichiecherften Leiter, bie es giebt, bie Metalle binneaem find bie beften Leiter.

Won ben beiben Arten der Elektleitat. Rehmen wir ein einsaches 30 eiterfische Penbel (Big. St f. S.), jur hand, bessen Allen Augeichen an einem Seisdensfaben ist. Menn man eine geriebene Glass oder Schillade, flange nahert, so wird das hollundermartkligeichen angegogen, es berührt die Stange, bliebt aber nur einige Augeichen angegogen, es berührt die Stange, bliebt aber nur einige Augeiche daren hasten, um alsbald ab ges flossen, werden. Dies Repulsion rührt von der Elektreität ber, weiche

weiche bem Kügichen durch die Berührung mit der Stange mitgefreitt worden ist, benn wenn man est mit der Hand berührt und es dadurch wieder auf seinen natürlichen Zustand zurächscher, wird es von Neuem angeigen und nach der Berührung abermale abgeschen. Daß das abgeschene Kägichten wirtlich eiterlich ist, geht auch daraus hervor, daß est siehen Körpern, ist sich im natürlichen Zustande beschieden (man muß sedoch zu biesem Bersuche eiter möhlenn), angstogen wird.



Wenn man zwei isolitre Penbel nimmt, von benen bas eine burch Berührung mit einer Classlange, die mit Seibe gerieben worden war, das andere burch eine mit Belg geriebene Scheliadflange elettrisch gemacht werden ist, so beschätzt man solgende merthusbeige Erscheinung. Das eine Kägleichen, weiches burch bie islasslange abglesse mieh, wied durch die Schelladflange angezogen, das vom Schelladf abgestoßen aber wird durch das Elies angezogen. Die Elettricktät des geriedenen Masse ist alle nicht identisch mit der der Angele, weit ist also nicht identisch mit der der Angele, weit ist also nicht identisch mit der der Angele, weit ist also nicht identisch mit der der Angele, weit ist also nicht identisch mit der der Angele, weit ist also nicht identisch mit der der angelest.

Die beiben Clettriciaten hat man mit ben Namen ber Glasselettricitat und ber harzelettricitat bezeichnet. Die Glasselettricitat von die politive, die harzelettricitat viel negative genannt. Die Entbedung ber beiben verschiebenen Elettricitaten wurde von Dufan im Jahre 1773 germacht.

Daß fich gleichnamige Etektricitaten abstoßen, ungleichnamige aber angieben, tagt fich auf folgende von Frid angegebene Weife barthun:

Ein gang bunner Metallbraht ober auch ein ungebrebter Geibenfaben von 1 bis 2 Ruf Enge, redgt unten eine ungefabr 1 3oll lange holgerne Sulfe, 8ig. 64, in welche man einen Glas- ober Harziftab d einschieben tann. Ein solcher Stab, in der Hulle liegend, tann sich naturlich nut in boti-



zontaler Ebene um bie vertikale Are bes Jadens berhen. — Mith nun ein burch Reiben positiv elektrisch gemachter Glads-stad in die Hussel gemachter Glads-stad in die Hussel gemachter Glads-stad in die Hussel gemachter der die die Bestelle gerieben Gladstad abgestofen, mahrend eine geriebene Saastad abgestofen, mahrend eine geriebene Saastad

ftange ben in ber Bulfe liegenben in borigontaler Ebene leicht brebbaren Blasftab angieht. - Liegt ein negativ elettrifther Bargftab in ber Gulfe, fo mirb



er von einem geriebenen Bargftab abge= ftogen, von einem Glasftab aber anges togen.

Um ichonften tagt fich bie Abftoffung gleichartig elettrifcher Rorper mit grei Collobiumballone zeigen, welche moglichft leicht find und 2 bie 21/2 Boll im Durchmeffer haben. Man hangt fie an bunnen Geis benfaben neben einanber auf und ftreicht jeben ein : ober ameimal burch bie trodene Sanb; fie merben baburch fcon fo fart eleftrifch, baf fie fich fraftig abftoffen und bivergiren wie Rig. 65 geigt.

Bon ben elettrifchen Fluffigfeiten und bem natürlichen Buftanbe 31 ber Rorper. Begen ber Schuelligfeit, mit welcher fich bie Gleftrieitat in ben Leitern verbreitet, hat man gefchloffen, bag fie eine außerft bewegliche Riuffigleit fen, und aus bem Gegenfabe ber Glas : und Sargeleftricitat folof man ferner, baß es zwei folcher Fluffigfeiten gebe, wie es zwei magnetifche Fluiba giebt. Benn biefe beiben Fluffigeeiten in einem Rorper verbunden find, menn fie fich in bemfelben gegenfeitig neutralifiren, fo ift er in feinem naturlichen Buffanbe. Wenn in einem Rorper aber bie beiben E gerfest merben, fo mirb er elettrifch, und gwar politiv, menn bie Gladelettricitat, negativ menn bie Saras eleftricitat vorherricht. 3mifchen ben eleftrifchen und magnetifchen Fluffigfeiten findet jeboch ein mefentlicher Unterfchied Statt; biefe ift in ben magnetifchen Partifeln gleichsam eingeschloffen, fie fann aus benfelben nicht beranttreten, mab. rent bie eleftrifchen Kluiba frei pon einem Rorper jum anbern übergeben fonnen

Wenn burch Reiben in einem Rorper + E frei gemacht wird, fo muß in gleichem Maage auch - E entwidelt merben. Man tann bies burch einen einfachen Berfuch nachweifen. Benn man irgent zwei



Scheiben von verschiebenen Subftangen, Fig. 66, beren jebe burch einen Glaeftab ifolirt ift, an einanber reibt, fo zeigen fie, fo lange fie auf einanber liegen, feine Spur von Elettricitat; fobalb man fie aber trennt, ift bie eine politiv, bie andere negativ elettrifch. Befonbere geeignet fur biefen Berfuch ift es, wenn bie eine Scheibe von Glas, bie anbere aber etwa von Sols und mit einer Lebericheibe überzogen ift, bie man mit etwas Umalgam beftrichen bat. Nachbem bie Scheiben an einander gerieben morben find, giebt bie Glasicheibe einen an einem Geibenfaben hangenben negativ eleftrifchen Collobiumballon an, mabrend bie amalgamirte Leberfcheibe ihn abftogt. Dan fann aber auch Scheiben



und um die Bersuche mehr abzuandern, dieselben mit verschiedenen Stoffen, Tuch, Seide, Papier u. f. w. überziehen.

Nehmen wir an, man habe eine Lifte verschiedenen Kepper in der Weise aufgeftellt, oh ierbe vorangebende, mit allen folganden gerieden, — stettrisch wird, so wird man bald demerten, daß die geringste Neränderung der Umfläche biese Kreisenstoge abert. Eine Beränderung der Temperatur 3. B. Tann machen, daß ein Kepper in diese Kreisenstein binauf doet perunter zu telken ist. Diefelbe Wilterung das es oft, wenn man einem Kepper mehr positiet oder siene Derfelbe von under Die Sarde, die Annehung der Wolchtlie oder der Agren, stellt eine Derfelbe von der Berichten ungen bervordrigen. Ein schwarzes siedense Band 3. B. wich, mit einem weißen sieden Roberts der Berichten weißen sieden der Sieden der Berichten weißen sieden der Sieden der Berichten und weißen sieden der Berichten Bande gerieden, immer negativ elektrisch. Siesse wird, welches sieden wei Siedelber alle der Sieden der eine mattagschieft nicht, der der eine mattagschieft einer Sieden der einer mattagschieften einer der eine

32 Mittheilung ber Elektricität. Die freie Elektricität tann sowohl bei ummittelbarer Beridpung, als auch auf größere Entsenungen bin von einem Körper jum andern übergehen, immer bangt aber die Mittheilung von ber Leitschligkeit der Körper und ber Größe ibere Dberfläche ab.

Boi ber Berührung mit einem eletrifirten Kopen nehmen schieche Leiter bie Eletriciteln nur unmittelbar an ber berührenben Stelle anf, sie verbreite sich nicht über ihre gange Ausbehnung. Bensto verliert ein eletristiere Isonie wie einer Stelle berührt, nur unmittelbar hir etwas Elettricitat, die gange nicht berührte Derfläche bleite nach wie vor eletrische. Es läfe ich die febr leicht mit einer gerührenn Glas- ober Siegellacksfange zeigen. Bei gutten Leitern verhölt sich die Waschaus andere. An einem Puntter, mit einem eletrischen Aberper berührt, verbreitet sich bie übergagangene Elettricität über den gangen Elette, und wenn man einen sichten eletrischen Leiter mit bem Bohen in seitenbe Werbindung beingt, so verliert er augendittig das feine Elettricität.

Auch ohne unmittelbare Berufrung fann bie Elettricitat von einem Rotper jum andern übergeben, und man beobachet dabei bas mertwurtig Phanomen bes elettrifchen Funtents. Wenn man einem geriebenen Glasober Schelladfad einen Metallfab ober ben Andoht eines Fingere nabert, fo fieht man einen lebhaft glangenden Funten überfpringen und bort babei ein enifternbes Geraufch. Gebr ftart erhalt man biefe enifternben gunten , wenn man einen Bogen Papier, ber auf einer warmen, wo moglich metallifchen Unterlage liegt, mit Bollentuch peiticht und bann aufbebt; auf 1 bis 2 Boll weit fpringen alebann vom Papier bie Funten auf ben genaberten Finger uber. Benn ber elettrifirte Korper metallifch und von bedeutenber Dberflache ift, wie ber Conductor ber Elettrifirmafdine, fo merben bie Aunten ftarter, fie fpringen unter Umftanden ichon in einer Entfernung von 1 bis 4 guß uber; ihr Licht ift bann blenbend bell, und bas Beraufch, welches fie begleitet, febr ftart.

Ditto pon Gueride, ber Erfinder ber Luftpumpe, bat querft ben elet. trifden Aunten beobachtet. Spater zeigte Dufan gur allgemeinen Bermunberung , baf man felbit aus bem menfchlichen Rorper, wie aus bem Conductor ber Dafchine, Aunten entloden tonne.

Um biefen Berfuch ju machen, ftellt man fich auf einen Bargtuchen ober auf einen mit Glasfugen verfebenen Schemel (Ifolirichemel) und bringt ben Rorper mit bem Conductor ber Dafchine in leitende Berbindung. Wenn bie Dafcbine gebreht mirb , gemahrt man auf ber Saut, namentlich im Gefichte, ein eigenthumliches Gefühl, ungefahr wie wenn man in Spinngewebe gerathen mare. Die Saare auf bem Ropfe ftrauben fich. Benn fich bem fo elettris firten menfchlichen Rorper ein nicht ifolirter Leiter, etwa eine andere Derfon, mit bem Anochel ber Sand nabert, fo fpringt ein Funten uber, ber fur bas Befubl um fo empfindlicher ift, auf je groffere Entfernung er überfpringt.

Menn bie Gleftricitat pon einem ifolirten Leiter auf einen anbern übergebt. fo pertheilt fie fich ftete nach bem Berhattniffe ber Dberflachen; bamit alfo ein ifolirter Leiter alle feine Glettricitat verliere, muß man ihn mit einem andern in Berührung bringen, beffen Dberflache unverhaltnigmagia großer ift. alfo 2. 23. mit bem Außboben, benn baburch ift er mit ber gangen Erdoberflache in Rerhindung, auf melder fich feine Gleftricitat fpurlos verliert, eben meil fie fich uber eine fo ungeheure Glache gleichmaßig vertheilt. Wenn man eine ifolirte elettrifirte Metalltugel mit einer anbern gleich großen, gleichfalls ifolirten, aber nicht elettrifchen in Berührung bringt, fo wird erftere gerabe bie Salfte ihrer E perlieren. Wenn man bem Conductor ber Gleftriffemafchine eine ifolirte Detalltugel nabert, fo fchlagen nur fcmache gunten uber, mab-Big. 67.

rend man mit einem nicht ifolirten Leiter bem Conbuctor febr fraftige Funten entloden tann.

Eine eben ausgelofchte Rerge tann burch ben elettris ichen Aunten wieber angegundet merben. Chenfo fann man Mether und Altohol burch ben elettrifchen Funten angunden : um bies ju bemirten , gieft man bie Alufffas teit in ein Detallgefaß und nabert ihrer Dberflache ben

eleftrifirten Rorper, von welchem ber Aunten uberfpringen foll. Die elettrifche Diftole ift Rig, 67 bargeftellt. Es ift ein fleines Metallgefaß, welches burch einen



Rorbstopfen verfchloffen ift. Gin Metallbraht, welcher mit zwei kleinen Rugeln b und b' endigt, reicht in bas Gefag hinein, ohne mit ber Band in leitenber



Brichtung gin fteben. Um bies gu bewieten, ift der Drath burch Siegellad in eine Elastobjer (! umb biefin eine Deffnung ber Seitemband einzeftiete. Der elektrifche gunte, weicher burch biefen Drabt geleiter wird, schälgt von ber Augel b' auf bie gegeniberfiehenbe Band über. Wenn nun das Gefch mit einem explobiernden Gale, etwa einer Mifchung von Bafferlöff und atmosphärischer Luft, gefüllt ift, so bewieth ber Junte bie Enigfundung, der Stopfen wird unter lautem Knalle sortrafchienber.

Beim Berpuffen Des Knallgafes verbinden fich immer 2 Bolumtheile Bafefteff mit 1 Bolumtheile Sauerftoff zu Baffer; darauf grunden fich Bol a a's Eudiometer, welches man anwendet, um ben Sauerftoffgebalt der armofhhalischen Luft zu ermitteln.

### 3meites Rapitel.

# Gleftricitat burch Bertheilung.

33 Mir haben gelben, doß jede ber elektrischen Flickfigetien die gleichnamige abstößt und bie ungleichnamige anziebt. Dies Anziebung und Bestoßeng außert sich aber nicht allein auf die schon sersepten Flickfigetien, sondern auch auf die noch verbundenen, und daher bennet es, daß die verbundenen Cieftricitäten eines Körpers, der sich im naturiiden Justande befindet, durch die Annaherung eines elektricitien Koppers vertheilt werben.



Dag die Elektricitaten wirklich auf diese Weise vertheilt find, lagt fich burch ein Probeicheibchen nachweisen. Es ift dies ein Scheibchen von

Raufshgeld der von Messinghiech von 1 bis 2 Centimeter Duchmesser, ig. 70, nechtes an einem langen Erklöden von Geschaft der einem überseinisten ganz deumen Glassslädigen beschigt ist. Berührt man mit die sem Scheibehrn den lsolitern Leiter bei a., nochennd der negativ eiettrissige Köre ver fich in der Näche bessinder, so wird sich das Probessischen mit der hier angehäufen Elestricisch laden, und metche Elestricisch dies sen, ersägert mann wenn man est einem einschoel eistersischen probet, etwa einem negativ eicht trissigen Gelsoliumballon, näbert. Derfelde wird in unssen die von dem Probessischen der gestellt gestell

Um bie bei a und d burch bie verfieliende Mittung bes elettrifcen Kerpers frei genoverne Ebritrickt auch ohne Poedfeichichen nachzumeifen, brachte Biot an ben Endem bes iselieten Leiters eietreische Doppetpendel an (an ietnenen Saden hangende Sollundermarktfägelden), welche augenbildfich divergiren, sobald man einen elettrichen Körper nachert; die Pombe bis d bieregiren, weil beide Augelin mit der durch 7 angezogenen, die bei a weil sie mit
der von rachessfehren Elettrichtig geladen sind.

In biefer Form gelingt ber Berfuch nicht immer, weit bie Penbet bei a burch bie Einwirtung von "fare aus ber vertikalen Richtung abgelente und gegen reiben, wodurch in ber That Migverftanbiffe verantaft murben. Rief hat bem Berfuch eine zwedmaßigner Form gegeben, burch weiche alle



Einmurfe befeitigt find, Gin Meffingftab von 3 bis 4 Linien Durchmeffer unb 1 bis 11/2 Ruf Lange mirb mittelft eines ifolirenben Glasftabes fo gehalten, bak bie Ure bes Leiters, Fig. 71, pertifal fieht 2m obern und am untern Enbe bes Meffingeftabes ift ein elettrifches Denbel angebracht. Wenn man bon unten einen elettrifchen Rorper nahert, fo bivergiren beibe Penbel, bas untere mit ber angezogenen, bas obere mit ber abgeftogenen Cteftricitat, mie man leicht mit Sulfe einer geriebenen Glas : ober

Bargftange nachweifen fann.

Ein durch Bertheitung elektrisitete Körper wirft seinerseits auch wieder vertheitend auf andere, die ihm hindanglich genchert werden, die sich in feiner Birtungssphafte besinden, und diese Wickungen können sich auf ziemiche Entre fernungen sortpflanzen. Man braucht nur einen Wick auf die Fig. 72 a.f. S. ju werfen, um ju feben, welche Anordnung man etwa treffen tann, um bies Ria. 72.



burch ben Bersuch nachgumeisen; m ift ber Conductor einer Cieltristernaschine, c ein ifolirter Metallentinder, c' ein zweiter, b eine Metallugel und b' ein Hollundermarkfugelchen.

Wenn man einen isoliteten Leiter, weicher durch Berthellung elettrisch gemacht ist, mit dem Boben in leitende Berbindung beingt, wöhzend der ettrische Köper durch eine Alde noch vertheilend wirtt, so wied alle abegreichten Gettricität in den Boben abgrischt, und der isolitete Leiter ist nur noch mit der Elettricität geladen, weiche vom vertheilenden Köper r angezigen wied. Wenn man alsbann die leitende Berbindung mit dem Boben neiber auffect und dann r entsernt, so ist nun der isolitet Leiter geladen, und zwar seiner ganzen Ausbehnuna nach mit bereichen Elettricität.

Während durch die vertheilende Wicklung eines von Unten genähreten elekerischen Köpers beide Pendel des Apparates, Fig. 71, divergiren, berühre man den Wessingstad ableitend mit dem Finger, so fällt das obere Pendel, weil alle vom vertheilenden Köpere abgestossen Elektricität nun in den Woden entweicht, das unterer Pondel siegt aber noch etwas sie bei eragefablire Elektricität kann also nicht abgeleitet verden, weil sie durch die Anziehung des vertheilenden Körpers am untern Ende der Wessingsfades zurückgehalten, weil sie hier, wie man sigt, gebun den ist.

Die gekundene Elektricität hat durchaus teine anderen Eigenschlern als bir freie; ihre Theiliden slögen sich gegenstitig ab, wie schon die formührende Overseng des untern Pendels deweist, und wenn sich die gedundene Elektricität nicht über den gangen Leiter verbriten kann, so rährt das nicht daher, daß die Theiligen der erstellen de finn sich von ein eine Peristen daten, sich von ein eine Pentigen die Merken daten, sich von ein eine Pentigen der Scholen der eine der eine der die der der eine fich der bei gangen ektre verbreiten würden, durch die von die verteilenden Körpern ausgesende Anzichung das Elischarusschaft wird.

Das Princip der eiktrischen Bertheitung liefert uns ein treffliches Cieftrofen. — Wenn am untern Ende eines isolieiten Metallstades ein Paar eiektrische Pender bangen, so divergiren sie, wenn man von Den einen eiektrische Kopper nächert. Um aus einer solchen Worrichtung ein druckhares Eiektrosschop ju machen, hat man vor Allem dofft zu songen, dah fie Pendel sich einen Blasgefäß befinden, damit dußere Einfluffe, wie Luftströmungen u. f. w., nicht fidernd einwirfen, und dann muß das leitende Spllem sogsättig isseitt fen. Die Pondel tennen aus Ertobalmen, hollumbermartfäglachen, bie an feis nen Metallssaben bangen, oder Metallblattofen bestehen. Gang besonders sind bie im Bolgemben nähre beschieden, nach Buff's Angade construirten Ertetmente, fig. 73, als gewerdnigsig ur empfehien.

Ein Meffingstab, welcher, mit einer isolitenben Schicht umgeben, in ben Sate eines Glasgefaßes eingelassen ift, hat oben eine Schraube, auf welche man nach Belieben eine Meffinglugel ober eine Metallplatte aufschrauben



re eine Metallplatte aufförauben

tann. Am untern Ende find

am Stabe zwei Blättigen

Baufchgold befeftigt. Damit

man die Eintigkung beutlicher

feben Könne, ist diese Stabe

mit feinem Josietungsfoheme,

Kig. 74, in 1/3 der natütlicher

Größe darsgesteltt. Er ist nahm

lich an zwei Stellen mit Seide

umwickelt und in eine Stade

umwausen eine Stade

umwausen mit einer dunnen

Schick von Schellach übere

sogen ist. Auf diese Weise ist das Metall durch eine Lussichicht und an zwei Ertellen durch Seide von dem ekenfalls nicht leitendem Rohre getrennt. Die Seidenumwickelung ist so dies, daß man den Metallstab in der Röhre mit einiger Neidung nach Belieben etwas auf- und niederschieben kann.

Dies Elektrometer sind veniger gesignet, schwache Elektricitäten sichden zu machen, als vielmehr Bersuche über die Gesehe der Elektricität anzuskellen, wo man hindingslich starte Elektricitäten anwenden kann. Kür manche dieser Bersuche ist es un empfehen, zwei gang gleiche Appacate dieser Art zu haben. Ein empfischieren Elektrosikop, welches nach denssischen eschwichtigen conflicutier.



ist und auch als Elektrometer bienen kann, ist Sig. 75 in 1/2, der nathrischen Größe dasgestleit. Der abgeschlossene Raum, in weichem die Pernbet schungen, ist durch Plattern vom Spiessfallas gebildet, welche an dem Kanten iussteilst verfützer find. Unter dem Boden die selb Raumes, welcher in der Blitte eine Schienkabe eingeschoden werden, welche habet bei die Sieden werden, welche den bei die Sieden werden, welche maßischlossen sieden werden, welche maßischlossen sieden bei But im Apparatus ein, butch welche die But im Apparatus ein, butch welche die But im Apparatus ein, butch welche die But im Apparatus einen, butch welche die But im Apparatus einen, butch welche die But im Apparatus ein die Butch eine Butch welche die But im Apparatus eine die Butch eine Butch 72

troden ethalten wirb. Die Penbel bestehen aus Golbblatteben; im übrigen ift ber Apparat wie ber vorige conftruirt.

Das Strofhalmelettrometer wurde von Bolta, bas Golbblattelettometer von Bennet guerft angegeben.

Die Elektroftope, wie wir sie eben kennem gelernt haben, können auch ju Messung greaucht werden, wenn sie mit einer Theilung verschen sind, welche erlaubt, die Divergen; der elektrischen Pende in Geaden abzulert. Rei dem Goldbattelestrometer, Jig. 75, ist ein Gradbogen auf die vordere Glasbund des Appacates aufgestletz; um richtig abzulert, muß das beschaften Augenantschied gezade vor der Mitte der Schala sich befinden. Big. 76 ftellt ein Strobballmetetrometer mit Scala wer. Ein elfendeinenen Gradbogen sigt auf einem Eldschen, neichschen, neichschen, dass der Witter der Bedenen beschäpt ist.

Wenn man untersuchen will, von welcher Natur bie Eletricität irgend eines Kerper fen, so muß das Elettroftop schon im Boraus mit einer bekannten Elettricität gelaben werden; dies geschieht, indem man einen Kopper r von bekannter Elettricität nabert und bie Platte mit bem Finger berührt. Daburch



wird alle abgeftogene Glettricitat abgeleitet, und im Apparate bleibt nur bie angezogene , welche auf ber Platte angehauft ift. Gie ift bier gemiffermagen ge : bunben, b. b. fie fann fich nicht entfernen, weil fie burch r angezogen wirb, beshalb bivergiren bie Blatt= den nicht : fobalb man aber erft ben Singer und bann ben Rorper r entfernt , bis vergiren bie Denbel . meil nun bie Gleftricitat, melche burch ben Rorper r in bie Platte gebunben morben mar, fich frei uber bas gange ifolirte Onftem , alfo auch

über die Blattichent verberitet. Die Etetricitat, mit welcher auf biefe Beife das Eleftroffep gelaben wird, ift natürlich die entgegengesete bes Körperer; wenn man also eine negative Ladung bezweckt, so kann man einem mit Seibe geriebene Glassfange anwenden, indem biefe positiv elektrisch ift.

Nahrt man bem so getadenten Ciettroftor einen eietrischen Körper, so wird dabund die Divergenz der Pendel entwoder vergischert oder verklinert werden. Sie wird vergeischert, wenn die E des ju unterfuschen Körpers mit dezeinigen gleichnamig ist, weiche man dem Agparate mitgefteilt hatte, denn durch seine Annaberung worden die Ciettricische des Wicktroftops noch vollsfähigiger geten.

fest, als es icon worber ber Kall war, es wird noch mehr von ber Etektricitat, welche icon in ben Penbein war, in biefelben heruntergetrieben, ihre Diverenn muß alfo gunehmen.

Menn ber genüherte Körper mit berjenigen E ungleichnamig ift, welcheman bem Elektroftepe mitgrbeiti batte, so nimm bie Dieregen, ab, weit die Elektricität jegt aus dem Pendel weg und in die Plotte gesegen wied. Benn man den Apparate mit irsend einer E geladen bat, so besinden sich doch noch ungerfeste Elektricitäten im Apparate, die durch den genüherten Körper gesetzt werben; ist num die E vos genüherten Körpers mit der im Elektroftses vorhandenn ungelichnamig, so wird die schon von den genüherten Körpers weite die andere in die Pendel getrieben, die Obergeng muß glich dandenen. Bei einer bestimmten Entferung bei genäherten Körpers erweden sich die Elktricitäten in den Pendeln gerade neutralisten, die Pendel werden volsständig gusammenfallen. Wenn man den gu perichen Korpers werden sich die Elktricitäten ib Pondel von Reuem, aber nun mit der entgegengssehen von der E, welche sie vorher die vergieren machte.

Wenn man einem geladenen Elettroftope einen nicht elettrifchen Leiter nachert, fo nimmt die Divergenz der Pendel ebenfalls ab. Es ergiebt fich dies leicht ale nothwendige Folge ber Gesehe ber elettrischen Bertheilung.

Wenn man zwei gleiche Elektroftope burch einen isoliten Leiter verbindet und bem einen einen elektrischen Korper r, Fig. 78, nahert, so bivergiren bie



Penbel in beiben, und zwar im einen mit +, im andern mit - E. Rimmt man nun den verkindenden Leiter weg (begreistlicher Weise muß man ihn dabei an bem isslichtenden Griffe anssssille, de fannen die Penbel nicht wieder zu fammensalten, wenn man auch den Körper er ensfernt, weicher die Bereitstliug demittett, weit die geftrennten Elektricitate teinen Seg daben, auf weichem sie wieder zu einander übergeben tönnten. Daß die Elektricitäten in beiben Apparaten entgegengssisser Vatur sind, kann man daraus erkennen, daß, wenn man einen und densstieben Arter balb dem einen, dab die, wenn man einen und densstieben ellersissen der einer habe, wenn man einen und densstieben aber der bestehen.

bem andern Cieftroffope nabert, in dem einen die Divergeng gunimmt, mahr rend im andern die Pendel gufammenfallen.

Die oden bestöriebenen Anzischungserscheinungen sindern durch die Gefese der ettertigen Der ettertigen gene and ihre Erktätung. Benne einem Köpepe, ber sich in einem natürlichen Auslande besindert, ein eilettrigber genähert wied, so werden sien Elektricischen erteitzt. Dies ist nun auch der ihre Mockflugsschwe einschweis einschwei einem Seidenschweis einschwei einem Gesthenschweis einschweis der der der einem Gesthenschweis einst auf die hintere Seite des Allzischweis einschweis gegenden, sie wird auf die hintere Seite des Allzischweis, machzend sieden nach gegen auf der Bederstitt anzugen, Welt unt der eine Ausland der von eine Ausland der ein

Ein Kageichen von Schellack wird bei Annahrerung eines elektrischen Körpers nicht angezogen, wei ber genährtet Keiren nur sehe schwere Bertebilung in demselben herverdringen tann. Es ist dies eine Erscheinung, weiche der gang analog ist, daß ein Wagnet in einem Gildt weichen Esten im magnetische Bertebilung herverdringt, in einem Sicht Weichen der in eine magnetische Bertebilung herverdringt, in einem Sicht Wells aber ungeleich schwierige

Elettometer nach bem Principe ber Drehmage haben Petiter, Derfied, Dellmann und Aomerhausen bedannt gemacht. Bor allen hat Dellmann biefem Infrumente bei großer Einschiebit ber Conflruction eine außerordentliche Empfindlichteit zu geben gewußt. Kohleraus sch ein bid hat das Dellmann'sche Elektrometer auch noch in ein zu genauten Mellungen gerignetet Infrument umgewandelt.

Tig. 79 feilt ein nach bem Principe ber Dechmage construiters Cieftrometer dar. An einem Ceconsaden hangt, mittelst etwas Schillack daran bes seinem Gesconsaden hangt, mittelst etwas Schillack daran bes seines gesader metallener Wagebalten. Er sentt fich mit seinen Witte in einen Zussschnitt eines aus Besssing, so der Silberbied verletigten Erteissgens job ibe eine Halfte besssische Silberbied verletigten ander ernas guräckgeogen, so das sie von ernetalisisch Wagebalten der Länge auch, und zwar mit seiner einen Halfte an die eine, mit der anderem an die and dere Beite bes Streissgens da danigen tann. Der obere Theil ber Werrichung wird sie gebrubt, daß der Wagebalten durch bie Torssion des Fabens an den Streisse das an kome da angedrackt wird.

Ein Meffingdraft b d geht isoliet burch eine in bie Seitenwand bes Befiges gebohrte Deffinung und wird burch eine aufgeftittet Fassung von Bolg ober Metall gebatten. Innerhalb bes Gefiges tragt er des Setreifden ab, außerhalb eine Condensatorplatte ober eine Keine Metalleugel.

Sobald bem Draht bd bie geringste Menge Elektricitat mitgetheilt wird, geht ein Theil berfelben auf ben Bagebalten uber, welcher nun vom Streifchen

 $a\,b$  abgestoßen wird und, in Ruhe gekommen, einen um so größeren Winkel mit  $a\,b$  macht je stätter die Labung war.



Bor mehreren Jahren hat auch Farabay bie Grundjuge einer neuen Theorie ber elektrischen Erscheinungen bekannt gemacht, nach welcher bie Elektricitat teine Wirtung in bie Ferne ausüben foll; bie vertheilenbe Wirtung,

wedde ein elettischer Kerper burch ischiernbe Kerper bindurch ausstle, ertildt er burch einen polaern Buffand ber Zehichen ber bie Leiter tennenben ichteite tenden Gubfangen. Ja a aba p, weicher sonft und wie Etetricitätischer so große Berdienfle bat, entreidelt seine Ansiche ebende weitlussig auf untlan. Was aber besonders jur Berwirung der Begriffe beiträgt, ist der Umfland, daß er eine Wenge vom Werthigen beschreibt, deren Refultat sich nach den bisferigen Anfichen voraussschen iste, wohlernde est des alle Tennenten gegen biefelben anführt. Da Fara dan's neue Theorie in bere jeigen Som wenigstem noch nicht im Erande ist, eine eben stellt ent elberschied ber elettrischen Ere scheidungen zu geden, wie die bieber einneidelte, so tann bier wohl eine nähere Befrechung bersche unterklieden.

35 Das Elektrophor ift einer ber wichtigsten elektrischen Apparate und bann in vielen Kallen schol bei Getkrissenschlie erleben. Es ift von Bilte ers funden und von Vollta verbessert werden. Es besteht aus einem Harztucken, weichter, role die, 30 geigt, in eine metallen Form, gleichjam einen Aelter von Meatly, gegessen ift. Es ist sehr verbestricht, das for Oberkläche vot Spara



+E laben, die aber durch die -E des Harztuchens gebunden ift, so lange der Deckel auf demsselben liegen bleidt. Hebt man aber den Deckel von dem Ruchen ab, indem man ihn an der isolitenden Handbate anfast, so wied he+E steit, und man kann nun aus dem Deckel einen Junken positiver Elektricität sieden.

Ein treffiide Etetrophermaffe ift bie von Botiger empfohien, fie besteht aus 5 Abriten Schiland, 5 Apriten Maftite, 2 Abriten vertranisifem Arepentin und 1 April Marintelim (einer aus Schellad, Steintoblemberr und Kautschut beltebmben Maff). Bei großer Birtfamteit ift bie Botiger'iche Ettrephermafte bem Gringen nicht ausgesche internationale

Der Deckel des Elektrophors ist im der Regel von Messing oder Binn und mit einem abgerunderen Rande verschen. Man kann jedoch auch Deckel von Blas, holg oder Pappe anwenden, die mit Stanniol überzogen sind; nur muß basit geforat fen, daß die untere Riche, veiche auf den hartuchen zu liegen temmt, wie biefer fetbit, moglichst eben ift. Statt ber ifolirenden hanbhabe von Glas tann man ben Dedel an brei Schnuren von Seibe aufhangen.

Much aus Guttapercha laffen fich Gleftrophore verfertigen,

Bir haben eben nur gezeigt, wie es tommt, baf bem Dedel bes Gleftrophore eine Labung politiver Elektricitat ertheilt merben tonne, ohne bag bie Rebe bavon mar, welche Rolle bie Form ober bie untere Metallplatte babei Benn man ben Barguchen auf eine ifolirende Unterlage, etwa auf eine Glastafel, legte, fo murbe es nicht moglich fenn, fo ftarte Labungen ju erhalten, wie es ber gall ift, wenn ber Ruchen eine leitenbe Unterlage hat. Durch bas Schlagen mit bem Delte tann namlich nur noch fo lange Elettricitat ents midelt merben, bis eine gemiffe Grange ber Labung bes Ruchens erreicht ift, uber welche Grange binaus jebe neu entwickelte - E bes Ruchens fogleich wieder zu ihrem Gegenfabe in Dels übergeben murbe. Wenn aber ber Sarafuchen auf einer leitenben Unterlage liegt, fo wirft bie - E bes Ruchens vertheilend auf biefelbe, die - E ber Korm wird abgeftoffen, die + E angegogen. Die + E ber Form aber gieht auch bie - E bes Ruchens an und tragt bagu bei, biefelbe auf bem Ruchen gurudgubalten. Wenn man einen Bargfuchen, ber mahrend bes Schlagens mit Delg auf einer leitenben Unterlage gelegen, aufhebt, fo wird nun auf einmal alle E frei, welche burch ben Ginfluß ber Unterlage auf bem Barge gurudgebalten mar; man fann bemfelben sablreiche fraftige Kunten entrieben, welche mabrent bes Aufliegens nicht überfprangen.

Sehr leicht lagt fich dies mit Sulfe einer Guttaperchaplatte zeigen. Ift fie auf einer leitenden Untertage liegend mit Auch ober einem Felle gepeitscht worben, so tann man teine Funden aus ihr ziehen, während fie lange Junten speicht, solald man fie von ber leitenben Unterlage auffebet.

Die eben beichriebene Anordnung ftellt uns ein vollftandiges Etettrophor bar, die Schelladicheibe ift ber harfuchen, die Platte bes Etettroftope ift die Borm. Bei biefer Form des Berfuchs ist es nun, wie wir gesehn haben, leicht, iederzeit ben etettrischen Zustand ber Form nachzweisen.

Sobald man auf die obere Kläche der Schellachscheide eine, durch eine Glassfange schollte Menalscheite, nuche der Hause der Klettenspos gann gleich in und dem Deckel der Clettrophoes entsprück, aussiges und mit dem Finger der cheft, verladneren sich die Umsläche. In dem Woment, in wochen man aus der oderem Deckelpatte die — E abeitete, fo daß sie nur noch +E entdät, wird die — E dok harztudenen durch die E der der unter Hause sig, sie kann nicht mehr, wir dire, sinden auf die E der untern Haute wirten, wolche ja weiter von der gerichenen Derstäden entsten ist. In dem Augundicke, in werdem man die obere Haute mit dem Jinger berührt, werden behalb die Punde des Eststellscheiden und son mit der E der der habet des Glettenspos die von und son mit der E, welche die dabit in der Platte des Clettrospos gleunden war.

Dies eeklart nun auch eine Erscheinung am Elektrophor, welche bisher noch nicht erwähnt wurde. Wenn man namlich ben Deckel gehörig aufgeset hat und gleichzeitig mit einem Finger ben Deckel, mit einem anbern bie Form



berührt, so erhält man einen Schlag ober Stoß, der weit hestiger ift, als wenn man nur ben Deckel berührte. Es kommt bies baber, daß die -E bes Deckels und die frei werdende +E der Form zu einander übergeben.

Die Fig. 81 geigt, wie die Elektricitäten im Elektrophor vertheilt sind, wenn man ben Deckl aufgesetz und noch nicht mit dem Finger berührt hat. Die Elektrifirmaschine besteht aus einem reibenben Röpper, einem Reibzeuge und einem isolitent Reiter.

Die reibenbe Glache ift gewohnlich ein Leber, welches mit Imalgam übergezogen ift.

welches mit Amalgam übergezogen ift. Der geriebene Körper ift eine Glasschiebe ober ein Glaschinber. Der isolitete Conductor ift in ber Regel ein Spftem von hobien Evlinbern

Der folitte Conductor ift in oer Regel ein Spiem von opien obinidern aus Meffingblech, an ben Enden fugeiformig abgerundet und von glafernen Saulen getragen, welche mit Schellacffrenig überzogen sind.
Man bat der Elektriffirmaschine manderlei verschiedene Einrichtungen gegeben.

ann ju ver Ereiciffmagine nauhrer verjovere enterpatiger gegenet. His Spielstein Schiefwarmschien der wie sie Winter in Wint constituit, bessen Elektrissenschien, namentlich in Beziehung auf Funkenlange, Ausgezichnetes leisten. Die Umberdungskare der Schiebe ist von Glass; sie rucht auf ben allesmen Schulen h. Das Reisbeug wird durch die im Schieben wird der der die im Schieben wird der der die im Schieben wird der der die im Schieben wird der die im Bei die im Bei die im Bei die im Schieben wird der die im Bei die im Be

f getragen.

Das Gestell, welches jur Aufnahme des Reitzeugs bient, ift Kis, 28 für sich aufrei dargestellt. Auf den Glassus ist das gadessemige hosigliche n aufgestitet, in welchem auf jeder Seitze eine Bertissung zur Aufnahme des Reichzeugs eingeschnitten ist; im der Mitte dersichen besindelt sich eine Kanniosstreisen, welcher die Elektricität von der Feder des Reitzeugs aufnimmt und zum negatien Genducter o fährt.

Das Reibzeug fetbit ift in Figur 84 bargeftellt, und zwar von ber Rudfeite

mit hinneglaffung bes daran befestigten Bachstaffents; p ist ein Schieber von holz, welcher in bem Reibzeuggestell eingeschoben wirb; q ist eine Leiste, welche das Durchschuber bes Reibzeugs verhindert. Auf dem Schieber p ist



bas amalgamiete Leber r befestigt. Beim Einschieben bes Reibzeugs wied die Metallseber s, welche mit ihrem somalen Ende auf p ausgeschauben ist, niedergebrückt. Wenn einmal bas Reibzeug eingeschoben ist, so beuch tiefe Feber mit gemägender Kraft um Elasticität bas Reibzeug gegen die Schiebe.

Fig. 85 stellt bas Reibzeug von ber amalgamirten Seite bes Lebers angefeben bar, und zwar mit bem Wachstaffent. t ist eine einsache, u eine boppelte Lage von Wachstaffent.

Der Conductor a sammt der darauf gestedten Augel d ist von Messingdiche verfertigt. Damit die auf dem Conductor a angehafter Ettertrickt möglicher weinig an der Glassfäule g abstehmen könne, hat der Conductor a eine scho von Ban Marum die der gessen hartemer Messinen mit Erfolg angemander Sorm, die man fig. 86 beutlicher sieht, welche dem Comductor a im Dunch schmitt fammt einem flatt der Augel de ausgestedten hotzeing zeigt. Die Kuert au fin flussisch unter einzeseen.





In ben Conductor a find mehrere Blechhalfen eingelötige; die obere dient, um die Rugel d ober ben holzring aufzusteden; von der linken Seite ber wird die keine Rugel o, von der rechten die Saugvorrichtung d'eingestedt.

Diefe Sangvorrichtung hat bei ben Winterschafte, Washinter schaften som eine ganz eigenthämische, sehr gwedtnäßige Einrichtung; sie bestätte dass zwei Ringen von polittem Doller, melde an De Annensteit, da und die Scheibs sich gweische sie der Binne versiehen sind, wie man dies Big. 37 sieht, wo der vordere Ring wegstaffen ist, damit man die Kinne bestättlich und der vorderer Ring wegstaffen ist, damit man die Kinne bes

hinteren feben fann.
Der Boben biefer Rinne ift
mit Stanniol bellebt, aus meldem

eine Reibe feiner Rabesspiesen gegen bie Scheibe gerichtet hervoerragen. Das metallisse Staben z., Big. 87, mittellt bessen die Saugverrichtung an den Conductor angesteckt wied, ist dense wie bie halles, in die es pass, erfag, damit eine Drebung um seine Are nicht möglich ill. Die Rimme ist durch ein Stanniosstreiten um z. aus auch mit dem Canductor am metallsche verbunden.

Beim Orchen wird nun die Glasscheibe zwischen bem Reibfiffen + elettrifch. Damit fich nun auf bem Bege von bem Reibzeuge zu ben Saugern die Elektricikle nicht von der Scheibe verliert, sind die bereits ermähnten Lappen von Machaeffint angekacht, veide, vie von ies geschen haben, am Neibsquad befessig sind. Se kommen denn die beim Derben zwischen der Meichkssisch etwarde stehen der Scheibs wie der die der Meichssisch die +E der Scheibe wiett verschiemd auf die Spisen, die +E wie daspflesse und auf den Genducte a getrieben, wähered die -E aus dem Genducte durch die Spisen die Aben auf die Spisen die Hollen die Spisen die Hollen die Spisen die Hollen die Spisen die Hollen die Hollen die Spisen auf die Spisen die Hollen die Ho

Go wird benn ber Conductor a mit positiver Eleftricitat gelaben.

Damit eine formsherm flarte Erteitzicialfsenwicklung möglich ift, muß die auf bem Reibzug entwicklte — E möglicht vollflandig abgeleitet werden, das Reibzug muß beshalb mit dem Boben ober noch besser einer großen Wetallmass (wo es möglich ist mit Gasseitungsehben) in gut leitender Bereibnung stehen.

Will man mit — E experimentien, so wird der Conductor a mit dem Boben leitend verdunden; die negative Ceftricität sammelt sich aledann auf bem Conductor bes Reidzeugs. Dadurch, daß die Almge ab von Hols sind, wird eine bedrutende Anhausmu von positiver Ceftricität an dieser Stelle und somit ein Ucberströmen berselben zum Neidzegu möglicht verhindert und eine flärtere Ladung der Conductors a ermsgliche.

Die Elings der Funken, weiche man aus dem Conducter a ziehen kann, weied durch das Ausseich des in Kig. 86 dargestellten holzimiges dedeutend vermehrt. Außen ist er politit; dem Kenn der Stades und des Kinges aber diebet ein Elsenderich. — Eine Winter's sten Westenderich von des Winges aber diebet ein Elsenderich der Ausseich der die Ausseich der Verlagen der die Ausseich der Verlagen der die Verlagen der Verlagen der

Um große Funten aus dem Conductor a gu gieben, ift ber Funtengieber N bequem, welcher auf einem Glassuse I befeitgt ift und beffen aus Meffing-bied verfeitet Ausel mit bem Reibena in leitende Berbindung aeset wir

v frei abstromen tann, wenn man auf eine statte negative zavung beabspiningt. Um über ben Grad der Labung des Conductors einigermaßen ein Urtheil zu haben, fest man das Hensen iche Ludbrantenelektrometer, Kia. 89, auf benfelben, beffen Ginrichtung icon aus ber Figur klar wird. Je ftarter bie Labung wird, befto mehr wird bas Korktugelchen abgeftoffen, befto mehr



groß ift, daß ber eletrische Berluft in jedem Zeittheilchen gleich ift ber Elettricitatsmenge, welche in berfelben Zeit bem Conductor zugeführt mirb.

Die Geffe ber möglichen Tadung eines Conductore fangt namentlich auch von ber Witterung ab. Bei fundere Witterung, wo ber eietrifche Bertult sied bedeutend ist, tann man bem Conductor teine so fante Ladung ertheilen, wie bei trodenem Wetter, wie man dies namentlich sehr beutlich mit bem Quabentamteilektmenter zeigen fann.

Binter ift auf die gute 3bee gefommen, die Birtung ber Etettrifirmasifine birect mit bem Stand eines Darmfaitenhogrometers zu vergleichen, und hat gefunden, daß die Funtenlange nabegu in demfelben Bethaltnif abnimmt,

Berfuche mit ber Elektrifirmafchine. Mit ber Elektrifirmafchine laf. 37 fen fich gabiteiche Berfuche anftellen, welche bagu bienen, die bieber betrachteten Sefete ber Elektricität gu erlautern. Wir wollen einige berfelben naber bertrachten.

Der Korkfugeltan, ift eigentisch nur eine vollendetere Germ bes durch sig. 50 aus Geire 6 bargefteltem Berfuche. Am einfachten fellt man inn son an, daß man an ben Conductor ber Maschine mittelst leitender Schnücke eine Mradliplatte ober eine mit Stanntoll übergogene Holpstatte anhofangt, wie es Ag. 90 viegt, und unter biefte eine Schnlich eitende Platte leigt, werdeg er Sig. 90 viegt, und unter biefte eine Schnlich eitende Platte leigt, werdeg es



bbeig jum Boben abgeleitet ift. Befinden fich auf ber unteren Platte Koets ober hollundermartikgelichen, fo werben sie, wenn die Massine gebeit wied, von der oberen Platte angegogen, sobab sie sich aber mit ber elkerteitelt bieter oberen Platte gedaben hoben, werben sie wieder abgestoßen; an der unteren Platte ents laden, sieden mit den den der unteren Platte ents laden, sieden wieden den beiden Platten auf und ob.

Man kann bie leichten Kügelchen durch gemalte und ausgeschnittene Papierssalren ober durch leichte Puppchen von Hollundermark ersehen und erhalt so ben elektrischen Puppentanz.

Bei bem eben beschriebenen Berstud fabren bie Algelden leicht nach ben Seiten auseinander; um bie gu wersindern, schieste man fie in einen Blade oplinder ein, ben man oben und unten mit einem Deckei von Pappe verfiebt, welcher mit Stanniol übergegen filt. Der obere Deckel ist mit bem Gonbuter, ber unter mit bem Bone in leitenber Berbindung (Bi., 91 a. f. S.).

Eine Borrichtung jum eietrischen Giodenspiel ift füg. 92 (f. S.) abgebildet. An bem Denble ac, melder an dem Gonducter der Machine angehöngt wieb, bangt bei a ein Glödschen an einem Seibensten, meches burch ein Kettchen mit dem Boden in teitenber Berdinbung steht, bei a aber ein zweites an einer Menalleter. Imischen beiden in der Metteglichen, weite an einer Mettigstägelichen. Sobald die Gloder erchte elektrisch wied, gie fie das Allgeichen an, um es absupflöhen, wenn es sich mit für ellektrisch gie gloden hat; das

abgeftofene Rugeichen fahrt jest gegen bie andere Glode, giebt bort feine Elettricitat ab und ofcillitt in biefer Weife zwifchen ben Gloden bin und ber.



Die Abftogung von Rörpern, welche mit gleicher Elektricität gelaben find, tamman sehr schon mit Bulfe ber Papirtoliforie, Big. 93, zeigen, den man auf dem Conducter der Machine auffliedt. Auf einem leitendem Südden ils oben ein leitendes Scheidben befeftigt, von deffen Rand eine Riche 2—3 Lienien betiete, 1—11/8, Bul sanger Steffchen von dunnem Papier berabbingen. Sodalb die Masschien geberht wied, 3, geben die Streisschweite wie ein Schitm ausseinander.

Die haare auf bem Ropfe zeigen eine ahnliche Erscheinung, wenn man fich auf ben I folir ich emel, b. b. auf ein burch Glabfuße getragenes Brett (man tann auch ein burch 4 Champagnerflaschen getragenes Brett, Fig. 94, nehmen)

> Daß ichon ichmache elettrifche Funten Analigas entgunden, haben wir bereits gesehen. Der einfache Funten ber Eiektristrmaschine tann aber auch Wein

geift, noch leichter Mether entgunden. Sig. 95 erlautert ein gang einfaches Ber-



fabren , um mittelft bes elet. trifden Auntens Mether qu ents gunben, ber fich in einem mes tallenen Loffel befinbet.

Dampfelettrifirmafchi 38

ne. Bor einigen Jahren machte ber Englander 21rm: ftrong eine eben fo interefs fante ale wichtige Entbedung befannt. Man batte ibn benachrichtigt, baf in ber Dabe pon Remeaftle beim Musftros men bes Dampfes aus einer Buge in ber Dabe bes Gichers beiteventile eine ungewohnliche elettrifche Erfcheinung beobachtet worben fen; ale namlich ber Dafchinen-

marter gufallig bie eine Sand in ben Dampfftrahl bielt und mit ber anbern nach bem Bebel bes Bentile faßte, um bie Belaftung berfelben ju ajuftiren, folug ein Runten swiften bem Bebel und feiner Band uber, mabrent er gugleich einen ftarten elettrifchen Schlag erhielt.

Armftrong fant biefe Ungaben beftatigt und beobachtete balb auch an ans bern Dampfteffeln abnliche Ericheinungen.

Den ausftromenben Dampf fand er positiv elettrifch.

An einer Locomotive, welche auf eine ifolirende Unterlage geftellt mar, fand Arm= ftrong, bag biefelbe eine ftarte gabung negativer Glettricitat erhielt, wenn man bie politive Elettricitat bes ausftromenben Dampfes geborig ableitete, und smar fo, baf man febr fraftige Aunten aus ber Locomotive gieben tonnte.

Unfange mar man ber Deinung, Die Gteftricitatentwidelung mochte mobt burch bie Dampfbilbung ober feine nachherige Conbenfation veranlagt werben, und hoffte, bag bie neu entbedte Ericheinung vielleicht gur Aufhellung bes Duntele beitragen mochte, in welches noch bie Entitebung ber atmofpharifchen Elettricitat gehallt ift.

Rach fpateren, namentlich von Karabay angeftellten Berfuchen ift jeboch wohl tein Zweifel mehr, bag bie Quelle biefer Glettricitat bie Reibung bes mit Gemalt ausftromenben Dampfes an ben Ranbern ber Deffnung ift.

Arm ftrong bat die beim Musftromen bes Dampfes frei merbenbe Clettris citat gur Conftruction einer Elettrifirmafchine benutt, welche er Snbroelet. trifirm afchine nennt. Gine totoffale Dafchine ber Art hat er fur bas polytechnic Institution ju Conbon anfertigen laffen.

Diefer Apparat befteht aus einem eplinberformigen Dampfteffel von 31/4 Buf Durchmeffer und 61/, Buf Lange. Der Feuerheerd ift im Reffel enthal: ten, und bie erhibte guft wird in Robren burch bas Baffer gu einem Schorns fteine geführt. Der Upparat ift burch 6 ftarte Glasfuge ifolirt.

Der Dampf entweicht aus 46 burch Sahne verichliegbaren Rohren, an beren Munbung eine Rohre von hartem holge eingeset ift, woburch die Wirtung febr verftart wird.

Der Dampf ftromt gegen eine Reihe von Metallspihen, die mit bem Boben in leitenber Berbindung ftehen, um die Elektricität bes Dampfes abzuleiten. Aus bem Affel konnten 22 Boll lange Aunken gevogen werben.

Sig. 96 ftellt eine folche Dampfeletrifirmafchine bar, beren Reffel 44 Gentimeter im Durchmeffer hat und 96 Centimeter lang ift; bie Beichnung ber-



felben verdanke ich ber Gate bes heren Professors Eifenlohr in Karlstube. Die Feuerung ift Innen angebracht, wie man aus dem Durchschnitt Fig. 97 erfieht.



Doen auf dem Dampfteffel befinder fich ein But, auf welchem ein turzes durch einen Dahn verschliefs bares Meffingrobt befestigt ift; auf diefes turze Wohr tonnen bann die Ausströmungsöffnungen aufgeschaubt werben, die alsbald näher beschrieben werben fellen.

Bor bem hute fieht man ein Sicherheitsventil, beffen Gewicht verfchiebbar ift und welches fo weit herausgeruct werben tann, bag ber Dampf einen

Drud von 90 Pfund auf den Quadratzoll ausüben muß, um das Bentil zu heben.

Auf ber rechten Seite bes Dampftesseift ein Glasrohr angebracht, welches oben und unten mit bem Reffet in Berbindung fleht, fo bag man an biefem Robre gerade so wie bei Locomotiven ben Wasserstand feben fann.



condensirt wird, was die Wirkung sehr verstärft. Auf eine Deffnung o im obern Dedel des Kaffens F wird ein Messingrohr aufgesehr, welches bei n. Big. 96, in den Schornstein führt und durch welches die im Kaften F gebildern Dampfe entweichen.



Big. 99 fellt eine ber in Fig. 98 mit d'bezichneten Lieftentungsdeffnungen im Durchschnitt und gwar im 1/2 ber naturlichen Bröße bar. An bas Ende bes Boch im der bei Brothen bei Brothen bei Brothen in det gemeinsche Brothen in det gemeinsche Brothen der Brothen der Brothen der Brothen bei Brothen Brothen bei Brothen ber Ausfrechungseber bilbet. Diese ber Ausfrechungseber bilbet. Diese ber Kang nach burchbotte beziegeinber wiel burch einen in bas Meffingstud M. eingeschaubten Lutzen Meffingstuden Meiner ein feiner Brothen Brothen

gleichfalls burchbrochenen Eplinder r ift vorn vor feiner Diffnung eine Meffingsplatte so angebracht, daß der Dampf ben durch den Pfeil bezeichneten Umweg machen muß, um in die Ausströmungsöffnung zu gelangen.

Wenn ber Apparat Fig. 98 auf ben Dampfteffel aufgeschraubt ift und ber

Dampf die nöthigs Spannkraft bat, wird durch eine Viertetumberdung des Sandgriffs 1. Zig. 96, der Absperchald geöffnet, der Dampf steden mit Geswalt aus den siede Desfinungen berver, umd alebald wird auch der Kieffel ettisch. Der entweichende Dampf bat die entgegengespet Elektricikat wie der Kieffel; um der eine möglicisch faret Wirtung zu erhatten, mus bie Elektricisch der Dampften mis Kiefe von Werallspiegen feltet, weiche an einem messingenem Stade befessig abgedeitet werden; diese gefäsieht daburch, daß man in den Dampftsom eine Reich werden in einem messingenem Stade befessig mit dem Bodom im einem Vereinbung stehen. Die fer Stad siede nach fehr auf einem Glassüsse, do daß man ihn soliten kann, um zu zeisen, daß der Ampf in der Abat die entgegengese Elektricike des Kiefelds auf.

Mit biefer Sybroelettrifirmafdine lagt fich eine Batterie von 36 Quabrat-

fuß Dberflache in Beit von 30 Gefunden vollstandig laben.

Das bie Eicktricitik sier wirtlich wuch die Kribung des Dampfes an den Banden der Ausschissfands und nicht eines durch die Dampfeidung ergugt wird, geht daraus hervor, daß augendlicktich alle Elektricität verschwinder, wenn man das Sicherheitsventit öffinet, obgleich die Dampfeildung ununterdrochen fortbauert.

Aur Erzugung ber Erktricital ist es mefentlich, das sich son endenfirte Walsschrichtischen durch den aussternnehen Dampf mit buch die Aussterfamungsehe ern durchgetrieden werden; deshalb der Condenstanparat F Fig. 98. Wenn bie Ausstermungsehern (ang genug sind), ist bein desonderer Abbühlungsapparat nobigs.

Mem bie Dampfindhung durch eine holzisber gelithet wird, wie es oben angegeben wurde, so ist der Keffel negativ, der Dampf possitive etrifch; solf-seite ist der Fall bei Anwendung einer metallenen oder gilssenen Dampfindindung. Wender man stat der hölzenen eine elsenbeiteren Wöhre an, so zeigt der Keffel kaum Gpuren einer Abna,



Wenn man vor der Dampfindinbung etmoß Zeprentindi in die Ausstedmungsebbee deingt, so wird der Kriffel positiv und der Dampf negativ elektrisch, um das Terpention ober auch andere Klüssigkeiten bequem in die Aussischweimigsebbe einderingen zu können, wender man eine Boerichtung an, welche durch glig. 100 angebeuter ist, a. d. ist ein Edick der beuter ist, a. d. ist ein Edick Ausströmungstobters; aus demfetben gebt eine Abher veriftal in die "Sohe, weiche durch einen Sahn von eigenthämlicher Einrichtung geschöffen wird; er bilder ahmlich eine "Sohiung, weiche nur nach einer Seite offen ist. lieber diesem "Dahn bessindt sich die ertrichterschmige Erneiterung, in weiche die Allfligkeiten eingagessen wird. Wie best in Vereitung ein weiche bie Abstung bes haben wird weiter mit dem Arichter noch mit dem Robei in Vereitung. Wird die bie bohgung bes habens weder nach oben getehrt, so süttlische feine "Höhung der haben von eine halbe Umbrechung, so muß jest die Flüssigstit aus der Höhung in das Robes stallen, so

Wenn durch Terpentind ber Keffel positiv gemacht morben ift, so verliett fich biefe Justand bald wieder, wenn nicht neues Terpentind eingebracht wird, und gebt in den negatisen über, sobald alles Terpentind ineggetissen und verdampft ist. Fette Dete, wie Baumbt, bringen biefelde Wirkung betwer, nur ift ister Wirkung beidenber, weil sein nicht sich sich fich des sich ein hoftstare, durch weiches einmal ein settes Det durchgeströmt ist, ist unbeauchbar, um den kraftigen negativen Justand des Keffels wieder zu erzugen, wie er enstehen würder, wenn der Dampf durch ein nicht sette hogtstebe ausstehtenden.

Bringt man burch ben Sahn, Fig. 100, eine Salzibsung in bie Ausstromungerohre, so bort augenblidtich alle Elektricitätentwickelung auf.

Alle biefe Umstande beweisen, daß nur in der Reibung der ausstromenden Baffer umd Dampftheilden an den Robrenwanden und nicht in der Beranderung des Aggregatzustandes die Ursache der Etetricitätsentwickelung zu suchen fep.

## Drittes Rapitel.

# Bon ben eleftrifchen Rraften.

Die elektrischen Anglebungen und Mbftosungen verhalten fich 39 wie bie Dichtigkeiten ber anf einander biertenben Einlad, und um gekehrt wie das Anadrat der Eutfernung. Diese Jundamentalgeseh der elektrischen Wirtungen ist mie das entsprechende Geste sie ist den angeleichen Abstrumgen ist mie des entsprechende Geste sie dem Ansche von Erun der und der gestellt und beneisen morben. Er wandte bier gang abnilde Wittel an, wie bort, nämlich die Orehwage und die Dictiationen einer Leitung elektrischen Radel.

Man tann bie Drehmage in ber Gestalt Fig. 101 und in ber Form Fig. 102 a.f. C. gu elettrifchen Berfuchen anwenden, nur muß man bafur forgen, bag alle

Banbe möglichft gut ifoliren.



Diefer gleichfalls aut ifolirende Dedel hat zmei Bocher, eine in ber Mitte, über melchem bie Robre fich erhebt, und ein anberes auf ber Geite, um bie elettrifirten Ror= per in ben Apparat bineingubringen. Der Torfionsfreis am oberen Theile ber Robre ift gerabe fo eingerichtet, wie gu ben magnetifchen Berfuchen. Der Gilber: ober Deffingfaben, welcher in bem Robre berunterbangt, tragt an feinem untern Enbe eine leichte Dabel pon Schellad, bie febr gut aquilibrirt fenn muß, und an einem Enbe ein Rugelchen von Sollunbermart ober ein Scheibchen von Blattgolb tragt, meldes 6 bis 8 Linien im Durchmeffer bat. Muf ben Boben fest man ein Schalden, in meldem fich einige Stude Chlorcalcium befinden , welche bagu bienen , bie guft im Innern troden gu erhalten.

Um mit diefem Apparate bas Gefest ber elektrischen Abstoffung zu beweifen, ertheilt man ber Scheibe ober bem Rugelchen ber horizontalen Schellacknabel



Um ju beweifen, bag bie elettrifchen Abftogungen fich verhalten wie bie Dichtigkeit ber auf einander wirtenben elettrifchen Rluffigkeiten, muß man ein Princip anwenben, welches ichon fur fich felbft einleuchtenb ift: bag namlich auf zwei leitenben, ifolirten und volltommen gleichen Rugeln fich bie Glettris citat, bie fich auf ihnen befindet, gang gleichformig vertheilt, wenn man fie in Berubrung bringt. Bare t. B. por ber Berubrung nur bie eine ber beiben Rugeln elettrifirt gewefen, Die andere nicht, fo wird bei ber Beruhrung bie erftere bie Balfte ihrer E verlieren. Rachbem man guerft bie Torfionefraft beftimmt bat, melde ber abftoffenben Rraft swiften ber Rugel ber horizontalen Rabel und ber bes eingeschobenen Stabes fur eine bestimmte Entfernung bas Gleichgewicht balt, berubrt man bie Rugel bes Stabes mit einer volltommen gleichen, auf biefelbe Beife ifolirten, nicht elettrifchen Rugel. Die auf biefe Beife berührte Rugel verliert bie Salfte ihrer Glettricitat, und um nun wies ber gleiche Ablentung ber horizontalen Rabel zu erhalten, barf bie Torfion bes Rabens nur halb fo groß fenn, ale por ber Berubrung. Dimmt man auf biefelbe Beife ber einen Rugel wieber bie Balfte ihrer Elettricitat, fo wird bie abfogenbe Rraft abermale um bie Salfte verminbert u. f. w. Dimmt man gu gleicher Beit ieber ber beiben Rugeln in ber Drehmage bie Salfte ihrer Glettricitat, fo ift bie Birfung amifchen beiben 4mal fcmacher ale vorber.

Coulomb hat biefelden Gefete mit berfelden Schaffe auch nachgewiefen, indem er eine Keine Nadel von Schalach, die an einem Sidenfaden horizontal aufgebangen war und an ihrem einen Sowe ein Scheidehen von Blatagod trug, weiches elektrissite wurde, unter vom Einfüllse einer elektrissiten sich Jübe Augel mid das Scheidehen mit berfelden Elektrisität geladen, so diebet das Scheidehen der berfelden Elektrisichtig geladen, so diebet das Scheidehen das der ettrischen geladen, so diebet das Scheidehen das der ettrischen Pendels sind das von die Elektrischen der Augel jugemendet. Aus den Distallationen des elektrischen Pendels kann man auf die dasslieden sind der Distallationen des elektrischen Wiele folgiegen, wie wir dei dasslieden sich der Distallationen geschen daben, nur ist dier die Wilkfulln gewichen Kusten der Augel der der Kugel und der Scheide der einigs Urchafe der Distallationen, wöhren der Kugel und der Scheide der einigs Urchafe der Distallationen, wöhren der Kugel und der Scheide der einigs Urchafe der Distallationen, wöhren der Kugel und der Scheide der einigs Urchafe der Distallationen, wöhren der Kugel und der Scheide der einigs Urchafe der Distallationen, wöhren der

vort noch die Wirtungen des Erdmagnetismus auf die Nadel in Bechnung bringen mußen. Berächschiedheit man, od die Jatenstellen von auf das etektrische Pende wierkenden Krifte sich unter einander verhalten wie die Quadrate der Jahl der Offillationen, welche unter ihrem Einflusse die Nadel in gleichen Zieten mocht, so folgt aus diesen Verfucken, daß die etektrische Wirkung im umsekbeten Berächlimfte des Quadrats der Enkferung adminung der

40 Minstiger Berinft ber Elektricität. Wenn ein eiektrischer Leiter noch so gut loitet if, so verieter et voch nach und nuch nuch freie Elektricität, fie gerstreut sich in ber Luft ober geht in den Boden über. Da sich nun ein solcher Bertulft nicht vermeiben läße, so muß nun doch der genauen Westigen das ihr sogen das ein die ficht angassmore sich gehe, doß er neglicht nagssmore sich gehe, doß er neglicht nagssmore sich eine den nun ben in Rechnung beingen tann. Dien bleis ift eine genaue Westingan um Bergelchung eiterlischer Kafter gang unmöglich.

Der Berluft burch bie ifolirenben Erager findet theils burch ihre Substang, theile burch eine bunne Reuchtigleitofchicht Statt, mit welcher fie fich übergiehen. Diefes lettere findet besondere bei Glas und Geibe Statt, auf welche fich ber Bafferbampf febr leicht nieberfchlagt. Es ift beshalb immer nothig, Glasoberflachen, Die gut ifoliren follen, mit einer Schicht von Schellad. firnig ju übergieben. Rach Coulomb's Berfuchen ifolirt ein fo ubergogener Glasftab, ebenfo wie eine Schelladftange, fcmache Labungen volltommen, wenn er 15 bis 20 Boll lang ift. Dan muß freilich burch Erwarmen bafur forgen, baf alle Reuchtigeeit volltommen entfernt fen. Da folche Trager nur bann vollftanbig ifoliren, wenn fie eine binreichenbe gange haben, fo ift flar, baf fie felbit eine gemiffe elettrifche gabung annehmen, und man begreift wohl, bag eine ftartere Labung, Die gleichartige Glettricitat mit großer Rraft abftogenb, fie bis an bas Enbe bes ifolirenben Tragers treibt und fie nothigt, langfam und continuirlich in ben Boben überguftromen. Dag ein Leiter burch feine Erager vollftanbig ifolirt fen, ertennt man baran, bag er mit mehreren berfels ben in Beruhrung gebracht, nicht mehr verliert, ale wenn er nur von einem einzigen getragen wirb. Aller Berluft, welchen er alebann erleibet, rubrt nur von ber Beruhrung mit ber Luft her.

Rach und nach aber nabern fich bie Rugelden, und man muß, nach einer Dis nute etwa, bie Torfion um 60 verringern, um bie Entfernung von 200 wieber ju erhalten. In einer Minute mar alfo ber Berluft an Gleftricitat entfpredenb einer Torfion von 60. Bu Unfang ber Minute mar bie elettrifche Rraft gleich einer Torfion von 2700, am Enbe berfelben gleich 2640; bie mittlere elektrische Kraft mahrend biefer Minute mar also 270 + 264

einer Minute betrug alfo ber Berluft %207 ober 1/44 ber mittleren elettriften Rraft.

Muf biefe Beife bat Coulomb genau ben elettrifden Berluft in ber Luft ermittelt. In trodenen Tagen mar er 1/40 bis 1/20 ber mittleren Rraft fur jebe Minute, an feuchten Tagen betrug er oft 1/20; unter folden Umftanben finb genaue Berfuche nicht moglich. Benn in ber Atmofphare menige Beranberungen vorgeben, fepen es nun Beranberungen ber Barme ober ber Binbrichtung, fo bleibt ber Berluft burch bie Luft ben gangen Zag uber faft berfelbe.

Much ben elettrifchen Berluft eines auferhalb ber Drehmage befindlichen ifolirten Leiters tann man mit ber Drehmage meffen. Dan berührt ihn an einer bestimmten Stelle mit einem Probescheibchen und bringt biefes in Die Drebs mage, beren horizontale Rabel fich noch im naturlichen Buftanbe befindet. Uns fange wird fie angezogen, beruhrt bas Probeicheibchen, labet fich mit feiner Etettricitat und wird bann abgestogen. Die Starte ber Abstogung wird auf bie befannte Art gemeffen. Bill man feben, wieviel bie elettrifche Labung bes ifolirten Leitere nach einer bestimmten Beit abgenommen bat, fo muß man porerft bie Rabel ber Drehmage wieber in ben naturlichen Buftanb verfeten und bann ben Berfuch gang auf biefelbe Beife wiederholen.

Bertheilung ber Eleftricitat auf ber Oberflache leitenber Rorper. 41 So lange ein Rorper fich im naturlichen Buftanbe befindet, b. f. fo lange bie beiben elettrifchen Fluiba noch verbunden find, find fie mahricheinlich gang gleichformig in ber gangen Daffe ber Rorper vertheilt. Gobalb aber bie eine Fluffigfeit von ber anberen getrennt, fobalb ein Leiter mit freier Glettris citat gelaben ift, wirten bie einzelnen Elemente biefer freien Elettricitat abfto-Benb auf einander und entfernen fich beshalb fo meit von einander als nur irgend moglich, bie fie burch irgend ein Sinbernig aufgehalten merben. Gin vollkommen leitenber Rorper fann in feinem Innern biefer Dieperfion fein Sinbernif entgegenfeben; Die Elettricitat verbreitet fich beshalb auf feiner Dberflache und murbe fich noch weiter gerftreuen, wenn fich ber Rorper in einem fur bie Elettricitat leicht burchbringlichen Raume befanbe. Die Elettricitat verbreis tet fich alfo ftete auf ber Dberflache ber Leiter und wird auf berfelben burch bie Luft gurudgehalten, welche fie gleichfam wie eine nichtleitenbe Schicht umgiebt.

Daß bie freie Glettrieitat fich nur auf ber Dberflache ber Rorper, und nicht im Innern berfelben, verbreitet, beweifen auch folgenbe Berfuche.

Dan elettrifire gwei volltommen gleiche, ifolirte, metallene Rugeln, a und b. mabrent fie mit einander in Beruhrung find, fo wird fich bie Glettricitat gleichformig uber beibe verbreiten. Dan trenne fie nun, beruhre bie Rugel a mit einer isolirten Hohltugel, b mit einer ebenso großen ifolirten maffiven Rugel, so wird man mit Sulfe des Probefdrischens findern, daß a und b gleichviel Etettricitat verloren haben, die massive Rugel hat also nicht mehr Etettricitat vergenommen als die gleich große Bohltugel.

Fig. 103

Eine isleite Kugel von Meffingblech, welche mit eine "bhlum verfehen ift, wie man Tig. 103 im Durch-Schmite, terfehen ift, wie man Tig. 103 im Durch-Schwitt fleht, werde durch einen Funken der Elektriffernachen. Berührt man nun die Ruget an itzend einer Stelle mit dem Probescheiden, so immnt biefes die Ladung diese Stelle an. Berührt man aber mit dem Probescheidende den Boben der Schlung, of immnt es hier gar keine elektrische Ladungan; am Boben diese Poblungal als minnte es hier gate keine elektrische Ladungan; am Boben diese Foblunga als im Innen der Rugel, bestiede fich dem aber diese freie Elektricität, biefelbe ist nur auf der Deerstäde der Kugel werberitet.

Daraus ertiart fich auch ber Bortheil, ben es bringt, wenn eine ju isolienbe Augel an ber Stelle, wo fie auf ben Glasstad aufgeseht ift, eine eingezogene Form hat, wie es Fig. 86 und Sig. 103 zeigen. Auch ber folgende Bersuch zietet, boß fich bie Etettricität auf ber Der-



flache ber Rorper verbreitet.

Ein Metallenlinber mn. auf beiben Geiten mit et= mas bunneren, in Anopfen enbigenben Fortfaben ber= feben, bangt, wie Rig. 104 zeigt , an zwei feibenen Schnuren. Muf ben mitt= leren bideren Theil biefes Enlindere ift feiner gangen Breite nach ein ungefahr 1 Buf langer Streifen von echtem Golbpapier aufgeflebt, beffen freies Enbe an ein Glasftabden ab befeftigt ift. Diefer Golbpa= pierftreifen ift mehrmale um ben Metalleplinber ber-Bieht man umgewidelt. an ben Schnuren ca unb cb. fo wird fich ber Da= pierftreifen von bem Colinber abwideln , mabrenb baburch aleichzeitia bie Schnate, an denen der Epsinder hangt, aufgewunden werden, wodurch der Chefinder felbst gehoden wird. Elft man bei e wieder nach, so findt der Mestallrelinder von selbst burch sein Gewicht berad, wodurch dann der Goldpapiers ftreifen wieder aufgewiedt wird.

In der Mitte von ab bangt ein eisetrisches Prindspaar, hollundermarktugeichen an leinenen Faben. In das Goldpapier ganz aufgereickelt, so werden
die Pendel divergirent, wenn man dem Apparat eine eisetrische Ladung ertheite.
Biebt man jest bei e, so daß der Streisfen abgeweichtl wird, so vermindere fich
die Diverging der Pendel, woll sich jest die Elektricisch auf einer gesperen
Deerfläche verbreitet. Läßt man bei o nach, so wird die metallische Deerfläche
durch das Aussichander.

Eiekrifict man eine sistiere Rugel, fo erforbert schon bas Gesch der Spunmetrie, das sich bie Elektricktid auf ber agunnt Debrildiss gieloffemig verbreitet, das fie eine Schicht bilber, weiche überall gielche Dichtigktit bat. Aber auch durch dem Refluck fann man sich abone überzugen, daß es mirtlich fie ift. Berchtet man namich der einer Devoleschiedem, erne Grulle mit einem Prodessiedem, so bilber bafflebe bire gielchsun ein Element ber Augstschlichen, der der der bertläche, und es verbreitet sich auf vom Prodessiedem, gene be viel Elektrictick, als sich ich auf dem der bereiten bei der bertläche befand; beit man nun das Schichen ab, so fann man die Sacke seiner elektrichen Edung mit haltig ber Derbroage bestimmen. An weicher Stulle ber Augel man aber auch das Probessieden in der bei der der der geschlichen gesich flatte Edung.

Anstatt die Statet ber Ladung, welche das Probeschrieben annimmt, mit der Drehmage ju messen, kann man auch das Elektrometer Fig. 76 anwenden, und aus der Dievegeng ber Gelblaftieche, melde man erhölt, wenn man die Platte des Elektrometers mit dem Probeschieben berührt, auf die Statet seiner Ladung schließen. Wo man auch die Augel mit dem Probesiebenden berührt baben mag, man erhält gielde Dievergan ber Gelblätichen.

Wenn ber isolirte Leiter, ben man elettrifier, nicht tugelformig ift, so findet auch feine gleichmissige Bertheilung der Elettricitat Statt, b. b. bie elettrifch Schicht, welche sich über ben Körper verbreitet, bat nicht überall gleiche Dich ingkeit. Untersuch man mit Buffe eine Probeschieheichens bie Dichtigkeit ber

Fig. 105.



Elektricität an verssiehenm Stellen eines Epitinders, Fig. 105, wirt abgerunderen Enden, so findet man, daß die Dichtigkeit der Elektricität an den Enden weit gesser ist als in der Mitte. Bei einem Gylinder diese Art, versder 8 30% lang war und 2 30% Durchmsser hatte, verhelten sich die Intensitäten in der Mitte, 2 30% vom Ende, 1 30% vom ender, 1 30% vom Ende, 1 30% vom

Ende und am Ende felbst wie 1 : 1,25 : 1,8 : 2,3. Bon der Mitte ausgebend, andert fich also ansangs die Intensität nur wenig, nimmt aber nahe an ben Enden in einem raschen Berbattmis zu. Roch weit stärker wird das Probescheichgen gelaben, wenn man es so an das Ende des Splinders halt, daß feine Alde nicht auf dem Splinder ausliegt, sondern daß feine Schei ein die Werklangerung der Splinderare fallt. Ganz ähnliche Resultate erhalt man, wenn man den elektrischen Zustand einer Scheibe, etwa eines Elektropherdecks, unterfuch.

Das eine solche Bertheitung der Clettricikl auf der Derfläcke von Keipern Kertinehm mile, welche nach verfciebenen Richtungen fin ungelied Aussehn nung haben, läst ifig auch ichen durch eine einfach Betrachtung einsehen Benn sich auf der Derfläche eines ssolitern Leiters freie Cetetricikt verbreitet, so bieden nech die Zeitigen im Innern in sterm natheitigen Zustande. Ein Einem der Derfläche wirtt aber gerspend auf die noch verbundenen Elektricikten eines Zeitigen wirtt aber gerspend auf die noch verbundenen Elektricikten eines Zeitigens mit Annern, es istel die ungeleignnige En aum flöst die zeitigen gefolgen, wenn nicht von dem bin die nach gestellt die die Bestehung im entsgegegesten Elemen ausgeste wahre. Es sein aus ziehe Wille Wille mit mit mit mit eine elektristen Augel. Bieben aus ein den ein es elektristen Augel.

8ig. 106.

wir durch a irgend eine gerade Linie, so trifft diese die Augelobersäche in wei Puntten, b und c. Denten wir uns nun eine Linie al, weiche mit de einem Keinen Winkel macht, um die Are be umgederhet, so ente kleben pwei Asgal, weiche mit ibern Spiene in a zusammentressen, und deren Grundssächen zwei Studischen der Augelobersäche find, die in unserer Figur freisich wur als Kinnen, db g und h. de, erscheinen. Wan siede nur als Kinnen, db g und h. de, erscheinen. Wan siede

nun leigt ein, das, wonn die Augel elektrifeitif um hift die Ciektricität im Aufkande von Elektricität ein Aufkande der Oktober die Liebt die Auftricität die Wirkung autheben müße, welch die auf dem Fückerfläck hift die heft die Auftricität die Wirkung autheben müße, welch die auf dem Fückerfläck hift befindlich auf dem Punkt a ausäbt. Run aber sind die Entfernungen ab aum d ae nicht gleich, d. g. liegt weiter von a als hif, wern also die Wirkungen gleich seun follower der die Wirkungen gleich seun hif historia die Auftricität der die Mirkung die Auftricität verbeeitet spin als auf hif. Wun aber verhalten sie 3. die Auftricität verbeeitet spin als auf hif. Wun aber verhalten sie die Geriff wie die Laudatat von ab und ac, b. die unstern Fälde, werde die Mirkung die Geriff ist die Kläde dy Amal so groß ist die sin andere, Amal so viel Elektricität verbeeitet spin als auf hif. Wun aber verhalten sie die sie die Städe dy Amal so groß ist die sin andere, Amal so viel Elektricität verbeeitet siel aus auf die Geriff ist die nachere, Amal so viel Elektricität verbeeitet siel aus auf die siel elektricität verbeeitet siel die auf biefer, so sie kon sied aus die Finn mit die Auftricität verbeeitet siel den als die die Step siem müße.

Wenden wir doffelde Raisonnement auf einen nicht fugesschrinigen Körpet au. die Estetricität auf dem Kidhenstläd dg, Big. 1077, die wir mit M bes sichnen wollen, und die auf dem Kidhenstläd hf, die mit me bezighnet som mag, werden auf den Puncht a gleiche und entgegengesselle Wirkungen ders wordeningen; wenn sich M und m verhalten wir ab  $^2$  zu ac  $^2$ . Wenn sich nud die Kidhenstläde dg und hf edenfalls verhielten wir ac  $^2$  zu ac  $^2$ . Io würden die Kidhenstläde dg und hf edenfalls verhielten wir ac  $^2$  zu ac  $^2$ . To würde

baraus folgen, daß die Dichtigkeit der E auf beiben gleich groß ware. Dies ift aber nicht der Kall; das Kladensstüd dg ist weit größer, als es diesem Ber-Bat 107 baltnisse entspricht, eine nsache Clektricitätsmenge



verbreitet fich also nicht über eine nfache Blache, sondern über eine bei weitem größere, die Dichtigsteit der E auf dg muß also weit geringer senn, als die Dichtigkeit der E auf hf.

Je mehr fich die Gestalt eines Korpers von der Rugelgestalt entfernt, desto ungleichformiger vertheilt sich die Elektricität auf feiner Oberfläche, fie

1) Wenn man den Conductor einer Ciektristrmaschine mit einer Spibe versiebt, so ist es unmöglich, den Conductor so zu laden, daß man aus ihm kakftige Kunken ziehen könnte. Alle durch die Umdrehung der Maschine erzeugte Etektricität entweicht alebald durch die Spibe.

2) Menn man eine Spige, die mit dem Boden in leitender Berdindung fieth, dem Gonducto ber Medifin bie auf einige Decimiert anfaber, fo fir es gleichfalls unmöglich, ihn zu laden. Die Etetreitikt des Conductors greiegt die verdunderne Cierteitikt der Spige, sie sich gleichnamige au und zieht die ungleichnamige au beite ungleichnamige etterkreite buller sich der Brijke so flert ang. dog bem Gonductor überströmt, um seine Etetreitika zu neutralfieren.

Bir werben in ber Meteorologie bei ber Betrachtung ber Bligableiter auf biefe Gigenichaft ber Spisen gurudtommen.

Winkel und scharfe Kanten, die sich an leitenden Rorpern befinden, wirten gang auf bieselbe Weisse wie die Spieen. Man muß beshalb sorgfältig alle edigen Bormen bermeiben, wenn man Apparate construiren will, welche bestimmt sind, die Elektricität zu halten.

Wenn einem solliten eletrischen Letterisch auf ben Oberstächen bei Bertheltung der letterischt auf den Oberstächen bedeutende Wobiscationen. Einer elettriscitat in Ungel werde eine andere glichfolität issolitet und mit berschen Elettriscität gladdene genähert, so sinder nicht mehr eine glichfosting Bertheltung der Elettriscität auf den Augeloberstächen Statt. Weil nämtich die E der einen Augel die der andern abstößt, so wird an den einigen Punkten der Augelin, welche einander zugewender sind, die Hofischeit der E mit klinkting, an den entgegengeschen Punkten aber am geschen sehre.

Fig. 108 ftellt zwei folcher Rugeln bar. In a und b ift Dichtigteit ber E ein Minimum, in c und d ein Maximum. Je mehr man nun bie Rugein



wenn man bie Rugeln nabert, bis enblich ein Funten überfpringt.

Ein nicht eletrifirter Leiter, in Die Mabe eines eletrifirten isolitem gebracht, wirft gang in ber Weife, wie ein mit ber entgegengefegten Eletricitat geladener Roper, weil er ja bei ber Annaberung burch Induction eletrisch wird.

Die Rraft, mit welcher bie Gletericitat von einem ifolirten Beiter fich ju entfernen ftrebt, verhalt fich wie bas Quabrat ber Dichtiafeit ber eleftrifchen Schicht. Bir haben gefeben, bag bie abfto= Benbe Rraft zweier ifolirten, gleichnamig elettrifirten Leiter verboppelt wirb, wenn man bie Labung bes einen verboppelt; wenn man aber auch bie Labung bes andern verdoppelt, fo mirb bie smifden beiben mirtenbe abftoffenbe Rraft 4mal großer. Dan tann allgemein fagen, Die abftogenbe Rraft, mit welcher smei gleichnamig elettriffrte ifolirte Leiter auf einander mirten, wird n2mal großer, wenn fowohl bie Labung bes einen als auch bie bes anbern nmal fo groß gemacht wirb. Das Beftreben ber Glettricitat, fich von einem ifolirten Leiter ju entfernen, rubrt aber nur baber, baf bie E an irgent einer Stelle feiner Oberflache von ber gleichnamigen Glettricitat abgeftogen wirb, melde uber bie gange ubrige Dberflache verbreitet ift. Betrachten mir nun irgend gwei Stude a und b ber Dberfidche eines ifolirten Leiters, fo mirb bie Eleftricitat in a biejenige in b abftogen. Wenn aber bie elettrifche Labung bee gangen Rorpers verboppelt wird, fo mirb bie Dichtigkeit ber elettrifchen Schicht fomobl in a als auch in b boppelt fo groß fenn, ale fie vorber war, bie Abftogung mifchen ber Gleftricitat ber beiben Alachenftuden wird alfo 4mal fo groß, ale fie vorher mar. Bei einer nfachen Labung ift fomohl in a ale auch in b bie nfache Dichtigkeit, mithin findet eine n'mal fo große Abftofung Statt.

Es ergiebt fid baraus, bag ber elektrifche Bertuft ifolirter Leiter in einem weit rafcheren Berbatnig junimmt, ale bie Große ber Labung.

#### Biertes Rapitel.

## Bon ber gebunbenen Gleftricitat.

Das Wefen ber gebundenen Elektricität ift bereits oben S. 70 dare 43 gelegt worden. Es wurde bastelb ermähnt, daß die gebundene Elektricität burchaus teime Eigenschaften bestige, weiche sie von der freien Elektricität specifist unterschiede, das sie alle Eigenschaften ver gewöhnlichen scheilt, daß sie nur burch die Vonderfast einer Zunantift Elektricität bes entgegengesten Bei chen nach einer bestimmten Stelle bingesogen, an biefer angehäuft und justiftschaften wecht.

Bir haben ichon gefeben, bag, wenn zwei ifolirte Leiter, mit entgegengefetten Gleftricitaten gelaben, burch eine Luftfchicht getrennt find, Die Gleftricitat best einen bie best anbern in ber Beife angieht, baf man abmechfelnt ben eis nen ober ben anbern ber beiben Rorper mit bem Boben in leitenbe Berbinbung fegen tann, ohne bag feine Glettricitat vollftanbig abgeleitet merben tann. 3t 3. B. in Rig. 108 bie Rugel linte mit pofitiver, Die rechte mit negativer Glettricitat gelaben, fo fann man bie eine ober bie andere mit bem Finger beruhren, ohne bağ fie ihre Labung verlieren. Die Elektricitat auf ber einen Rugel wird burch bie entgegengefeste E auf ber anbern angegogen, fie kann fich nicht entfernen, fie ift gebunden. Je naber bie beiben Glettricitaten einander gebracht merben , befto ftarter gieben fie fich an, befto pollftanbiger ift alfo auch ihre gegenseitige Binbung; wenn aber bie beiben Leiter nur burch eine guftichicht getrennt fint, fo fann bie Binbung nicht febr vollftanbig fenn, weil man fie nicht febr nabern tann, ohne bag bie Luftichicht burchbrochen wirb und ein Funten überfpringt. Wenn alfo bie Bindung moglichft volltommen fenn foll, fo muffen bie beiben mit entgegengefesten Glettricitaten gelabenen Leiter nicht burch guft, fonbern burch einen anbern Ifolator getrennt fepn, melder bem Uebergange ber Gleftricitat einen großern Biberftanb entgegenfest; man mabit bagu am beffen Glas ober Barg.

Um bie Gigenschaften ber gebundenen Glettricitat naber ju untersuchen, ift

bie Frantlin'iche Tafel gang besonbere geeignet. Fig. 109 ftellt eine Glastafel vor, beren Seiten ungefahr 1 Juf lang finb. In ber Mitte ift bie



Statistell auf ieber Seite mit Stannio betgst, 6 baß bas Gals an bem Rande ungelich handberit frei bleidt. Um die undeltigten Det Glafe belffer isolieren der machen, kann man fin ein it Arrival überstreitigen. Wenn man nun die vorbere Belegung mit possitiver, die bintere mit nagativer Giettreitigken icharber, so fin die be beiden entgegangescheten Elektricitäten einander soh nicht, fie find nur durch Glade scheide getrennt, die sie jeden in die dande find, die fie jeden in diet zu durchgeschen im Stande sind, die fie jeden in diet zu durchgen den die dande find, die find die das die fiele getrentich vollfähnig kartfrühern.

Um bie beiben Belegungen ber Frantlin'ichen Tafel mit ben entgegengefesten Elektricitaten gu laben, hat man nicht nothig, jebe mit einer Elektrici-

clásquelle in Berkindung zu beingen. Man beinge die eine Belegung, etwo die vorbere, mit dem Conductor der Elektrifungsigne in leitende Berkindung, so wird ein Theil +E vom Conductor auf die Belegung übergeden. Die Elektricität auf der vordern Belegung wirft vertheiltend auf die vertwahren Elektricitäten vor hintern zu mie sodal man die mit dem Boden in leitende Berkindung setz, strömt die +E in den Woden über und die -E verbreite kieß auf ger bintern Belegung, Die -E auf der pintern Belegung wirt aber bindend auf die +E der vordern, und daburch wird es möglich, daß von naterm Elektricität vom Conductor auf auf die vordere Belegung übergök, die auch der über die vertreichen Kraft wieder die -E auf der hintern Belegung wirt aber die auf die vertreichen Kraft wieder die -E auf der hintern Belegung wirt +E die ander mit -E (aden -E auf der hintern Belegung mit +E die ander mit -E (aden -E) sand verwelle gung mit -E

freie E, und man tann nun von ber bintern Belegung einen fcmachen Tunten entloden u. f. m.

Es lagt fich biefer Ueberfchug an Glettricitat, welcher auf ber einen Beles gung porhanben fenn muß, um bie entgegengefeste E auf ber anbern Geite

Ria. 110.



Diefe Ericheinung mit ben Penbeln lagt fich leicht ertlaren. Wenn auf ber einen Geite ein Ueberfchuf von + E ift, fo wirtt fie angiebend fowohl auf bie E ber anbern Bes

legung, als auch auf bie menige - E, bie fich etwa im Rugelchen ber anbern Belegung befindet. Freilich wirft bie - E ber hintern Belegung abftogenb auf bie - E im Rugelchen, aber bie Rraft, mit welcher ber Ueberichus ber + E bas negative Rugelden angiebt, ift groffer ale bie Rraft ber Abftoffung. Leitet man aber bie überichuffige + E ab, fo verbreitet fich bie freigeworbene - E jum Theil uber bas Rugelden, welches nun abgeftoffen wirb, weil jest tein Ueberfchuf pon + E auf ber anbern Geite mehr vorhanden ift, welcher es purudhalten tonnte.

Daburch, baf man abmechfelnb bie eine und bann bie andere Belegung mit bem Ringer beruhrt und fo immer bie freie Elettricitat auf ber einen Geite wegnimmt, wird allmalig ber Apparat gang entlaben. Wenn man aber bie



6.

beiben Belegungen qualeich berührt, ober fie auf irgend eine anbere Beife in leitenbe Berbinbung febt, fo findet bie Entlabung auf einmal Statt, indem Die angehauften entgegengefehten Glettricis taten ber beiben Belegungen auf biefem Bege gu einander übergeben. Man wendet zu biefem 3mede gewohnlich ben Sig. 111 bargeftellten Entlaber an. Er befteht aus zwei gebogenen Deffingftaben, be und b'e, welche bei e burch ein Charnier ver-

bunden find. Jeber ber Arme bes Austaders enbet mit einer Beffings tugel (b und b') und ift außerbem noch mit einem ifolirten Sanbariff (m und m') verfeben. Man berührt bie eine Belegung mit ber einen Rugel und nabert Die andere Rugel ber gegenüberftebenben Belegung. Schon in einiger Entfers nung pringt ein Funken mit tebhaftem Bicht und tautem Anaden über. Diefe Emtladung ift leicht zu erklaren. Rehmen wie an, die Augst b fep mit dere jenigen Belegung in Berbindung gebracht, auf melder sich efter Gettericht bestimbet, so wird sich vier bein gannen Auslader verbeiten; das burch aber wied ein Theil der Cettericität auf der andern Belegung feri, und biefe mietet durch die Lufschicht hindurch, um die mtgegengesetzt in der Augst b' zu concentriern. Be nachen nun die Augst b' der zweiten Belegung webacht wird, ein bestim gebracht gebracht, die endlich die Spannung hinreicht, um die Lufsschicht zu durch verschen.

Dite man die Augel b mit berimigen Belegung im Berührung gekracht, auf welcher sich eine freie E befinder, sie hatte die freie E ber andem Seite zerkend auf die bereitunderne Elektricitäten der genäheren Augel b' gewiete, in Seige dessen wäre ein Theil der die dahen gewesen gewesen der der ber ber tetterm Belegung frei geworden, um nach b' übergugden, dei bindingisster Annaherung von b' an die nicht berührte Belegung muß alse ehenfalls die Entladung erfolgen.

Es ift nun noch bie Frage zu beantworten, welches bie Bednie ber Abung fen, welche man einer Fr a n flin'ichen Tafel ertheilen kann. Diefe Gednie bangt von ber Elektricitätsquelle ab, mit welcher man bie eine Belegung in Berübrung beingt.

Um bie Betrachtung zu vereinfachen, wollen wir annehmen, man habe bie eine Belegung nicht mit bem Conductor ber Dafchine in Berubrung gebracht, welcher burch bie Dafchine ftete neue Eleftricitat erhalt, fonbern mit einem ifolirten Leiter, bem man eine bestimmte Labung ertheilt bat. Gobalb man biefen Leiter mit ber einen Belegung in Berbindung bringt, wird ein Theil feis ner Eteftricitat auf bie Belegung übergeben; fobalb man aber bie anbere Belegung mit bem Kinger berührt, ftromt eine bebeutent groffere Menge pon Eleftricitat von bem Leiter auf bie Tafel uber, es bleibt aber immer noch ein, menn auch geringer, Theil freier Eteftricitat auf bem Leiter gurud. Damit auf ber mit bem Finger beruhrten Belegung alle E gebunden fen, muß, mie mir ichon millen , auf ber anbern Seite noch freie Etektricitat porbanben fenn, Bezeid)nen wir mit M bie Menge aller Gleftricitat, welche fich auf ber mit ber Cleftricitatoquelle berithrten Belegung befindet, fo wird auf ber anbern Seite nicht eine gleiche Menge M ber entgegengefesten E gebunden, fonbern eine geringere Menge, bie wir mit m bezeichnen wollen. m wird ein gliquoter Theil von M fenn, ber um fo groffer ift, je naber bie Belegungen einanber, je bunner alfo bie Glasplatten finb. Rehmen wir an, es fen m = 0,98 M. Die Gleftricitatemenge m auf ber mit bem Finger berührten Belegung binbet aber einen Theil y ber af ber anbern Geite befindlichen Glettricitatemenge M, und amar wird fur unfern Kall y = 0,98 m fenn. Gest man nun fur m feinen Werth 0,98 M, fo tommt y = 0,982 M = 0,9604 M, b. b. von ber Cleftricitatemenge M find nabe 24/23 gebunden und 1/23 ift frei. Es wird alfo fo lange von bem elettrifirten Leiter Gleftricitat auf Die Belegung überges ben , bis bie Dichtigfeit ber gebunbenen E 24mal fo groß ift , ale bie Diche

tigfett der noch außerbem über biefe Belegung verbreiteten freien E. Das Berehltmis swischen ber freien und gebundernen Cieftricitet anberer sich, wie schon bemerkt wurde, mit der Dick ver Glassscheide. Man kann gang allgemein jagen, haß die Gedinge ber Ladung erreicht se, wenn bie noch freie Elektricitiet ein Menchefteil, I-n, von der gedundernen ist.

Wenn man bie eine Belegung ber Tafel mit einer fortbauernben Quelle von Glettricitat, etwa bem Conductor ber Dafchine, in Berbindung bringt, fo ift bie Cache gang biefelbe. Wenn man bie anbere Belegung ifolirt laft, fo geht eine bestimmte Menge Clettricitat q auf Die Belegung uber, welche aber frei ift. Die Menge q wird burch fortgefestes Dreben ber Dafchine nicht permebrt, es erfest nur, mas verloren gebt. Wenn auf bem Conbuctor ber Mafchine ein Quabrantenelettrometer angebracht ift, fo bat bies febr balb eine Stellung erreicht, melde bem Marimum ber Spannung entspricht, Die man bem Conductor geben tann. Cobalb man aber bie andere, bieber ifolirt ges bliebene Belegung mit bem Finger beruhrt, fallt bas Elektrometer auf ber Stelle nieber, weil jest alle Glettricitat vom Conbuctor gleich nach ber Tafel hingezogen und bafelbft gebunden wirb. Die Binbung bauert jeboch nur fo lange fort, bie bas ermabnte Berbaltnig gwifchen ber Menge ber gebunbenen und noch freien Elettricitat ftattfindet. Dun aber ift q bas Darimum ber Dichtigkeit ber freien E, melde fich auf ber Belegung verbreiten tann, folglich ift na bie Dichtigfeit ber gebunbenen Gleftricitat, melde man auf ber mit bem Conbuctor verbundenen Belegung anbaufen tann. 3ft man einmal fo meit gefommen, bag bie Dichtigfeit ber gebunbenen Gleftricitat nmal fo groß ift, ale bie ber E, welche fich auf ber Belegung verbreitet baben murbe, wenn bie anbere Belegung ifolirt geblieben mare, fo ift bie Grange ber Labung erreicht, ein ferneres Umbreben ber Mafchine erfest nur ben elettrifchen Berluft.

Nicht immer laße fich bie angegebene Gedine ber Labung ererichen, benn wenn man hindinglich telftige Maschinen anwendet, so weren bie Wiberschaftne, weiche die Gebreitigung der Elektricitäten der deiben Belegungen binbern, schon ober überwunden, es erfolgt von selbs schon im Entlabung, ehn och eine Geding erericht ift, indem entweder das Glas durchbrochen wird, ober ein Junken durch die Euft über ben unbelegten Glassand bin überschlägt.

Die Leibner Rlafche ift eigentlich nur eine veranberte form ber Frant : 44 lin'fchen Zafel; fie besteht aus einem Glasgefaß, welches außen bis



auf einige Zoll vom Nande mit Stanniol überkiebt ift; innen ift das Gefaß auf dönliche Weife mit einer Beitegung verschen ober mit einer leitenbenZwoffnan, etna Ginfefile doer Schoere
kennen, gefüllt. Die innere Belegung
ift mit einem Messingslab verbunden, weider burch ben Stopfen ober ben Deckel
bes Gefäges hindurchgebt und mit einem
Knopfer midst. Tig, 112 umb fig. 113

stellen wei Fermen ber Eibner Flasche dar. Der nicht belegte Theit best Gkates muß geftenist werden. Um bie Flasche zu laben, beingt man die dußere Belegung mit dem Boden, den Anopf mit dem Genducto der Machine leitende Berbindung. Man kann aber auch umgekheft die innere Belegung mit bem Boden um die dagbere mit bem Conductor der Machine verbinden.

Auch die Leidner Flaschen entladen fich manchmal von selbst, indem entweber ein Funken von der außeren Belegung zu dem Metalsfad überspringt, oder indem das Glas durchbrochen wird. Im sehren Kalle ist die Klasche nachr-

lich fur bie Rolge unbrauchbar.

Wenn man gur Entadung der Alasse mehrere Leiter zugleich anwendet, so wählt die Etektreitäkt immer den besten. Derfact man 3. B. mit der eineu Saud einen Metallkradt an die äußere Beisgung, so kann man ungestraft mit der andern Saud das andere Ende des Drahtes an den Anops halten; der Entadungsschiag geht durch das Metall und nicht durch den Körper; der Drabt darf sieden nicht zu binn seen.

Wenn man eine feibner Klasse neuen bet und fie dann nur gang turzs deit sehen icht, p aiech fie einen spieten, freilich weit sindschieren Britadungsfelbag. Der Grund davon ist wohl ber, daß der Ueberschus von Ekstricität, weicher sich auf der inneren Belegung besinder, eine neue Ladung veranigst. Die Ekstricität beieb nicht dieß auf den metalischen Belegungen der Keiner Klasse, sondern sie geht zum Theil auf die Derfläche des Glasse über. Daß die Sache wirktisch sie zu, ich sie auch ver bestehen. Daß der Belegungen der Belegungen

große Stafchen nehmen, ober man muß mehrere Stafchen zu einer elettri= ichen Batterie verbinden. Gine folche Batterie ift Sig. 115 bargeffellt.



Alle außeren Belegungen ber Flaichen find unter fich in leitenber Berbindung, ebenfo alle inneren Belegungen.

Wenn ber Entiabungsschieg einer Leidner Alasse durch den menschichen Körper bindunggebt, so beingt er auf das Gefühlt eine eigenthämtiche, schwer zu beschreibende Empfindung, ein unwillktriiches Aucken der Reven berktriiches Aucken der Preven ber-

Wenn mehrere Personen eine Rette bilben, indem fie einander bie Sande geben, und bie erfte bie außere Belegung ber Flasche, Die lette ben Knopf an-

faßt, fo fuhlen alle ben Schlag auf einmal.

Beennbare Flassisteit tann man mit huffe der Leidner Flasche weit sicher ere entstanden als mit dem birerten Funken vom Conductor der Maschine. Selbst genuberte Gloophonium, auf Baumwig gestreut, last fich durch den Entladungsfunken der Leidner Flasche entgunden.

Um Schiefpulver ju entzunden, wendet man bie Borrichtung, Fig. 116,



an. In ein Holsklohden ist ein Loch von ungescht 1/3 2011 Durchmesser und 1 30t Aufe gebohrt. Durch gwei seite liche, diametral einander gegenüberstebende Boder ragen zwei ungefahr 1 Linie bide Messingbete in den untern Theil dieser höhlung hinein. Det eine Abeil dieser höhlung hinein. Det eine

vieler außen etwas umgedegenen Dechke ist mit der Außern Belegung der Waterie in Berbindung gedracht, während von dem nabern aus eine leitende Verbindung mit der innern Batterie hergestellt wiel. Der Entäddungsflutfun gehinnun in der oden erwähnten Höhlung swischen den einem der gegenüberschenden Dechtenden ihrer. Bur Entgahnung des Putters ist nicht un ein karet Ladung der Batterie, sondern auch eine Verzig der ung der Entfadung nöchtig, welche dabung dewirtt wird, das man an einer bestiedigen Edlie eine senches Grönzer, einem durchaften Bindfaden, einschatte. Wenn der gange Schissungskogen metallisch ist, wie gewöhnlich, so wird das Puttere bloß auseinnaber geworfen und nicht entaufbet.

will, so fast man die isolitende Dandhade der Augel b und nahgert sie rasch dem Anopse der Flasche. Der Funte schlägt bei d und zwischen den beiden Rugeln d und f über, welche auf einem isolitenden Tischen aufliegen.



Wenn man die Augin d und f durch einen febr dinnen Eisenbach verbinbet, so wird diese erwämtt, wenn ein schwacher Schlag hindungseht, eine flättere Ladung macht ihn rothglischen und eine noch flätter undt, baße ein einzelnen geschmolzenen Rügelchen auseinandersährt, die weithin sortgeschleubert werden.

Ein schmaler Streifen Binnfolie, welcher 3 bis 4 3oll laug ift, wird durch ben Entladungsichlag einer gewöhnlichen Batterie verflüchtigt, ber Dampf orpbirt fich und bilbet lange in ber Luft schwebenbe, Spinnengeweben abnliche Faben.

Auch andere Metalle werden auf diese Weise erhipt, glübend gemacht, geschmolzen und orpolit; wenn man fie aber von gleicher Länge und von gleichem Durchmesse inmmt, so beingt dieselbe abung nicht benischen Effett bervor. Die schlechtern Leiter, wie Platin und Eisen, werden, dei gleichen Dimenssonen, weit flärker erwakent, als Gold und Aupfer, welche bessere Leiter sind.

Mit Gold übersponnene Seidenfichen bieten eine eigenthümliche Erfcheinung der. Das Gold, welches sie vobectt, wird verschüchtigt und vervielt, ohne das die Seide auch nur gereissen werden wäher. Um diesen Bestud ercht beutich zu machen, halt man an den Jaden ein Stüdt weisen Papieres, aus volchmann and dem Chalage einen beteine Erreisse won den von beaumer Zaude siede.

geln ber henlen 'schen Entladers, und zwar fo, daß biefe Augeln ben eingesichbenen Rorper berühren.

Um eine Glasplatte ju durchschagen, muß man boffu sorgen, daß die Elektreiridt möglichst an einem Puntte concentriert werde, die Glasplatte muß des balb zwischen zwei einander genau gegenüberlichenden leitenden Spigen befestigt fepn. Man kann zu diesem Awecke den Apparat, Fig. 118, amwenden. Die Glasplatte wiel, vover man sie in den Apparat einsteht, mit einer dinnen Delfchicht überzagen. Am einschaften lässt sich diese Verfuhg de einstichen, das



Fig. 120.

man zwei Stecknabein, die Spigen einander gugekehrt, mit Hulfe von Mache auf den beiben Seiten der Classplatte beschijtst und diese Berrichtung so in den hentey's schon Aussader einschatter, daß die Andyse der Stecknabelin mit den Augein d und so der Aussaders in Beruhgung kommen.

Beim Durchschlagen bes Glases kommt es mehr auf bobe Spannung als auf große Menge ber Elektricität an, ber Berfuch gelingt beshalb am besten mit einer Flasche von etwas bickem Glase.

Wenn man die Elektricitat in einer Fluffigeleit überschlagen lagt, so erfcheint ebenfalls ein Funken; auch bas Anaden

wird gehete, fost immer aber wird die Killisteit mit großer Gewalt auseinanber gescheubert. Wenn man eine Glasscher mit Wasser füllt und sie an beiben Enden mit Korstsopfen verschließe, durch welche die Dechte bindurchgeben, zwischen welchen ber Tunten im Wasser übersprüngen soll, wie es Tig. 119 erdau-Rig. 119.



tert , so wird die Robre durch ben Entjabungeschlag in ber Regel gertrimmert.

Seich offene mit Waffer gefüllte Glasgefes werben gerspengt, wenn ein traftiger Entladungsichlag zwischen zualiche Vorrichtung ift Ria. 120 dargefelt.

In Gafen bringt ber Entidbungsichlag eine fo große und pichgiche Erpansion hervor, baß sie eine fleine Rugel mit halfe bes eleter ichen Mofres, Sig. 121, I. f. S., fortichleubern tann. Kinnerstey, weicher zuerst biefe mertwichige Erscheinung beobachtte, com Fruirte auch einen Apparat, um ibe Intensität zu bestimmen. Kinnerstey's Abermometer ift zu bestimmen. Kinnerstey's Abermometer ift

Big. 122.

Fig. 122 abgebilbet und mobl icon aus ber Rigur ohne meitere Erffarung verftanblich; wenn zwischen Rugeln bb' ein Funten überschlagt, fteigt bie Fig. 121.

Fluffigteit in ber Rohre tt. Die Bobe bes Steigens ift

ein Dagf fur bie Erpansion bes Gafes.

Muf ber Dberflache einiger Rorper laft ber Runten einen Lichtschweif gurud, welcher mehrere Gefunden , ia oft uber eine Minute lang leuchtet. Muf Rreibe ift biefes phosphori= fche Licht roth ober violet, auf Buder und froffallifirtem Ralffpath grunlich.

Gine fur quantitative Unterfuchungen portreffliche Borrichtung bat gane angegeben. Muf bemfelben guge, Sig. 123, auf welchem bie Rlafche fteht, ift ein vertitaler Stab befeftigt, burch beffen oberes Enbe ein horizontales, an eis nem Enbe mit einer Rugel enbigenbes Deffingftabden bin-



burchgeht. Man fann bie= fee Stabden beliebig por= und rudmarte fchieben unb in jeber beliebigen Entfers nung von ber Rugel d ber Rlafche feftitellen. Das Stabden ift mit einer Theis lung verfehen, welche es moalich macht, bie Ents fernung ber beiben Rugeln genau zu meffen. Das Stabden wird burch einen Meffinabraht mit ber aus

Bern Belegung ber Flafche metallifch verbunben.

Wenn man bie Rugel bee Drahtes o in einer bestimmten Lage feffgestellt hat, fo wird ber Funten überfpringen, wenn bie Labung ber Blafche eine gemiffe Grofe erreicht bat; fo oft nun bei unveranderter Entfernung ber Rugeln eine Entlabung ber Flafche ftattfindet, fann man überzeugt fenn, bag fie bis au berfelben Grange gelaben mar.

Die Entfernung, auf welche ber Entlabungefunten überfpringt, bie Schlagmeite, ift ein Daaf fur bie Labung ber Rlafche. Lane fanb, baß bei gleichmäßigem Dreben ber Glettrifirmafchine, welche bie glafche labet, Die Entlabungen noch einmal fo baufig find, wenn bie Rugel e nur 1/2" weit von ber Rugel entfernt mar, als wenn biefe Entfernung 1" betrug. Sarris und Rief beftatigten bies und fanben ferner, baf bie Schlagmeite einer Blafche ober einer Batterie uberhaupt ber Dichtigfeit ber ans gehauften Elettricitat proportional fen, bag alfo fur eine Batterie von 2, 3, 4 u. f. w. gang gleichen Glafchen eine 2:, 3:, 4mal fo große Elettricis tatemenge jugeführt merben muß, ale einer einzigen biefer Rlafchen, wenn bie Schlagmeite unperanbert bleiben foll.

Rief wender die Lane' (die Alassis an, um die Quantitat der Cettriciate ju messen, mit welcher eine Batterie geladen wird. Bu biesen Boecke feltte er die Batterie auf ein durch Glasssisse sofield um best die Allers Beisgung der Batterie mit der inneren der Lane' (doen Alassisse ischied aber die fleger Abeigung der Zane' (doen Alassisse der Alassisse der flache, der mit einer großen nicht schieden Bereindage, der der die flassisse der flache, den Gasteitungsröhren des Haussisse in leitende Berbindung. Dieses Terangement ist durch fig. 124 anschausig gemacht, wo a den Conductor der Wassisse, de bei zu labende Flasse bestätterie, o die Wa affisasse



darftellt. Wich nun der Batterie von dem Conductor der Etektistimassignie Etektociatist zugefährt, so wied die adgesspiene positive Etektricität von der die ferem Beiegung der Batterie gur innerem Beiegung der Lane'sschafft geben vandern und dadund eine Ladung der sicher Briefe Ladung eine gewissis Gefüge der Ladung eine gewissis Gefüge der bei der Ladung eine gewissis Gefüge der bei der Radding eine Beitage der Gefüge für der Beitage der Beitage

Nachbern fich Rief auf biefe Beife ein genaues Maaß fur bie Labung ber Batterie verschafft hatte, tonnte er auch über bie Wirkungen bes Entlabungs- folgages genauere Berfuche anstellen.

Sefike ber Wäfzmeantvleklung durch ben Entlabungsfaliag der 45 Baaterie. Um die Gesche der Erwärmung dünner Dechte durch den Entlabungssslag, uremitteln, wandte Kließ ein sichen von Jarris zu diesem Jweckconstruiters Lustyremometer an, durch dessen Augst ein banner Platindraht indiverkaine, volcher in den Wose der Entlabungsssslagsse einschlatte wurde.

Fig. 125, [.f. S., ftellt ein Rieß' schoe elettrifches Luftthermometer in 1/4 ber natürlichen Gebige bar. Die Rugel, welche ungefähr 3 30l im Durchmeffer bat, ift an brei Stellen burchbobtt. Die Definungen bei a und b stehen ein ander bametral gegenüber und sind mit durchbobtten Metallfassungen ver-

sehen, zwifchen welchen ber Platindraft ausgespannt wird; die britte Deffnung c ist ebenfalls mit einer Metallsaffung verfeben, deren Deffnung durch einen



Messingstöpsel verschiossen ist. Durch Deffnen diese Sidossels unmittelbar vor dem Bersuch Zunn man die Luft im Inneren der Augel mit der außeren in's Bielichgewicht seben, worauf dann der Sidossel wieder eingeselbt wird.

Der in ber Augel befindliche fpiralformig gewundene Platindraht hatte bei ben meiften Mie fest ichen Berfuchen eine Lange von 60" und einen Durch-meffer von nache 0.04 Linien.

An die Rugel ist eine Glaseihre von ungefahr 1/2 Linie Weite im Lichten angeschwolzen, welche auf einem mit einer Theilung verschnen Berette beseitigt und mit einem trichterformigen Gestae entigt. Man fann bie Rohre nach Belieben mehr ober weniger fart gegen bie Borisontale neigen.

Gist man in das tricherformige Gefäschen eine gefäche Richfigetit, etwa gefächen Walfer, fo wird es bis qu einer gewissen Stellen der De Reber auf fleigen. Wenn nun, nachdem altes im Gleichgewicht ift, die Oeffnung bei o wieder geschieften wir, bi fit die Kuft in der Auget wollkandig absgeheret. Gefte ein Entadungsschiag durch den Platindard, fo wiede er enkenten, er ehelt beit Walfern der Little und geschied und eine Kuften der Beit in der Auget mit, sie wied ausgedehnt und treibt die Allffigetit in der Möhre um so weiter berad, je sicher die Ennkarmung mar. Diefe in der Rober um so weiter berad, je sicher die Ennkarmung mar. Diefe

Depreffion ift also ein Daaß fur bie burch ben Entlabungefchlag bewirkte Ermarmung bes Platindraftes.

Der Apparat ift fo eingerichtet, bag man ihn bequem in ben Schließungsbogen ber Batterie einschalten kann. In biefer Beziehung bebarf jeboch bie Sigur keine weitere Erlauterung.

Eine Bersuchsteihe mit biefem Apparat gab unter andern die in folgender Zabelle zusammengestellten Resultate:

| , | 2    | 4    | 6   |  |
|---|------|------|-----|--|
| 9 | h    | h    | A   |  |
| 2 | 1,5  | -    | -   |  |
| 4 | 6,7  | 3,2  | 2,6 |  |
| 6 | 13,4 | 7,3  | 5,5 |  |
| 8 |      | 14,1 | 9,3 |  |

In der oberften Deizignstalreibe flet die Anjabl o ber angenwanden Klaiden, in ber effen Beritalreibe bie angenwahren flettreicitennengen g gemesin burch die übergegangenen Funfen der Masfilasche. Die entsprechenden Depressionen h des Ihremonteres sind in Linier ausgebricht. Alle 3, 28. die Erttreicitsbemesge 4 auf 2 Slaiden vertweilt mar, erbeit man die Oppersion 6,7 Linien. Dieselbe Elektricitisennenge auf 4 und 6 Flaisen vertheit, gad num die Depression 200 and bei der depression 200 and bei depression 200 and bei der depression 200 and bei depression 200 and depres

Berfolgen mir nun eine Bertikatrieb ber Tabelle. Bei Anwendung von 2 Jerfolgen icht bie Cettricitiktennenge 2 die Depression 1,5. Die doppeite Giedricitiktennenge 4 giebt bie Depression 6,7, also ungefabt bei verfachge, ib berich fache Elektricitiktennenge 6 giebt bie Depression 13,4, also die Hache Wirtung. Bei unverändereter Derfläch der Watterie verhalt sich also die Erwärtung im Platindrach wie das Ausdard der Elektricitiktennenge oder est sift

$$h=n\,\frac{q^2}{s},$$

wenn A bie Depreffion der Fluffigleitsflute, g die durch Junken ber Maaßflufche gemeffene Labung der Batterie und s die Angald ber (unter fich gelichen) Slachfen begeichnet, worde, gut Batterie vereinig find. n ift ein configuret Bactor, fur welchen fich aus der obigen Berfuchserieb der Wittelwerth 0,88 ergiebt.

Rief fand ferner, die bie Temperaturrebotungen verschiedenre giefe fanger Delte bestiedem Mertalls sich umgekehr terplaten wie bie Siguaderate ibere halb wie bei den Delte bei bei der Delte bei delte delte

81mal u. f. w. geringere Temperaturerhohung hervorbringen; ba aber bie Massen biefer Draftet Amal, 9mal großer sind, so ift klar, daß die in bemielben frei werdende Wachnemenge Amal, 9mal u. f. w. geringer ift als in einem Drafte von einsacher Dick.

Wenn ber Draft in der Thermometertugel unverändert bleibt, so wird bei Entlabung derselben elektrischen Ladung die Erndarmung des Draftes in der Rugel um so geeinger, je langer man den Schließungsbogen macht und je dunnere Drafte man in benfelben einischattet.

Um ben Einfuß ber Berichngerung bes Schliebungsbogens zu unterfluden, schatter Riefe mittelft bes d. en te o fehrt Audaberbe ber Riefe nach verfleiben lange Stude besselben Supferbeabtes in ben Schliebungsbogen ein, während im Bermometer flete berfelbe Platinbeath bite. Mit iben Einschatung weuten min im Berschiebestieh im er Allt gemach, wie bei auf Seite 111 angestührt. Bille mollen bie Länge bes eingeschalteren Rupferbachtes (welcher 0,29" bid wen) mit A beiechinen.

Here 
$$\lambda = 0$$
 regals [16]  $h = 0.78 \frac{g^2}{s^2}$   
"  $\lambda = 9.6'$  " "  $h = 0.69 \frac{g^2}{s^2}$   
"  $\lambda = 49.0$  " "  $h = 0.48 \frac{g^2}{s}$   
"  $\lambda = 98.4$  " "  $h = 0.34 \frac{g^2}{s}$   
"  $\lambda = 147.7$  " "  $h = 0.27 \frac{g^2}{s}$   
"  $\lambda = 246.4$  " "  $h = 0.21 \frac{g^2}{s}$ 

Wir feben aus biefer Jusammenstellung, baß die Erwärmung mit zunehmender Länge bes Einschaltungsbrahtes, für gleiche Werthe von  $\frac{q^2}{s}$  fortrodhrend abnimmt.

Die Werthe von h find offenbar den Kactoren von  $rac{q_2}{s}$  proportional. Für  $rac{q^2}{s}=1$  besteht zwischen h und  $\lambda$  folgende Beziehung

$$h = \frac{0.78}{1 + 0.013 \ \lambda} \dots 1$$

Für  $\lambda=0$  giebt biest Gleichung h=0.78; für  $\lambda=49$  giebt sie h=0.476; für  $\lambda=147.7$  giebt sie 0,267 u. s, no., also lauter Werthe bie mit ben oben mitgetheilten Beobachtungeresultaten sehr gut stimmen, so

bag wir biefe Gleichung wirklich fur ben Ausbrud ber Beziehung zwischen h und A nehmen konnen.

Die Gleichung 1 auf allgemeine Form gebracht, beifit

$$h = \frac{a}{1 + b \lambda},$$

woran Rieß folgenbe Betrachtung anfchließt.

Durch Berklagerung des Schliefungsbegens wied die Ernskimung verminbert. Schalter man aber nun stat eines Metallbrahtes ein Tichaf fundten Holges, ober eine mit Wasser gefüllte Glasessber als Imssschantlung ein, so senkung von 0,14" zu bernichten. hier aber ist die kinktoma der Batterie nicht mehr momentan, wie bei der Einsschaltung des Längsten Aufpertachtes, sie erfordert eine wohnechwater Zeit. Daraus läßt sich sichsien, de nachem eine einem Unterschied, mer Entladungszeit beschaften wurden, sie nachem ein kurzer oder ein langer Aupstedraht einzesschafte sist, wenn wir mit schäfferen Sinnen begadt weren. Die Ernskrung der Polatiskastes im Dermometer schient mit der Zeit, welche die Entladung deutert, im einsachem eine gewisse Erkeitnissunge von gewisse der derhoten der einer der welchtlich zu siehen. Ih eine Ernskrung de debochafte worden, indem eine gewisse Erkriticklömenge von gewisser dichtigkeit in der Zeit 1 entladen wurde, 6 weite die Erkriticklömenge von gewisser, wenn ein Deubt von der Länge 2 eingeschafte wird, auch der Komfammung sin der Deubt von der Länge

$$h = \frac{a}{1 + b\lambda}$$

ober die Erndirmung eines Drahtes durch die Entladung der elektrischen Batteris ist der Dauer der Entladung umgekhrt proportional; die Dauer der Entladung wird durch Berlängerung des Schließungsdrahtes um eine Zeit verzögert, welche der zugesehren Drahtling proportional ist.

Wenn in den Schliefungsbegen der Reibe nach mittelst eines hentle ?iben Ausladers gleich lange und gleich died Dechte verschiedener Metalle ein geschaltet werden, so wiede werde Artisadung gleichter Ladungen der Batterie der Deaht in der Dermometertugel sehr ungleiche Erwärmungen erspheren, die eingeschafteten Drachtsiede vergieren also die Erntaduung nicht gleich statt. Dan nan einem Ausferdende, dann einem Platimbeadt vom gleicher Länge und Dicke eingeschaftet, so mitd für den Aupferdabt eine flücktere Erwärmung in der Zhermometertugel wahrgemommen werden; wenn man aber dei gleicher Dicke den Platimbeadt im Auslader 6,44mal kürzer macht als den Aupferdert, so besohget man unter sonl gleichen Umssahertungel; ein Platimbeadt verscher des der der der der der der der der Temperaturerböhung der Platimbeabtes in der Thermometertugel; ein Platimbeadt verscher als die der leistrissisch ein gerade eben so sich ein gleich diere, 6,44mal singerer Aupferdeadt, das Platim das die ein gleich diere, 6,44mal singerer Aupferdeadt, das Platim das alse eine 6,44mal sändere Bergörungskraft als das Aupfer, oder auch die Leitungsschäuseit der Statim ist 6,44mal eringere als bie des Aupfer. Rich hat ben fpecififden Leitungswiderftand verschiebener Metalle burch gabireiche Versuche ermittelt, welche fich auf bas eben angebeutete Princip ftuben. Bir werben weiter unten ausführlicher bavon reben.

Als im Thermometer fich ein Platindraht von 59" Lange und 0,041" Rabius, im Auslader aber ein Aupferdraht von 142" Lange und 0,042" Salbmeffer befand, gab eine ben obigen abnliche Beobachtungereibe

$$h = 1.51 \frac{q^2}{1}$$

Burben nun bie Drafte vertaufcht, fo bag bas Rupferbraft im Thermos meter, ber Platinbraft aber im Auslaber mar, fo tam

$$h = 0.46 \frac{q^2}{a}$$
.

Derfelte Entladungesidag beingt alfe in beiben Deibten febr ungeiche Erwärmungen bevore. Aus biefen und ichnlichen mit anderen Metallen angestellen Berfuchen gelangte Rieß, alle bier influirenden Umflache in Rechnungzichend, ju bem Refultat, daß bie durch ben elektrischen Entlas bungsichtag caeteris paribus in ben Draften frei werbenbe Batmemenge ber verzögernben Araft biefer Metalle proportionalifi.

Bei fertgefeste Steigerung ber Labung treten noch vor bem Eintreten bes Michme im Reife von Erfechnungen am Dende auf, weiche auf ein gemalfamet Einderingen, auf eine mechanliche Wirtung der Eitertrickt hinbeuten. Der Draht wird sichtber erschüttert, est treten kiene Aunken an ist ein en Enden auf, es werden von seiner Dberfläche Zheitchen lögereisen, die sich in Gestalt eines dichten Dampfes von ihm erdeben, der Draht erchält schaffe erndiegungen, die mit der Erkeite ber abung an Jahl und Schafe quandwan, endlich dei immer mehr gesteigerter Labung weide er vorjeiligen, weisiglichend, er wird gereisen und geschwierter. Bei Phattendschien zeigen die Schäde fin noch gar keine Schmelzung, die erst des in och sich eines debungen ausstritt; die Arretssung agbet aus der Verlegung von 281 icksprecharen Weckallen fteigert fich bie Armperatur noch durch Aufnahme von Sauerftoff, und diefe erhöbte Armperatur erlichtert dann auch die Schmeigung. Ueberall, wo die ektrifiche Schmeigung eintritt, ist eine medanisse Arennung bar geschmeigung Banfe sichetbar, die Schmeigung kann baber nur als Wirtung der hiebe auf sehr gerheittes Metall berachter werden. Die Erkrieital schmitzt die Metall berachter werden. Die Erkrieital schmitzt die Metall berachter werden.

Der Lange bes Weges und ber mannigfachen hinderniffe ungeachtet, erfolgte bie Entladung ber Slafche ebenfo momentan, als ob man einen gewöhnlichen Ausschaft bei Erick 122.

Die Lichtenbergischen Riguren, weiche einen darafteristischen Untere 47 sichte wischen berben Elektricitäten anzubeuten scheinen, lassen sich vollende gum mit ber Leibure Flasse barteiten. Man tabe bie innere Betagung mit positierer Elektricität und lasse bann einen Funken vom Anneps auf eine binne Dazzlichie die folgen. Wenn man bann bie harzlichiet mit einem Staube pubert, welcher geneigt ist, die negative Cetetricität anzunchmen (wie semen liecopodii, gemuberter Schophonium u. f. w.), o zeigt ber Eanab bie Korm eines stradien Getreich geweite Bertricks, bist man auf eine gweite Harzlichte ben negativen Funken vom Anneps für ber vom Anneps dierflogen, ob bibet ber aufgewebet ben negativen Funken vom Anneps für der vom Anneps derfessen, ob bibet ber aufgewebet Genach krabftenles Kinge ober Zonne. Man bedient sich u ben negativen Figuren am besten eines Staubes, der leich von biet erkettlich mit ein ein zericheren Mennia.

Lichenberg feter, um biest Figuren zu rehaten, ein Metalltenbe auf bie Bartplatte und lies auf biefes den elektrischen Gunten schlagen. Ein positiver Junke liesert eine strachtige Figure Fig. 1227, E. , ein negativer eine ringssemige, Fig. 126. Das anzuwendende Pulver muß ercht fein senn wird am besten wurd geich eine Leinwand burdgebetutet. Das Pulver wied burch Reidung





48 ber Sargtafel ab, welche bie entgegengefebte Glettricitat haben.



Der Conbenfator. Gigentlich ift ieber Apparat ein Conbenfator, in meldem gebunbene Glettricitat angebauft wirb, alfo auch bie Frantlin'fche Zafel und bie Leibner Rlafche. Dan menbet jeboch biefe Benennung nur fur folde Upparate an, welche bagu bienen, Eleftricitat von febr geringer Spannung burch Berbichtung bemertbar zu machen. 3m Befentlichen befteben al'e Conbenfatoren aus zwei leitenben Dlatten. melde burch eine nichtleitenbe Schicht getrennt finb. Indem mir bie unvollfommeneren Instrumente ber Urt ubergeben, foll bier nur von bem Conbenfator bie Rebe fenn, wie man ibn in Berbinbung mit bem Golbblatteleftrometer anwendet. Muf bas Golbblattelettro= meter wird eine Metallplatte aufges fchraubt, wie man fie Rig. 128 fieht.

Die Platte ift moglichft eben abgefchliffen und auf ihrer obern Rlache mit einer gang bunnen Schicht von Firnig verfeben; biefer Firnig, burch Muflofen von Schellad in Beingeift erhalten, wirb, noch febr leichtfluffig, mit einem Dinfel aufgetragen und trodnet bann febr rafch. Gine zweite auf biefelbe Beife pras parirte Platte, welche mit einem ifolirenden Stiele verfeben ift, wird nun mit ibrer gefirniften Rlache auf bie erfte gefebt, fo bag bie beiben Metallplatten nur burch bie bunne Firniffchicht getrennt finb, fonft aber fo volltommen als nur immer moglich auf einander paffen. Diefe Unordnung entfpricht ber

Fran it in "schen Aeft vollfommen, die Glasplatte ist durch bie dume Schellachschieft erfere, die Murm dienen flatt her Zeltzugungen, nur Lann man hier bie obere Platte nach Belieben abheben, mährend die beiben Belegungen der Fran film ist sche Aeft self sind. Weit die istlierende Schicht so außererbentiich dum ist, die Platten alse einanver sehr nabe sind, so ist die ist einer Schicht sind beim ist, die Platten alse einanver sehr nabe sind, so ist die eske vollständige Bindung möglich. Beingt man die untere Condensfaroplatte mit einer schwachen Elektrichtskaguelle n Berührung nedern dem ab eine der keiterben mit dem Finger berührt, so wied der Condensfaroe ganz auf dieselbe Weife geladen, mie die Feidner Fildsche beren übgere Bestgung nicht schwie zugleben die kunterschied lieger nur darin, das man ein Mal eine Elektricitäuguselle von gros fer, das andere Wal eine solche von geringer elektrischer Spannung hat; in beiber Jällen aber finder auf zeiche Weise im Berkeidung der E Etatt.

Aft ber Condensator geladen, so mird die obere Platte abgehoben (umd zwar möglichs) veriftal, damit die Berührung beider Platten in allen Puntten in dermfleten Moment aussehoben wird); daburch wieb die die dabgin gedunden E der untern Platte frei, sie geht in die Goldblättchen hinad und bewirft ihre Divergenz. Beiter unten, bei der Lehre vom Galdanismus, werden wir gabtereiche Ammendungen biefes Gondensatore fennen einen.

#### Ranftes Rapitel.

Bom eleftrifden Lichte und ben Bewegungen eleftrifirter

in anderen Kallen reichen wieber bie ftareften Spannungen nicht bin, ben aerinaften Lichtschein zu geben.

Mus ftumpfen Eden und Spigen ftromt bie Eleftricitat von felbft, icon bei gang fcmacher Spannung, aus, und man beobachtet babei im Dunteln glangenbe Lichtbufchel, Die oft mehrere Boll lang find. Bei runben Rorpern find fcon ftarte Labungen nothig, wenn bie Elektricitat von felbit ausftromen foll; wenn man ihnen aber einen mit bem Boben in Berbinbung ftebenben Leiter nabert, fo fpringen gunten, nach Umftanben felbft auf große Entfernungen uber, bie bann einen bem Blib abnlichen Bidad bilben.

Rig. 129 ftellt ben Funten ber Ban Marum'ichen Mafchine in 1/g ber naturlichen Große bar; ber Funte ichlagt bier von einer fleinen am Conbuctor befindlichen Rugel gu einer großeren bes Funtenziehers uber.



Die Schlagmeite , auf welche bin man aus einem elettrifirten Rorper einen Funten gieben tann, bangt von ber Leitfabigfeit ber Gubftang, von ber Große ibrer Dberflache und von ber Starte ber elettrifchen gabung ab.

Um bie Funten gu vervielfaltigen, muß man ben Leiter, burch welchen bie Elettricitat in ben Boben überftromt, oft unterbrechen, barauf beruben mehrere Spielereien.

Mit Metallperlen , bie auf einem Geibenfaben aufgereiht finb , jeboch fo, bag jebe Berle pon ber folgenben burd Knoten ungefahr ein Dillimeter weit entfernt gehalten wirb, fann man Rameneguge und allerlei Riguren bilben, welche fo lange leuchten, ale man bie Dafchine brebt, von beren Conductor Die Elettricitat burch biefe Rette in ben Boben ftromt,

Bligrobren find Gladrohren, auf welchen man rautenformige Stanniol: blattchen fo aufgetlebt bat, bag ihre einander jugefehrten Spiben etma fo nabe fteben, wie man Rig, 130 fieht. Bewohnlich flebt man fie fo auf, bag fie



eine um bie Robre laufenbe Schraubenlinie bilben. Wenn man bas eine Enbe einer folchen Robre in ber Sand haltenb, bas andere an ben Conductor

ber Dafchine bringt, mabrent fie gebreht wirb, fo fieht man im Dunteln fortmabrent gwifden je gwei Rauten Kunten überfpringen, fo baf eine faft gu= fammenhangenbe Lichtlinie auf ber Robre erfcheint.

Eine Blittafel ift Sig. 131 bargeftellt. Muf einer Glastafel ift eine

Dan hat biefe Spielereien noch auf mannigfache Beife abgeanbert, biefe Beifpiele mogen jedoch genugen.

Wenn man ben Conductor der Eletristrussistine mit einer Leinen Augel von 3 bis 6 leinen Durchmeller verfiest um beifem inen um Boben abge leitete Metaulfläche oder die Jand nabert, so erhält man ftart verässeitet Funten, die dei gesperer Annaherung in gewöhnliche Funten überagben. Wenn die Maschinerung in gewähnliche Funten mehr und mehr Maschinerung in gewählten Funten mehr um den der



in einen ssemtlichem nur im Duntelm bemerkbaren Bhisbei über, der aber noch beutstich aus eingetenen, mit Geschulft überschlogsteden verästleten Tunten bestehet. Das Ausstrehmen der Etektricität wird immer gleichsemiger, je släcker die Mass (chine wirtt ober 1916), der Das die Karst der Wachten einer der Karst der Wachten ernsprechmen Eröfse, so sis die Karst der Wachten einer die Karst der Wachten der einstellen für die Karst der Wachten der Ausstrehmen gleichen zu der Verlagen der der Verlagen der der Verlagen der der Verlagen der

Ban Marum's berühmte Mofchine ift fo trafitis, doß fie aus einer Augel von 31/3 Boll Durchmeffer einen Lichtbufcht von ber Fig. 132 in 1/1,0 ber natürlichen Geföße abgebliebem Serm lichett. Bei ichmaden Mofchinen erhölt man bie burch freie Ausstrahlung entstehenden Bufchel am besten , wenn man auf den Conductor einen am Ende abgerundeten Meffingstad von 1 die 2 kinien Durchmeffer auffebt.

Be bunner bas Ende bes Metallflades gemacht wird, welchen ber Bifchel geben soll, besto continuirlicher wird die Entladung, b. h. besto weniger sind einzelne Berzweigungen im Buschel zu unterschieden, und besto kleiner wird ber Bufchel, ber endlich in einen kleinen leuchtenden Punkt übergeht, wenn ber Draht in eine Spige ausläuft. Bei ftarkeren Maschinen beobachtet man felbst am Ende etwas biderer Stabe ein gleichsormiges ruhiges Glimmen.

Far positive Elektricitat find bie Bufchel am großten; ift ber Conductor mit nig ainver Elektricitat gelaben, so find bie Buschel fleiner und geben viel eher in einen Heinen leuchenden Stern und in rubiges Gimmen über.

Die Bufche erhalt man nicht bloß, wenn man auf dem Conductor der Elettrifftmalichine eine fleine Augel oder einen abgerunderten Metalffab aufset, sondern auch vernn man eine solche kleine Augel oder einen solchen Glad de zietend berührt und gegen dem Conductor der Malchine hält; es strömt alsbann die burch Bertheitung im Gaschende angehäufer Elettricität im Michaelton gegen dem Conductor aus. halt man eine Spise dem Conductor ausgen, so erfohient an bereichen der kleine leuchtende Setzen.



Da der luftierer Raum ben Uebergang ber Elektricität fehr erleichtert, so begånstigt er auch sehr bei elektrischen Lichterscheinungen. Im luftverednnten Raume schädzt der elektrische Funkten auf große Emsfernungem über und beeiret sich in prachtvolle Lichtgaarden von blaßvioletter Farbe aus; im lustrerbännten Raume merben die elektrische Erchischkische ist größer und sichner. Das Leuchten eines bunnen Deuhres läßt sich im lustiereren Raume schon mit schwächeren Machinen bervorbeingen.

Sig. 134 ftellt einen Upparat bar, wie er haufig angewandt wird, um bas eieftrifche Licht im verbannten Raume ju zeigen. Un beiben Enben eines ellip-



tifchen Gefaßes find Metallfaffungen angefittet; die Faffung auf ber einen Seite ift mit einem Bahn verfehen und tann auf eine Luftpumpe aufgefchraubt werben. Die Faffung ber andern Seite ift mit einer Leberbuchse verfeben, burch welche ber mit bem Rnopf b' enbigenbe Deffingbraht hindurchgeht, fo bag man ben Knopf b' nach Belieben bem Knopfe b nabern tann. Wenn man ben Apparat moglichft juftleer gemacht bat, fo ftromt bie Elettricitat leicht uber und erfullt bas gange Befaß mit Licht, Menn man burch ben Sahn etwas Luft einftromen lagt, fo wird bas Licht meniger biffus und bilbet purpurfarbene Lichtbogen gwifchen b und b'. Je mehr Luft man einlagt, befto mehr nimmt bie Ausbehnung ber Lichterfcbeinung ab, fie nabert fich mehr und mehr ber Form bes gewöhnlichen elettrifchen Funtens.

Um bequemften faffen fich Lichtericheinungen im verbunnten Raume mit einer Luftpumpenglode machen, welche oben eine Deffingfaffung mit einer Stopfbuchfe bat, burch melde ein Deffinaftab binburchaebt, ben man auf und nieber gieben tann, und an beffen unterm Enbe eine Rugel ober irgend ein anderes geformtes Metallftud angefchraubt ift. In Sig. 135 ift eine folche

Luftpumpenglode abgebilbet.



Much bie Toricellische Leere burchftromt Die Gleftricitat mit Lichterfcheinung.

Picarb bemertte guerft, bag ein Barometer im Dunkeln leuchtet, menn bas Quedfilber auf und nieber ichmantt, und balb überzeugte man fich, bag biefe Erfcheinung von ber burch bie Reibung bes Quedfilbers an ben Banben ber Robs re entmidelten Gleftricitat herrubre 11m bas elettrifche Licht in ber Toricellifchen Leere su beobachten, conftruirte Ca: venbifb bas Sig. 136 bargeftellte Doppelbarometer . beffen Unmenbung mobl ohne meitere Ertlarung verftanb: lich ift.

Dauer bes elettrifchen Funtens. Ueber Die Dauer bes elettrifchen Lichtes 50 hat Bhe at fto ne wichtige Untersuchungen angestellt. In Sig. 137 fen a ein leuch:

Rig. 137. tenber Puntt, etwa eine Rerge, b fep ein ebener Spiegel, beffen Ebene vertital fteht, und welcher um eine vertitale Are brebbar ift, cenblich fen bas Muge bes Beobachters; abc follen in einer Borigontalebene liegen. Wenn ber Spiegel ruhig fieht, fieht bas Muge c bas Bilb bes Punttes a im Spiegel b an einer beftimmten Stelle, Die fich andert, wenn ber Spiegel gebreht wird; ift die Drehung rafch genug, fo ericheint fatt bes Rergenbilbes ein Licht-

ftreif, inbem ber Lichteinbrud von allen ben Stellen, welche bas Rergenbilb nach und nach burchlauft, nach einer Beitlang im Muge noch wirft, und man fo ben Lichteinbrud von ben fruberen Stellungen bes Bilbes noch mahrnimmt, mabrent es ichon an einer gang anbern Stelle angefommen ift.

Wenn man nun bafur forgt, bag an ber Stelle ber Rerge ein elettrifcher Aunten überspringt, fo wird bei rafcher Rotation bes Spiegels bas Bilb bes

Funtens ebenfalls in die Lange gezogen ericheinen, wenn ber elettrifche Funten nur eine gang geringe Dauer bat.

Der Spieget war an einem rotirenben Apparat fo befeiligt, bag er 50 Umberhungen in einer Setunde machte; um einen Bogen von 10 gu burchlaufen, brauchte alfo ber Spieget  $\frac{1}{50.360}$ tet, und alfo, um einen Mintel von 1/20 gu

burchlaufen, 36000tel Setunde. Run aber ist ben Lehren ber Optit zusolge bie Binkelgeschwindigkeit bes Bilbes boppelt so groß als die des Spiegels, solge lich legt das Bilb in  $\frac{1}{72000}$ el Setunde einen Bogen von 1/2 Gead zurück,

wenn also bie Dauer bes elektrifchen Funtens auch nur 1/12000 tel Gekunde betruge, so mußte icon fein Bild im rotirenben Spiegel als ein 1/20 breiter Streifen erfdeinen.

Mach einander bet nun Wheatflone in einer Antfernung von 10 Juf bem Spiegel 4 Boll lange Junten einer Clettriftemaschine bar, ferme Entladungen einer Leiben Fliche, ein 4 Juf langes Gladeoby, worin der eltertiche Junten lange einer schaeben bem Scheiben aus Zimfelie überspienigen mußte, ein lutsterers Gladeobe von 6º Change, in wedem ber Junten beim Durchgang eine ununterbrochme finite von geschwähren beit dertrifchen Lichte ergeugte u. f. w. Aufen in allem biefen Jallen erschaeben dertrifchen Bidter, wenn sie innerhalb des Gesschoftschaeben auftraten, volltommen umgaschwert und genau auf eben die Weise, als ob sie von dem rubenden Spies est erstellt in verben wären.

Die Dauer eines folchen elektrifchen Funtens beträgt alfo ficherlich nicht mehr als  $\frac{1}{72000}$ tel Setunde.

Wenn ein Rad rasch umgebreht wird, so kann man die einzelnen Speichen nicht mehr unterscheiben, wenn aber ein rassch voriernbes Rad in einem bunken Jümmer pishlich durch einen eiektrischen Funken erleuchter wird, so nuterscheib der man die einzelnen Speichen beutlich, als wenn das Rad gang in Rube wäre.

Salt man eine evacuirte Robre nahe an ben Conductor ber Etektrifirmafchine, fo erblidt man zuweilen einen zusammenhängenden Lichtfrem, unterlucht man aber benselben in bem Spiegel, fo findet man, daß biese Continuität nur schiender ist und von einer eraften Joige vorübergefember Blies bertubrt.

Wheatftone manbte ben rotirenben Spiegel auch an, um bie Gefchwinbigfeit zu ermitteln, mit welcher bie Eleftricitat einen fehr langen Leiter burchlauft. Die Borrichtung, bie er bazu angewandt hat, war ungefahr folgenbe:

Auf einem 31/2 301 im Durchmeffer haltenben Brett, dem Funkenbert, waren 6 Kugeln, a, b, c, d, n und f (Rig. 138) gehörig istilt befestigt. An der Rugel awar ein Draft befessigt, welcher mit der innern Bekegung einer Leidbner Flasche in Berdindung gebracht werden konnte; die Kugel b war von a um 0,1 Boll entfernt, von b aber fuhrte ein Draht in vielen Binbungen nach ber Rugel c.



Es fcagt fich nun, find biefe 3 Funten volltommen gleichzeitig, auch wenn bie Lange ber Draftwindungen fehr bebeutend ift?

Bei ben von Whe at ft one angestellten Bersuchen betrug bie Lange ber Drabzwindungen gwissen bund of y, engliche Meile. Gebenft lang wur des Alage bed Drabzte zwischen d und e, so has ber Weg, weichen ber elektriche Streen von ber inneren zu ber außeren Belegung zu burchlausen hatte, 1/2 entliche Werten.

Die 6 Rugeln bee Funtenbrettes lagen in einer horizontalen Linie.

Daraus ergeben fich nun folgenbe wichtige Refultate:

1) Wenn ber Entladungebraht fehr lang ift, so erfolgt feine momentane, sondern eine successive Entladung, weehalb die Funten in die Lange gezogen erfcheinen.

2) Da bie beiben außeren Funken im Spiegelbilbe ihre gegenfeitige Lage behalten, fo erscheinen affo bie beiben außeren Funken vollkommen gleichzeitig, ber elektrische Strom beginnt also gleichzeitig von ben beiben Belegungen gegen

12

bie Mitte bes Entlabungebrahtes bin, ber mittlere Funten ericheint aber fpater, ba fein Bild gegen bas ber außeren Funten verrudt ericheint.

Bei biefem Rotationsapparate machte ber Spiegel 800 Umbrebungen in ber Gefunde, woraus folgt, bag, wenn ber Junten nur einen Beftanb von 1 1152000 Setunbe hat, er um einen halben Grab verlangert ericheinen muß,

alfo ungefahr fo lang, wie ein Boll in einer Entfernung von 10 Auß erscheint. Die Berschiebung bes mittleren Kuntenbildes gegen bie außeren betrug un-

Fisher 1/20, ber mittlere Funken erschien also ungefabr um  $\frac{1}{1152000}$  Schunde später als die beiter außern, in biefer Sait hatte also ber ethertigis Etrome einem Weg von 1/4, englische Weile zurückgelegt, in einer Sekunde legt er also einen Weg von  $\frac{1}{4}$  = 288000 englischen Meilen Meilen weilen 60000 deutschen Meilen Weilen Meilen weilen 60000 deutschen

Weiten) purich, eine Geschwindigkeit, werche größer ift, als die des Listes im Beltraum, weiches in einer Schunde nur 194000 englische Meiten Steine (2000) deursche Weiten) durchfulgt. Da der Erdumfung ungesche 5700 deursche Meiten beträgt, so ist also die Geschwindigkeit der Erkriftet Ernen die Keiten der in einer Schunde 10 mat unterfein würde.

51 Mewegungen, welche durch des Ausfrömen von Elektricität bervorgebeacht werben. Die Auglönges wur Möhlschungschiednungen find bereits besprochen worden, es bleiben hier nur noch einige andere durch die Elektricitäl demiette Bonegungen zu betrachten. Auf eine leitende Spiec op, Jig. 139, neche mit dem Conductes der Macfine in Merkondung stehe, ift



ein an beiben Enden nach entgegengestehen Richjungen ums gedegenes um jugespietes Westullächhen Lie den gufgetes, baß es sich im Gleichgarnicht befinder, aber sich leiche nach ber Spiele in herigentalter Ebene umberden läße. Ein gleicher Appeare sich geben wie eine eine eine felt ein felt her Appeare sich geben wird, wei gestellt geben der gebe

Dies Bewegung wird durch bas Ausstromen bes eleftrifchen Rudums aus ben beiben Spigen hervorgebracht und ift eine ber Umbrehung ber Segner'schen Baffer-

råber gang analoge Erscheinung.

52 Bewegnugen durch den elektrischen Rückfislag. Kroschischetel, die mie Kig. 140 geigt, in der Näche des Conductors einer Elektrisstmaßignis aufgehängt find, schienen gart einer Berümerung, ur erkieden, menn durch Derben der Masschiene der Conductor o mit + E geladen wird; jedoch wird er durch Bertheilung elektrisch, die angezogene — E sammelt sich dei r., die obgestügen ehr – E entweicht durch dem Dende hat wie der Bedene Godeld man num

aus dem Conductor ceinen Junken gieht, dringt Die plogliche Biedervereinigung ber Cleftricitaten in bem Froichichenket Budungen hervor, ein Beweis, daß bei



der Mäckebe in den nachteitiden Justiand die Weietitle der Körper durch den Druck der eietrüssen Füglissteiten affeiett werden, welche sich wieder zu vereinigen streben. Diese Abstellungen werden mit dem Vonnen des Mächfelnage deseichmet. Bitt einem Teofoke, weichte schon der Genden gestichtet, die würde man den Berfugd vergedens anstellun, er gelingt aber sich gete auf auf einem eben geführter ab verbesten der ihre zu an einem eben geführteren oder noch bester mit einem noch sehrende

In ber Rabe einer fraftigen Dafchine empfindet auch ein Denfc, ber mit bem Boben in leitenber

Berbinbung flebt, ahnliche Schlage. Spater, wenn von ben Mirtungen bes Bliges bie Rebe fepn wird, werben wir feben, bag eine Gewitterwolle burch einen birecten Schlag und burch ben Rudfchlag wirfen fann.

#### Sechstes Rapitel.

# Gleftricitat, entwidelt burd Drud und Barme.

Wir haben gelehn, daß, wenn man juri Kläden durch Reiben an einander 53 eietrich mach, die eine positiv, die andere nachen elettrisch mieh; wir haben serner gelehn, daß die Spannung der Liettricität, welche unter diesen Umstanden entwelckti wird, von der Natur der Kleper, dem Justande der Derestäden und ihrer Amperatur abhigat. Dies medanische ustände der Elektrischsenwicke fung ist sieden nicht die einzige; durch Archaben der Elektrischsenwicke ung ist sieden, dass die einzige; durch Archaben der Drucks und der Zemperatur wird ebenfalle Elektrischist frei.

Kalkspaths beruht bie von Sau v conftruirte eleftrische Nabel, welche Fig. 141 abgebilbet ift. Sie ist ber auf Seite 62 beschriebenen gewöhnlichen elektrischen Ria. 141.



ber Rugel von Metall ein Stüdthen Ralfspath co' befestigt, welches durch Druden zwischen ben Kingern eletrich gemacht wieb. Elettricitäterregung burch Wärme. Der Turmalin hat bie Gigenfcaft, leichte Körper an-

nujehen und objuflösen, wenn er ermdernt wirt; in Indian wir is in wo dies Mineral sehr verbreiter ist, tannte man diese Eigenschaft schon vor Jahrdunderten. Eine so auffallende Erschein nung konnte der Ausmerksamkeit der Reisenden nicht entgehen; die holden machten blief merbuckingen eiertrissen Eigenschöften des Ausmalins in Europakschnut, won is dab von den Podosten nichte unterfuckt wurden. Gann

besonbere beschäftigten sich Canton, Prieftlee, Bergmann, Arpinus und Saab bamit. Bolgende find bie wichtigften Restlutate ibere Untersuchungen. 1) Ein durch Erwärmen eletrisch gemachter Zurmalinterftoll zeigt an der beiben Enden seiner tepftallographischen hauptare zwei entgegengesehre Pole, b. b. an einem Ende ist er pfittbe, am andern negativ eiterisch. Die eletrischen filmfactien find off in dem Turmalin ungefähe af bie

Beife vertheilt, wie die magnetischen Fluida in einem Stahlstab.

2) Wenn man einen Turmalin, während er elektrisch ift, quer durchbricht, so bat iedes Stuft wieder feine beiben Vole.

3) Air joben Aurmalin giebt es zwei Armperaturgrängen, zwischen welchen bie etetrischen Erscheinungen stattinnen. Unterhald und derhald biese Schape verhält sich der Aurmalin wie jeder andere Köpere, er zeigt kinn elektrische Poe larität. Diese Armperaturgränzen sind gewöhnlich 10° und 150°. Für Aurmaline von gleichen Dimensionen sind diese Schapen salt dieselben, sie anderen sich aber mit der Känge.

4) Wenn man einen Turmalin regelmäßig erwärmt, b. b. so, ba an allen Puntten seiner Obersiche das Steigen der Temperatur dasseite sit, so wird das eine Ende positiv, das andere negativ, und jeder Pol behält seine Elektrickia, so lange die Temperatur seigt.

5) Menn ein Autmalin burch Erndmen eletrisch, gewoeden ist und darauf regelmäßig erkaltet, so verschwinder für einen Augenbild alle Eletricisch, dann Echt sich von ber Polarisat um, d. b. derzeinige Pol, wedcher wahrend des Erndstemens solitie war, wide jest negativ; der bisher negative wird positien. Dann aler bleite die Logo der Pole unsereindert, solange die Zemperatur sinkt.

6) Die polarifchen Eigenschaften scheinen nur von bem De ch se Zemperatur abzuhängen, so baß ein Zurmasin bei einer gegebenen Zemperatur fich in bei berschiebenen Bufichben besinden fann; bei unverchaberter Temperatur ift er ahmlich im naturischen Juffanbe, er ethalt abre eine bestimmte Polarität, wenn bie Temperatur im Steigen, die entgegengesehte, wenn sie im Sinten ist.

Ria. 142.



7) Sa un bat manchmal eine Umtebrung ber Dole mabrent bes Ermarmens und mabrend bes Ertaltens beobachtet. Diefe Erfcheinung, welche nicht immer fattfinbet, bangt vielleicht von ber verschiebenen Temperatur ber aus fieren und inneren Schichten ab.

Um bie bier befprochenen eleftrifchen Ericheis nungen bes Turmaline ju unterfuchen, haben bie meiften Beobachter ben zu untersuchenben Rroftall in einem Dapierfchiffden an einem ungebrehten Ras ben aufgehangt, fo baß feine gangenare borigontal liegend fich leicht in biefer borisontalen Chene um bie

pertifale burch ben Raben gebilbete Are breben fann; Sa un legte ihn auf ben Rig. 142 bargeffellten Apparat. Die Dolgritat bes Stangelchens lagt fich nun leicht burch Unnaberung eines elettrifchen Rorpers, 3. B. einer geriebenen Giegelladftange, nachmeifen, welche bas eine Enbe ber Gaule angiebt, bas anbere bagegen abftofit.

Schon Saun erkannte, bag bas Muftreten ber Glettricitat beim Ermarmen gemiffer Repftalle mit ber Bemiebrie berfelben im Bufammenhang ftebe, ohne ieboch bie Urt biefes Bufammenhanges naber zu verfolgen. Bremfter (Dogg. Inn. 2. Bb. p. 301) entbedte fpater viele Rorper, welche beim Ermarmen polar-elettrifch merben, ohne bag an ben Rroftallen berfelben bis jest eine Des miebrie beobachtet morben mare; baber .man noch nicht berechtigt ift, angunehmen, bag polarifche Elettricitat und polarifche Bemiebrie ftete eine Rolge bon einanber finb.

Die Erfcheinung ber polaren Glettricitat mabrent bes Ermarmens ober bes Ertaltene finbet fich aber boch am ftartften an bemiebrifchen Arpftallen ausgepraat und bier findet auch ein bestimmter Busammenhang gwischen ber elettris ichen Polaritat und ber Arpftallform Statt. Robler (Doga. 2nn. 13. 2b. p. 629) bat biefen Bufammenhang fur Boragit und Riefelginterg nachgemiefen, bei bem Eurmalin aber batte er einen folden noch nicht ausfindig gemacht.

Rofe (Dogg, Unn. 39. Bb. p. 285) bat bie Begiebungen ber elettrifchen Polaritat Des Turmaline ju feiner Rroftallform ausführlich untersucht und gelangte ju folgenbem Refultate: Die vorherrichenbe Form bes Turmaline ift eine breifeitige Gaule, melde an beiben Enben burch Rhomboeberflachen begrangt ift; an bem einen Enbe nun treffen bie Ranten bes Rhomboebere auf bie Ranten ber Gaule, wie Fig. 143, mo g bie jur Linie verfurgten Gaulen-



berflachen finb. Um anbern Enbe aber treffen bie Rhom= boebertanten auf bie Ditte ber Gaulenflachen wie Rig. 144 geigt. Babrend bie Temperatur fteigt, zeigt nun bas Enbe Rig. 143 pofitive, bas Enbe Sig. 144

flachen, R bie Rhomboë:

negative Elektricitat; bei finkender Temperatur hingegen ift das Ende Fig. 143 negativ, bas andere aber politiv elektrifch.

Dantel (Pogg, Ann. 49. Bb. p. 403) wandte zur Bestimmung ber elettrischen Polaritat vom Krestallen das Bohnen berger iche Elettrostep an. Der Zuder zigige eine iedetrische Polarität, vomn seine Zemperatur stieg ober abnahm, wie dies bereits Brewster et von der bedachtet hatte. Die Krestallsform des Zuders ist die Fig. 145 dargestelle; er ist aber hausig in der Art homiedelich, das bie beibem Fläcken an den ber voerbreme Annte feblen, möbern bie an



ber gegeniberfebenben fintern Kante auftreten. hante fant nun, baß mit er fant nun, baß mit erbeim Erfallen bagenige finden nativ elettrisch ift, an meldem bie gidchen dieblen, positiv bingegen bie gegen dertiegenbe Annte, von fie fich vorfinden. Beim Erwarmen zeigt ber Arpflall natürlich die entgegengesette Polarität.

Rach Bremfter's Borgang tann

man die so eben besprochene Ciektricialisessschaung mit dem Namen Pperoelektricität bezeichnen. Wose und Rieß nennen benjenigen Hol des Kryfalls, an welchem das algebraisse Zeichen der Zemperaturveränderung dem Zeichen der daburch erregten Ciektricialis entspricht, den analog elektrischen Politzen anderen Politzen der den von der gestellt gehen Pol.

Beim Aurmalin ift bemnach das Ende, an welchem die Alachen des hauptrhombeberes auf ben Kanten bes briffeitigen Prismas aufgefest erschenen, Fig. 144, ber antilog elektrische Pol, mahrend Fig. 143 ben analog elektrischen Pol darfeltt.

Beim Boragit fanden Rofe und Rieß Robler's Angaben bestätigt, baf bie 4 heradbereden, an welchen fich bie glangen ben Tetrasberflichen finden, die antilogen, die 4 anbern, die theils ohne, theils mit matten Tertrasberflichen vortommen, die an alogen Pole sind.

Es giebt noch manche andere Arpftalle, welche abnliche elettrifche Eigenschaften haben wie ber Zurmalin.

Dritte Abtheilung.

## Bom Galvanismus.

### Erftes RapiteL

#### Gleftricitateentwidelung burch Berührung beterogener Leiter.

Entbeckung des Galvanismus. Im Jahre 1786 beebachtete Lub- 58
mig Galvani, Porfesse Wedein im Bologna, eine gan eigenthimiklie
Erscheinung. Er hatte zum Iwede werschiebene Unterludungen Froschischene tet prodpariet, dien sie grundlig mittellt metallener Haben an einem eisernen
Balcongelinder auf imd sah, daß sie lebhafte Zustungen machten. Ein gewöhnlicher Bebachter würde sich mit einer oberstächsichen Ertfarung begnüßer und sich alsehal wiede mit amberen Dingen beschäftigt daben.



Salvani mar wemiger voreifig in seinem Urtheite; mit durcheinigember Berbachtungs gabe und seiterem Scharffinme ausgerichtet, er kannte er in biefer Ersteinung ein neues Princip und wurde fo ber Schöpfer eines ber wichtigfen Broige ber Phosse, werden and ihm ben Namen Kalvanismus fuber.

Die Grofchichentel, an welchen Galvani feine Beobachtungen machte, maren in ber Reife praparirt, wie man Fig. 146 fieht. Rachbem bas eben getobtete Thier burchgefchnitten ift, wird von bem unteren Theile rafch bie Baut abgezogen, und indem man bie Spite ber Scheere unter bie beiben Schenkelnerven bringt, welche auf jeber Geite ber Mirbelfaule ale meife Raben ericheinen. nimmt man mit zwei Schnitten bie zwei ober brei unterften Rudenwirbel meg, fo bag bie Schentelnerven blog liegen und bie unteren Glieber nur burch fie mit ben oberen Birbelenochen gufammenbangen. Galvani batte ben fupfernen Sas ten in ber Birbelfaule befeftigt und beobachtete iebesmal eine Budung ber Schenkel, fo oft fie mit bem eifernen Gelanber in Beruhrung tamen.

Duffer Pouifiet's Lehrb. b. Phufit, 4te Muft. II.

Dies Birkung beobachtet man seibst noch nach einigen Stunden, allein seinimmt meistens schnelt ab, und gewöhnlich beobachtet man 20 bis 30 Misnuten nach dem Lode des Thieres nur noch sehr schwache Juckungen der Muskelin.

Man kann den galvanissen Grundversuch seh bequem mit Huffe der Vorrichtung Tig, 147 anstellen. Ein Stad Aupferdele, die bit durch einen Aupferdrach es mit dem Jinkblech av verdunden. Um nun stein mentlisse Archive dung zu erhalten, kann man den Aupferdracht an die beiden Wieche anlächen. — Breithet man nun mit einem dieser Vieche die Schonkel, mit dem andern die Verewen, der tritt alskald eine Aufmah der Schonkel ein.

Der Lem biefer Entvedung verbreitete sich bald über Deutschand, Krankrich und England; überall beeitte man sich die Berschiegt uns verbreiben und
abzulnbern; das Phalmemen seihl erreit gesche Erstaunen, aber die Hoffnung,
in dem organischen Körpern eine siehe Kilfligkeite, ein Lebeuspreinz aufzusinden, steigerte die Reugierde der Gelebeten noch mehr. Außerdem erschienen
dies Ihren gerade in einer Zeit größer Entvörkungen und Reformen, alle Geiseiter waren in Bemegung und shönend durch m Reis per Reugheit bissperissen.

Bolta fchlog aus feinen Berfuchen, bag ber Frofchfchentel nicht wie

eine Leibner glafche gu betrachten fen; bag bas bier mirtenbe Mgens meber in den Rerven, noch in ben Dusteln, fonbern burch ben Contact ber beis



ben Metalle entwidelt merbe und bag es mit bem gewöhnlichen elettrifchen Fluidum volltommen ibentifch fep. Bolta's Unfichten murben von Galvani und feinen Unbangern bes fampft, jebe Partei fuchte bie Richtigfeit ihrer Theorie burch neue Berfuche gu befraftigen, enblich aber murbe boch Bolta's Meinung allgemein ale bie richtige angenommen.

Directe Bemeife für bie Gleftrici. 57 tateentwichelung burch Berührung ver-Schiebener Metalle. Die 3bee, bag burch bie bloge Beruhrung beterogener Rorper Glettricitat entwickelt merbe, fanb nur nach und nach Glauben; Die Strenge ber Wiffenschaft verlangte birecte und enticheibenbe Beweife, melde Bolta auch balb gab. Diefen birecten

Beweis führte er mit Bulfe eines Apparates, ben er felbit erft einige Sabre fruber erfuns ben batte , namlich mit Bulfe bes Conbenfatore, ben wir fcon oben (Geite 116) fennen gelernt haben.

Der Berfuch wird auf folgende Beife angestellt. Nachbem man fich ibbergeugt hat, bağ ber auf bas Golbbiattelettrometer, Rig. 148, gefchraubte Conbenfator feine Labung gut balt und, nachbem man ibn wieber in feinen naturlichen Buftand verfest hat, berührt man bie obere Platte ableitend imit bem Kinger, mahrend man bie untere Platte mit einem Stude Bint

berührt, welches baburch, bag man es in ber anbern Sand halt, auch mit bem Boben in leitenber Berbindung fteht. Es verfteht fich von felbft, bag bie Dberflachen ber Conbenfatorplatten ba, mo fie nicht mit einander in Beruhrung ftes ben, nicht gefirnist fenn burfen, benn fouft mare ja fein metallifcher Contact swiften Bint und bem Deffing (welches fich faft fo, wie reines Rupfer verhalt) ber einen Conbenfatorplatte moglich. Bieht man nun, nachbem bie Berubrung nur einen Mugenblid gebauert bat, ben Kinger von ber oberen, bas Bint von ber unteren Platte gurud, bebt man barauf bie obere Conbenfators platte ab , fo erhalt man eine mertliche Divergeng ber Golbblattchen. Bober tommt biefe Gieftricitat? Gie fann offenbar nur burch bie Beruhrung bes Bints und bes Rupfere entwickelt morben fenn; bier ift es, mo eine besondere Krast wirkt, um die elektrischen Fluida zu trennen und in Bewegung zu feben; die possitive Cektricität geht auf das Jink und von da in den Boden über, die negative hingegen wird auf die untere messingene oder kupferne Condenstareplatte actrieden.

Menn man ben Berfuch in der Meife miederholt, daß man die obere Conbensatorplatte mit dem Bint, die untere mit dem Finger berührt, so divergiren die Goldblatechen mit positiver Erettricität.

Einen bebeutenb ftarberen Ansichlag erhalt man, wenn bie mit Bint berubrte Conbenfatorplatte ringsum vergolbet ober verfilbert ift.

Wember man fart bes Bints ein Stidt besselben Wetalls an, aus weichem bie Conbenstaertpatten gemach sind, se rehat man eine Wistung; alle an verem Metalle aber bewirten eine Divergenz der Gelbblattchen. Biei, Jinn, Eisen Mistung in Antimon werden, in Beridvung mit Kupfer (Reffing), wei das Jint + eietrisch, aben als die Gemensstaerplatter werde man mit ihnen berührt, mit — E; bingegen Gold, Silber, Paladdium, Platin und Kohle beingen die ertgegenzesfeter Wistung werven, se werden — eietrisch mit daben die turseen, seine Westen die von der bei bei Eietrisch für erzegat, noch beine vollenwemen Verfelkung, benn man fehnt ja glauben, daß sie nur im Augentlicke der Berührung weiter, daß die Ettrisch der von einer Kielung, dem inner Druck der Katl, werden bie Etetrisch vollessen daß sie nur im Augentlicke der Berührung wirter, daß die Ettrische wiellich wen einer Kielung, von einem Druck der Katalle berühre. Um in biefer hinsicht alle Zweisel zu ihn, hatte Welta die sinneriche Idee, eine dappelte



platte bericher und jugleich die obere Convensiatorplatte mit bem Boben in leitenbe Bereinbung febt, fo erbait man benftlen Ausschlag der Globblicken wie beim verigen Berfuch. An der Stelle, wo sich Jint und Aupfer berühren, ist also nach jahrelangem Contacte noch dieselbe Kraft thätig, wie im ersten Augenblied ber Berührung.

58 Yon ber elektromotorifchen Araft. Dief an ben Berührungskilden hetregenne Körper wirfende Araft ficht ben Manner elektrom oterische Araft is, ie bat ihren Sieh an ben Berührungsstellen und wirft basselh fandig zestspein auf bie noch verkunderen Elektricitäten, indem feit + E auf ben einen, ble – E auf ben ainen Absept erteit. Dem nat hie bespette Platte, Jig. 149, isolier ift, tann sie sich die nicht im natürlichen Zustanderinen.

Bir wollen jeht versuchen, bie natur biefer elektromagnetischen Rraft fo viel als moalich kennen zu fernen.

Betrachten wir die boppelte Platte vorerft im Buftanbe ber Ifolation. Durch bie an ber Beruhrungeflache wirtenbe elettromotorifche Kraft wird eine be-

stimmte Quantidit neutraler Cietricidik geelggt, es wird als gleichviel opstiete und negative Cettricidik frei, vie -E geht auf bas Außer, die +E auf das Int die . Da nun aber die elektromotorische Kraft fortwährend tydigig für gegen g

Die laft fich biefe Thatfache nun mit ber ungefchmachten Kortbauer ber elettromotorifchen Rraft gufammenreimen? Die elettromotorifche Rraft, welche bie Elektricitaten trennt, bindert auch, bag bie + E auf bas Rupfer und bie - E auf bae Bint jurudacht, fie binbert alfo bie Miebernereinigung ber getrennten Elettricitaten; bie an ber Grangflache thatige elettromotorifche Rraft wirft alfo bier gerabe fo wie bas Glas einer Leibner glafche ober wie bie Bargfchicht eines Conbenfators. Die auf ber einen Platte eines gelabenen Conbenfatore befindliche + E gieht bie - E ber anbern Platte an, ihre Bereinigung wird einzig und allein burch bie beibe Platten trennenbe nichtleitenbe Sarge fchicht verhindert. Wir haben aber gefeben, bag bie Labung, welche man einem Conbenfator ertheilen tann, ihre Grange hat, baf bei ftarferen gabungen bie ifolirende Bargichicht burchbrochen wird und alfo eine Entlabung erfolgt. Bier nun ift es gang abnlich: Die elettromotorifche Rraft tann nur fo lange bie entgegengefetten Gleftricitaten ber beiben Metalle getrennt erhalten, bis ihre Spannung eine gemiffe Grange erreicht bat. Dehmen wir an, eine Doppelplatte, Big. 149, fep ifolirt, die beiben Metalle fepen bie gu jener Grange mit ben ibnen gutommenben Gleftrieitaten gelaben, und man theile bem Bint auf irgenb eine Beife noch mehr + E, bem Rupfer ebenfoviel - E mit, fo merben biefe neuen Labungen nicht auf bem Rupfer und bem Bint getrennt bleiben, weil bie an ihren Grangflachen wirkenbe elektromotorifche Rraft ihre Bereinigung nicht hindern tann. Es geht baraus bervor, baf bie eleftrifche Spannung auf bem Bint und bem Rupfer tros ber fortbauernb mirtenben eleftromotorifchen Rraft biefe Grange nicht überschreiten fann; benn alle burch bie elektromotoris fche Rraft von Neuem entwickelten Glettricitaten murben fich ja fogleich wieber pereinigen.

Mun ist bie Krage, wie sich bie Cetricitik auf bem Aupfer und auf bem Allne erteilte "Auch bierin siehen wie eine wollemmene Analogie mit bem Genbenflater. Die geögte Menge ber einen Conbenflater ober eine Keidert Alle sich laben Cetetricität ist auf den einander gugefehrten, durch dei sollsende Schicht getrennten Metalfflächen verbichter, ein ungelich geringerer Theil vere berietet sich frei über die gange übeige Oberfläche der metallichen Bestigung. Benso fil est hier; der geber Explied ber den Den Contact entwöckten Erteitäts bleibt an der Berührungsfläche beider Metalle geleinsam gebunden, während ein weit agreingerer Deil sich fer ich ber die Metalle verberietet.

Bolta ftellte fich bie Gache gang anbere vor, er glaubte, bie elettromotoris

sche Kraft treibe bie entwickelten Elektricitälten von der Berührungsstäche weg. Das Bolta's Unifdst hierin irrig fen, und daß die Sache sich so verhalte, wie so eben auseinandergester wurde, hat Fech ner durch vielsache Bersuche darz gethan, unter benen wir nur solgenden bervortheben.

Man fraube auf bas verbefferte Bohnenberger'iche Elektroftop, Big. 150,
beffen genaue Befcheeibung erft fpater, bei Ges



beffen genaue Befchreibung erft fpater, bei Geslegenheit ber trodenen Saufen, gegeben werben kann, ftatt einer Conbenfatorplatte eine Rupferplatte von ungefahr 8 Centimeter Durchmeffer auf.

Im Westentiden besteht das Bohnen bergeriche ektrotspa mie einem Goldblätte den "neichsed am unteren Ende eines ssellichen perklasst gehoden zu eines stellichen zu wird zu hangt, von denen die eines sellich platen wurdt, von denen die eines spilit, die die Goldblätchen nach der einen der der eine stellich gehoden der die eine der der eine stellich gehoden zu der die eine der der eine stellich gehoden muß, wenn ihm nur eine geringe negative ober

Dier Bestud, medier ungleich ber einstachte und scheefte Beweis für bie Erstricitiskerregung beim Metallsontacte ist, och daß babe ein Conduntate ind Spiel Ume, beweist, daß in der That der größer Theil der durch die elektromotorische Kraft entwiedleten Erkstricität an der Werbipungsfläche gedunden bleite, weil sie ert durch das Abbehoft der Kinsplatte feir wird.

Wenn man die Zinkplatte geheig parallel abhebt, so ethalt man einen Ausschlag, welcher zigt, daß das Kupfer, in Berührung mit Jink, — elektrisch geworden ist. Diefer Ausschlag erfolgt mit gleicher Statke, man mag die Inkplatte isoliet oder nicht isoliet abheben.

Dies zeigt die Richtigkeit der Behauptung, daß der größe Abeil der durch die elektromotorische Karaft enwickliem Elektricität an der Werchfurungsselles gedunden bleidt, so lange die Berührung dauert, und daß nur ein verhöltnismäsig sehr undebeutender Theil sich frei über die beiden Metalle verbreitet. Die Quantidit ber gedunderne Cieftricität ift der Gefse der Bericheungesiche propertional, dagen ift die Spannung, welche der sich frei verdreitende Antheil der Cieftricität erreichen kann, von der Gefse der Berichungssichte unabhängig. Bei dem oben (Seite 130) beschriedenen Bolta ichen Aundamentalversuche ist de beschalb auch gang gleichgültig, od die untere Condendiareptatte an vielen oder an wenigen Puntken mit dem Jinke im Berüchung ist.

Rach biefen Betrachtungen find wir nun auch im Stanbe, ben Bergang bes fo eben wieber ermahnten Bolta'fchen Funbamentalverfuche beutlicher einzuseben. Denten wir une, man habe bie obere Conbensatorplatte noch nicht aufgefest, bie untere aber mit bem Bint berührt, fo wird fich etwas - E auf ber Meffingplatte verbreiten, beren Spannung jeboch fo gering ift, baf fie feine Divergeng ber Golbblattchen bemirten fann. Bezeichnen wir bie Dichtigfeit ber freien Cleftricitat, welche fich unter biefen Umftanben auf ber Meffinaplatte verbreitet, mit d. Dun werbe bie obere Conbenfatorplatte aufgefett und ab: leitend mit bem Finger beruhrt, fo wird bie freie E ber unteren Conbenfatorplatte nach ber Bargichicht ftromen, an welcher fie gebunden wirb; in bem Maake aber, in welchem bie freie Elettricitat ber unteren Meffinaplatte burch biefe Conbenfation meggenommen wirb, wirb auch burch bie fortmabrent thatige elettromotorifche Rraft an ber Berubrungeftelle bee Binte biefer Berluft erfett, bis bie auf ber unteren Conbenfatorplatte frei verbreitete Cleftricitat mieber bie Dichtigfeit d. und alfo bie an bie Bargichicht gebundene Gleftricitat bie Dichs tigfeit nd bat (Geite 103). Gine nur einen Mugenblid bauernbe Berubrung ber unteren Conbenfatorplatte mit bem Bint reicht icon bin , ben Conbenfator poliffanbig ju laben.

Wenn eine ifolirte Rupferplatte mit einer gleich großen, ebenfalls ifolirten Binfplatte in Berubrung gebracht wirb, fo ift bie Quantitat ber auf Die Bint. platte übergehenden + E genau fo groß, wie bie Menge ber auf bas Rupfer ubergebenden - E. Gerade beshalb aber tann bie Eleftricitat auf bem einen Metalle bie auf bem andern befindliche nicht vollstandig binden, auf jedem Detalle muß alfo eine, wenn auch geringe Menge Cleftricitat frei fenn, gerabe wie bei einer Frantlin'fchen Tafel auf jeber Geite etwas Clettricitat frei ift, wenn auf ber einen Belegung fich gerabe fo viel - E befindet als + E auf ber anbern. Damit bie Eleftricitat auf ber einen Belegung vollftanbig gebunden fen, muß fich auf ber andern Seite ein Ueberfchuß ber entgegengefetten Eleftricitat befinden. Bei ben fich beruhrenben heterogenen Detallplatten findet ein gang angloges Berhaltnig Statt. Benn man eine ber ifolirten Des tallplatten, etwa bie Bintplatte, ableitend mit bem Finger beruhrt, mahrend bie Rupferplatte ifolirt bleibt, fo wird bie freie + E ber Bintplatte abgeleitet; burch biefe Ableitung wird aber auf ber Rupferplatte wieber eine Quantitat - E frei, Die Spannung ber freien - E auf ber Rupferplatte nimmt alfo gu, wenn bie Bingplatte ableitend beruhrt wirb.

Satte man bei Unftellung bes Bolt a'fchen Fundamentalversuche (G. 132) bie untere Conbenfatorplatte mit einem ifolirten Stude Bint beruhrt, fo murbe

bemnach ber Effect ungleich geringer ausgefallen fenn, ale wenn bas Bintftud nicht ifolirt gewesen mare.

Bezichnen wir mit ++ e bie Dichigheit ber freim Ciettrichik, weche fich auf einer isolitern Jintplatte verbereitet, wenn man sie mit eine gleich großen, ebenfalls spielren, Kupferplatte berührt, so sit -- e bie Dichigheit ber entze gengeschen Elettrichtät, welche sich über bas Kupfer frei verberitet. Wenn man eine Platte, etwa bie Anthelate, ableiten berührt, so kann man alle freit Elettrichtä ableiten, bei Dichigheit ber auf der berührten Platte zurchkeiben- hen freien Elettrichtä if also Rull. Auf ber Rupferplatte muß aber babuch von Neuem gerade so biel negative Elettrichtät frei verben, als man positive Elettrichtät von bem Bint ableitet; bie Dichtigheit ber seinen Elettricht auf der Rupferplatte wich also also ein Binn eine beiben sich also also ein Binn eine beiben sich also also ein Ben ein beiben sich serchhenben Medallplatten sichter Platte boppelt so groß, als sie spiech sich ein die der eine Eletrichta auf der isstirten Platte boppelt so groß, als sie spiech werden, wenn auch die andere Platte solitie zblieben währ.

Dogen nun die beiben fich beruhrenben beterogenen Platten ifolirt fepn ober nur eine berfelben, fo bleibt boch bie Differeng ber eleftrifchen Spannungen auf beiben biefelbe. Wenn bie eine Platte ableitenb berubrt ift, fo ift bie Spannung auf ihr 0, auf ber andern 2 e, bie Differeng biefer beiben Spannungen ift alfo auch 2 e. Benn beibe ifolirt finb, fo ift bie Tenfion auf ber einen + e, auf ber anbern - e, und die Differeng biefer beiben Tenfionen ift abermals 2 e. Ja felbit, wenn man von irgend einer andern Glettricitatequelle ber Gleftricitat auf bas Plattenpaar leitet, bleibt biefe Differeng unveranbert . biefelbe, inbem fie bie neu jugefuhrte Gleftricitat frei uber bas gange Gpftem perbreitet. Gefett . man leite auf bas Plattenpaar fo viel politive Elettricitat, baf fie, frei uber baffelbe verbreitet, eine Dichtigfeit 10 e habe, fo wird fich biefe Glettricitat mit ber ichon burch bie eleftromotorifche Rraft auf beiben Platten erzeugten vereinigen. Die Dichtigfeit ber freien pofitiven Gleftricitat, welche burch bie elektromotorifche Rraft auf ber Bineplatte verbreitet wirb, ift e, mas mit jenen zugeleiteten 10 e gufammen + 11 e macht. Auf ber Rupferplatte ift aber burch bie Birfung ber eleftromotorifchen Rraft negative Eleftricitat von ber Dichtigfeit - e verbreitet ; Diefe negative Eleftricitat neus tralifirt eine gleiche Quantitat ber jugeleiteten positiven Gleftricitat; von ben zugeleiteten + 10 e bleiben alfo + 9 e ubrig. Die Tenfion auf ber Bintplatte ift alfo + 11 e, auf ber Rupferplatte + 9 e, alfo bie Differeng + 2 e. Daffelbe Refultat ftellt fich beraus, meldes auch bie Ratur und bie Quantitat ber bem Plattenpaare zugeleiteten Glettricitat fenn mag. Die elet: trifde Differeng beiber Platten bleibt unveranbert.

59 Die Spunnungereihe. Die eleftrischen Spunnungen, welche durch die eleftremeterische Karl entwiedlet und auf die sie fich berührenden Köpere verbeitett werden, sind nicht für alle Buffe gleich. Die Wetalle find gute Eleftrom otoren, man beobachtet jedoch in dieser hinsicht einen großen Unterschied unter benfelden. So wied 3. B. sint, in Berührung mit Platin, fläcker ponftie elektrich als in Werkfouna mit Augret; das Augret; wich, in Berührung mit Platin, fläcker ponftie elektrich als in Werkfouna mit Augret; das Augret; wich, in Berührung mit Platin, fläcker ponftie elektrich als in Werkfouna mit Augret; das Augret; wich, in Berührung mit Platin, fläcker ponftie elektrich auf Werkfouna mit Augret; das A

mit Bint, negativ, in Berührung mit Ptatin, positiv elettrifch. Die folgende Tabelle enthatt eine Reihe von Rerpern, so geordnet, bag jeder ber vorangehenben, in Berührung mit allen solgenben, positiv elettrisch wird.

| +      |
|--------|
| Binf   |
| Blei   |
| Binn   |
| Gifen  |
| Rupfer |
| Gilber |
| Gold   |

Platin Roble.

Wir wollen m

| Z B |    | eleftrifche | Differenz | zwischen | 3inf | unb | Biei   |  |
|-----|----|-------------|-----------|----------|------|-----|--------|--|
| ZK  | 29 | **          | 10        | 20       | Bint | 19  | Rupfer |  |
| ZP  | 39 | 39          | 10        | 50       | 3inf | 29  | Platin |  |
| BK  | 22 | 19          | 29        | 19       | Blei | 33  | Rupfer |  |
| BP  | 33 | 29          | 39        | n        | Blei | 39  | Platin |  |

bezeichnen.

Man fchraube auf bas Goldblattelektrometer, Fig. 148, eine Condenfators Rig. 151. platte von Rupfer, fete auf diefelbe eine Condens

pante von Anger, zies auf verfete eine Gemeinsfatorplatte von Zink und verbinde die deien Plata-K ten duch einen Kupferdraft in der Weise, wie man Fig. 151 sieht. Durch die Berührung des Kupferdraftes mit der (oben nicht lackirten) Zinkylatte wird Elektricklat entwickett, die auf dem

Rupfer und Platin

Bink sich verbeitiende freie + - E wich an der die beien Platten trennenden Sparzschicht eendenstet, mährend die - E durch den Aupferdracht auf die Ausferschaft die gegeben der eine genacht und der Condenstet wied. Nach einer nur gang kurgen Berchforung wird sich der Condenstate geladen haben; man nimmt nun den Aupferdracht weg und hebt die Sinksplatte ab, sie werden die Goldbildstehn die vergiern, und ynar sie ihre Diergeng offendar der elektrischen Differeng ZK weischen die nur Musse geropertival.

Run nehme man statt des verbindenden Aupferdendtes einen Bliebeght. Benn nur zwischen Ziel und Biei eine elektromotorische Krast thatig wäre, nicht ader zwischen Blei und Aupfer, so würde die Aupferplatte eine Ladung annehmen, welche der elektrischen Disserna ZB zwischen Int und Blei proportional sil. Außer der "De der, welche von dem Blei auf die kunspreptate übergeht, erhält diessich der auch noch eine fernere Ladung, welche von der zwischen Blei und Aupfer thätigen elektromotorischen Krast abhängt, durch weische das Aupfer ehrfalss naarie ererat view, die Kadung der Aupferstate



muß also ber Summe ZB + BK proportional fem. Wenn man aber nun ben Bleibraht entfernt und bie obere Condensatorplatte abbebt, ift die Divergeng ber Blattchen gerade eben so groß als beim ersten Bersuch, mithin ift

$$ZB + BK = ZK$$

b. h. bie elettrifche Differeng zwifchen Bint und Aupfer ift gleich ber Summe ber elettrifchen Differengen gwifchen Bint und Blei, Blei und Rupfer.

Hist man stat bes Wiebeabres einen Platinbeabt angensender, so muche Kupferplatte eine negative Kabung ZP angenommen daben, wenn mut an der Berchrumgsstelle zwissen zu und Platin eine einkrumosteilse Augst thätig wäre. Durch Platin wird das Aupste positiv erregt, die Kabung der Aupsterplatte kann essender und ZP - KP seen. Aber auch die rechtlich man wieder der sie den Augstelle Augstelle Augstelle aus die der Augstelle aus die der Augstelle aus wieder der Augstelle aus die der Augstelle Augstelle Augstelle aus der Augstelle auf der Augstelle auf der Augstelle auf der Augstelle aus der Augstelle auf der Augstelle aus der Auftelle auf der Auftelle auch der Auftelle auch der Auftelle auch der Auftelle auf der Auftelle auch der Auftelle auf der Auftelle auch der

$$ZP - KP = ZK$$

und baraus

$$ZK + KP = ZP$$
.

Die elettrifche Differeng gwifchen Bint und Platin ift bie Summe ber elettrifchen Differengen gwifchen Bint und Rupfer, Rupfer und Platin.

Bon welchem Metall man auch den Archindungsbogen der beiden Platten uchmen mag, man erhält flete biefelbe Ladung bes Gendenfators, und daraus folgt, daß die elektrische Differenz je zwei beliedige Glieder in der Spannungs reibe gleich ist der Summe ber elektrischen Differenzen der Zwischengliedere.

Auch wenn man vier, funf ober noch mehr verichiebene Metalle in beliebiger Ordnung auf einanber folgen lage, ift die Spannung ber freim Elettricität auf ben Endgliebern ftete biefelbe, als ob fie unmittetbar in Berührung mit einander wiren.

So wird g. B. Bint, in Beruhrung mit reinem Baffer, negativ elektrifch. Benn nun bas Baffer in die Spannungsreihe eingeschaltet werben sollte, so mußte man es nach seinem Berhalten gegen Bint noch über bieses Metall se-

hen. Nähme das Medfer wiellich viele Stelle in der Spannung em mößer Palatin, in Berchburg mit Wolfer, die weitem fläcker nes werden als Zint. Die Erfahrung geigt aber das Gegentheit; das Palatin die Angele der die Belger die Belger, weit weniger negativ als Int; man die das Medfer ein Kehrer ist, weicher dem Gefesen der Spannungs gedorch. Ein donities Berhalten zigt die verbännte Schweftliches getz Int und Kupfer negative, allein dief negative Erregnig if fläcker als dem Kupfer; Platin und Gelb werden durch verbännte fluter possitie verregt.

Diefes eigenthumliche Berhalten ber Fluffigleiten erklart die folgen nung. Man halte an die untere Condensatorplatte, welche aus. fleben mag, das Zinktupfereiement, Fig. 152, jedoch nicht in der L



auf Seite 133 gesagt wurde, sonbern m bas Rupfer in die Hand und berühre mit bie Condensatorplatte, während naturlich Sendensatorplatte ableitend berührt wird; feine Ladung des Condensatore erhalten.

iff liedst einzuschen. Die untere Conbenstareplatre ist die oberfie By aus bei Siedlache welftenben neuentalischen Softmens; zu unterst ist die welches man in der Hand batt, dann solgt Ant, darund wieder An Effect ist bertiebt, als ob sich von einglicher, also Aufret unmittetbar berührten, er ist also gieto Pull. Nun soliebe man zu Jint und die untere Condenstateplatte ein mit retieme Wolffer Erücksen Pulper ein, Jis. 135, 6 wird der Genbenstatet mit positivertief geladen werden. Wie haben bier ein Gestem von wie Kehren, von Aint, suchem Pulper, Lugher. Da die beidem Erbagische gleichart



ware eine Ladung des Condenstares dur möglich, einem alle Bridfenglieber [cid et alle eine eine eine eine eine eine eine einnehmen; bie beschafter Eddung die eins beweift also schoe des eines beweifte also sie des in die Spannungserder pass. Der Derga folgender. Des unter Mireftlich ilt mit ben in teitender Merkindung, es bestindet sie im nafatischen Mildenber, wöhrend des

thete Sint eine positive Tadung erhalt. Die positive Tadung bei auf bie fundler Schieße der, mieb aber noch durch die positive Er Massers burch Jind vermehrt. Die verstädte positive Ladung de Schiebe geht aber fast vollftandig and auf bie untere Constmitative mei ja das Aupfer burch Massfer nur febr ichmach negativ erergt wo

Die elektrifche Erregung zwischen Metallen und Buffigfeiten ift b fig übersehen worben. Befonders grundlich haben Pfaff und Bi Gegenffend untersucht.

Das Berfahren, welches Buff anwandte, um bas elettrifche Berhal

eines Metalls gegen bie zu untersuchenbe Fiuffigfeit frei von allen anderen Einfluffen zu erhalten, mar folgenbes.

Auf einem sche empfinblichen giechnie felm Schlienelektreste, 281, 150, wurde eine Schieb von bem zu praffenden Pakalla als untere Gendenlater platte befeligt. Auf die gesteufte Sterfläche berfelben wurde dann eine möglichst benner, geschilffene Glasplatte geiegt, deren ausliegende (untere) Aldebe gleichfalts gesteuftig unter Auf der Derfläche ber Glasse enblich wurde die zu prüsende Allfligkteit ausgebreitet, indem man genedenlich, und zwar gang undesschade Der Bultetung, ein mit der Allfligkteit gesteuftente Schippapte oden ausliegte. Die seuchte Schich und der Glassschiede bildere auf dies Weiselbe obere Conschniereptatte. Bu Ist gweisend mud be Allfligkteit mit ber unteren Condensiatosplatte durch einen geeigneten Metallstreisen und entsternte dann die

Die Glassscheite mar 1/4, Linie bid und hatte einen ermas geberen Durchmesser als die Gendenstareplatte, um sie leicht abbeben zu können. Die auf biste Weise erhaltenen Ladungen sind zwar in der Regas schwach, da twegen der Dick ver Glassschiede ber Condenstaten verniger wirtstmis sit, sie gaden jedoch in qualitativer, Jinstifet vollstemmen entschiedende Refluttate.

Ift bie Conbenfatorplatte von Bint, bie Fluffigfeit reines Baffer, ber Bersbinbungebraht ebenfalls Bint, fo wird ber Conbenfator negativ gelaben.

Wenn die untere Condenfatorplatte und der Berbindungebraht Platin find und auf der Glasplatte ebenfalls eines Wasser ausgebreitet ist, so erbalt bas Platin ebenfalls eine negative Labung, aber schwächer als die des Inte durch Baffer.

Um bie Wickung von Ansfer auf Platin mit der von Jink auf Platin gu vergleichen, wurde auf die Glachpatte flatt des Massfers eine Zinfelatte aufges sein und die Berbindung des Zinte mit dern Platin durch einen Platinstreisen dem flatzen gegangte verget als durch Platsfer. Platin wird also durch Jink weit stadten gegangte verget als durch Platsfer.

Bergliedt man aber ben Ausschlag, ben unter biesen Umfilnben Binf und Platin gibt, mit bem, weichen Binf und Wasser geben, so sindet man, bas ber lehtere bedeutenber ist. Dieraus folgt, bas bie absolute Größe der negativen Erregung ben Jinks burch Wasser bedeutenber ist als bie Größe seiner positiven Erregung burch Platin.

Bint, mit reinem Baffer durch einen Platin ober Kupferbraht in leitende Berbindung gescht, wurde positiv geladen, die positive Erregung des Zinks durch biese Metalte ist also größer, als die negative Erregung berselben durch Baffer.

Berbunnte Schwefeisaure erregt Bint, Gifen, Aupfer in abnehmenben Grasben negativ, Gold und Platin aber positiv. Aehnlich verhalt fich verbunnte Salpetersaure.

Bon concentrires Calpetersaure wurden Platin, Gold, Aupfer, Gifen positiv erregt, nur bas Bint, obgleich beftig angegriffen, Beigte eine taum mertlich neaative Aabuna. Sonftruction ber Bolta'ichen Caule. Bum Aufbau ber Bolta'ichen 60 Genftruction bri verschieben Roeper angerbanber; gwei Metalle und ein beitter Kopper, welcher keine Gelle in der Spannungeriehe einnimmt.

Die Metalle, welche man in der Regel anwender, sind Kupfer und Bint, mei Körper, welche in der Spannungseihe siehe weit von einander abstehen. Bint bilbet das positive, Rupser das negative Element. Gewöhnlich ist eine Kupferbatte und eine Funktioner.

Das britte Clement ber Bolta' ichen Saule ift eine feuchte Scheibe, b. h, eine Scheibe von Tuch ober Pappe, welche mit einer fehr verbannten Saure ober einer Rochfalglofung getrantt ift.

Eine Aupferplatte, alfo ein negatives Element, fen burch einen Rupferbraht f, Fig. 154, mit bem Boben in leitenbe Berbinbung gebracht und auf ihre





ober Alde eine gleich große Zintplatte gefen. Durch bie elektrometerlige Karft wird bas Imt pofftip, das Aupfer negativ erregt, die freie Elektricität der Aupfer platte freimt aber im den Boden über, während auf bei Imfgatte freie Elektricität von einer Dichtigkeit bleibt, melche vom der elektrifischen Differenz zuriche Kupfer und Zinft abhängt. Philmen wir dieß Dich Aupfer und Zinft abhängt. Philmen wir dieß Dich

Man (ege nun eine feuchte Scheibe auf das Jink. Nehmen wir der Einfachheit wegen an, sie dusser, im Berchbeum mit Jink, gar keine ektremnetserische Kraft und verhalte sich nur als Leiter, so gehr ein Theil der scheid wirde Kreike, so das die Dichtzielt wir ehr eine Dichtzielt wie der Dichtzielt wir der ziehe Mit das die Kreike, so das die Dichtzielt wir freien +E an dem Mit 1 bleibt, und auch auf der studie Godiebe sich freier +E von der Dichtzielt i verkeretet. With nun auf die siehelt Scheibe wirder eine Ausgespaltu gelegt, so wird dauf biefe die +E verberiten, und zuwa wird sie auch die ziehe die Liebe ziehe ziehe ziehe die Liebe ziehe ziehe

Eggi man auch auf die ober Aussteplatte eine Bintplatte, so matte auch biese mit freier +E von der Dichtigheit I geladen werden, siehst wenn teine elektromotorische Kroft bier ichtig mate; nun aber biese bie elektrische Differen zurischen Ausste und Bint steb bieselbe, sie ist nach unstere bisherisen Bezeichmung kriefs aleich 1. wenn als siehen bei oberekunferzaltet +E von net



Dichtigkeit 1 hat, fo muß bie +E ber barauf gelegten Bineplatte bie Dichstigkeit 2 haben.

Auf viesele Art kann man weiter schiefen. Legt man auf das zweite Jimbeuferpaar abermals eine stuckte Scheibe und daauf wieder eine Auffer und eine Inthylatte in derschied Dedmung, so das das Aupfer unten, das Jimb oben din kommt, so wied die beiter distipklatte die Höchsigkeit der freien  $\pm E = 3$  sen. Baut man in bertestlen Dohung fort, d. b. 1584 man von unten



nach oben fortbauend die Etemente stets in der Dronung: Rupfer, Zink, seuchte Scheibe folgen, so wird auf der 4ten, 5ten... 100sten Zinkscheibe sich freie +E von der Dichtigkeit  $4,5\ldots 100$  sinden.

Das eben beschriebene Arrangement fuhrt nach seinem Ersinber ben Namen ber Bolta'scher Saule, Big, 155 fleit eine Bolta'sche Saule von 20 Plattenpaaren bar. Das Juggeftell ist von trodenem holte, die Saule auf ber Seite, welche bie Saule halten, sind von Glas.

Das eine Ende der Saute, weiches mit einer Zinteplatte endigt, beift das Zinte nute dere der positive
Polt, das andere Ende iningegen das Kupseernde
oder der ne gative Pol. In dem dem beschriebenen
Arrangement war der negative Pol mit dem Boden in
seitender Berbindung, der positive Pol mar isoliert, und
auf der gangen Saute war + Be orderiteit, deren Dich
tigkeit nach unserer Betrachtung von unten nach oben
zunehmen muß. Wenn der negative Pol sissiet, und
geset wird, seit ist bei bestehen der positive Pol
mit dem Boden in teitende Berbindung
geset wird, seit ist, seit helpfatzeit der fereim Exterticit
an dem Jinkende Dust, nöhrend sich dier die
Saute freie - B verderitet, deren Dichtateitet nach dem Ausgeben din untimmt.

Saute freie - E verbr



Daß in einer Salute, deren einer Polifeiter ist, nahrend das andere Emde absleitend der in der eine Absleitend der in der Elektrickte flatteinde, des von fann man ich leiche mit Julie des Elektroniserts Jis. 156, übergungen. Wie daben geschen (E. 133), daß, wenn man die untere Condentaceplatte des Elektroniserts mit dem Aufgre eines gusammen geschente jährendepearste derführt, wahrend das Jink mit dem Beden in leitende Bereindung ist, dem Condentaler eine Laudung ertheilt worden fann, welche der elektrichen Differen zwische mit dem Aufgreit eine Laudung ertheilt worden fann, welche der elektrichen Differen zwischen die der bei der eine Laudung ertheilt worden fann, welche der elektrichen Differen zwischen die und Aupfere proportional ist, als von der Dichtigkeit

1 ber freien Glettricitat abbangt, welche fich uber bas Rupfer verbreitet, menn es mit Bint in Beruhrung ift, welches felbft wieber mit bem Boben in leitenber Berbindung fteht. Legt man aber auf bie Sand eine Binticheibe, auf welche eine gleich große Rupfericheibe aufgelothet ift, auf Die Rupferplatte eine feuchte Scheibe und auf biefe wieber ein Binttupferpaar, und gwar Bint unten, Rupfer oben bin, fo muß nach unferen Betrachtungen auf ber oberen Rupferplatte freie - E von ber Dichtigkeit 2 fich befinden, vorausgefest, bag bie Riuffffafeit meber auf Rupfer noch auf Bint eine elettromotorifche Rraft ausubt. Berührt man alfo bie untere Condenfatorplatte bes Elettrometere mit ber oberen Rupferplatte, bie obere Conbenfatorplatte aber ableitenb mit bem Kinger, fo erhalt nun ber Conbenfator eine boppelt fo farte Ladung ale vorber, ba man nur ein Plattenpaar angewendet hatte, und in ber That erhalt man jest einen weit ftarteren Musichlag. Ja, ber Musichlag ift mehr als boppelt fo groß, weil fich, wie mir in Dro. 59 gefeben baben, Die eleftromotorifche Wirfung ber feuchten Scheibe mit ber ber Metalle fummirt und alfo gur Berftartung ber Labung an ben Polen ber Bolt a' fchen Gaule bebeutenb mitwirkt. Dacht man ben Berfuch mit einer Caule von brei Binkfupferpaaren, fo wird ber Musichlag abermale bedeutenber. Benn bas Golbplatteleftrometer empfinblich und ber Conbenfator in gutem Stanbe ift, fo ift ber Musichlag ber Blattchen bei Unwendung von zwei und brei Plattenpaaren fdon fo bedeutend, daß man bei vier Plattenpaaren ein Berreifen ber Golbblattchen ju befürchten bat. Bill man aber zeigen, wie auch weiter noch mit machfenber Dlattengabl bie elets trifche Spannung an bem einen Pol gunimmt, fo bat man nur ein weniger empfinbliches Elettroftop anguwenden. Man wiederhole ben Berfuch gang auf Die fo eben befchriebene Beife mit Anwendung von 5, 10, 15, 20 u. f. m. Plattenpaaren, fo mirb man beobachten, wie ber Musichlag mit machfenber Plattensahl immer mehr gunimmt.

Rehmen wir an, man habe eine Salte von 100 Paaren aufgebaut und ben negativen Pol mit bem Boden in leitende Berbindung geset, danden eine zweite, der ersten gang gleiche, beren possitiver Pol abstetend berühret ist. Pun sept nan bie beiden Salten zu einer einigign zusammen, so aber, des mit Erischattung einer feuchten Seichte bie beiden abstetend berührten Bose (alse ber + Pol ber einen und ber - Pol ber andern) an einander ftoffen, fo bat man eine einzige Gaule von 200 Paaren, beren Salften fich noch gang in bem Buftanbe befinden wie porber : Die Mitte befindet fich alfo im naturlichen Buftanbe, felbit wenn man bie leitenbe Berbindung mit bem Boben aufgehoben hat. Die eine Salfte ift politiv, die andere negativ gelaben, und gwar machit Die Starte ber Labung von ber Mitte nach ben Polen fin. Die elettrifche Spannung an jedem Dole ift gerade fo groß, wie am ifolirten Dol einer Caule von 100 Paaren, beren anderer Dol ableitend berührt ift. Stort man biefes Gleichgewicht, indem man von bem einen Dol etwas Glektricitat wegnimmt, fo mirb hier bie Spannung vermindert, am andern Dol vermehrt, und ber Dunft ber Caule, welcher fich im naturlichen Buftanbe befinbet, wird von ber Mitte mehr nach bem Pol hingerudt, welchem man Elettricitat entgogen batte. Wenn aber bie gange Gaule ifolirt bleibt, fo fellt fich nach und nach ber frubere Buftand mieder ber , b. b. ber Gleichgemichtenunft rudt allmalia mieber in bie Mitte, weil an bem farter gelabenen Dol fortmabrend auch ein grofferer elettrifcher Berluft ftattfindet. In jeber gang ifolirten Caule ftellt fich alfo von felbit bas elettrifche Gleichgewicht in ber Beife ber, bag bie Mitte im naturlichen Buftande ift und bie beiben Salften mit ben entgegengefesten Glettricis taten gelaben find, beren Dichtigkeit nach ben Bolen bin von einem Platten: paar jum anbern machft.

Mit wachfender Bahl ber Plattenpaare nimmt bie Spannung an ben Polent ber Botta'sichen Glute bald so ju, bag man des Condenstates nicht mehr beart, um sie nachzumeissen. Eine Salte von 60 bis 100 Plattenpaaren beingt soon eine bedeutende Divergenz ber Pendel im Goldblatteletrometer

Bringt man ben einen Pot einer ifolierten Caule von bedeutender Plattengaft mit ber inneren, ben andern mit ber außeren Belegung einer bungstafigen Leibner gladfe in Berührung, so wird biefe augenblicklich bis zu dem Grade geladen, welcher ber elektrichen Spannung der Pole entsprickt.

Diefe Berfuche beweifen Die gleiche Ratur Der Elettricitat, welche Die Elettrifirmafchine liefert, mit Der burch Die Bolta'iche Gaule erzeugten.

Wings man die bieden Pole einer Volta' ichen Sulta auf irgend eine Beife, etwa durch einen Metallbracht, in leitende Berbindung, so werden durch biesen Schissungsbogen die entgagengesgeben Elektricitäten zu einander übergeben. In dem Masse aber, als die Elektricität von dem Polem weggenommen wird, wird durch die Abliciste der Salte neue Elektricität gestiert, und somit reite der Schissungsbogen continuitisch in entgagengeseten Richtung von den entgagengeseten Elektricitäten durchfrömt. Die Wirkungen diese Strowns bereit abedah nähre kennel ternen.

61 Die trodene Gulle. Gang nach bem Princip ber Bolta'ichen hat 3 am boni eine Caule conftruirt, in welcher ber feuchte, Leiter burch eine Papierichiebe erfest ift, und welche bebalt bie tro dene Caule genannt with. Man conftruitt bie trodenem Gulen m bequemften aus unachtem Golbe mo Gilberapier: man leite mit Riefter einen Boen underen Gilber-

papiers (Jinn) und einen Bogen undstern Geltpapiers (Kupfer) mit dem Papiere feitern ussammen, so des man ein Papierkalt eine netwert auf der einen Seite mit Auffer, auf der andern mit Zinn überzogen ist. Mehrere soches Butter werden nun auf einamber geietz und mittelst eines flähernen Durchschags Schieben ausgeschlagen. Diese Schieben aben 1/2 bis 1 Gentimeter Durchschaft mehrer, wenn man gespere Saluten machen will. Diese Schieben werden nie mehr der gestellte Butter, un wechte und der einerfeits bereits eine mehrn unt nie mocht sollenten Glackber, un welche einersitet der einer messingenen Kapsta angefützet ist, so geschichtet, das haftelse Metalt sten and berfelden Seitz geschreit ist. Die ober Shife fo



Fig. 15.7. mieb erft aufgeftiete, wenn bas gange Möbrichn gefüllt ift. Man muß bafür sorgen, baß bie Schrieben nicht zu loß auf einander tiegen, sonbern, daß sie Schrieben ber zweiten Kapssi möglich sich für aufgementigereit werben, mas am beaumelne babeut og sessibiet, daß man auf das oberste Scheiden ein Mellinglichschen von 2 bis 4 knien. Obes auffen, weiches erft blutch das Auffen der zweiten Mangle in die Weber Mellinglages in die bei bei Weber Gutte.

3 amboni hat fehr wiekfame trodene Salten auch in ber Beife construirt, baß er auf ber unbelegten Seite eines Begent von undietem Sitberpapier fein gepulverten Braumstein (Manganhpperorpt) mittelst eines Kockstoffens einrieb. Aus solchen Blatteren wurden dann bie Scheiben ausgeschiacen, welche zum Aufbau ber Salte bienen sollten.

Eine trodene Caule von 100 bis 200 Scheibchen bringt bereits ohne Conbenfation eine, wenn auch nicht bebeutenbe,

Divergeng am Goldblattelektrometer hervor. Mit wachsender Sahl der Plattenpaare modift bie Divergeng. An dem Polein einer trodennen Saule von mehren tausend Plattenpaaren ist die elektrische Spannung fart genug, um am Strobbalmtesktrometer eine mehr oder weniger bedeutende Divergeng hervorzuberingen.

Bringt man die beiben Pole einer sehr binnglassen Leidner Flache mit ben Pole einer fahligen trochene Salte einige Zeit in Berührung, so nich die falgde startgemug getaden, um einen empfindlichen Schlag zu geden. Sins ger construirte eine trochen Salte von 20000 Phaaren, meiche eine blumglass fälgde von 50Quadertaust Derfälde in 10 Minuten so fatt sich der Geschlassen gestellt betracht in 300 Minuten fo fatt sich der Geschlassen gestellt ge

Die tedftigfen tredenen Sauten, felbft eine von 20000 Paaren, beingan noch teine demiliche Beitening bervort, won, wie wir bald fehr meeben, ichn eine Bottal iche Saute von wenigen Platenpaaren austeicht. Ueberhaust giebt bie tredene Saute won bedeutende Spannungseicheinungen, aber bie Ertonnieftet fiche in. Daß bief Ercheinungen ist ber Bam bon! ich Ercheinische iber Bam bon! ich entscheine Stellen bei ber Bam bon! ich mach bei Beinberg in ber unvollfommenen Leitungsfähigteit be Papiero siehem Brund. Die ektrischen fähissigkeiten hinnen nur langsam bie Saute

bis gu ben Polen burdmanbern, und in Folge biefer Langfamteit tritt ein Bleichgemichtsguffand ein, ben wir fogleich naber untersuchen wollen.

Menn beide Pole der Salut isteit find, so häufen sich ertageangeseten Ertricitielten able in geichem Wasse an den Polen an; bie Spammun wichst bie, bie Ertricitielten bab in gelichem Wasse auch vollen an; bie Spammun geich bie, die die Ertricitistismenge, welche ieder Pole durch die Euft in einem gesehmen Zeithelichen verliert, gleich derimfan Menge ist, welche in dereichen Zeit dem Pole durch die Salut wieder ungeführt wied. Bon diesem Augenblide an beiebe die Spammung an dem Polen constant. Wiede num die Euftschafter, so dereich der eine Ausgehalten Verliebe der gestellt die Bestellt die Bestel

Die 3 am b on i' folen Guitch wender man an, um das sogenannte eietrische perpetuum mobile zu construiten. Brei Guiten, jede etma von 2000 Paaten, werden so neben einsche gestlette, baß bei der einen der positive, bei der andern der nagative Pol unten ist; diese beiden unteren Pole werden nun durch einen Breustlitzeist in zur leitende Bereinbung gebacht, während dos Gang isoliet.



bleibt, und baburch erhalt man ein Goftem, welches in ber That einer einzigen Caule von 4000 Paaren gleich ift, nur find bie beiben Pole biefer Caule nach oben gefehrt. Denten wir uns nun in bie Mitte gwifchen biefe beiben oberen Pole ein gang leichtes metallifches Den= bel leicht beweglich und ifolirt aufgebanat, fo wird es von beiben Polen gleich ftart angezogen, es bleibt alfo in Rube. Birb aber biefes Gleichgewicht geftort, fo beginnt alebalb eine forts bauernbe Bewegung. Rommt 3. 28. bas Penbel mit bem positiven Dole in Beruhrung, fo wird es mit + E ges laben, vom + Pole abgeftoffen und vom - Pole angezogen; am letteren Pole angetommen, giebt es an biefen feine positive Ladung ab, nimmt bagegen - E auf und wird nun wieber nach bem + Pol getrieben u. f. w. Gin Apparat ber Urt tann Jahre lang im Bang bleiben.

Fig. 158 stellt einen berartigen Apsparat bar, s und s' sind die beiden Sauten. Die Deffingkugeln n und p bils ben ibre Pole. Das Pontbel ab ift an einem einfachen Seibenfaben aufgebangt. Es ift burch ein ifolirentbe Stabden gebildet, neiches einerfeits bas boble Meffingatugeden a tragt, bas zwifden p und n him um bergecht, andveresseit aber bie Augel b, welche nur bagu bient, ber Augel a bas Gleichzerwicht u hatten. Um ben Luftzug abzuhalten, ift ber obere Theil ber Apparente mit einer Glassjock zugedet.

Bu ben wichtigften und finnerichften Ameenbungen, bie man von der trodenen Salut gemacht bat, gebert unftritig das Bohnen berger'fche Liettroffep. Nachbem Bohnen berger an bem Goldblatteifetrometer bas eine Goldblatteiften weggenommen hatte, brachte er auf jeber Seite bei noch übrig gefliebenen, um von para in glieder Euftferung von bemifeten, eine trodene Salut an. Das Goldblattein bangt alfo in der Mitte zwifcen ben Polen ber beiten Saluten, und war befinder fich auf der einen Seite ein positiver, auf ber anderen ein negativer Pol., und fo muß fich das Bilattofen nach dem einen ober bem andern Pole bin bewegen, wenn ihm nur die geringste positive ober negative Labung mittatheit mit

Statt zweier vertikalen Saulen wandte Becqueret zuerft eine horizontale mit vertikaten Polplatten an, zwischen benen ihrer gangen Einge nach bas Solbblattchen berabericht. Fechner far biefen Appacat noch febr verbeffert und ihm die Fig. 159 und Fig. 160 bargestellte Einrichtung gegeben, burch





welche er hochft empfindlich und ein für die leichte und sichere Anstellung der Bolta'schen Fundamentalversuche wahrhaft unentbehrliches Instrument wurde.

In bem Kalten, Sig. 159, befinder sich in horizontaler Lage eine 3 am ib nit isch Schule von 800 bis 1000 ungefich fichlergroßen Phatterpaaren, welche in einer Glussesse liebte inigeschlossen, bie an ihren Ernben mit metalleren Kappen verschlossen ihr Diese Kappen stehen mit ben Polen der Salte in tietender Breibindung, und von ihren gehen die Recklusschler eund f aus, bie mit ben Polplatten aund y endigen. Imissen biesen Polplatten bangt, wie man in sig. 159 siecht, das Globskirch an einem schliebben, aus bem die Polplatten Cust fer einer Seite ist auf ber einer Seite ist auf ber eberer Bickge bes Kassen, aus bem die Polp

platten hervorragen, bas Beichen +, auf ber andern bas Beichen — angebracht, so bag man sogleich burch die Richtung bes Ausschlags von ber Natur ber bem Gelbblatten mitaetheiten Estreicht untereicher ift.

Der Trog apparat, welcher langere Beit im Gebrauche mar, ift Fig. 161 und Fig. 162 bargeftellt. Die einzelnen Elemente bestehen aus rechtwinkligen



Platten von Aupfer und Zink, welche auf einander gelöchtet sind. Diese Plattenpaare sind einander parallel in einem Kalten von Holz, beschendig mit einer Michelietenden Parzschicht überzogen sind, so beschiedet.

daß ber Zwischenraum zwischen je zwei Plattenpaaren eine Zelle, einen Trog bilbet, der mit gefauertem Baffer gefullt wird. Diese Bafferschicht, welche ungefahr 3 Linien bid ift, vertritt hier die Stelle ber feuchten Scheibe.

Bei anderen galvanischen Apparaten befinder fich die Fildsigkeit in gertennten Geschen dere Classen, die betreißemig oder in gerader Linie zusammengsstellt sind. Iedes Glas enthält eine Iinte und eine Aupferplatte, die sich aber nicht berübren, jede Zinstylatte ist durch einen Aupferdaht oder Aupferstreifen mit der Aupferplatte des voerbegedenden Glasse berübnen, wie bie durch das Schema, Jis. 163, angedeutet ist, wo die Aupferplatten mit k. die Zinstylatten mit Z. bezichnet sind.



Die Zinkplatte im Glafe 1 ift mit der Aupferplatte des Glafes 2 durch einen Deaft verbunden, die Zinkplatte in 1 wird also positiv, der positive Strom geht von dieser Zinkplatte durch die Kilffiakeit aur gegenuberftehenden Rupferplatte, ber positive Strom circulirt alfo in ber burch bie Pfeile angebeuteten Richtung.

Man hat die Form biefer Apparate burch Berainberung der Plattenform auf das Mannigfaltigste abgednbert; so ist 3. B. in ber W glick fon if she Kette, von welcher in Kig. 164 zwei Etemente abgedildet sind, die Kupferplatte so um die Interplatte berumgedogen, daß jeder Seite der Interplatte eine Kupfere fliche accensibertlicht.



Rig. 165 zeigt bie Mollaft on'iche Batterie non ber Geis te gefeben und Rig. 166 im Grunbriffe. Sammtliche Platten: pagre find an einer Spolaleifte befeftigt, fo bağ man fie gleich: geitig in bie Gluffig: feit eintauchen unb wieber berausnehmen fann. Bur Fullung ber Gefage "wenbet man Baffer an, bem 1/10 bis 1/20 Ochwefels faure jugefest ift.

Etatt ber einzelenen Gläser wendet man auch Arches von gebanntem und glassteten Zon an, wels die deutsch einzelen gesteht in einzelen gelten getheitt sind, so daß immer ein Plattenpaar in eine Zelle gemmt.

Dief Abfenderung ift übeigens nicht abssellen nichtig, die Salute ist auch noch wirtfam, wenn man sammtliche Plattenpaare in ein Gefäg ohne alle Actheilungen eintaucht. Allerdings geht bier ein Theil des Effectes durch Rebenschließung verloren, bieser Bertuft ist aber um so geringer, je fleiner die Angabl der Plattenpaare ist.

Sang in abniicher Beife, wie Die Bollafton'iche Batterie, ift auch Die Bollafte und Bint und platiniterm Silber confruit; nur ift Die Silbersplate auf beiben Seiten vom Bint umgeben, wie es auch bei der Platinplatte Der Grove'ichen Batterie ber Brove'ichen Batterie ber Fall ift, Die wir balb werden kennen lernen.

Wo man getrennte Kilfer anvender, um die einzelnen Plattenpaare dineinjutaachen, do ift es der Raumerspartig wegen wortselichet, dem Metallpatten die Form eines bohlen Evindres zu geden, wie Fig. 167 zeigt, wo k den Kupfrecolinder, z einen engeren consentrisch bineingefalten Antrelindrer darfeltt, wie sie nie nu mad dieste Glosgefäß eingefeltt werden. Es vertlegt sie von felost, daß der Aintrelindre mit dem Kupfrecolindre besfelden Geschässe nicht im metallischer Berkeindung sehr. 3eher Ausgerecindres ist deurch einen Ausgere



Streifen von Aupferblech mit bem Binkcplinder des folgenden Paares verbunden. — Dies ift die Grundform der meiften neueren Rheonotoren.

braht ober einen

Der Aupfereglinder k kann seichs das Gefis beit, wenn er unten geschoffen ist; dies ist 3. B. die Der fled' schom Apparatun, Fig. 168, der Fall. Cift ein Gesch, welches durch wei Cysinder won Aupferblied gebildet ist, die ungleichen Durchmessen der wen der eine in bem andern stedt und die ander neckt und die ander neckt und die ander neckt und die an

Boben mit einander verbunden sind, so daß ein Maum mossischen beisch, wedsche ben Jänsscheinbez Zu wie das gesturet Maßer aus niemen. In dem Binte chindre ist ein Auspferdeast angelschet, der mit einem Mägssen endigt, im weiches Questschieber gegessen wird. Ein schnische Ausschlichenspform ist ab war Kupfergräße angelschet. Wenn man den Jimtevlinder in das Kupfergräße inninstellt, so muß man dassie sogen, daß das Jimt mit dem Rupfer nicht in teitende Berührung somm ab daße sogen, daß das Jimt mit dem Rupfer nicht in teitende Berührung somm. Wan spinder die Berührung am dessen des einige Stiedsom Kock. Wenn man die Kette schließen will, so verbinder man die Duessschliebenspfischen will, so verbinder man die Duessschliebenspfischen will, so verbinder man die Duessschliebenspfischen wirt, sie eine Westellungen.



Wenn es auf eine febr große Debeffäche der Metaliplatten ankommt, wenbet man Pare's Calotim otor an, weicher Hig-169 und Hig. 170 dargestellt ist. Auf einem Polscolinder d. weicher etwa 3 Zoll im Durchmesser der und 1 die 1,5 Auß hoch ist, sind ywei Platten, die eine von Zink, die andere von Kupfer eleichsam aufgewidelt, welche durch Zuchstreifen I von einander getrennt find. Man erhalt auf diest Beife ein Plattenpaar von 50 bis 60 Quadrafluß Dberffache. Der Rame Calorimotor ruber aber, weil diefer Apparat gang besonders geeignet ift, Mealibrafte gutbend ju machen und zu schwieben.

Bei allen ben bis jete befprochenen einsachen und jusammengefesten Ketten ift bie Wirtung zeich nach bem Eintauchen in bie faute Sulffigleit febr enter gifch, sie nimmt aber sehr erlch ab. Diese Berchnberlichfeit bes Etroms ist nun für immer, namentlich aber bann flebend, wenn es sich darum handet, vergeichende Bersuche über bie Stomteaft anyssesten. Ben biefem Uberstande sind nun die segenannten con flanten Batter in frei, die erft in neuere Zeit in Aufnahme gedemmen sind. Dier wird vor ber hand nur eine Berschreibun der wichtigsten von den flanten Ketten solen, die Thorie berfelben aber bei wichtigen der wirdingen von der flanten.



sowie die Auseinandersehung der Grunde, warum in gewöhnlichen Ketten bie Stromseraft so rafch abnimmt, muß einem spatteren Kapitel vorbehalten bleiben.

Als Erfinder der conflanten Arten muß Becquerel genannt werden. Die Fig. 171 stellt ein Element einer constanten Becquere! schen Kette dar; es besteht aus einem hoblen Gbeinder den ganz dunnen Aupferdlech, weicher durch etwas Sand beschwert und von allen Seiten verschloffen ist. Der unter Boden e ist den, der

obere d ift tonifch, uber bemfelben erhebt fich ein Rand e. in bem mehrere Loder angebracht find. Der gange Enlinder ift nun mit einer Thierblafe a umgeben, welche an bem Ranbe e, uber ben lochern f. befeftigt ift. Muf ben Regel d gießt man nun eine Muflofung von Rupfervitriol, welche burch bie Poder f austauft, um ben Raum gwifchen ber Blafe und bem Cplinder a ausgu: fullen; auf ben Regel d merben benn einige Stude Rupfervitriol gelegt, welche nach und nach in ber gluffffgfeit aufgelof't merben, von welcher fie immer umfputt fenn muffen. Die Blafe ift von einem hohlen Bintenlinder h umgeben, welcher ber gange nach aufgeschlitt ift, fo bag man ihn nach Belieben etwas enger ober meiter machen fann. Diefer Bintenlinder fomobl, wie die Blafe, welche ben Rupferenlinder und Die Rupfervitriollofung enthalt, find in ein Befåß i von Glas ober Porgellan getaucht, welches verbunnte Schwefelfanre ober eine Lofung von Bintvitriol ober Rochfalg enthalt. 3mei ftarte Rupferbrabte p und n, von benen ber eine an ben Bintenlinder, ber andere an bas Rupfer angelothet ift, bilben bie beiben Dole bes Elementes. Stellt man gwifchen biefen beiben Polbrahten eine metallifche Berbindung ber, fo beginnt die Circulation bee eleftrifchen Stromes.

Daniell's conftante Batterie ift nur eine Mobisication der Becs qu'ar i'den. Ein massieve Binkeolinder besindet ific mit verdianter Schweifelfdure in einer Blase oder in einem hobien unten verschlossenen Gesinder von poelfem Thon (ber Maffe ber irbenen Pfrifen). Diefer Thonceiinder wird nun fammt ftinem Inhalte in in ensindrisches Aufregrafts gestellt, welches mit einer Löfung von Aupfervitriol gestütt ift. Die Danielt'iche Batterie ist Ig. 172 und Ig. 27 bargestütt. Die letzt biefer beiben Iguren zeigt ben oberen Deit innes Etementes, die erste bie gange Battere. ess sch ist der ochinder, der mit Schwecksich gestütt ist und in desse Mitte sich ein massiere Ansteinieben we besindet. Der Schwecksiche ficht fieb in der Mitte sich ein Ansteinieben we besindet. Der Schwecksiche fielt sieh ist der Mitte sich ein



einer Edung von Aupfereitrie gestütten Aupfereituners. Am obern Ende bes Aupfereituners bestimet fied im Webliter ich, meider an dem Stuten und am Boden burchichert fift. Dieser Behälter nun ift mit Studen von Aupfervitrol angestütt, welche beständig mit ber glüssigeit des Aupfereituberes in Breidprung sind: in bem Maafe nun, alls sich wührend der Etreutation des Etremes metallisches Aupfer an den Wähnen des Aupfergefäßes abschieder, with den eine entsprechende Wenge des Saufes aufgesches,

Jeber Binkeplinder ift mit dem Rupfergefage bes folgenden Paares burch einen Draht verbunden, wie man Fig. 172 fieht.



Bei beiben Apparaten kommen wei Fülffigkeiten vor, welche entweder durch die Thierblafe ober burch bie porde Thommasse getrennt sind. Diese Scheibenand bindert isdoch nicht, daß die beiben Küffigkeiten in Beruhrung kommen, sie bindert nur ihre Missung, Bei der Be es queretichen Kette ist die Köfung des Kupfervitrioß innerhalb, dei der Daniell'schen außerhalb der Scheibemand.

Die Grove'fche Batterie ift aus Bint und Platin conftruirt; Sig. 174 zeigt schematisch bie ursprüngliche Form bersetben. ABCD ift ein Trog von Steingut, weicher burch bie Schribenentbe E in einzelne Bellen getheilt ift, von ben jede ein Plattenpaar aufnimmt. Die punktitten linien bez geichnen ben Durchschitt porofer Thongafaße von parallelepipebischer Gestalt-



Sebe Thongelle wird mit concentricte Salpeterfalure, ber slapeterfalure, ber sie umgebende Naum wird mit verdannter Schwefelfaure gefüllt. In jeder porösen Phongelle hängt eine Platinplatte herad, welche an den oben umgebogenen Rund der fölgenden Binkbatte ange-

sinfplatte anges schraubt ist. Die Zinfplatte ist so umgebogen, daß sie von beiben Seiten das porbse Thongesch umgiebt. Es ist dies beutlicher aus Fig. 176 au erseben,

welch das lehte Plattenpaar der einen Seite darstellt. B ift das porbse Thongesis, in welche die Platinplatte hinabhangt. An dem umgedogenen Rande a der Zinkplatte A ist die Platinplatte C angeschraubt, welche in die solgende Ziele hinabhangt.

Fig. 175 ftellt enblich eine Batterie von 4 Plattenpaaren bar.

Die rectangularen Thonzellen sowohl, wie auch ber gange Trog mit ben Schribtenanben find fehr schwierig anzusertigen. Man hat beshalb die Form bes Apparates bahin abgeanbert, bag man runde Thonzellen und runde Glasgarläße anwendet.

Sig. 177 f. S. feltt einen berartigen E vo e'schen Bedger dar. In einem runben Glasgefäße, weiches verdamte Schwefelsdure enthält, fieht ber hohle Sinkceilnder. Innerhald berfeiden sieht die perfel Thongelle, weiche mit Salpterefäure gefüllt wird und in welche das Platindskof eingetaucht ist. Das Platinblech ist, wie man aus Sig. 176 sc. bettischer sieht, an einem runden Bertie den bestsigt, welches gleichsam den Deckel sieht die Thongelle bildet. In biefem Deckel stedt ein Studichen Aupfreibech, an welchem unten das Plattindisch bestelligt ist, wahrend oden eine Messingslimderen undsessen die Eine danitiche Wessingslimmer sieht auf bem Messingslinder. Diese Mannmern haben oden runde Böcher, in welche man Deate instellen und welch die obere Schraube foft einklemmen tann; mit Sulfe biefer Rlammern tann man



So vortrefflich auch bie Wirkfameit ber Erove' ichen Batterie ift, fo fiedt ihrer allgemeinnern Verbreitung boch bie Rofibarteit bet Phatins hindernd in bem Wage. In biefer hinsight besonders verdiert Bunfen's conflante 3int-Robenbatterte allgemeine Empfcherbatterte allgemeine Empfch-

lung, da man mit diefer Einrichtung ganz ungemein traftige Wirdungen mit einem verhaltnismaßig geringen Kostenauswande hervordringen kann.

In ber Bunfen'ichen Batterie ift bas Platin burch die noch mehr elektronggative Koble erfeht, und zwar wied die Koble in Form von boblen Grünbern angewendet. Ein solder bobler, unten offener Erlinder von 4 30U Sobe, 24/4" Durchmeffer und ungefahr 24" Bandbilde ift, wie man in ift. 179



sieht, in ein Gliedgeschis gestellt, welches oben etwas enger ist, so daß hier tein merklicher Jweischen enger ist, so das hier tein merklicher Jweischen ber Glieben der der Glieben der der Glieben der der Glieben der Vollegen der von der Glieben der Vollegen der vollegen der der Glieben der Koben und ver Gloeben unter noch

ein gang geringer Bwischencaum bleibt. Die Thongelle wird mit verdumter Schweftssure gefüllt, bas Glas aber entholt so viel concentriere Salpetersaue, bas, wenn ber Thoncysinder eingeseh wird, fast ber gange noch freie Raum bes Glafes bis jum engeren Palfe mit biefer Lidfigkeit angefällt ift.

Das obere Ende bes Kohlencplinders tagt aus dem Glase hervor und ist schwad fonisch abgebreth, so daß ein ebenfalls wenig konischer Ring a von Bint fest aufgesehr werben tann. Der Ring trög vermittelst des Bint-bagets b einen hohlen Binkrossinder e, welcher ungefahr 3" hoch ist und 1"

3" im Durchmeffer bat. Diefer Cplinder o hangt in bie mit verbunnter Schwefelfaure gefultte Thongelte bes folgenben Glafes.

Die ein Binttoblenpaar mit bem nachsten verbunden ift, sieht man beutlich aus Fig. 180, welche eine Combination von 4 Paaren im Grundriffe darftellt. Die Kohlenrolinder sind burch horizontale Schraffirung unterschieden.



bem vierten Binkeinge. Der Ring, welcher auf dem ersten Kohlencplinder aussiges endigt mit einem Binkstreisen, welcher als positiver Pol dient; der Binkstreisen n, mit welchem der Binksplinder im vierten Glase endigt, ist der negative Pol der Kette.

Auf biefelbe Beife merben Retten von beliebig vielen Paaren zusammengefebt.

In iebem einzelnen Paare geht ber possitive Strom von bem bie Koble umschillesenden Zinktinge durch den Bugel zum Zinkresinder des nichtsten Glasses, von biesem durch die verbannte Schwelessaue, durch die Poren der Thonzelle und die Salpeterslure zur nichtsten Koble u. f. w.

Bei ber eben befchriebenen Ginrichtung ber Bunfen'ichen Rette ift es ein Uebelftanb, bag ber Bintenlinder in bem einen Glafe mit bem Ringe, welcher bie Roble bes nachften Glafes umfaßt, in fefter Berbinbung ftebt; baburch wirb es namlich unmöglich, irgend einen Bintentinber aus ber Rluffigfeit berauszubeben, ohne bie gange Rette pom neggtipen Dole an auseinanber gu nehmen; alsbann ift es bei biefer Ginrichtung unmöglich, Die einzelnen Glemente unter fich fo gu combiniren, bag alle Robleneplinder und bann alle Binterlinder mit einander verbunden find, fo bag man gleichfam ein Element von febr großer Dberflache erhalt. Diefe Rachtheile merben burch folgende Ginrichtung gehoben. Statt bee Binfringes a in Sig. 179 wird ein Rupferring, welcher Sig. 181 a. f. . bargeftellt ift, um ben Roblenevlinder gelegt, und ein feftes Unichließen burch bie Schraube a bewirft; an biefen Rupferring ift ein Rupferftreifen angenietet, an beffen Enbe fich eine Schraube b befindet. In ben Bintenlinder ift ein Rupferbugel angelothet, beffen Enbe eingeschlibt ift, fo bag man ben Bintftreifen leicht gwifden bem Enbe bes Rupferftreifens und bem Ropfe ber Schraube b feftelemmen tann, woburch bann ber Ring mit bem Bintenlinder verbunden ift.

Der lette Rupferring, melder ben positiven, und ber lette Binteplinber, mel-







cher ben negativen Dol bil-

bet, find mit langeren Rus pferftreifen verfeben. Rig. 182 geigt 6 Gle: mente, melde fo perbunben

gen ber Elemente 1, 2 und 3 befeftigten Rupfers ftreifen eingeklemmt; auf biefelbe Beife perbinbet ber Rupferftreifen ef bie Roblen ber Glemente 4, 5 und





Der Rupferftreifen ef ift enblich mit

c d burch einen Rupferftreifen gh verbunden, welcher in ber Mitte in die Sobe gebogen ift, bamit er a b nicht berührt.

Die Bereitung ber Rohlencplinder tann bier nicht naber befprochen werben. Das elettronegative Metall tann auch burch Gifen erfest merben, menn baffelbe in concentrirte Salpeterfaure eingetaucht wirb. Salpeterfaure macht bas Gifen paffin, b. b. bas Gifen übergieht fich unter bem Ginfluß ber Galpeterfaure, wie weiter unten gezeigt werben foll, mit einer ftart elettronegativen Schicht, melde ben weitern Ungriff ber Gaure binbert. Eine Gaule von Bint in verbunnter Schwefelfaure und von Gifen in concentritter Salpetersaue wirft fast eben so fraftig wie eine Grove' fche ober Bunfen'fche. Man kann auch bas Bint durch Eisen erfen und so eine Saule aus ein em Metall construiten, bessen Platten aber abwichselnd in verdunnter Schwefelfuter und concentritete Salpetersauer fichen.

Die Salptetfater, melde man zu ben letgemannten Appacaten verwenden will, muß sehr concentriet seyn, weil schwächzer Saure das Eisen stürmisch angeist, wode in ein bedeutende Enweidelung von Dämpfen salpteriger Saure Parte findet. Sedalb dies eintritt, hört natürlich die elektromotorische Wirtfamkeit des Appacates auf.

Alliefungen bes galeanifchen Etromes. Es sollen bier die Mittum 63 gen bes galbanischen Stemen nur turz gufgelahlt werden, bie nähere Erdrer rung beseitben bleibt aber späteen Kapiteln voedehalten, indem die Geses der Seromeffecte est dann mit Erfolg abgehandte werden stonen; worm wir Mittel werden tennen geltem daben, um die Schafte bes Etromes zu messen und mit ben verschieben Effecten zu vergleichen. Der Unterstüdzung der Geses der Vergleichen Schaften gemeint fen.

Die wichtigsten Effecte, welche ber galvanische Strom hervorbringt, find nun in Rurge folgenbe.

Berührt man mit etwas angeseuchten Fingern bie beiben Bole einer Bolt ei foem Salte von 80 bis 100 Plattenpaaren, so empfindet man einen Sochlag, ber mit bem einer Spound geladenen Seiner Flacige Kehnlicheit bat. Bachend bie Salte burch ben Kerper geschlese beiebt, ubt ber Strom teine merkliche Wirkung auf das Gefühl aus, einen zweiten Schlag aber empfindet man beim Deffenn ber Rette.

40 bis 50 Daniell'ifche Becher ober 20 bis 30 Grove'iche ober Bunfen'iche beinigen in biefer Beziebung ben gleichen Effect hervor, wie eine Botta'iche Saule von 80 bis 100 Plattenpaaren.

Die phyfiologischen Wirkungen bes Stromes waren gleich in ben erften Zeiten nach Entbedung ber Gaute ber Begenftant eifriger Untersuchungen. Mir werben fie im neunten Rapitel naber betrachten.

Beim Deffinen und Schliegen ber Rette beobachtet man an ber Unterbrechungeftelle einen unter Umffanben febr lebbaften Tunten.

Wenn man die Pole einer sehr farten Sute mit Robienspien versicht um biese in Berührung bringt, um sie dann nieder etwos von einander zu entfernen, so entsteht eine ungemein glanzned Lichtersgeinung. Ein Flammenbogen bilbet sich zuschen nenbogen bilbet sich zuschen nenbogen bilbet sich zu einschen Robienspien und da, wo er auf die Koblen sich auffen, siest sich ein einenbest Licht.

Rechftige Strome ermarmen bie metallischen Leitungebrahte, burch welche fie bindurchgeben; bunne Drabte werben unter biefen Umftanben glubend und schmelgen ab.

Den galvanifchen Licht : und Barmephanomenen ift bas britte Rappitel gewibmet.

Befeftigt man an ben Polen ber Caule Drabte, welche mit Platinplatten enbigen, taucht man bann bie beiben Platinplatten in Baffer, welches mit

etwas Schweftsture angesturet ift, so daß die beiben Plattern in einer Emtfernung von 1/2, die 1 Zolf einander gegenüberstehen, ohne sich zu berühren, so gehr der Errom burch das Wassser, wechte unter biesen Umssächen zeitsglich wird, indem sich Wassserfolgsas an ber einen, Sauerstoffgas an der andern Bostatte in Korm von Glasdkädern ausssächisch

In gleicher Weise wie das Waffer werben aber auch andere Stuffigfeiten burch bet Strom demift gerlegt. Die demifden Birkungen bes Strome bilben ben Beanfand bes beitern Rapitels.

Menn mau ben Leitungskrabt, weider bie Pole einer Salte verbinder, über, neben ober unter einer Magnerindel vorbeifigber, so wird biefelbe aus ihrer Gleichgewichtslage abgelentt. Beht ber Errom burch einen Drabt, weider mehrmale um ein Stud weiches Eifen herumgewicket ift, so wird das Eifen in einen temporken Maaneten vervandelt.

Die Gefete bes Elettromagnetismus follen im funften Rapitel naber erortert werben.

## 3meites Rapitel.

## Gefete ber Stromftarte.

84 Skraft ber galvanifchen Rette. Das Agens, welches in ben Phanomenen bes Galvanismus wirt, ist durchaus nichts anderes als die Elektricität, welche uns auch die Elektricität und dass Elektrophor liesert; nur ist dier die Elektricität in Bewagung, dort in Aude; dier bebachten wir Bewagungs, erscheinungen, dort die Phanomene des Orucks; hier haben wir eine reiche, dort eine verhältnissmäßig arme Quelle von Elektricität.

Rebre; der aufgere Druck gewinnt wieder bas Uebergewicht und schlieft die Deffnung. Allmälig fällt sich die Röhre wieder und nach einiger Zeit ist bas Masser wieder so boch gestiegen, daß es von Neuem das Bentil öffnet.

Softre man bie Deffnung am unteren Ende der Richtenteitung nicht durch abs Bentit gefchossen, on wirde das Wasser in dem Maage ausgessossen, als es durch die Lucke geisefert wird, eine Anhausung des Wassers und nie be einer Druck, den die Wichte ausgundaten hatten, bört aus. Weit aber die Lucke nur wenig Wasser giebt, so wird es auch nur schaftlich aus siener Dessenung herausssiegen; das Wasser, wieders, in der Richte angehäuft, so ungebeuren Druck aussüben fonnte, wird nun, da es sei da fleisen kann, kaum einen merklichen mechanischen Erkerbertinen der Stonen.

Diefem freien Absliefen bes Basser einer armen Dueste entspriche ber Fall, daß man bent Conductor ber Machine mit berm Boben ober bem Meitzeug in teitende Berbindung setzt. Alle Spannung, alle Anhäufung der Elektricität auf dem Conductor hört auf; der damnite Dradt ist sich sich eines Anhaben, alle Elektricität wenn Conductor vollfähnig abzuierten, und bief frei abströmmeb Elektricität kann kaum Spuren der mächtigen Wirkungen bervoerbringen, welche weit an gabraufichen Ipparaten bebachten.

Die gatsonischen Apparate gleichen einer febt reichen Quelle, die aber nur ein geringen Gestalle hat und deren Wasser in weiten Wöhren frei absliest. Die große Wasse des strömenben Wasssers ibt nur einen geringen Deud auf bie Röhreumande aus, ader sie ist im Stande, mechanische Effecte hervorzu-berinaen, Richer ut treiben u. i. w.

Wenn man eine große Leidner Flicifie durch einen bunnen Draft entladet, fo wird diefen, wir unt geschen daben, glüchend, weit eine ziemtich große Elektricitäksmeng auf einmal durch ihn himburchgebt. Die Witchung ist der nur momentan; in einem Augenbick gebt alle Clettricität, weche man durch ichngecee Dechen der Massen in der Klassfen augehalft batte, durch den dinnen Draft himburch. Ganz anders verhält es sich, wenn man die dieden Pole eines großplattigen galvanlissem Apparats durch einen balmen turgen Draft werdeinbet. Der Draft wird glichen, felbst wenn er dei weiter dieser ist, als der beiden Draft wird glichen.

Drahy, den man durch den Eutladungsschlag der Leibner Flacisch ind Slüchen bringt; das Glüchen ist aber hier nicht momentan, se dauert sert, so lange der Streen durch den Draht bindurchgoft; in idem Augenbicke liefert also der galvanische Apparat ungleich mehr Elektricität, als man durch längeres Drehen der Waschien in der Flacisch andhaften tontte.

Unterfuchen wir nun, von welchen Umftanben bie Quantitat ber Elettricitat abhangt, welche ein galvanifcher Apparat zu liefern im Stanbe ift.

Benn zwei Detalle fich nur in wenigen Puntten beruhren, fo bat man icon eine reiche Quelle von Glettricitat. Wir haben aber gefeben, bag man feinen galvanifchen Apparat ohne folche Rorper bilben fann, bie nicht in bie Spannungereibe geboren. Die galvanifchen Retten fint aus Metallen und Rtuffigfeiten conftruirt. Bluffigfeiten aber find feine guten Leiter ber Gleftris citat, fie fteben in biefer Sinficht bei weitem ben Detallen nach. Die feuchten Schichten, welche fich upifden ben Detallplatten ber Bolt a'ichen Gaule befinden, find nicht im Stande, alle bie Elettricitat in einer gegebenen Beit burchgulaffen, melde in berfelben Beit burch bie elettromotorifche Rraft in ber Gaule mbglicher Beife entwickelt werben tonnte. Begreiflicher Beife bangt alfo bie Quantitat ber Eleftricitat, welche in einem folden Apparate circuliren fann. von bem Querfchnitt ber feuchten Schichten ab; ber Querfchnitt ber feuchten Leiter bangt aber in ber Bolt a'ichen Gaule von ber Grofe ber Plattenpagre ab, man tann alfo bie Quantitat ber Glettricitat burch Bergrogerung ber Platten vermehren. Gur bie Richtigteit biefes Schluffes werben wir fpater erperimentelle Bemeife tennen lernen.

Mit ber Vergebserung ber Platten ber Bolta'ifchen Saulte möchst auch bie Verührungsfläche zwischen Aupfer und Jint; das bies jedoch nicht bie Utsache der vermehrten Quantitat des eitetrischen Stromes ist, gebt dara aus hervoer, daß die Rig. 169 abgebildeten Apparate, dei welchem ber Querfonit der fülfigen Schoft, wwischen Aupfer und Jint sie steren der Auftrag der die bedeutende Auftrag der Schoft, wwischen Aupfer und Jint sie febr groß sie, auch eine bedruttende Auantitat von Erketricität liefert, obgleich die beiden Wealle sich nur mit einer verhältnissänsig kleinen Fläche berühren, nämilich da, wo der Aupferdeadt en die Zinttafel angelichte ist.

Alltes also, mas ben Durchgang ber Eletricität burch ben fluffigen Leiter befordert, hat unmittelbar eine Bermehrung ber eletrischen Quantität zur Tolge. I kürze ber Weg ift, weichen die E burch die Alffligteit zurächzu legen hat, je danner also die slüffige Schicht zwichen den Weitalbaltem ist, beste mehr Alle fann im Appaart circuiten. Iz ender also die kliffigeteit eitendijk, in aber sich die Berathplatten in ber Ischligkeit stehen, beste gefore ist die ertrische Quantitat der Schremes.

Untersuchen wir nun, weichen Einfluß die Jahl ber Plattenpaare auf ben galannischen Strom hat. Denken wir uns eine Zinfplate, auf biefe eine feuchte Schieb und auf dies wieder eine Aufschate gate, die derben Metallplatten durch einen Auspferdaft verkauben, so baben wir eine geschlossen auf auf die galvanische Kette. Der Widerflund, weichen ber Strom in feuchten Leiter zu Gberreinden hat, sie unselle gefehe als ber Widerflund, weichen ber

Draft ber Circulation des Stromes entgegenstet; der Apparat kann weit mehr E liefen, als ber fruchte Leiter durchisse. Beredoppett man nun die Bahl ber Plattempaare und verbindet man bie oderste Aupferplatte wie voeher durch einen Kupferdach mit der untersten Iinthaltet, so baben wir nun eine Kette von zwei Ermenten. Se ist in unt die Frage, od in biefer Bortichung eine geößere Quantidet von Elektricität circuliten kann als in der oben betrachteten eine fachen Kette?

In bre einfachen Kette war die Quantidit der circulienden E durch den Widberfand bei feudent gleiche desgafant; diefer Widberfand in und wuch die gweite fruchte Erchiebe verdoppelt, dagsgen ift aber auch die Spantung, welche ben elektrischen Schot much eine den den der den die Spantung, welche der bei bei ben Ether allem Erch auf die in beiden Fällen zieichviel Lettricität circuliern. Die Vermehrung der Platterpaare trägt dei vollehmmener Schleigung der Rette nichts zur Vermehrung der Danatide ber eitzuliernem Erfeitigiat bei; dei vollehmmener Schleigung ist est vollehmenere Schleigung ist est also zum zu einem der bei der Vermehrung der bei der die der Vermehrung der bei der der die die der die die der die die der d

Das Ohm'iche Gefes. Die eben angebeuteten Beziehungen ber Strom- 65 flüte zu ben Elementen ber Rette find duch Db m auf firen matchematiffe Foremen zurdageführt nevorben. Erft durch dos nach seinem Urchefer gernannte Ohm'iche Geseh, besten Grundiche sogleich nahre entwickeit werden sollen, ist dem Untersuchungen über die Stromflärte eine siehere Basis gegeben worben.

Damit ein elettischer Strom durch einen Leiter hindurchgeben tone, ist es durchaus noting, daß die Cieftricität an verschiedenem Seilen des Leiters eine ungeiche Spannung babe. Berührt man 3. 33. den Gonductor einer Cieftrische allein mit einem Dradte, so fieden die Elettricität unt beshalb durch denschen ab, weil die flacker Spannung der Elettricität und ben Gonductor bieselde durch den Dradt hindurchstribt, weil also an dem einen Ende des Dradtes, da nämitich, wo er den Gonductor berührt, wie also and die Andersche der Gonductor berührt, die flacker Anhabufung von Elettricität flattsichtet, als am anderen; verbliche man zwei gleiche, zielch statt mit berischen Elettricität gadenne Conductoren durch einen Dradt, so tonnte kein Strom entlichen.

Wenn die Volca 'sche Salut' ssolit is, de befinden sich die entegegnegsenden etterfrickten an den Polen in dem Justande der Spannung, und bieser Zustand kann ummöglich ganz verschwinden, wenn die beiden Pole durch einen Leiter verbunden werden, denn es kann keine positive Elektricklat von dem positiven Pole abströmen, wenn bier nicht eine gester Anhastung diese Elektrickla kartsinder; es ist eine gewisse Spannung der Elektrickla, gelehsam ein gewisse Druck nichtig, damit eine Bewegung entsiede, damit die Leitungswidersfande in dem Keiter dehermunden werden, durch wieden der Kressen wiederschaften Die Quantidit ber Elektricität, melde einen Leiter burchstehnt, bängt als weitenflich von neit Umschnen de, eftens von dem zu überwichenn Leitungs-wöressaub und zweitens von der Spannung, dem Druck, welcher die Elektricität durch den Leiter bindurchteibt: es ist nun leicht einzuschen, daß die Zuantität der Elektricität, welche durch einen gegebenne fleitericität, welche durch einen gegebenne fleitericität, welche durch einen gegebenne fleit ein inter gegebenen zieht bindurchgeht, im umgekorten Berditings des Leitungsenderslandes und im geraden Berdittings er elektrischen Brannung siehen muß, netde dem Strom durch den Leiter bindurchteibt. Die Spannung ist dier gewissermaßen die beschletungsende Kraft.

Die Quantitat ber Gieftricitat, welche einen Leiter burchftromt, bie Strom-ftatete lagt fich alfo ausbruden burch

$$\frac{E}{L}$$

wenn E bie elektrifche Spannung, welche ben Strom erzeugt, und L ben zu überwindenden Leitungswiderstand bezeichnet.

Betrachten wir ben Strom eines einfachen geschlesten Bolta'ichen Gentunge weiche ben Strom veranlagt, fep e, ber Leitungs- wiede ben Strom veranlagt, fep e, ber Leitungs- wiederfland im Rheomotor felbft fep &, ber im Schliegungsbraht aber I, so ist als die Stromstatte.

$$s = \frac{e}{\lambda + l}$$

Satte man n folder Elemente ju einer Saule vereinigt, so wurd bie elektrische Spannung, weich ben Strom in Brungung feit, no fion, der Midber fand in der Saule aber ift in demilden Nerballing genachen, dem jest ift nicht ber Widberfand in einem, sondern in n Nichem oder Iellen zu überwinden, der Leitungseiderstand ift also jest n 2. Wenn nun der Schiefungsbegert bestelbt sit wie bei dem einfachen Plattenpaar, so dat man für die Grennflächer

$$S = \frac{ne}{n \lambda + l}$$

Wate I febr klein im Bergleich zu  $\lambda$ , so mürbe der obige Werth von s sehr nahe  $\frac{e}{\lambda}$ , der Werth von S aber  $\frac{n}{n}\frac{e}{\lambda}$  also auch  $=\frac{e}{\lambda}$  kepn; wenn also der Weberflamd im Schliebungsbogen klein ist im Vergleich zu dem Leitungswider finne einen singten Elemente, so gemächt de Vermehrung der Plattenpaare ar einem Vertheil. Dabingegen dat eine Vermehrung der Selfen ein vollentwere Weberfland zu überweinem ist.

Betrachten wir num ben Einfluß, weichen bie Bergegeeung ber Dberfläche eines einfachen Plattenpaares hat. Die Stromfläcke für ein einigise Element wurde oben mit  $s=\frac{e}{\lambda+1}$  bezeichnet; wenn num die Oberfläche bes B 61 ft a' som Elements numa so groß wurde, ohne daß sonst erwas geändert wird, ob bätte bie bod nur ut flotag, ben Leitungswiderflamd zwischen dem Platten sielh man

kteiner zu machen, weil ja ber Querfchnitt der Fluffigkeit, durch welche der Strom hindurchgeften muß, emal großer geworben ift; ftatt des Widerstandes & hatte man also jest \( \frac{\Delta}{n} \), die Stromstatte wird also fepn

$$S' = \frac{e}{\frac{\lambda}{2} + l},$$

ober mas baffelbe ift

$$S' = \frac{ne}{1+n!}$$

Wate l, b. b. ere eitungswiderstand im Schießungsbogen gleich Rull, so wate die Etromstate der Oberstäche des elektrometrischen Liementes propertionat; dies ist auch noch sich nach der Kall, wenn l nur sich klein ist; eine Bergrößerung der Oberstäche deringt also dann eine Beremstrung der Stromstärke hervor, wenn der Keitungswiderstand im Schießungsbogen klein ist gegen den Midderstand in dem Rekometock

Die Berthe fur Die Leitungewiderstande in der Rette felbst und im Schlies gungebogen muffen naturlich auf eine und Dieselbe Ginheit bezogen werben, wie wir bies sogleich feben werben.

Auch Pouillet macht Anspruch auf die Entbeckung des Gesches der Stromschafte, weichges er auf erperimentellem Wege aufgefunden, wahrend Ohm seine Begutaufgefunden, auch eine Befultate aus theeretischen Berachungen abzeiteit hat. Benn man auch zugiebt, was sehr leicht möglich ist, daß debe Gelehrte ganz unabschänig von einander und auf ganz verschieren Wegen dassliebt Gefek fanden, so muß man doch undedingt Ohn die Priorität zugesteherr, indem die Publication seines Werkes älter ift, als die der Pouillet schen

Was die experimentelle Beflätigung des Ohn "schen Gesches betrufft, so hatte man ansänglich mit großen Schwierigktiern zu tämpfen, indem es einestheils an bequemen und sichern Mittelin zur Wesselm aber Servemsläckt, andererseits auch an Rhomenteren sichte, welche binisänglich kräsigs und boch constante Serfome zu siefern im Stande waren. Wie übergehen beshald auch je dittern Berfuche und wenden une gleich ju ben experimentellen Belegen, wie man fie

mit vollkommenen Sulfsmitteln erhalt. Bevor wir zu ben Berfuchen feibst übergeben, durch welche die Richtigkeit bes Dhm'ichen Gefebes bewiesen wird, muffen wir erft verschiedene Mes

theden jur Meffung der Stromflate tennen ternen. Boa Boltameter. Dene noch die Gefes der chemischen Action Bolta's sche Botton Bolta's sche Botton bei Bolta's Botton Bolta's Borgang die elektrochemische Berfebung des Wassfert als Maaf für die Erromflate detrachen. Um die Menge des in einer gewissen Botton ber Bottom uerfeben Maffers u ermitteln, ift es am einfachlen, die

durch ben Erraugeri. was der Buffers ju ermitten, ift es am einschiften, bei burch bie Arfebung gebildern Gase in graduirten Robern aufzusangen und ihr Bolumen, ju messen.
Um durch die Wasserersung die Stromstätet zu messen, ist es nicht no-

thig, das über jeder Polplatte auffteigende Gas fur sich aufzufangen, es genügt, bie gemischen Gase zu sammeln.

Ria. 184. Aig. 184 fellt einen Apparat bar, wie man ihn zur

Tig. 184 fellt einen Apparat bar, wie man ibn gur Bafferserfehung annennden fann, wenn man die entwicktein Baf gemifdt auffangen will. Das Glosgefis wird mit Walfer gefüllt, dem etwoss Schnefelfalure zu gefett ift. Durch den Korf, welcher das Gefäß schließt, geden zwei Kupferbeidte luftbidet bindurch, an welchen unten zwei Palarinpatten angeleidte find, die sich in Baffer in einiger Enfernung gegemberflehen. Der Theil der Kupferbeidte, welcher sich innerhalb des Gefäßes definder, so wie die Löchfelten, milfen durch einen Siegellaafüberzug vor der Berührung mit der sauen Klüfigstet gefohnt (em.



Binigt man bie aus bem Kert bervorragenden Tenden ber Aupferbeichte burch 3u.
leitungsdräbte mit ben Polen ber Slute in
Perkindung, so geht der Strom durch das Walffer,
bie gebilderen Gule fleigen auf und entweichen
burch das gefrümmte Rober, weiches im Korte
fiecht.

Um auf gleichem Raume größere Sidchen gur Birkung gu beingen, tonnen die Platinplatten zwei concentrische Eptinberflächen bit beiben, boch muß gehörig bafur gesorgt sepn, bag bie beiben Platinschlichen ingende berübren.

Um bie Gase aufzufangen, welche burch bas gekrummte Robe entweichen, muß man bas untere Ende besselseln in ein Gefaß mit Wasser tauchen, wie man Jig. 185 sieht, und bann über die Mundung bes gekrumnten Robres eine mit Wasse fer gefüllte graduirte Röhre beingen. Die entweichenben Gase steigen als Blafen in den oberen Theil des Rohres, und das Bolumen des in einer gegebenen Zeit hier gesammelten Gases kann leicht an der Theilung der Röhre abgelesen werben.

Baradap nannte folche Apparate, welche gur Meffung ber Stromftate mittelft Baffergerfehung bienen, "Boltameter". Bir wollen biefen Namen beibehalten.

Benn es auf fehr große Genauigkeit ankommt, muß man bas Knallgas nicht über Baffer, sonbern über Queckfilber auffangen.

Rig. 186 ftellt eine von Mohr angegebene fehr zwedmaßige Form bee Boltametere bar. a ift bie Berfebungszelle, in welche ber Strom burch zwei Platins



platten geleitet wirb. Die Rluffigeeit ift verbumte Schwefelfaure, Das entwitfelte Gas wird in bie glafche b geleitet, bie mit Baffer, Chiercalciumiofung ober Quedfilber gefüllt fenn tann. Die nach smei Geiten in einem rechten Mintel gebos gene Glasrohre c, Fig. 187, brebt fich in einem Rorte, ber bicht in einem Tubulus am Boben ber Rlafche be: feftigt ift, mit Reibung um, fo baf fie in jeber Lage ftes hen bleiben fann. Der Mus: auf biefer Robre tauft in bem punktirten Rreife m, und fann baburch jebe beliebige Sobe annehmen. Menn biefer Musauf auf gleicher Bobe mit bem Di: veau ber Fluffigfeit in ber

Blasche fleht, so ist die Talfche jum Bersuche bereit. Die senkrechte Abere bient zum Erkennen, ob die Spannung der dußeren und inneren Luft gleich sit; in bieferm Julie namlich sieht des Piecea der Kalisszeiten der Aufligkeit innerabb biefer Köder genau in der Ebene des Filbsigerietesspiegets. Die Beodachtung diese kleinen Punktes inmitten einer borigentalen Wassferfläche schiefet schatt. Man schliebe der einer Punktes inmitten einer borigentalen Wassferfläche schiefet ihren Techte einer Punktes in bei Bureller aus, bie Rette und bemerkt den Stand ber Uhr in diesem Momente. Dat die Wassferserschung eine bestimmte Zeit lang fortgedauert, so unterdicht man dem Erkorn, bringt durch Beugen der Röhre ond so die Wassfer

jum Ausstließen, daß die Spannung der Luft innen und außen gleich fen, und bestimmt nun die Menge des ausgestoffenen Baffers nach Botum ober Gewicht.

Um die gemessen Gasvolumina vergleichdar zu machen, muß man fie stet auf gleichen Drud und gleiche Temperatur reduciren. Man reducire die Sasvolumina auf eine Temperatur von 0° und einen Drud von 760 Millimeter Queeffliber.

Wir wollen fur bie Butunft nach Jacobi's Borfchlag als Einheit ber Strom fate einen Strom annehmen, welcher in 1 Minute 1 Rubitentimeter Analigas von ber oben bezeichneten Dich-tigetit liefert.

Benn man überhaupt alle Instrumente, welche gur Messung ber Stromsftatte bienen, Rheometer nennt, so muß man bas Boltameter als eletztochemisches Rheometer bezeichnen.

Glettromagnetifche Rheometer. Dbgleich bie galvanifche Bafferger: febung eine treffliche Ginbeit fur Die Stromftarte liefert, fo ift boch bas Bols tameter nur in menigen Fallen gur Meffung berfelben anmenbbar. Das Boltameter giebt nicht bie Stromftarte fur einen bestimmten Mugenblid an, fonbern bie mittlere Stromftarte mabrend einer langeren Beithauer. Etwaige Schmaufungen ber Stromffarte mabrend ber Beit, in melder man bas Gas auffangt, merben burch bas Boltameter nicht angezeigt. Dann ift bie Defe fung ber Stromftarte mittelft bee Boltametere nicht mit einer einfachen Ablefung abgethan, fonbern fie fest einen ziemlich umftanblichen Berfuch voraus. In vielen Fallen endlich, mo bie elettromotorifche Rraft bes Rheomotore unbebeutend ift, man aber boch bei volltommen metallifcher Schliefung eine bebeutenbe Stromftarte erhalten tann, ift bie Deffung berfelben mittelft bee Boltametere gar nicht moglich , weil ber Leitungewiberftanb, welcher burch Ginichals tung biefes Inftrumentes in ben Schliegungebogen eingeführt wirb, fo bebeutend ift, bag baburch bie Stromftarte oft auf eine unmegbare Rleinheit jurudageführt wirb; furs man tann bas Boltameter in ben meiften Rallen icon beshald nicht anwenden, weil burch baffelbe bie Stromftarte außerorbents lich gefchmacht mirb.

Man muß fich alfo noch nach andern Rheometern umfeben, und biefe wers ben und burch bie magnetischen Wiefungen bes Stromes geliefert.

Es ift bereits oben angeschirt morden, doß, menn man ben galvanischen Strom mittisst eines Leitungskrabtes in ber Albe einem Magnetnable vobeit- führt, daß alsdann die Nabel aus iherr durch den Erdmagnetismus bedingten Beiedgemichtslage abgefendt mich. Dusstliebe sinder nund Statt, wenn man ben Strom in einem Kreife um die Nabel berumfische. Diese Albeitungs der Magnetnabel durch einen terisförmig um biefelde herumgeschoten Strom tann aber nun aleichfalls als ein Magn für die Stromflicht dem in werden.

Fig. 188 ftellt einen Apparat bar, in welchem ber Strom burch einen treisformisgen Rupferftreifen um die Nabel berumgeleitet wird, welche fich in ber Mitte biefes

Rreifes befindet und febr flein gegen feinen Durchmeffer ift. Done vor ber Sand Wig. 188.







bie Ginrichtung bes Apparates naber au betrachten, wollen wir unterfuchen, melde Begiebung swiften ber Stromffarte und bem Ablentungemintel beftebt, menn bie Ebene bes Rupferrings mit bem magnetifden Meribian gufam: menfållt.

In Rig. 189 ftelle ber ichattirte Streis fen ben Ring von oben gefeben, am bie burch ben Strom abgelentte Rabel bar. welche hier freilich etwas ju groß gezeichnet ift, um bie Rigur nicht unbeutlich ju mas chen. Wenn Die Rabel flein ift gegen ben Durchmeffer bee Rreifes, fo ift bie Spibe ber abgelentten Rabel nicht merflich weiter bom Rupferring entfernt, als wenn fie gar nicht abgelentt mare, man tann alfo biefe Bunahme ber Entfernung gang unberude fichtigt laffen.

Es greifen nun aber an ber Spite ber Rabel zwei Rrafte an : bie magnetifche Erbe fraft a b , in ber Richtung bes Meribians mirtenb, ftrebt bie Rabel in bie Ebene bes Ringes jurudjufuhren, ber Strom aber bat ein Beftreben, Die Rabel rechtwinflig auf ben magnetifchen Meribian gu ftellen, er wirft in ber Richtung ac auf bie Spibe ber Rabel. Die rechtwinklig auf Die Richs tung ber Rabel wirkenben Geitenfrafte von ab und ac find nun ad und af. bie Rabel mirb in Rube fenn, menn ad = af. Run ift Bintel caf= bem Ablentunas: mintel v ber Rabel, weil ca auf bem magnetifchen Meribian, af auf ber Rabel rechts mintlig ftebt, folglich ift af = a c. cos. v. Ferner ift auch ber Bintel a b d = v, meil ab mit bem magnetifden Meribian und b d mit ber Rabel parallel ift, und bemnach ift a d = a b sin. . v : ba aber

fur ben Rall bes Bleichgewichtes ad = af. fo ift ac . cos. v = ab . sin. v ober ac = ab . tang. v, ober enblich S = R, tang. v.

wenn man mit S bie Stromfraft ac, mit R bie magnetifche Erbfraft ab be-

zeichnet. Bei diesem Instrumente ist also die Stromkraft der Xangente des Absenkungswinkels proportional, daher der Name Zangentenbufsole.

lblenkungswinkels proportional, daber der Rame Cangentenbuffole. Die Ginrichtung der Tangentenbuffole ist aus Tig. 190 deutlicher zu erse-



Dicht unter ac geben die parallelen Aupferftreifen sammt bem fie trennenben Solzsftreifen burch einen Holzsplinber nn hindurch, in bem fie ganz feststeden, und welcher oben mit einer etwos breitrern Platte pp endigt. Diese Solzsplinber

nn pait genau in eine Soblung des Statifs, die Platte p verhindert ein zu tiefes Einstien in biefe Soblung. Der Solgenimber nn läft ich nun sammt dem Aupferring mit sansten Reidung um seine veritäte Aze umdrechen, vos durch es seicht wied, dem Ring genau so zu richten, daß seine Ebene in den magnetischen Bereidun fällt.

Die Magnetnabel tann etwa 1 bis 11/2 Boll lang fenn und ber Durchmefer bes Ringes 8 bis 16 Boll betragen.

Die Elnge ber Nabel darf höchstens 14, oder 13, der Kingbruchmesses betragen; je kleiner sie im Bergleich zu biesem ist, desso genauer ist die Stromstaft der Zangemte des Abentungswinktis proportional. Ze kleiner aber die Nabel wird, delte kleiner wird auch die Kheliung am sie Wolfer kleiner wird auch die Kheliung aus diese, romn der Nabels des estheiten Aresses die Abelen Länge der Nabel gleich sie. Um aber, wenn große Genausigkeit gesobert wird, eine kleine Nabel sie unt einem großen Theiteries uverbinden, desstigt man an die Nabel seine Glassschen, wo möglich von dumktsfardigem Glass, das sie der Längerung der magnetischen Are der Nabel siegen, und dies zu der Ahritung hinreichen.

Eine sehr genaue Ablesung wird auch daburch möglich, daß ber Boben ber Buffote ein Spiegel ist; bas Auge ist nur dann in der zum Ablesen richtigen Struung, wenn die Spite der Nadel mit ihrem Spiegelbilde zussammenschlt.

Was die Richtung betrifft, nach welcher die Magnetnadel in der Tangentenduffole abgelentt wird, so ift sie flets durch das solgende einstage Gefeb bestimmt: Das Subende der Nadel tritt stets nach der Ceite der Ebene des ftromteitenden Ninges hervor, von welcher aus gefeben ber Strom in gleicher Richtung freif't, wie ber Beiger einer Ubr.

Bir merben auf biefes Gefet fpater noch ausführlicher jurudtommen.

Ift burch einen Strom im Ringe ber Tangentenbuffole bie Rabel nach einer Seite bin abgelenkt werben, so wird mit bem Umteheen ber Stromestrichtung im Ringe ber Tangentenbuffole auch bie Nabel nach einer ber erster entgegengespern Stite abgelenkt werben.

Fig. 192 fielt einen zweiten elektromagnetischen Rhoometer, nåmlich bie Ginu abulfole ba. Die Magnetnadel befindet sich in ber Mitte eines horizontalen getheilten, und eines bertielten Keifele beide Retigle find um eine vertitale Are dreichen. Die Gebse dieser Deehung wird auf einem unteren ho-



rigontalen Rreis abgelefen. Um ben vertifalen Rreis ift ber Leitungebraht gemunden. Das Inftrument wird fo aufgeftellt, baf bie Chene ber Drahtminbungen in ben magnetifchen Meribian fallt, und in biefem Ralle fteht ber Inber bes unteren horizontalen Rreifes unb gleichzeitig bie Dagnetnabel auf bem Rullpunet ibrer Theilung. nun ein Strom burd bie Winbungen geht, wird bie Rabel abgelenet, ber vertitale Rreis mit ben Winbungen wirb aber nun auch in ber Richtung biefer Ablentung fo weit gebreht, bis bie Das bel wieber in ber Chene ber Minbungen liegt, bis fie alfo wieber auf ihren Rullpunet zeigt. Die Große ber Ablen:

tung ber Rabel aus bem magnetifden Meribian wird alsbann an bem unteren borigontalen Rreife abgelefen.

Gefet, man habe mit bem Stenne einer hpbeoeidetrifden Rette eine Abtentung von 300 erhalten, mit einer anbern nur 200, fo ift es leicht, bas Berbaltniß ber Stafet beiber Ertem zu berechnen; benn ba in beiben fallen be-Ertem gang gleiche Lage gegen bie Nabel hat, so verhalten fich bie Brennfakten offenson wie be Krafte, bie in beiben gladien bie Nabel in bem magnetischen Meriban gurckguftbern ftreben. Diese Kraft ist aber im erften Falle R. sin. 309, im gweiten R. sin. 200, bie Ertem fateren verhalten sich gle wie bie Ginus ber Ablentungewintet, babre auch ber Name Ginusbusssselle

Es ist klar, daß bie Statte bes Magnetismus ber Nabel keinen Einfluß auf die Geiße ber Aleientung bat, benn wenn die Nabel statten magnetisch wäre, so wurde die Erimwirkung des Stromes und die Serdmagnetismus auf die Nabel in aleichem Berbaltmis aurehmen.

Bur ben Rig. 192 abgebilbeten Apparat betragt ber Durchmeffer bes verti-

bern, eine ober mehrere Binbungen bes Drabtes um ben vertifalen Rreis berum legen.

Doggenborff bat die Ginusbuffole mefentlich verbeffert, namentlich baburch, baf er bie Dabel an einem Goconfaben aufgehangt bat.

Die Ginusbuffole ift gmar fur fcmache Strome empfindlicher, bagegen aber auch bei Beitem nicht fo bequem jum Gebrauch wie bie Tangenten= buffole, welche unter ben bis jest bekannten Rheometern in ben meiften Rallen bas praftifchfte ift.

Bergleichung ber elettromagnetifchen Rheometer mit bem Boltameter. Der Leitungsmiderftand ber eben befprochenen elettromagnetifchen Rheometer ift fo gering, bag fie faft immer ohne mertliche Schwachung bes Stromes in ben Schliefungsbogen eingeschaltet merben tonnen. Dagegen find ihre Angaben nicht birect mit einander vergleichbar. Die Ablentung, welche ein burch ben Ring einer Tangentenbuffole geleiteter Strom hervorbringt, andert fich mir bem Durchmeffer biefes Ringes, fie variirt alfo von einem Inftrument gum anbern, wenn bie Ringe berfelben ungleiche Durchmeffer haben. Ja ein und baffelbe Inftrument wird an vericbiebenen Orten bei gleicher Stromffarte nicht gleiche Ablentung geben, weil von einem Orte ber Erboberflache jum anbern Die Rraft fich andert, mit welcher ber Erdmagnetismus Die Rabel in ben magnetifchen Meribian gurudgugieben ftrebt, wenn fie aus bemfelben entfernt morben ift. Diefem Uebelftanbe fann aber auf eine bochft einfache Beife abgeholfen werben, inbem man bie Ungaben ber Buffole birect mit benen eines Boltametere veraleicht, wenn man die Buffole gleichsam auf Baffergerfebung gicht.

Um die Ablenkungen einer Tangentenbuffole mit ber chemifchen Birkung bes Stromes zu vergleichen, muß man in ben Schliefungebogen einer Gaule aleichxeitia Die Tangentenbuffole und bas Boltameter einschalten und bie burch ben Strom in beiben Instrumenten bervorgebrachten Wirkungen mit einander vergleichen. Gine folche Berfuchereihe, bei melden als Rheomotor eine aus Bunfen'ichen Bechern gebilbete Gaule angemenbet murbe, gab folgenbe Refultate:

| Bahl ber Ere<br>regungezellen. | Ablenfung. | Entwidelte<br>Gasmengen in<br>3 Minuten |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 12                             | 28,5       | 125 Rub. Gent.                          |
| 8                              | 24,8       | 106                                     |
| 6                              | 22,0       | 92,5                                    |
| 4                              | 18,75      | 78                                      |
| 3                              | 13,75      | . 56                                    |
| 2                              | 5,9        | 23,7                                    |

Abhernd eines Berfudes, b. b. möhrend der 3 Winnten, innethalb melder das Gas aufgefangen wurde, schwankte die Nadel nur sehr wenig; sie ging regesmäßig guride, doch war der Rückgang in 3' höchstend //, Grad; die Geodgahlen der obigen Tabelle sind steds Mittel aus den zu Ansang und put Ende der die Minuten abselchen Minktel.

Der Quotient, melden man echaft, wenn man bie Angente ber Ablemitungswinktel in bie entfprechme Gamenge einer Minute bibbite, follte eigentlich eine conflante Gebse fron, welche angiebt, wie viel Gas in ber Minute burch einen Strom entwelcht wird, der an ber Angentenbuffole eine Ablentung von 459 berordringt (weil lang, 450 = 1). Aus ben verschiebenen ber oben mitgetheitten Bersuche ergiebt sich nun solgenber Werth biefes Luweinten:

| Rummer<br>ber<br>Beobachtung | Quotient. |
|------------------------------|-----------|
| 1                            | 76,7      |
| 2                            | 76,5      |
| 3                            | 76,2      |
| 4                            | 76,6      |
| 5                            | 76,3      |
| 6                            | 76,6      |
| Mittel                       | 76,5      |

Wahrend diefer Berfuche war die Temperatur im Jimmer 15º C. und der Barometerstand betrug 744 Millimeter. Als das Bolumen des Cafes an der geaduirten Richte abgelesen vorde, stand der Wasserspiege in der Richte ungefahr 10 Centimeter höher als Tugen, was einer Druckhöhe von 7 Millimeter Duckfilder entspirigt. Das Gas fand als unter einem Druck von 737 Millimeter. Auf die Temperatur von 0° und einen Druck von 737 Millimeter Educirt, ist bemnach hie einer Ablentung von 45° entsprechenden Gasmeter educirt, ist bennach die einer Ablentung von 45° entsprechenden Gasmetag geles Of Multikentimeter.

Nach chemischem Maag ift also bie Starte eines Stromes, welcher an jener Tangentenbuffole eine Ablentung von vo hervorbringt

S = 70. lang. v.

Gefets also 3. B. ein Strom bechete an unferer Tangentenbuffele eine Ablentung von 54° hervoer, so würde biefer Strom, wenm er in zleicher Stafet durch ein Boltameter ginge, eine Analygasmenge gleich 70. etang. 54 = 70 × 1,376 = 96,32 Rubikentimeter von 0° und einen Druck von 760 Mitlimetter geliefert baben.

Es versteht fich von felbst, das biefer Reduccionsfactor immer nur sie ein eineitles Exemplat einer Zangentendussilot getten fann, umd das er eldbst fitt viefes specielle Infrument nur so tange gitt, als man die Bersuche an dem felben Dere anstellt. Brächte man 3. B. die Bussilot von Feribung nach Marburg, so midde der Reductionsfactor einen geringeren Werthe erbatten, weil die horigontale Intenssität des Erdmagnetismus in Marburg geringer ist als in Kreibura.

In gleicher Beife, wie dies eben fur die Zangentenbuffole geschen ift, tam man auch jebes andere elektromagnetische Rheometer, 3. B. eine Ginusbuffole, mit den Angaben bes Boltameters vergleichen.

69 Der Maltiplicator. Aus; nachbem Derfied bie wijchtige Entwetung gemacht hatte, daß ber eiektrisse Strom, an einer Magnetnabel voebei ober um biestleb ferumgesibert, eine Abientung aus bem musgneissen Werdban bewirte, construiter giechgeitig Poggen borf um Schweiziger ein Justicusent, verdebe, unter bem Multiplicator oder Gatun mom etze tekannt, ben Insect hat, schwacht galvanischer Strome aburch mertlich zu machen, daß sie durch eine geschangle der Derbreiebungen vielmal um die Naub bere umgesscher werben, wie dies in sig. 193 Gematich angebeutet ist.

Damit bie nabel möglichst frei beweglich fen, ift fie nicht auf eine Spibe gefebt, sonbern an einem Coconfaben aufgehangt.

Robili hat ben Multiplicator baburch bebeutend empfinblicher gemacht, Ria. 193.



 denn sie ist nur die Differenz der Krafte, mit welcher der Erdmagnetismus jede einzelne Radet zu richten strede. Mare das magnetische Moment beider Nacheln vollkommen gleich, so wurde die richtende Kraft, welche die Erde auf dies Spstem ausübt, aleich Rull sen.

Maberend nun ein solches astatisches Nadelpaafe nur mit sehe geeinger Reaft durch ben Edmagnetismus gerichtet wird, summirt sich die Wisierung des Stromes auf beide Nadelin, denn indem die eine Nadel innerhalb der Windungen, die andere über benselten bängt, werden beide Nadeln nach gleicher Richtung durch den Strom abeleinkt.

Man bat verschiedene Wethoden angemendt, um bie Nadeln in der ermößnten gegenfeitigen Lage mit einander zu verbinden. Eine der einfachsten und zwecknissigsten Wortschungen der Art ift Tig. 193 darzestleit; die Nadeln sind in zwei Huffen eingeschoben, welche aus blunnen Chamierbacht von Sitber gemacht und burch ein Eickdore von Gilbervacht verbunden fluck ein Eickdore von Wierberacht verbunden fluck ein Bereicht verbunden fluck ein Bereicht verbunden fluck ein Bereicht verbunden fluck ein Bereicht verbunden fluck ein der Verbaufen fluck ein der Verbaufen fluck ein der Verbaufen fluck ein der Verbaufen fluck eine Ver

Der Multiplicatorbraht wird auf ein Rahmden von holg aufgewunden. Damit nun aber ber Strom nicht feitmatet von einer Windung gur anderen bergeben kann, sondern der Lange nach ben gangen Draht durchsaufen muß, ift berfelbe mit Seibe iberfeonnen.



Fig. 196 ftelt bie Einrichtung eines holgafdmchens dar, weiches jur Aufnahm ber Drahtwindungen bient. Inwie vertikal stehende Brettchen sind durch borigontal stehende Quersickhögen a do verbunden. Indem der Drach ider biefe Sichofen gewiedet wird, bleich der Spielraum für die untere Radel frei. Um ben Spalt frei zu balten, durch weichen ihre untere Nadel sinadsgeschen wird, gebt durch die Mitte eines jeden horizontalen Sichofens de in vertikate de finiburch.

Be nach bem 3wecke, ju welchem ber Multiplicator gebraucht werben soll, bat er weniger, 30 bis 100 Windungen eines Drabtes von nabe 1 Millimeter Druchmeffler, ober sehr jede sollo bis ju 25000 Mindungen einem Shafisch binnen Drabtes. Im ersteren Falle brauchen natürlich die Seitenwahne bes Rhamchens nur gang niedrig zu son, und man kann bagegen, daburch baf man die Ausestäden ab böher macht, ben Geistenum für die untere Rabel

in vertikater Richtung vergrößern. Gitt es aber, einen Multiplicator von wielen Windungen zu construiten, so muß man die Wände des Achmens boch und, um Azum zu ersparen, dem Spielraum sich die intere Wodel niedig machen. In diesem Salle wied man wohlstun, den Spielraum sir die untere Nadel wiede mach von Den und Unten und den vertikaten Spatt von beiden Seiten mit ganz dammen Bertrichen zu bedecken, um das Einderingen der Deachwindungen in biese Kalume oder das hinnengen von Siedensfasen zu versichten.

Bei Muttiplicatoren von vielen Windungen muß naturlich bie Entfernung ber beiden Rabeln großer fevn, ale bei folden von wenig Windungen.

Die Gesmmteinrichtung bes Multiplicators ift aus Sig. 197 zu erfeben, netche in bezartiges Influrment von vielen Mindungen darfellt. Das allatisse Nadelpaar bengt an einem ein fach en Seibenfaden, einem sogenannten Gesonsaden. Um es nach Beiteden beken oder senten zu können dien eine Wertichtung, deren oderers Ende in Jig. 197 b in vergessertem Massfisch dargestellt ist. Der Johen ist aus machten bestehtigt, welches dos untere Ende eines skriftigen Schlochen bette. Diese Schlochen zust ein ein geleschalte



Um zu verhindern, bag bie Radel burch zu ftarte Strome gang herumgeworfen werben tann, find 90° rechts und lints von ber Rulllinie Stiftchen angebracht, gegen welche bie Radel anschlägt. Du Bois hat diese Stiftchen burch gang bunne elastifiche Glimmerblattben erfest.

Um ben Lufting abguhaten, ift über bas Gange eine Glassslock gestult. Die Enden bes Mutipisicarordendes find zu wei Klemmschauben geführt, welche nach außerhalb ber Glassslock stehen. In biefen Riemmschauben werden die Drafte befelligt, welche ben Strom zusähren, der den Mutipisicatorden ben der Aufgelen soll.

Dies Alles befindet fich auf einem runden Brette, medes mittelst eines Zaufens, der in der Mitte einer zweiten Scheibe von noch geberem Durchmeffer fleckt, um feine vertifate Ere umgebreit werden tann, wodunch es möglich wird, das Sange so zu breften, daß die Ebene der Mindungen der Gleichges wichtstage des Nadelpaares parallet wird, daß also die obere Nadel auf den Rulpuntt vor Theflung gifgt.

In welchen Fallen Multiplicatoren mit vielen, in welchen Fallen folche mit wenigen Windungen anzuwenden find, tann erft weiter unten erbrtert werden.

Die Empfindichteit des Multiplicators machft natürlich in bem Massie, in weichem fic das Radelpaar mehr und mehr der vollemmennen Aftalie übber. Die zurchmende Aftalie hat nun aber einige Erscheinungen im Gefolge, ohne deren Kenntnis die Bedandlung empfindlicher Multiplicatoren höchst schweizig wird. Mit wollen fic fier nur etwa gniffiker.

Bunachst fieht man, bag ein aftatifches Rabelpaar fich nicht mehr in ben magnetischen Meribian einstellt, sonbern bag es bei machfenber Uftafie einen

immer größeren Bintel mit bemfelben macht, um endlich nahezu rechtwinklig auf bem magnetischen Deribian zu fteben.

Diefe Umfland beintitäcksigt die Beauchdarktie des Jastrumentes durchaus nickt, man hat nur den Apparat um seine vertidate Arse su verben, daß die obere Nadel auf dem Musspunkt einsteht, daß alse die Gene der Wildungt eine Geschienung das Archauft ist. Den Grund diese Ansaga auflällenden Erscheinung das schom den die ist eichig darin ertannt, daß die beiden Nadelin doch nie abselut genau in eine und dieselbe Bertstatehen fallen oder, mit anderen Worten, daß die Speissonlandsprojectionen der beiden Nadeln immer einen, wenn auch sieh tie heiten Allende int einandere übere traung diese Gregorstandsbed betrüfft, so muß ich auf meinen "Bericht über die neuern Archsteit der Posisionalapper Gerbertung diese Gregorstandsbed betrüfft, so muß ich auf meinen "Bericht über die neuern Archsteit der Posision. Seiter 1822 verweissen.

Ueber die Conftruction und die Behandlung empfindlicher Multiplicatoren, namentlich folder von vielen Bindungen, findet man in den "Untersuchungen über die thierische Eteletricitat" von Du Bois fehr grundliche und aussuchtliche Mittheilungen.

Jest, nachdem wir verschiedene Mittel jur Meffung der Stromftare tennen gefernt haben, wenden wir uns zur experimentellen Bestätigung des Dom's fon Gefeges.

70 Experimentelle Bestätigung bes Ohm'schen Gesetes. Rehmen wir 3. B. ju ben Bersuchen über biefen Gegenstand ein constantes Binktupfereles ment. Man tounte dazu eben so gut irgend einen andern constanten Rheomotor nehmen.

Um zu bestimmen, nach weichem Gefieb eie Stromflätet abnimmt, wenn ber Schließungsbogen verlangert wird, läßt man zuerst ben Strom unmittelbar burch bie Tangentenbussiel geben, bann aber schalte nan der Reibe nach gleich biete Drabsstidte von 5, 10, 40, 70 und 100 Meter Länge ein. Um die langeren Drabte bequem anworden zu können, mussen fie in Eribe überssponnen und zusammengewunden sein.

Eine Berfuchereihe ber Urt gab folgende Refultate:

| Lange bes einge:<br>ichalteten<br>Rupferbrahtes. | Beobachtete<br>Ablenfung. | Tangente bes<br>Ablenfungswinfels. |
|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 0 meter.                                         | 62° 00°                   | 1,890                              |
| 5                                                | 40 20                     | 0,849                              |
| 10                                               | 28 30                     | 0,543                              |
| 40                                               | 9 45                      | 0,172                              |
| 70                                               | 6 00                      | 0,105                              |
| 100                                              | 4 15                      | 0.074                              |

Man fieht bier gar teine Regelmbigigteit in der Abnahme, weiche die Stremschafte erliebet, wenn der eingeschaftete Docht länger wird; menn man aber dedentt, daß dieser Dracht nicht das einige Hinderniß für den Strom ist, das in den elektrometerischen Apparate siehet und in den verschiedenen Abelien der Bulfole, weiche der Strom durchfaltet, ein elkriungswierschand überwunden werden nung, was wir als Wider fland des Elementes gleichigen kann dem Bulderstand eines Ausgereckenden der Gementes gleichigen kann dem Widerstand eines Ausgereckenden der die eine der eingeschaftete und von der noch underkannten Länge ar; eigentlich alse sind in der eingeschaftete und von der noch underkannten Länge ar; eigentlich alse sind folgende die aussummengehörigen Tängen der Kette und Ablentungswirket:

| Lange ber Rette. | Beobachtete<br>Ablenfung. | Tangente bes<br>Ablenfungswinfel |  |  |  |
|------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| x                | 62° 60'                   | 1,880                            |  |  |  |
| x + 5            | 40 20                     | 0,849                            |  |  |  |
| x + 10           | 28 30                     | 0,543                            |  |  |  |
| x + 40           | 9 45                      | 0,172                            |  |  |  |
| x + 70           | 6 00                      | 0,105                            |  |  |  |
| x + 100          | 4 15                      | 0,074                            |  |  |  |

Wenn fich nun bie Starte ber hobroeleftrifchen Strome wirklich umgekehrt verhalt wie bie Lange ber Kette, so muffen fich bie Jahlen ber erften Columne umgekehrt verhalten wie bie Jahlen ber letten, es muß also fepn

$$x: x + 5 = 0.849: 1.880$$

Buller-Bouillet's Petrb. b. Bhofit. 4te 21ufl. Bb. II.

Der Biberftand bee Elementes ist also gleich bem Bibersand eines 4,08 Meter tangen Aupsfredates von derfetben Dicke wie ber eingeschattet. Legt man biefe Einge ju Gemde, so kann man nach dem allgemeinen Gesche beständ bei Ginde bei Glieft verhölt wie die Linge der Ketter, leicht die Elemenden berechten, weiche man hier erbalten missiffen, und biefe mit den biert beständigen, wie dies nie der solgenden Zabelle geschehen ift.

| gange ber Rette. | Berechnete<br>Ablentung, | Beobachtete<br>Ablenfung | Differeng. |
|------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 4,08 Weter.      | 62° 00'                  | 62° 00°                  |            |
| 9,08             | 40 18                    | 40 20                    | + 2'       |
| 14,08            | 28 41                    | 28 30                    | - 11       |
| 44,08 .          | 9 56                     | 9 45                     | - 11       |
| 74,08            | 5 57                     | 6 00                     | + 3        |
| 104,08           | 4 14                     | 4 15                     | + 1        |

Eine solche Uebereinstimmung zwischen ben Resutaten ber Bobachtung und benen, die man aus bem algemeinen Gefts abgeleitet hat, lagt feinen Zweisel mehr über die Richtigkeit biese Gesehese für bobrocheftrische Erkome.

Sechs Becquerel'fde Elemente von ber auf Seite 151 bargefteilten Einrichtung murben gu einer Saule verbunden. Zuwer aber mar ber Beitungswiderftand jedes einzelnen Elementes bestimmt worden; die folgende Tabelle enthalt bie Refuttat biefer Unterfuduna.

| Drahtlangen, welche ju jebem Glement hins jugefügt wors ben waren |       | Becbachtete<br>Ablenfung | Tangente bes<br>Ablenfungswinfels | Biberftanb<br>bes Clementes |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|
|                                                                   | 0=    | 69° »′                   | 2, 600                            | Meter                       |  |  |
| 1                                                                 | 5     | 43 20                    | 0, 943                            | 2, 85                       |  |  |
|                                                                   | 10    | 30 »                     | 0, 577                            | 2, 85                       |  |  |
|                                                                   | 40    | 11 -                     | 0, 194                            | 3, 20                       |  |  |
|                                                                   |       |                          | Mittel                            | 2, 97                       |  |  |
|                                                                   | ( . 0 | 66 30                    | 2, 300                            |                             |  |  |
|                                                                   | 5     | 43 .                     | 0, 933                            | 3, 41                       |  |  |
| 2                                                                 | ( 10  | 29 40                    | 0, 570                            | 3, 35                       |  |  |
|                                                                   | 40    | 10 40                    | 0, 488                            | 3, 55                       |  |  |
|                                                                   | (     |                          | Mittel                            | 3, 44                       |  |  |
|                                                                   | ( 0 ) | 67 40                    | 2, 434                            |                             |  |  |
|                                                                   | 5     | 42 30                    | 0, 916                            | 3, 02                       |  |  |
| 3                                                                 | 10    | 29 40                    | 0, 570                            | 3, 05                       |  |  |
|                                                                   | 40    | 10 20                    | 0, 182                            | 3, 23                       |  |  |
|                                                                   |       |                          | Mittel                            | 3, 10                       |  |  |
|                                                                   | ( 0   | 67 »                     | 2, 355                            |                             |  |  |
|                                                                   | 5     | 42 30                    | 0, 909                            | 3, 19                       |  |  |
| 4                                                                 | 10    | 29 40                    | 0, 570                            | 3, 19                       |  |  |
|                                                                   | 40    | 10 20                    | 0, 482                            | 3, 55                       |  |  |
|                                                                   | (     |                          | Mittel                            | 3, 25                       |  |  |
|                                                                   | ( 0   | 68 .                     | 2, 475                            |                             |  |  |
|                                                                   | 5     | 43 20                    | 0, 943                            | 3, 08                       |  |  |
| 5                                                                 | 10    | 30 30                    | 0, 589                            | 3, 13                       |  |  |
|                                                                   | 40    | 11 -                     | 0, 194                            | 3, 40                       |  |  |
|                                                                   | (     |                          | Mittel                            | 3, 21                       |  |  |
|                                                                   | ( 0   | 64 -                     | 2, 050                            |                             |  |  |
|                                                                   | 5     | 41 .                     | 0, 869                            | 3, 68                       |  |  |
| 6                                                                 | 10    | 28 40                    | 0, 548                            | 3, 64                       |  |  |
|                                                                   | 40 .  | 10 »                     | 0, 176                            | 3, 57                       |  |  |
|                                                                   | 1     |                          | Mittel                            | 3, 69                       |  |  |

Die lette Cotumne brudt aus, wie lang ein Draht von ber zur Einschaltung angewandten Dick fenn mußte, um benischen Leitungswiderstand hervorzubeingen wie der, welcher zu überwinden ist, wenn der Rheomotor nur durch die Annentenbuffole geschlichen ift.

Die einzelnen Becher hatten alfo faft gleiche Starte, nur ber bte mat

einde schmider. Dies Elemente, ju einer Sule verbunden, gaden einen Strom, welcher einen Platindradt von 1/4. Mittimeter Diese und mehr als 20 Erntimeter Lings fortdurend glübend erhalten fonnte. Lief man nun diese Strom durch die Angentenbussie geben, so erhielt man dei Einschjatung verfäsiehene Kingen von Ausserbracht solanen konflustung verfäsiehene Kingen von Ausserbracht solanen konflustung versächenen kingen von Ausserbracht solanen konflustung verfäsiehene Kingen von Ausserbracht solanen konflustung verfäsiehene Kingen von Ausserbracht solanen konflusterie.

| Lange bes einges<br>ichalteten Draftes. | Beobachtete<br>Ablenfung. | Tangente bes Ablenfungewinfels. | Biberflanbe. |  |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|--|
| 0 Meter                                 | 68° 30′                   | 2,538                           | Meter        |  |
| 5                                       | 63 20                     | 1,991                           | 18,20        |  |
| 10                                      | 58 30                     | 1,632                           | 19,03        |  |
| 40                                      | 39 0                      | 0,810                           | 18,01        |  |
| 70                                      | 28 0                      | 0,532                           | 18,56        |  |
| 100                                     | 21 30                     | 0,394                           | 18,38        |  |
|                                         |                           | Mittel                          | 18,43        |  |

Die 6 Etemente gusammen leiften also mit ber Tangentenbuffole einen Leitungswiderftand wie ein 18,43 Meter langes Stud bes eingeschalteten Praftes.

Aus biefen Bertuchen geht bervoer, daß die 6 Becher, nur durch die Anngentenduffle geschlossen, eine Stütentung geken, meden einig zweiger ilt ab die ienige, welche ein einigses nur durch die Zangentendusse geschlossense Etement giebt. Schalter man aber einen Drabt ein, so das der Biblessend im Schließungsbegen bedeutend wird, so wird durch Dermechung der Element die Erremfäste vergoffere. Die Ablenfung ift 390 für 6, 10 bis 110 für ein Etement, wenn ein 40 Merter langer Drabt eingeschalte wer

Ferner zeigen biefe Berfuche, daß der Miberstand ber Stule weit größer ist als ber eines jeben einzelnen Ciementes, daß übrigens auch bier die Strome fläcke bem allgemeinen Geses unterworfen bleibt, daß sich afmilich die Strome fläcke umgekehrt verhält wie die Gesammtlänge der zu durchsaufenden Kette schriebe einzelne Etement ist narartich seine reducirte Länge in Rechnung zu bringen).

 talles gleichen Leitungswiderstand ausüden, wenn sich ihre Längen verhalten wie ihre Querschnitte.

Um ben Leitungswierfland verschiehere Metalle mit einander ju vergleichen, ift mohl teine Methode einfacher und fichreter, als den Strom eines binlanglich telftigen Elemente durch die Zangentenbuffele zu leiten, Drafte verschiebene Wetalle in den Schliebungsbogen einzuschalten und die entsprechenden Ablentungen zu beschaften.

Gang außeredentlich wied die Bestimmung des Beitungswiedestandes duch ein Instrument erleichtert, welches unter dem Namen des Rheosst aten befannt ist; sein Joved ist, nach Belieben den Leitungswiederstand im Schiefungsbogen iden Augendick vermehren und vermindern zu können, ohne die Kette zu öffnen.

Soich Instrumente find von Whaass fine, Jacobi und Petrina confluit woben: Mheat fon es seift be was Anglumente verschieben Fernen gegeben. Eine berfelben ist Fig. 198 und Fig. 199 dargestellt. Fig. 199 geigt das Instrument im Grunvieß, Fig. 198 zeigt es im Aufriß, und ywar in 1/9 ber natkrichen Geiße. Auf einem Chimber von trockenten Doil,



ber um seine Are mit Susse einer Kurbel umgedreht werden kann, ist ein Schaubengang eingeschnitten. (In unserer Jigur ist berfelbe verhältnismstig wiel zu geob geieschnet; au sie kange des Enthinerts gehen ungefähr 50 Umgänge.) In diesen Schraubengang ist ein Drabt entweder von Messing oder von Plensliber gewunden. Neusliber dietet den Bortheil, daß man bei gleichem Ertumosobieschande einen diesen Daaht wöhlen kann. Um einem Ende a bes Cylindere ift ber Draht auf bem Solge befeftigt; am andern Ende b geht er burch ein Boch im Solge hindurch nach ber eifernen Umbrebungsare bes Enlinders, auf welcher er befeitigt ift.

Reben bem Solgenlinder befindet fich ein Metallftab c d, welcher bei e eine Schraubengminge gur Aufnahme von Drabten bat. Auf Diefen Metallftab ift eine Metallhulfe verfchiebbar, an welcher ein Solgflogden befestigt ift, welches ben Raum gwifden ihm und bem Solgenfinder ausfullt, und in welches Rinnen gefchnitten find, bie in bie Schraubengangen bes holgeplinbere paffen, fo bag bei Umbrehung bee Enlindere bie Gulfe fortgefcoben wird, und gwar nach ber einen ober anbern Seite, je nachbem man rechts ober lines brebt.

Un ber Gulfe ift auch ein febernber Metallbogen befeitigt, ber einen gemunbenen Metallbraht gegen ben Drabt auf ben Solzeplinder brudt. Der Beruhrungspunkt anbert fid naturlich, wenn bie Bulfe mit allem, mas baran ift, burch Umbrehung bes Eplinders fortgefchoben wirb.

Ria. 200.



Die Ginrichtung ber Bulle fammt Metallbogen und Bolgflobchen ift Sig. 200 in großerem Daagftabe bargeftellt.

Benn nun bei e ber eine, bei f ber andere Polarbraht einer galvanischen Rette eingeschraubt wirb, fo lauft ber Strom folgenbermaßen burch ben Apparat:

Bon e burch bie Stange e d bis gur verfchieb: baren Bulfe, von biefer burch ben Metallbogen und feinen Drabt auf ben Draht bes Solgeplinbers, von bem Beruhrungspunete bes Schlittens an burchlauft er bann alle Windungen nach ber rechten bis b,

gebt auf bie metallene Are bes Solienlinders und auf biefer burch benfelben ber gange nach binburch. Muf ber anbern Geite brudt auf bie Detallage eine Drahtfeber, welche ben Strom auf eine Metallplatte a fuhrt, von ber er burch f austritt.

Es ift flar, bag ber Strom balb mehr, balb meniger Windungen bes Rheoftaten gu burchlaufen bat, je nachbem ber Schlitten mehr nach ber linten ober rechten Geite gefchoben ift.

Menn ber Schlitten am Enbe b bes Eplinbers fteht, fo burchlauft ber Strom feine ber Windungen bes Eplinders. Dreht man nun bie Rurbel 1mal, 2mal, 3mal . . . 10mal u. f. w. um, fo wird ber Schlitten um 1, 2, 3 . . . 10 u. f. m. Schraubengange fortgefcoben, ber Strom burchlauft jest außer bem Bege, ben er vorher fchon ju burchlaufen hatte, noch 1, 2, 3 . . . 10 Windungen bes Drabtes auf ben Bolgeplinder.

Um bie Ungabt ber Windungen beffer gablen gu tonnen, ift an bem Schlitten unten ein fleiner Pfeil angebracht, ber auf einer Seala bie Ungabl ber Umwindungen zeigt, welche ber Strom ju burchlaufen hat. Der Beiger fteht auf Rull, wenn ber Schlitten am außerften rechten Ende des Solgeplinbere fteht.

Um auch noch bie Unterabtbeilungen ber einzelnen Windungen beffimmen

zu Chnnen, ist am Ende der Umdrehungsdare bei ne in Zeiger bestelligt, welcher den Radius einer am Rande in 10 gleiche Abeile gethellten Kreifes üblert, der in unsteren Siguren natürlich unschlichten ist. Delier Zeiger kleic auf 6, menn der Zeiger des Schlittens auf 0, 1, 2, 3 . . . 10 u. f. w. steht. Redmen wir an, der Zeiger des Schlittens febe zwischen und 17, der Zeiger de schlittens schlichten zwischen und 17, der Zeiger de schlittens schlichten zwischen und 17, der Zeiger de schlittens schlichten zu der flager des Schlittens schlichten zu der flager der der flede auf 6, 6 de bat der Etrom 16,6 Wildungen zu durchlaufen

Sür gebiere Miberflände hat Wh e at st ne ne ein Mychossat von ganz dunnem Draft constitutir, melches sig, 201 bargestellt ist. Es sis ge in Steinber von trocknem hotz, ungefähr 6" lang und 1½, 3cil im Durchmesser; h ist ein Sesimber von Wessimber, weicher biefelben Dimensson hat. Die Aren beider Sesimber sind einander passilet. Auf bem hotzeinber gint abstander passilet. Auf bem hotzeinber gint abstander passilet, und an einem seiner sehnen (dem vorberen unssere übzeinber sind erformation, am meddem das Ende eines Jamen und sehr dannen werdem das Ende eines Jamen und sehr dannen

Big. 201.



n das Ende eines (angen und fehr dünnen Znates beffligt iff. Diefer mird auf ben Hotzeninder so aufgewickte, daß er bie sämmtlichen Echquabengelinge auss fällt, und dann mit seinem anderen Ende auf dem inspiritigen Ende des Westlingschilders bestigtet, — Die jum Einschauben von Dechten bestimmten Westlingslutchen 1 und h. sienen auf Westallssedern, von denen die eine gegen das vorbert Ende des Westlingsdeinders h. die andere gegen den Wessingstein der Hotzeichners der Dottenichten der Mestlingsdein der Dottenichten der Dottenic

Bon ben Schraubengangen bes holzenlinders geben 40 auf einen Boll. Der Draht ift von Meffing, und hat 0,01 Boll im Durchmeffer.

Bur Bahtung ber abgewidelten Bindungen ift eine Scala zwischen ben beiben Splindern angebracht, und bie Brucktheite einer Bindung bestimmen sich mitteist eines Zeigers, ber an der Are bes einen Entinders befestigt ift, und auf die Theilpunfte eines graduirten Reisse binweist.

Bei c fen ber positive Pol ber Rette eingeklemmt; von f fuhre ein Draht

gur Tangentenbuffole, ein anderer von biefer gum negativen Pol ber Rette, wie bieb Sig. 202 angebeutet ift. Steht bas Rheoftat auf Rull, so zeigt bie



Buffole eine gewisse Ablenftung; wird nun das Bheosta gebeth, wis ver Asiger bei 10, 20, 30 u. s. vo. steht, sie der Asiger bei 10, 20, 30 u. s. vo. steht, so hat nun der Strom außer bem anstangichen Widerfande noch den von 10, 20, 30 Umwindungen zu überreindern, die Ablenftung der Abade wird eine entsprechende Abenahme erfahren. Wenn man die einer jebem Selditurn der entsprechen Selditurn entsprechen Ablenftung notite, so

laffen fich mit bem Rheoftaten auf Die bequemfte Beife Die auf G. 177 entwidelten Gefebe nachweifen.

Um zu beweisen, daß sich die Leitungswiderstande der Drafte umgekehrt verhalten wie ihre Querschnitte, stelle man zunächst den Rhooftaten auf Rull. Die entsprechende Ablenkung sey 511/20.

Run schalte man an irgend einer Gettle, etwa bei e, einen Augserbaht, etwa von 3 Metret Eding und 0,26 feine Durchmesster in, eine ibe in Andere etwa auf 37 gurudgeben. (Um solche Drahte bequem handhaben zu tonnen, winder man fie am betten auf einen trodenen holgeninder, in welchem ein Schaubengeminde eingeschwitten fic.)

Raddem man den Deaht wieder entfernt und die Arte wieder geschoffen dat, stellt sich die Wader bieder auf die utgehangliese Seile (in unsperen Beisfpiel 511/2"), und um zu machen, daß sie wieder auf 37° zurückzeht, muß man durch Derbumg des Khessländer der Schittern um eine bestimmtet Angahl von Windungen, 28. um 4.2 Windungen, vonschieben. Est still sunt stat, daß der singesschaftete Aupferbeaht denschieden. Est still sunt stat, daß der singesschaftete Aupferbeaht denschieden. Dervoederingt, wie 4,2 Windungen der Deahtes auf bem Albespläten.

Wisberthoft man nun benfelben Berfuch mit einem Aupfredadt, der eben so lang ist wie der eben betrackter, aber von dalb s gagesm Durchmeffer, so fo wird man sinden, daß biese dünnere Aupferdacht einen eben so großen Widberstand aussche, wie 169% Windungen vos Drachtes auf dem Rhepstat; der Widberstand bes halb so diene Auffrechabets ist alle Amal gebser.

Um den Leitungswiderstand verschiedener Metalle zu vergleichen, kann man den Bersuch in der Weise anordnen, wie es in solgendem Beispiet der Kall war. Das Khrostat, auf O gestellt, gad die Bussicke einen Aussichtag von 511/20.

Es wurde nun der Reihe nach eingeschaltet ein Rupfer, ein Eisen, ein Meffingund ein Russiberbrabt. Alle waren 5 Meter lang und hatten einen Durchmeffer von 0,26" (alle waren durch baffeibe Loch gezogen). Die Nabel ging gurad beim

Rupferbraht auf . . . 37

| Gifenbraht .   |  |  | 123/40 |
|----------------|--|--|--------|
| Reufilberbraht |  |  | 63/,0  |

Burbe nun bie Rette wieder ohne Ginschattung von Drabten geschloffen, fo mußte man burch Dreben bes Rheoftaten ben Schlitten um

| 4,2  | Windungen | voranschieben, | um | bie | Madel | auf | $37^{\circ}$ | zu   | bringen |  |
|------|-----------|----------------|----|-----|-------|-----|--------------|------|---------|--|
| 16,6 | 50        | 19             | ** | 10  | 33    | 33  | $19^{0}$     | 29   | 33      |  |
| 29,5 | 33        | 39             | 33 | 10, | 13    | 39  | 123/         | 0,   | 19      |  |
| 65   | 27        | 29             | 22 | 10  | 39    | 22  | 63/          | 0 ,, | 19      |  |

Es ift alfo ber Biberftanb bes

Reufilberbrahtes " " 65

Rupferbrahtes gleich dem von 4,2 Windungen des Rheostaten Messingdrahtes " " 16,6 " " " " Eisendrahtes " " 29,5 " "

Rennt man bie Jahl, welche angiebt, wie vielmal ber Leitungswiersfand eines Metalberothet gefeser ift, als ber Miberfland eines Ausfredrahet von gleichen Dimenssonen, ben pecifischen Leitung swiderfland ber Metalte, lo ergeben fic aus dem oben mitgetheiten Messungen folgende Werthe für ben fpecifischen Leitungswierschaub bes

Nach Pouille'te Berfuchen, Die jeboch nach einer andern Methode angestellt worben waren, ift folgendes der specifische Leitungswiderstand ber verschitzbenen Metalle:

| Gilber  |  |  | 0,73  |             |
|---------|--|--|-------|-------------|
| Golb .  |  |  | 0,97  |             |
| Rupfer  |  |  | 1,00  |             |
| Bint .  |  |  | 3,57  | (Becquerel) |
| Platin  |  |  | 4,54  |             |
| Gifen . |  |  | 5,88  |             |
| S Smit  |  |  | 20 40 |             |

Rieß hat nach ber auf S. 114 angebeuteten Methobe ben fpecififchen Leitungswiberftanb ber Metalle folgenbermaßen bestimmt:

| Gilber   |   |  |  | 0,67  |
|----------|---|--|--|-------|
| Rupfer   |   |  |  | 1,00  |
| Meffing  |   |  |  | 3,57  |
| Gifen    |   |  |  | 5,88  |
| Platin   |   |  |  | 6,66  |
| Reufilbe | τ |  |  | 11,33 |

Um bas Leitungevermogen bes Quedfilbers ju bestimmen, manbte Douil:

let ftatt bes Drahtes eine volltommen enlindrifche, mit Quedfilber gefüllte Blastohre an, beren Durchmeffer man ðig. 203.

burd Bagung ermitteln fann.

Die Enben biefer Robre, Rig, 203, fteden in zwei binlanglich weiten Glasrobren.

Rehmen wir nach Nacobi's Borfchlag ale Ginbeit bee Leitungswiberftanbes benjenigen Biberftand an, welchen 1 Meter Rupferbraht von 1 Milli: meter Durchmeffer bem Durchgange bes Stromes entgegenfest, fo ift I ber Wiberftand eines Rupferbrahtes von gleichem Durchmeffer, beffen gange aber I Meter betragt. Der Leitungswiderstand eines Rupferdrabtes von I Deter

Lange, beffen Durchmeffer d Millimeter beträgt, ift aber  $\frac{l}{d^2}$ . Bezeichnen wir ben Leitungewiderftand eines Drabtes von ber gange I, bem Durchmeffer d, welcher aus einem Metall gemacht ift, beren fpecififcher Leitungswiberftanb gleich s ift, mit R, fo ift

$$R = s \cdot \frac{l}{d^2}$$

Co ift g. B., in jener Einheit ausgebrudt, ber Wiberftand eines Gifenbrahtes von 12 Meter gange und 0.5 Millimeter Durchmeffer

$$R = 5,88 \frac{12}{0,25} = 282,$$

b. b. fein Leitungewiberftand ift fo groß mie ber von 282 Deter eines 1 Dillimeter biden Rupferbrabtes.

Um ben Leitungswiberftand eines bestimmten Drabtftude erperimentell gu bestimmen, tann man folgenbermagen verfahren. In ben Schliegungebogen eines conftanten Bechere ober einer aus mehreren conftanten Bechern gufammengefetten Gaule, melder aus furgen, moglichft biden Rupferbrabten beftebt, fchalte man die Tangentenbuffole ein und beobachte bie entsprechende Ablen: fung. Dann ichalte man nach einander einmal einen Drabt von befanntem Biberftande und bann ben Drabt ein, beffen Biberftand ermittelt merben foll, und beobachte jebesmal bie entsprechenbe Ablentung. Mus biefen Beobachtungen lagt fich bann nach bem Dom'fchen Gefebe ber Wiberftand bes fraglichen Drabtes ermitteln. Rolgenbes Beifpiel mag bas Befagte erlautern.

In bem Schliegungebogen einer Gaute von 6 Daniell'ichen Bechern murbe bie Tangentenbuffole eingeschaltet und man beobachtete eine Ablenfung von 43,20.

Rach bem Dhm'fden Gefete haben wir alfo

tang. 43° 12' = 0,939 = 
$$\frac{E}{r}$$
 ..... 1)

wenn E bie elettromotorifche Rraft und r ben Leitungswiderstand in ber Gaule bezeichnet.

Run wurde ein Draht eingeschaftet, beffen Wiberstand, burch obige Einheit gemeffen, gleich 35 mar; die Rabel ging auf 26,80 gurud, es ift also

tang. 
$$26.8 = 0.505 \frac{E}{r + 35} \dots 2$$

burch Combination ber Gleichungen 1) und 2) låst sich E und r numerisch bestimmen; es ergiebt sich

$$r = 40.7$$
 und  $E = 38.22$ .

Alls darauf biefer Draht entfernt und flatt bessen zu bestimmenbe Draht eingeschaltet, wurde, stellte sich bie Nabel bei 21,750 ein, man hat also, wenn Er ben Wiberstand bes fraglichen Drahtes bezeichnet,

tang 
$$21,75^\circ = 0,399 = \frac{38,22}{40.7 + x} \dots 3$$

und baraus

$$x = 55$$

als Berth fur ben gefuchten Leitungewiberftanb.

Wenn wir als Einheit ber Leitungswiberstandes den Widerstand eines Au pfebradbei der oden beziehnten Dimensteinen annehmen, fei fibarunter flets ein ausgeglührte Deaht von reinem Aupfer zu versteben, wie es durch den galvanlichen Errom aus einer Leitung von Aupfervirtol ausgeschieden wird. Der geringste Bullah fremder Metalle vergrößert den Leitungswiderstand bebeutend. Ein Eifengehalt von faum 7/10 Procent steigert den Leitungswiderstand fand bei eine Aupferbadiet um med ale 25 Procent.

Daraus erklat fich nun auch, warum verschiedene Beobachter den specifischen Leitungswiderstand besselben Metalles so sehr ungelich fanden; namentlich ist klar, daß der Leitungswiderstand von Metallcompositionen, wie Messing, Reusselber u. f. w., variiren muß, wenn die Jusammenseung etwas geandert wich.

Der feicifiche Leitungswierstand ber Metalte andere fich mit der Temperatur und pune fleigt er, wem die Emperatur undigt. Est fibre liedet berück den Berfuch nachzuweisen, man beaucht nur in den Schließungsbegen eines Gonflanten Riesemotores, etwa eines Bunfenischen Unter langen und gegen 1 Milliameter diese Platins der Essende in Ausgeharten der Verleichen der Die Angentendische in der Verleich und gegen 1 Milliameter diese Platins der Essende in unglöden in der Angentendische in der Verleiche werde bei der Verleich und der Verleich der Verleich und der Verleich der Verleich und der Verleich der

Bei einer Temperaturerhohung von 0° auf 100° machit ber Leitungs-

dene Temperaturen zu ermitteln, kann man einen Apparat anwenden, wie Fig. 204. er Fig. 204 abgeilber ist. Der wohl dbersponnen Draft wird auf ein Glaseberchen aufgewunden und mit einem Dermometer in ein mit bel gefülltes Proberberchen gestaucht.

wird auf ein Glaedborden aufgewunden und mit einem Abermometer in ein mit Dei gesäutest Proberhöchen getaucht. Man kann nun nach dem auf Seite 163 angegebenn Werfahren ben Leitungswiderstand des Deahtes dei verschiedenen Zemperaturen ermittein.

In manden fällen, wo es sich dazum handelt, der Reich nach verschiedenen destaute Unter den eine Gehiesen des einstellen des Gehieren des eines Gehieren des einstellen des Gehieren des des Gehieren des geweites des Gehieren des gehieren des gehieren des gehieren des gehieren des gehieren des gehierens des gewierens des gehierens des gehierens des gehierens des gemiertes des gehierens des gehierens

an mangen guten, wo es pur vo dertm anneter, per Beife nach verfischene bekannte Mibeeftanbe in ben Schief gungebogen einzuschatten, ift ber folgende von Eisenlohr construiter Apparat, ben wir die Wiberstandssäule nennen wollen, sehr bequem.
Er besteht aus einem Solterlinder, Ria. 205. in welchem

ringsum Bertiefungen eingebreht sind; auf ben hervoeragenden Abeilen sind Messingen beseitigt. Beei solcher Messings einge konnen burch ein bewegliches Brudchen von flarkem Messing verbunden werden. In den Bertie-



fungen befinben fich bie Windungen eines mit Geibe überfponnenen Drabtes : bas eine Enbe beffelben ift an ben nachit oberen, bas anbere an ben nachit uns teren Meffingring anges lothet. - Wenn gwifchen je zwei Ringen bie Brud's den berabgefchlagen, und in bie beiben Rlemmichrauben a und b bie pon bem Rheos motor fommenben Buleis tungebrahte eingeschraubt finb, fo geht ber Strom von einem Ringe jum

andem ider, done das auf diesem Wege ein merklicher Widerstand zu überwinden wäre. Schlägt man aber ein Beichden aus, vie es 4. B. in unstere Ligure, sie der die Brickforn Nrc. 5 gezeichnet ist, so mus der Stenn, um vom Sten zum den Westingsting zu gelangen, die zwischen ihnen besindigen Dradbewirdungen ihrer gangen Löng and de unschaufen, durch das Ausschlägungen eines Brückforns wird also der Widerstand des entsprechenden Dradststädes in den Schließungskopen der Kette einessfechteter.

Es ist gweelmaßig, zwei folder Apparate zu haben, von benen jeder 9 Drahtatbeilungen hat. Die Drahtstude bes ersten haben nach der Jakobi' schweit Einheit die Wiberflande 1, 2, 3 u. f. w. bis 9; die Drahtstude des Eten haben die Wiberflande 10, 20, 30 u. f. w. bis 90. Bas bie Dimenfjonen einer folden Wiberstandsfaule betrifft, so hangen fie naturlich von ben Dimenfjonen bes Drahtes ab, ben man gu ihrer Construction verwenden will.

Ei fen iohr hatte feine Biberftanbefaule auf großere Biberftanbe berechnet, ale bie oben angegebenen, und beshalb feinen Reufilberbraht angewenbet.

Die Constanten galvanischer Rheomotoren. Um den Effect beur: 72 theilen zu können, welchen man von itzend einer galvanischen Gombination zu erwarten hat, muß man nothwendig die Constanten derseiben kennen, nämslich ibre elektromotorische Kraft und ihren wesentlichen Widerftand.

Wie biefe Constanten auf bem Wege bet Berfinds ermittelt merben, haben wir bereits geschen. Man schließe bie Rette durch einen kurzen um bieden Leitungsbracht, bessen Webersamb man außer Acht lassen ober nöchigenstalle Rechnung beingen kann, und schatte eine Tangentenbussele in ben Schließungsbogen ein. Aus ber beobachteten Ablenkung ergiebt sich ber Werth S ber Stremfläcke und wir baben

wenn E bie elektromotorische Kraft und R ben wesentlichen Wiberstand bes Köbenworts (ben Wiberstand bes kuren Schliebungskögenst mitgerechnet) bes gichnen. Schaltet man nun einem Wiberstand l von bekannter Größe ein wobie die im vorigen Paragraphen besprochene Wiberstandsslaute tressliche Dienste leistet), so nimmt die Abienstung der Nadel de, und dem geringen Abstendungsbrieben einspiecht die Stromsflate S. Wie haben gefreigen Abstendungsbriebet einspiecht die Stromsflate S. Wie haben als jept

$$S' = \frac{E}{R+l} \cdot \dots \cdot 2)$$

Da S, S' und l bekannte, in Bahlen ausgedrudte Großen find, so fann man mit Sulfe ber Gleichungen 1) und 2) die numerischen Werthe von E und R berechnen.

Die Zahlenwerthe von E und R hangen naturlich bavon ab, welche Einseiten ber Stromstate umb bes Miberstandes man anwendet. Mir wollen fur die Zukunft stets die bereits Seite 166 und 186 definiten Jacobi'schen Einheiten gebrauchen.

Bur einen von Stohrer in Leipzig verfertigten conftanten Binttohlenbecher wurden 3. B. auf bem angegebenen Wege folgenbe Refultate erhalten :

|   | Ginicaltung | Ablenfung v. | tang. v.       | Stromftarfe.<br>S=70 lang.v. | R      | E   |
|---|-------------|--------------|----------------|------------------------------|--------|-----|
| 1 | 68,7        | 61<br>8,5    | 1,804<br>0,149 | 121,24 )<br>10,43            | 6,2    | 783 |
| 2 | 68,7        | 31,5<br>7,25 | 0,613<br>0,127 | 49,91)<br>8,86)              | 18     | 772 |
|   |             |              |                |                              | Mittel | 777 |

Im Mittel aus biefen beiben Bestimmungen ergiebt fich also bie eletrometerische Karft ber comfannen Aintebeinettet gieich 777, b. f. fie fie von ber Art, daß, wenn ber Gesammtwiberstand der Kette gleich 1 mate, ein Binktoblenbecher einen Strom erzugen wurde, weicher, in gleicher Schitz durch Wasfen gebend, in der Mintet 777. Kubiktentimeter Analgas liefern mußte.

Bei der eeften Bestimmung war eine der trefflichen Sich er l'hen Thomgellen, de iber teitern spingen eine von gewohnlichem, mit erwas Sand verfestem Töpferthon versertigte angewandt vorden. Die Flässseiten waren in beiben Jällen bieselben. Man sieht, wie durch die schliebere Thongelle der Wie verfland auf das Derfläche nichtst.

Mit bem Concentrationsgrade ber Fluffigteiten anbert fich ber Wieberftand ber Rhomotoren fohr bedeutend, wahrend baburch bie elektromotorische Kraft nicht merktich abs ober gunimmir; wenn alse inne Salte bei verbunterer Salter einen schwichtere Street einen schwäderen Strom giebt, so liegt ber Grund bavon nicht in einer Berminderung ber elektromotorischen Kraft, sondern in einer Bergrößerung bet westentlichen Wäberflandes.

Wenn in einer Ainflohientette bei unwednderter Suspetessure das Ainteinmal in einer Mischung von 1 Theil Schwefelsure und 5 Theilen Wasser, das andere mal in einer Mischung von 1 Theil Schwefelgure und 10 Theilen Wasser ihre ihre Wischer ihre der einer Wasser ihre der eine Wasser werden ihre der eine Mischer ihre das Imals geber est des im erften Kalle.

Als Mittel ber bis jegt über biefen Gegenstand gemachten Meffungen ergeben fich folgende Merthe ber elektromotorischen Kraft für bie verschiebenen rheomotorischen Combinationen:

| Tur | eine | n Bunfen'fchen   | Becher |     |  | 800 |
|-----|------|------------------|--------|-----|--|-----|
| 39  | 10   | Grove'fchen      | 39     |     |  | 780 |
| 39  | 33   | Daniell'ichen    | 39     |     |  | 470 |
| 12  | oin  | Mallaffon' Tohed | Matte  | nn/ |  | 208 |

Für nicht constante Retten, also auch für die Wolla fton' iche, ist die elektromotorische Kraft aus Grunden, die wir bald werden kennen lernen, eine ziemlich veränderliche Große, der Zahlenwerth 208 ist also nur ein ungefährer. De keitungswiderfand verschiedener Kbeemeteren ist nun keine beschäbige, wie de elektrometeische Kraft, benn er abbett sich mit den Dimnssisenen des Appacates, mit der Natur der Thongellen, dem Gencentrationsgazde der Allfüsseiten u. f. w. Wie können also in Beziehung auf den keitungswiderständer wie vor erfeischen Whoemeteren nicht se einkad verzischen, wie wir ein Beziehung auf die elktrometische Kraft gethan daden; wir missen auf weiniger allgmeinie Bennettungen deschaften. Unter sonst gleichen Umflahren, d. d. bei gleichen Dimenssionen, gleichen Zbenzellen und gleichen Berdumungsgard der Schweftsstare ist der keinungswiderstand eine Eros er schmen Dunfen sichen Bedurer bedrumt keiner als der eines Dan niell'schen, weil die Salpetersture bestret ab der eines Dan niell'schen, weil die Salpetersture bestret ihre te Keinungswiederstand ver daktnissmäsig sehr gering, weil die Klissigsvielsschieden nicht die für und die perkle

Bmedmößigfte Combination einer gegebenen Anjahl theomotori. 73 fder Becher, um bei gegebenem Schließungsbogen bie größte Wirfung un ber Getomfarfe erhalten. Ein Marimum ber Stromfarfe erhalt man von einer gegebenen Anjahl galvanifcher Becher, wenn man fie fo ordnet, daß ber wesentliche Wiberstand im Rheomotor bem Wiberstande im Schließungsbogen gleich ift.

Diefer Cab foll erft erlautert, bann bemiefen werben.

Eine gegebene Ungahl von Bechern lagt fich auf die mannigfachte Beise combiniren. 24 Becher 3. B. kann man, wie dies in Fig. 206 a. f. S. ans schaulich gemacht wird, auf 8 verschiedene Arten ordnen:

1) Bu einer Gaule von 24 einzelnen Bechern, 2) " " 12 boppelten "

3) » » » 8 breifachen »
4) » » 9 6 vierfachen »
5) » » 4 fechefachen »
6) » • • 3 achtfachen »
7) » » 2 zwölffachen »

8) " " 1 vierundzwanzigfache Becher.

Welche von biefen Combinationen in einem bestimmten gall zu maßen fer, bingt vom Leitungewidersfande vos Schliefungebogens ab. Man hat diefnig Combination zu nehmen, deren Widersfand dem der gegebenen Schliefungsbogens am nächsten stebt. Bezeichnen wir mit 1 den Widersfand eines Weckers, fo ist der Widersfand eines Weckers, fo ist der Widersfand

| für | die | 1. | Combination |  | 24,   |
|-----|-----|----|-------------|--|-------|
| 39  | "   | 2. | 27          |  | 6,    |
| 39  | 11  | 3. | 10          |  | 2,666 |
| 23  | 29  | 4. | 22          |  | 1,5,  |
| 19  | 33  | 5. | 29 -        |  | 0,666 |
| "   | 33  | 6. | 22          |  | 0,375 |

für bie 7. Combination . . 0,166, ... 8. ... 0,0416.

Ift ber Biberftand bes gegebenen Schliegungsbogens Meiner als 0,1 von bem Biberftanbe eines Etementes, fo hat man bie lette Combination ju mah:



len, die eeste aber, wenn der Leitungswiderstand des Schließungsbogens größer ist als der von 15 Bechern. Liegt der ju überwindende Widerstand zwischen 15 und 4,3 — zwischen 4,3 und 2 — zwischen 2 und 1,08 u. f. w. so hat man die Zie, 3te, 4te u. s. w. Combination zu wählen.

Der eben erlauterte Sab muß nun noch bewiefen werben.

Betrachten wir die verschiedenen Combinationen von 24 Etementen, mie ste in Fiz. 2006 bargestellt find, so übersieht man leicht, daß, wenn man die Salut verfügt, sie in demsstebn Beträckliriß dreiter wird, d. b., wenn man weniger Becher hinter einander stey, so kann man bei Amerudung der gleichen Becher, abab in demsstehen Berchliris mehr Etemente neben einander fehre Merkerisch

Beben wir von ber zweiten Combination aus. Mir haben bier 12 Doppelbecher. Reduciren wir bie Lange ber Saule auf Die Balfte, alfo auf 6,

fo tonnen wir bie Breite jedes Plattenpaares verdoppeln, wir haben jest 6 vier- fache Becher.

Macht man bie Caute 3mal karger, so kann man 3mal soviel einzelne Beder zu einem Plattenpaar vereinigen; aus 12 zweifachen Beckern erhalt man 4 fechssche. Rurz, wenn man bie Caute amat kurze macht, so kann man amas soviel Becher zu einem Plattenpaare vereinigen.

Wenn die Jahl der hinter einander gur Salte vereinigten Bocher amat kleiner wird, so wird die elektromotorische Kraft auch amat kleiner; hatte man nun die Salte bloß amat kleiner gemacht, ohne ibre Breite gunehmen gu toffen, so wärbe auch der Leitungswiederstand amat kleiner gewoeden sen; wenn aber jedes Etement der einen Salte aus amat so vielen Einzelementen besteht als früher, so wielen und vor Buderstand in der That affente als vorfer.

So ift ber Leitungswiderstand fur 6 vierfache Etemente (Combination Nr. 4) 4mat Keiner als fur 12 Doppeletemente (Combination 2), er ift fur 4 sechs fache Etemente (Combination 5) 9mat Keiner als fur 12 doppelte u. f. m.

Rach biefer Auseinnaberschung ist num der spaziede Beweis leicht zu fichern. Es sp für irgem eine Combination mehrerer Becher die eiestromotorische Keaff E. der wesentliche Leitungswiderstand 1. Wie die diest Gaule durch einen Schiebungsbogen geschiesten, des Mortfand ebenfalls Lift, so ist nach dem Dhm'schem Sesse die Erkemfläcke

Wird nun die Saule amal furger, die einzelnen Plattenpaare aber amal breiter gemacht, so wird die elektromotorische Kraft amal kleiner, sie wird  $\frac{E}{a}$ ; der Leistungswiderstand der Rette wird aber  $\frac{l}{a^{2r}}$ , die Stromstärke wird also jest bei gleischem Schließungsbogen

$$S' = \frac{\frac{E}{a}}{\frac{l}{a^2} + l} = \frac{E}{l\left(a + \frac{1}{a}\right)} \dots 2$$

Die Summe  $a+\frac{1}{a}$  ift nun aber unter allen Umftanben größer als 2,

mas für einen gangen ober gekrochenen Sablenwerth man auch für a sehen mag; es ift alse auch der Werterb des Bruches 2) unter allen Lunkfahme triener als der des Bruches 1). Da nun 1) den Werth der Stromflärte für den Fäll begrichnet, daß der Widerfland im Cieftrometer dem Widerflands des Schliefungssbegring zichs ist, der Bruch 2, der den Werth der für den Jaul, ods diesste Angabi von Eingelehmenten auf irgend eine andere Weise combiniti ist, so ist biermit der faggliche Sab bruisfen.

Rad biefem Sage tann man nun leicht berechnen, welche Combination in einem gegebenen Salle gemahlt werben muffe.

Es frem bie n vispaniseln Bechre fo combinier, daß sie eine Salte von s Platterupaaren bitben, beren jebre aus  $\ell$  Bechren gebildet ift, so ist n= s.  $\ell$ . Beziechnen wir den Widerstand eines Bechres mir r, so ist der Widerstand unsere Combination gleich r.  $\frac{s}{\ell}$ . — Die Bechre sollen aber so combinier spen, das die Fren Widerstand gleich ist dem Widerstand be des gegebenen Schliebungsbacen, wir daben also

$$r \cdot \frac{s}{l} = l$$

Da aber  $t = \frac{n}{s}$ , fo ift auch

$$\frac{r \cdot s^2}{n} = l.$$

ober

$$s = \sqrt{\frac{l \cdot n}{r}}$$
.

Bur Erzeugung bee Stromes habe man 3. 28. 24 Bintehfenbecher, beren jeber einen Leitungswiberftamb 15 ausübt. Der Schliegungsbogen fep burch einen fpiralformig gewundenen bicken Rupferbraht gebilbet, beffen Wiberftanb 14 ift, fo haben wir

$$s = \sqrt{\frac{14 \cdot 24}{15}} = 4.7.$$

Es wird also hier eine Saule von 4 fechesfachen Etementen, Die Combination 5 auf Seite 192, Die größte Wirkung geben. In der That ift fur Dies fen Fall Die Stromstade

$$S = \frac{4 \cdot 800}{4 \cdot \frac{15}{6} + 14} = 133.$$

Satte man bei bemfelben Schließungebogen biefelben Becher zu einer Saule von 24 Plattenpaaren verbunben (bie Combination 1 auf Seite 192), so ware bie Stromfarte nur

$$S = \frac{24 \cdot 800}{24 \cdot 15 + 14} = 51,$$

und fut Die Combination 8) mare fie nur

$$S = \frac{800}{\frac{15}{24} + 14} = 54.$$

Satte man 24 Daniell' iche Becher von gleichem Biberftanbe gehabt, fo mare fur bie zwedenafigste Combination Die Stromftarte

$$S = \frac{4 \cdot 470}{4 \cdot \frac{15}{46} + 14} = 78$$

gewefen. Eine Saule von 4 Bolla fton' ichen Plattenpaaren, beren jedes einen Leitungswiderstand gleich 15 ausübt, wurde in biefem Schließungsbrabt eine Stromfiarte

$$S = \frac{4 \cdot 208}{4 \cdot \frac{15}{6} + 14} = 34$$

gegeben haben.

Sat man einmal eine gegebene Anghh von Bedern fo combinitt, doff fei ni einem gegebenen Schließungsbogen ein Marimum von Stromflatte geben, so wird eine Bermebrung der Becher die Stromflatte im gunstigsten Jalle nut im Berhäftniß ber Lusdvatwurgt aus ber Bichterzahl wegeksen; man muß also 4 mat, 9 mat, 1 famal so viel Becher anwenben, um die 2 fache, 3 fache, 4 schafe Wirtung zu erhalten.

Suchen wir bies erst an einem speciellen Fall nachzumeisen. Es fen ber Miberfand bet Schliefungsbogens gleich r, gleich bem Wiberfande eines Bechere, beffen elettromotorische Kraft mit E bezeichnet werden soll, so ist die Stromfarte

$$S = \frac{E}{r+r} = \frac{E}{2r}$$

Die Stromflate foll nun burch Bermehrung ber Bederzahl verdepoptit werben. Soll bei neue Combination ein Martimum von Effert geben, fo mus ber Wiberfland in ber Kette so groß bleiben als der Wiberfland bes Schies sungsdogens, der Wiberfland der neuen Combination darf also nicht größer werben als der eines einiggen Bechers; wir verden als die boppette Eremeflatte erfalten, wenn wir bei unverändertem Wiberflande bie elektromotorische Karls verdoppetin. Die elektromotorische Kraft verdoppetin. Die elektromotorische Kraft verdoppeti. Die elektromotorische Kraft verdoppetin. Die elektromotorische Kraft wir developpetit daburch, daß 2 Wattenpaare hinter einander geset werden; wir mussen aber 2 Doppetiemente nechmen, wenn ihr Wibersland eben so groß sepn soll wie der eines einzelnen Elementes; die Combination Fig. 207 wird also eine Imal, die Combination Fig. 208 wird eine Imal so große Stromssätzte geben als ein einselner Becher.





74 Leitungswiberftand ber Flufffgleiten. Menn ein Bottameter in ben Schieffungsbogen einer Gutte eingeschatte wirt, so rüher die baburch bewirtte Berminberung ber Stromfalter nicht beso wod der Berminberung des Ettungse widerflandes durch die eingeschalter Fluffigteit ber, sondern es findet zugleich eine Berminderung der elektromotorischen Kraft Statt, wie der solgende Berlich beweife.

Seche Binttohlenbecher murben gur Caule verbunden. Die in ben Schlies fungebogen eingeschaltete Tangentenbuffole gab

fur bie Ginfchaltung 0 460 Ablentung,

" " 51 Meter Normalbraft 300 und baraus ergab fich fur bie elettromotorifche Kraft ber Gaule

E = 4655

und fur ben Biberftand berfelben

r = 64.3.

Run wurde ein Boltameter eingeschaltet. Ohne weitere Einschaltung mar bie Albentung 31,69. Alle nun außerbem noch ber Biberstand 51 eingeschaltet wurde, ging die Rabet auf 20,60 gurud. Aus biesen beiben Ablesungen eraiebt sich nun, sur ben Rall, bas bas Boltameter eingeschaltet war

E' = 3385

und ber Wiberftand ber Gaule fammt bem Boltameter R = 78.

Der Biberftand ber Stuffigeeit im Boltameter mar bemnach

78-64=14.

Die elektromotorische Rraft ber Gaule mar aber burch bie Einschaltung bes Boltameters um

4655 - 3385 = 1270

vermindert worben. Es tritt also im Boltameter offenbar eine elektromotorische Begenkraft auf, die man mit bem Namen ber galva nifchen Polarifation bezeichnet, wir werden sie im nachften Paragrappen naher betrachten.

Mil man also ben Keitungswörefnand de Kilfigsteiten bestimmen, so muß man entweber den Einstuß der galvanlichen Polarisation in Rechnung deingen, oder man muß den Bestuds so einrichten, daß derstelbe gewössen von stollt eilminist ist. Wheast fone hat ein solches Berfahren angegeben. Poseford bedienes so ut Ausschung der Wheast est fon ischen Postede des Appala



rates, weicher Fig. 209 in 1/3, der natürlichem Gebe dargestellt ift. In einem wohls gestenigten Trog von trockenem holz, weicher die Zidfingkeit aufminmt, find zwei Platinplatten eingeraucht, welche foll ben gangen Duerschnitt ber Aroges auskallen. Die werben mit ben Pole füllen. Die werben mit ben Pole

brabten ber Saufe in Berbindung gebracht. Außer biesem Apparate wurde noch eine Tangentenbuffole und ein Rheoftat in ben Schließungebogen eingefchaltet.

Wenn man die Platinplatten weiter von einander entfernt, so muß man burch Richwartsbrehen des Rheosstaten eine grwisse Angabi Deahtwindungen aus dem Schließungsbogen herausenschmen, um dem Stand der Tangentenbussen unwerändert zu erhalten, und offendar ist der Widerstand des aus dem Schliebungsbogen enternent Dabets des Taquidatenst für die Bergedstrung, neiche den Leitungswiderstand der Küssissen der Verlagen der Platinpsatten erlahren dat. Die galvanissisch Vollarien ist in derbem Fallen unverändert biesließ gehliehen, sie bemitt alle gier gar nicht weiter in Wetzen, sie von der

Bundoft hat horeford gezeigt, daß Ridffigfeitesaufen in Beziehung auf Leitungswörftand gang bieselben Gefes besolgen wie Melalbrache, b. b. baß fich ber Widerfand birect wie bie lange und umgekehrt wie ber Queefchnitt ber fufffan Schicht verfalt.

Der Trog wurde mit verdünnter Schwefelfaure gefüllt, die Platten in 2,5 Centimeter Entfernung gebracht, und der Gesammewberstand so erguliet, daß die Radel der Buffole auf einem bestimmten Punkte (etwa 20°) stand.

Die folgende Tabelle giebt nun an, und zwar in ber zweiten Seitumnt, wievielt Rheoftatenwindungen (von Reusliberbach) man aus dem Schliegungsbogen herausnehmen mußte, um die Buffelenadel auf berfelben Seicle zu ehalten, wenn der Affland der Platten (bei unveränderter Anstütungssche des Troges, namich 2,75 Centimeter) um die in der ersten Seitumn flehenden Wette verzeichert wurde.

| Centimeter. |       |
|-------------|-------|
| 2.5         | 2,11  |
| 5,0         | 4,25  |
| 7,5         | 6,98  |
| 12,5        | 10,75 |
| 25.0        | 20,67 |

Wie man sieht, behalten bie entspreckenden Jahlen der beiden Columnen lehr nahe dosselbe Berhältnis, der Wiberstand der Fälsspatischaft ist fille wirflich ihrer Ednge proportional. Im Durchschnitt erhält man aus diesem Berhuch für den Wiberstand einer 5 Erntimeter langen Sichspreitssschich den Werth vom 4,3 Weberstatenwichsungen.

Als ber Trog bie ju einer Sobe von 4,8 Centimetern angefullt wurde, ergab fic aus einer gleichen Berfucheribe fur ben Miberstand einer 5 Centimeter langen Billfiffgetieffalle (naturlich biefelbe verdunnte Saure) ber Werth von 2,56 Mboflatermoindungen.

Da nun die Anstütungsbibe 2,75 und 4,8 sich nahezu umgekehrt verhalten wie die entsprechenden Biberstände 4,3 und 2,56 (wir haben nämlich 2,75: 4,8 = 2,56: 4,46), so sich also der Leitungswiderstand der flüssigen Säule im umgekehrten Berdiktinist ihrer Duerschnitts.

Rach einer abnlichen Methobe fand Berquerel folgende Werthe fur den specifischen Leitungewiderftand verschiedener Riuffigkeiten, ben des Silbers gleich 1 gefeht:

In Betreff bes Ginfluffes, welchen ber Concentrationsgrab ber gofungen ausubt, fanb Becquerel folgenbe Refultate:

| Schwefelfa   | ures Rupferorpb.   | Biberftanb. |
|--------------|--------------------|-------------|
| Befåttigte & | ófung              | 18450000    |
| Berbunnt 31  | ım 2fachen Bolumen | 28820000    |
| 29           | " 4fachen Bolumen  | 48080000    |
|              | Rechfalg.          |             |
| Gefattigte & | ðfung              | 3173000     |
| Berbunnt gi  | um 2fachen Bolumen | 4333000     |
| "            | " 3fachen Bolumen  | 5721000     |
| 19           | " 4fachen Bolumen  | 7864000.    |

Dit ber Temperaturerbohung ber Fluffigeeiten nimmt ihr Leitungewider-ftand ab.

75 Galvanifche Polarisation. Da bie Einschaltung eines Bottameters in ben Schliefungsbogen einer Galte eine Berninderung ber vorber wirftamen elektromotorischen Knafz um Folge hat, de mus in bem Bottamerte folft offenbar eine elektromotorische Kraft ausstreten, welche ber in ber Saule thätigen entgagengesche ist, welche also einen bem primitiven entgegengesche Errom zu erzugung frebt.

Daß die Tendeng zu einem solchen Gegenstrom vorhanden ift, laßt fich am besten dadurch zeigen, daß man diesen Strom wirklich zur Entstehung bringt. Es ist dies auf folgende Beise möglich:

Man beinge die beiben Platten eines Boltameters mit den beiben Poelen einer galdvanischen Kette im Berührung, wie dies Jig. 210 angedeutet ist, wo a dem Wasstregerichungsdappaarat, d dem Rheomotor darstellen soll. (Es ist zu diesem Berliuse nur ein Bechor nöbiga.) Dat die Schließung nur gang teurg Zin gedauert, os sind die Speker nie geladen; öffinet man die Kette, beingt man alebann die eine Platte von a mit bem einen, die andere mit dem anderen Draftentbe eines Multiplicators o in Berührung, so wird die Multiplicatornabel abgelenkt und zeigt einen Strom an, welcher dem durch den Mbromotor b im Boltameter a beworasbrachten entageanneifest ift.

Durch bie gatvanische Polarisation erklart es sich nun auch leicht, warum nur eine fast ummerkliche Wasserseispung stattfindet, wenn man ein Boltameter in den Ghließungsbogen eines einzelnen Bolta' fchen Elementes einschaltet.

Die galvanifche Polarifation ertlatt und ferner auch bie Birtung ber von Ritter entbedten Labung bfaule.



Wenn man eine Stute von Aupferscheiben und angefeuchtetem Papier aufbaut und bie beiben Ember berfelben mit
ben Polen einer Beltat'ssen Stute von hindingliche Spannung verbinder, so wied die ferundere Stute gang in
bersselben Begehaben, wie in dem den betraderen Stute
bie Platren bes Boltameters. Wie baben eigentlich bier
ja nut eine gange Keibe stoßer Serfegungstillen, beren
Platren sammen bestehen Stute fammen bei
ferund der Stute (auch so wied die Lebungsfäule genannt) vom ber galvonssische Stete, werdes ju siere Labung biente, so ist sie um stellt im Stande, die Erscheit
umgen einen Beleichsen Stute bevroegubringen; sie seist
an bem einen Pole positive, am anderen negative Ersteisicht, und ist erkrenn, westehen Stute

entgegengefest ift, fann fetbit chemifche Birfungen hervorbringen.

Poggenborff bat gegigt, wie man eine setundter Stute mit einer einfachen Rette, etwa einem Grove' schen ober Bunfen' sow becher, laben und burch die Entladung der Stute einen Strom hervorbeingen tann, der ungestich flattere Widerflähre überwinden tann, als das zur Labung angewandte Putternaar.

Fig. 211 ftelle eine fecundare Gaule bar, bie aus 4 Paaren von Platin= Fig. 211. platten besteht; jebes Paar befindet fich in



einem besendern Troge. With nun die obere Pulate iner jeben Zelle mit bem einen, die gegenäberstechende mit dem anderen Pole des laden ben Bedieres verdunden, sie wied jede Paar von Platinpatern geladen, und zwar sif die Leadung für alle Paare biefalde, With nun die Bereinbung mit dem Rheemsete aufges hoben, die Platinplatten nach dem Princip der Stulie so verdunden, wie es durch die punttierne Reinen angeduret ist, umd dann

bie fecundare Gaule burch einen Bogen geschloffen, in welchen ein Boltameter w eingeschaltet ift, so entfleht ein Strom, welcher eine fraftige Wasserzeiehung zeigt, wahrend bas labende Element eine solche Zersehung nicht hervorderingt. Der primate Abermotor bat nicht Spannung genug, um Wasser zu zersehen, diese erhält man aber, wenn man die geladenen Platinplatten nach bem Princip der Saule combiniti.

Der Entfabungsstrem ber seundhern Salule ift natürlich nur ein vorübergefender. Um ein merklich Dauntiaft Wasser zu zestehn, muß man rasch nach jeder Entfadung die Platinsplatten wieder in entsperchender Weise mit den Polein des primitern Kiemenverse verkinden, um alsbald eine neue Entfadung bereekfelligen zu fünnen. Poga ein der sie einem sehe innerechen Apparat erfunden, den er die Wisppe nennt, mit hülls bessen die kadungen und Entladungen seher odig ausgessüber werden können.

Reben ben Bellen BB, welche die Platinplatten aufnehmen, und welche man



Fig. 212 im Grundris sieht, ist ein Brett AA angebracht, welches die Unterlage zur eigenttichen Bibippe bilder. Es es sie von vorteen, dichtem Holz gemacht, 1 Boll dick, 334, Boll breit und, falls das Instrument zur Ladung einer Battereie von vier Plattetenpaaren bienen soll, ungesche Boll lang.

In biefe Beret find die jur Tiefe von ungefibe 1/, 20 ju met Edherriben do umd h'o' eingebott, weiche paarweife burch Supferbeider, die an beiden Enden haten formig heradsgedoen find, oder auch durch Elisable, die in das Betet eingelaffen find, voertunden werben, wie est in unfern Figuren gezigt ist. Die Löcher werben mit Zusefilier grifte.

Bon der Platinplatte 1 geht ein Aupferdraht nach o', die Platte 1 ift also mit dem vordersten o' und o in leitender Berbindung, ebenso die Platte 2 mit den beiden solgenden Quecksilbernapschen h' und h u. f. w.

Damit die Berbindungebechte möglichst turz sepen, hat man die Unterlage AA burch ein Statif ober durch holgkliche in gleiche hohe mit bem oberen Theil der Platinplatten, und biesen recht nabe zu bringen.

Auf die Unterlage tommt die eigentliche Wippe gu fteben, welche in etwas geogerem Maagitab als in Fig. 212, in Fig. 213 im Durchschnitt, und mit ber Unterlage in Fig. 214 perspectivisch bargestellt ift.



Durch den mittleen Theil eines Brettes von 1/3 301 Dide, 11/2 301 Breite und fast gleicher Länge mit der Unterlage gehen zwei stumps zugespiste Stisse ss, welchen zwei Bertissungen in der Unterlage entsprechen. Mittelst bieser Stisse stütze sich die Widpe auf die Unterlage in ber Weife, baß fie entweber nach ber einen ober andern Seite neigt, fo bag bie an bem Brett befindlichen Saten entweber in bie Quedfiber: napfden rechts ober linte eintauchen.



Diese Saten sind von Aupsterbaht. Auf der rechtem Seite ist die Saltse auter Saten, admitch die mit b bezeichneren an einem nach hinten verlängerten und den mit Z bezeichneren Aupsterdat bei stigtig; tie mit a bezeichneren Sauten aber arben durch das Bertt bindurch zu einem nach vorn verlängerten und da mit P bezeichneren Mupferbaht. Ift nun die Wippe auf die rechte Seite geneigt, so tauchen die mit a bezeichneren haben in die mit o bezeichneren Beder, während die mit b bezeichneren Beder, während die mit b bezeichneren Beder während die mit bezeichneren Beder eintauchen.

Bei Z ist nun ein Breindungsbrade angeschaubt, weicher zum Sinkezinder, bei P ein solcher, weicher zum Kohlemerlinder (oder zur Platinplatrt) des ladenn den Nichmontores geht; wenn also die Wippe nach der erchten Seite genigt ist, so sind badurch die Platten 1, 3, 5, 7 mit dem Kohlen, die Platinplatten 2, 4, 6, 8 mit dem Jinkelinder in Berchindung; 1, 3, 5 und 7 verben also negativ, 2, 4, 6 und 80 werden positiv polaristet. (In Vigue 214 find die Platinplatten 1, 2, 3 u. 1, w., zu wochen die Ausperdedigkte sühren, weich aus dem Löchen of und h' nach der Einten gehen, nur schematsch angebrutet.)

Muf der linten Seite ber Wippe befindet fich nun ein anderes Satenfostern. Der vorberfte e ift nach vorn (nach II) gebogen, ber hinterfte i nach hinten

(nach ()). Die beiben mit ab bezeichneten haben sind aus einem Geldt Aupferbedt gemacht, ebend bie beiben mit / und die beiben mit glegichneten Dasken. Wird van die Beiden mit der beiben mit der beiden die Beiden der Wielen der Welfelen der Und bei die Beiden au und b aus bem Queckflieben der Und he eine Durch bie haben a. d. f. g und i aber tauchen in die Rafpsken de und he in. Durch die haben al werden die Platent 2 und 3, durch / 4 und 5, burch g 6 und 7 in leitende Berbindung geracht, als die Platinglatten nach dem Spffenm der Salut ermbintt. Bei II mit ist er eine Endbracht bei Beitametere, bei O ber andere angeschaubet; fedal als die Wilhepe nach der instem Erksteger wird, werden die gestellt die Beitage als der instem Beitager wird, werden die gestellt die Beitage auch der instem Erksteger wird, werden die gestellt die gestellt die Beitage auch der Beitage gestellt die gestellt die Beitage auch der Beitage gestellt der Beitage gestel

Um ben Proces bes Labens und Entladens ju unterhalten hat man nur bie Mippe andauernd bine und her zu bewegen, was leicht 200mal in ber Minute ausgeführt werben kann. Man erhalt auf biefe Meise zwar einen intermittiemben, aber bodb beliebig lange wirkenben Strom.

Eine Batterie von 4 Plattenpaaren, welche 21/2 Quadratsoll groß waren und mit einem Grove'fden Element geladen wurden, lieferten bei 80 Labungen und Entladungen in der Minute 5 bis 6 Aubifgoll Anallgas.

Die Annendung der Ausfüllers in biefer Wippe deingt manchetelt Unannehmlöchtein mit füß; im mienm "Breicht über die neuellen Fortschriebere Phosse Seite 355 habe ich einen Apparat beschieden, durch weichen ohne Quarfiller derstebe Effect hervergedenach wied wie durch die Wippe. Die Palainplatten der Dogen dose fries für abaungskalte weren mit Ma-

tinmoor überzogen.

Die von Grove confirmirte Gasbatterie gebort auch in die Rategorie ber Labungsfaulen. In Fig. 215 ift eine folche Gasbatterie fchematifch abge-

8 ig. 215.

bilbet. In jedem ber mit verdunnter Schwefelfaure gefüllten Gefage fteben zwei oben

flure gefüllten Gefäße flehen zwei oben zweichmolzene Glassilödien, in welchen sich mit Platinmeer überzogene Platinstreis fen befinden. Ein in dem Glödigen oben eingeschwolzener Platinsbratie berbindet je zwei Platinstreisen in der Weise, wie man es in der Figur sehrt. Der obere Twei der mit II beziechneten Glödigen enthält Wassel.

ferftoffgas, die mit O bezeichneten dagegen enthalten Sauerftoffgas. Eine Batterie von 50 Clementen mit ungefahr 1/4 Boll breiten Platinstreifen gab einen Schlag und fehr bedeutende Bafferzerfebung.

Aus Fig. 216 und Fig. 217 ift bie Einrichtung einer folden Gasfaule naber ju erfeben.

Fig. 216 stellt ein einzelnes Element bar. Auf bas Glasgefag a ift ein gestrnifter Metallbedel luftbicht aufgefittet. Diefer Dedel bat brei Deffnungen; burch zwei berfelben geben bie Glasgebren b und o tuftbicht hindurch, bie

britte etwas größere tann burch einen Stopfel verfchloffen werben. - Jebe ber



beiben Abhern ift 30 Gentimeter lang unb hat 1,8 Gentimeter im Durchmesser. Am obern Ende einer jeden Abhre ist ein Practimeter im Luckfier oben ein Luckfistendischen trägt, und an welchen Luckfistendischen trägt, und an welchen unten eine platimiter Platimplatte angelöspet ist, welche fast bis jum untern Ende der Röher heradericht.



Um ein salche Ciement zu loben, verfibet man solgendermaßen: Man füllt burch die Deffnung d bas Gestäß a mit geslütztem Wasser, verschitiest d, und tehet dann den gangen Apparat um; auf diest Weier füllen sich die Robert die nie d. Rachdem man das Element wieder aufrechz gestellt bat, schre man dunch die Dessing ab des eine Gestentischeungs abpaparates ein. Das eine Rober wird im Masser wie Gestentischeungsapparates ein. Das eine Rober wird im Masser gestellt der gestellt der gestellt gestellt

Hig. 217 feitt ein höhrenes Gestell vor, welches vier solcher Etemente aufnimmt, und zwar ist Tig. 217 in einem Amal keinern Maßstades gezichnet als Tig. 216. Sind die Etemente eingestellt, so werden die Luckstübernahrschagebörig durch Aupferdeichte verdunden; in das leste Luckstübernahrschaft in intektaucht ein von der Atemmschaude er, in das lette Luckstübernahrschaften treicht taucht ein von der Atemmschaude so ausgeschnere Dradt. — In die beiden Atemmschauden merben die Boldbathte und verlangsforderund.

Wir haben oben Seite 196 einen numerischen Werth sie beiße ber gatbanischen Polarisation an ben Platinplatten bes Botameters ethalten. Dieser Zahlenwerth gitt aber nur sie einen specielem Fail, benn werm bie Stromsfläcke abe ober zunimmt, so wied auch die gatbanische Polarisation ihre Kröße andern. Satte man berschen Bersche, wie er aus Eriet 196 beschrieben wurde, mit einer Schule von 4, von 2 rhomotorischen Bechern gemacht, so hätter man geringere Werthe für die Gebse der gatbanischen Polarisation gefunden.

Buff's Bergleichung zwifden Stromftarte und Polarifationsgroße gab folgenbe Refultate:

| Stromftarfe. |  |  | Polarifatio |  |       |
|--------------|--|--|-------------|--|-------|
| 43,7         |  |  |             |  | 1256  |
|              |  |  |             |  | 1165  |
| 11,5         |  |  |             |  | 1132  |
| 8,0          |  |  |             |  | 1118  |
| 4.4          |  |  |             |  | 1069. |

für die Richtigfeit biefer Erklarung hat Schonbein birecte Beweise gegeben. In ein Quedfilbernapfchen a, Fig. 218, welches mit bem einen Draht-



ende eines nicht sehr empfindichen Mutiplicaters in Merchindung steht, ihr der Dendieiner Valeinpfaltet p. eingefaucht, welche worder wohl gereinigt spen much von der eine Geschäft mit gesauteren Wossper wir ein ein Geschäft mit gesäuteren Wossper der horn dem Torte inner geseiten, gang gieidern Diatimplatte, welche vorbre ebersfalle gehörig gereinigt wurder, und die auch in die faute Klässische werden der die die Wultspilicatensacht rubg, weil die beiden Matinglatten ektremowersisch gleich sind. Dat man aber die wereit Pallinglatter, die

wir mit p' bezeichnen wollen, vorber eine Beit lang in eine Atmosphare von Baffer floff eingetaucht, fo zeigt fie fich iete teletropositiv gegen bie andere, die Multiplicatornabel wird in einer Richtung abgelentt, welche zeigt, daß in ber Richffigkit ein positive Strom von p' nach p geht.

Ift bie Platte p' in einer Atmosphare von Chior eingetaucht gewesen, fo zeigt fie fich elettronegativ gegen p.

Sat die Platinplatte p' als negative Polplatte zur galvanischen Wafferzerfebung gebient, so verhalt sie sich genau so, als ob sie in eine Flasche mit Wafferfloffgas eingetaucht gewesen mate.

Daburch erklart fich nun auch die Mirkung ber Gasbatterit. Sie eiber von der Betfeidung ber Pattern mit Wasserslöfflogs und Sauerslöfflogs ber. Natürlich miffen in Folge bes Seromes die Gase nach und nach verzieht werben. Der Unterschied zwischen ber Gasbatterie und der Saungsflute besteht telbstall in der Art, wie dem Pattern bas Edes gugeführt wieb. Bei

ber Labungsfaufe werben bie Gafe an ben Platten felbst entwickete, bei ber Gaebatterie bingegen werben fie außerhalb ber Batterie erzeugt, und bann erft mit ben Platter in Berübtung aefest.

Die Erfcheinungen ber galvanischen Potarifation geben uns nun auch Aufschuß ihre is Kreeie ber confinantn Atten. Der galvanische Strom perfet nicht allein die Rüffisseit im Bottameter, sondern es finder eine chnicke Irefesung in jedem Wecher, in soder Belle voe Khoemouver Statt. Der Sauerschoff vondert zur wösseine Vorleichen ben meisten Kluffis mit ist, und opstieblesseit, bier findet also eine Gasablagerung Statt, die zu einer galvanissen Potarifation Anzig geben fehmte; der Walfestieff (haget sich aber auf der negativen Polyater ab und kann also eine merkliche Werminderung der ursprünglichen ettermonteorischen Arfal besiehen, die sich dann mit der Ercmofflick und

Bergleichen wir bie Daniel fiche und bie Wollaft on 'iche Salute. Die elektromotorische Kraft bereifen ift 470, bie ber zweiten nur 208. Der Unterfchied beiber liegt nur barin, daß in der Wollaft on 'ichen Kette das Aupfer, wie das Jint in verdüntter Schwefeldure fich befinder, es wird fich also auf der Aupferplatte eine Allegfreisfflichte oldgaren, welche schwacken ab ein eutpfrangliede elektromotorische Kraft des Apparates wirtt. Bei der Daniel i' (chen Kette dage gen flete) die Aupferplatte in einer Leftung von Aupfervleitel, wodurch ein metallisch erfalten, und eine Ablagerung von Wassferiefflie, nelche die ure sprüngliche elektromotorische Kraft schwäcken könnte, unmöglich gemacht wird.
Das Refen der eine fleten bette fiel bei alle das ein, das

Das Wefen oer confianten Artren vejtere a fo darin, dag eine Bafferfoffablagerung an ber negativen Poplatate verhindert wird. Bei der Binfen'ichen und Grod'ichen Kette geschicht dies baburch, daß die negative Pofplatte in Salpeterstauer fiebt, weiche den ausgeschienen Maffertoff foglich dei feiner Entftebung wieder ordbirt.

Baffveilet des Efferns. Aucht man einen Cfendocht in verdinnte Sale 76 peterfaure, von weniger als 1,35 fper. Gewicht, so wird er lebhaft angegiffen, taucht man ihn dasgen in concentriere Gaiperefaure, so wird er nicht von derfelden angegiffen. Ja, wenn er in bie concentriere Gaire eingetaucht wort, so kann man ihn num felbi in weniger onentriere Gaire bringen, ohn daß er von derfelden angegriffen wird. Durch das Eintauchen in concentriere Sales daßeit das Gaire in einer Gewiffendigen gefil von der Fellen angegriffen wird. Durch das Eintauchen in concentriere Sales für einfaucht gewiffendigen a fift vo arwerben.

Die Behandlung mit concentrirter Galpeterfaure ift jedoch nicht bas einzige Mittel, woburch man Gifen paffiv machen fann. Wenn man einen Gifenbrabt

in ber Beingeiftstamme bis zum Anlaufen erhitt, fo wird er baburch gleichfalls paffiv gemacht.





Zaucht man im Salpetersaure von 1,35 festift, bem Gemöst zuerst einem Danibracht & flig, 219, berührt man benfelben mit einem wöhl gereinigen Gifenbacht, so wirb berfelbe nicht von der Säure an gegriffen, wenn man ibn in die Flüffigsteit einnaucht, während er außerbalb fortwöhrend mit der Platint braht im Zerhölung feitet, obsliech berfelbe That für sich allein lebbaft von der Salme angegriffen wird.

Taucht man ftatt bes Platinbrahtes bas geglubte und baburch paffito gemachte Ende eines Effenbrahtes in die Fluffigkeit, so fann biefer volltommen die Rolle bes Platinbrahtes im vorigen Berfuch übernehmen.

Fig. 220 felt eine Mariation biefes Berfluds bar. Das gealübre und baburch passiv gemachte Endse eines Effenduchts werde in Salpeterssure von 1,35 specifischem Bervickt getaucht. — Es wird nicht anges griffen. Biege man aber nun ben Drabt um ohn bar den den die der Angestiff erfolgt, wonn man das ungsglübte Ends E beim die Aufgeführt ein der Angestiff erfolgt, wonn man das ungsglübte Ends E in die Alligsteit eintaucht, ohne das sich die der d

Sat man ben Draht E, Fig. 219 in bie Stuffigteit eingeschoben, mabrend er außerhalb mit P in Berubrung blieb, so tann man nun P gang entfer-

nen, ohne daß der Draht E seine Passikitat verliert; ja man kann mit dem auf die ermähntet Weise passiki gemachten Draht E die Passikität auf einen weitern gewöhnlichen Essenbraht in dersetike Weise übertragen, wie man sie von P und E übertrug.

In bem Sig. 219 bargefiellten Berluch bilbet E offenbar ben positiven Pol einer ein fach en Rette, es ließ fich alfo erwarten, bag man Gifen auch ba-

burd paffiv madjen tann, bag man es ale + Pol einer Bolta' fchen Gaule in eine Caure taucht, Die ihn an und fur fich angreifen murbe.



brahtes in dieselbe Saure geschloffen, wie Fig. 221 andeutet; es zeigtesich diefer Eisenbraht vollkommen passiv, b. h. er wurde von der Saure in keiner Weise angegriffen, und besas nach Abtrennung von der Saule

biefelben Eigenschaften, wie ein burch Gluben paffiv gemachter Drabt.

Bleibt ber paffive Eisenbraft sortwaftend als - Pol ber Kette in ber Schure eingetaucht, so gigt fich die merbultedig Erschrinung, daß der in Folge ber Basstergeitung an bemielten ausgeschiebten Cauerstoff fin nicht etwo mit bem Eisen verbinder, sondern fein an bemielten aufffeigt, gerade so, als ob der - Pol ber Kette durch einen Platinderat gebilder nufete. Die Orphssichte also, welche sich unter dem erudelnten Umflahren gielch beim Eintauchen des Eisenbagtes in die Staffigsteit bilder, schaft in also vollkommen vor fernerer Derbation.

Bum Gelingen biefes Berluch ift eineswege Salpretrafure von 1,35 fpecifichem Gewicht nebig, man tann biefelte noch febr igs 100fache Bolumen mit Waffer verbunnen und immer noch wird der yuleht in die Ficufigietit eingetauchte eiferne 4- Pol der Stule paffic werben, immer noch wird an dem feltem ausgeflichbenner Sauereifoff frei als Gas auffeligen.

Sang abnilde Erscheinungen finden Statt, wenn anstart verdünnter Salepeterfaure verdünnte Schwefelsaure oder Phosphorsfare nagenender wird. Soll in diese Salure der Sauersfolf am position Cliendrads sich frei entwicklen, fo muß ebenfalls der negative Pol der Salule guerst in die Lidssigkeit eintauchen, und dann erst der mit dem positioen Pol verdundene Cisendracht in dieselie einaerschaft werden.

Aaude man ben positiven eifernen Polbracht vor bem negativen Polbracht in bie verbünnter Gature, so wirde en angegriffen; eben so benig wird des Effende bratht passitive, wenn man ihn abgettennt vom positiven Pol der Saule in die verbännter Saure taucht, mag der negative Pol dereit in biefelte einensetübert sein ober nicht. Autz, wenn das Essen passitive Pol bereits in dieselte einsgeführt sein ober nicht. Autz, benn das Essen passitive werden soll, so darf es der em nichen Einwirftung der verbünnten Saure nicht vor der Stromwirftung aussesses soll verbieden.

Wenbet man satt ber verdinnten Edure in biefem Befund die öfferige Schung eine Sauerssoffererindung an, welche nicht merklich gemisch aus das das Eisen einweit, wie Kesnagen von Atalien und volkbommen neutralen Salien, so wird das Eisen einweit, wie dem an auch die Arte schließen mag; bei Amsendung von Asiliauge 3, W. ober Salpeterführig wird das mit dem posit inen Pole verdundene Eisen stetst film, man mag nun den negativen oder volktien Pole verdundene Eisen stetst das in den den den vertieben dere volktien Pole uterft nie de Kinstaget in auch n. Q. A. XXXVIII. 422).

Darauf grunder fich bie Conftruction von Boltametern, welche burch Platten von Gienblich gebilder find, die in Ralifauge eintauchen. In foldem Boltameter entwickelt fich der Sauerftoff frei an der positiven Polplatte, ohne bas Eifen angugeriefen.

Big. 222 ftellt ein von Bunfen conftruirtes Boltameter mit Gifenplatten



bar. In einem enlindrifchen Stanbalafe von 6 bis 8 Cent. Durchmeffer und 30 bis 35 Cent. Bobe befinden fich zwei concentrifche Eplinber von Gifenblech, welche burch eine von Ralifauge nicht angreifbare und jugleich ifolirenbe Subffang, am beften burch Strange von gefponnenem Glas außer Berührung gehalten werben. Das mit Ralilauge ge= fullte Befag ift mit einem mobil paffenben Rort perichloffen, burch welchen, außer bem Gasent= binbungerobre, noch zwei Rupferbrahte hindurch geben, von benen jeber an einer Gifenplatte anges

lothet ift, und welche mit ben Polen ber Saule in Berbindung gebracht werben. Ift ein foldes Boltameter einmal gut hergerichtet, fo kann man es, mit ber Kalilauge gefult, immer zum Gebrauch bereit fteben laffen.

Um ein ftartes Aufbraufen ber Ralitange bei ber Gasentwickelung zu vershindern, gießt man eine etwa eine Linie bobe Schicht von Terpentindt barauf.

Beim Ueberblid ber bisher besprochenen Thatsachen tann mohl bie Theorie ber Pofffvidt taum mehr zweifelhaft fon, sie ergiebt sich aus ben Erscheinungen leicht und ungezwungen, wenn auch manche Einzelheiten noch einer näheren Unterfuchung beduffen.

Es tann mohl als gmiß betrachtet werben, das bie Erfcheinungen ber Paffwild bes Eifens durch eine Orobuls ober Orobschicht vermittelt werben, welche einerfeits das Eifen vor bem Angriff ber Gauer schütz, amberefeits aber in abnitcher Meife elektromotorisch wiert wie die Bleibsperorpbischicht, welche eine Platinplatte bektiebet.

Bie biefe Schicht gufammengefest ift, unter welchen Bebingungen fie fich

bilbet, unter welchen fie fich auflol't, find freilich Fragen, welche noch keines wegs fur alle genugend beantworter find, boch liegt barin tein Grund, bie oben angebeutete Bafie ber Ertlatung zu verlaffen.

Die Bildung der Derbulschiet beim Glüben der Eisenbelbe ist kar. — Damit sich eine ähnliche Schicht beim Einauchen in eine Alüssgeitei bilden kann, ist es nichtig, daß dem Eisen die zur Bildung der Derblichicht nochwendige Menge Sauersloff zugeführt wirt, devor noch irgend eine andere chemische Einwietung der Alüssfeite abs Eisen fartischen kann.

In Sidlifightien, weiche weniger fauerfloffreich find, muß ein galvanitische Strom bie Buführung des Sauerfloffs an das Eisen unterstüben, wenn sich die Drohödus bitten fou, und zwar muß die ben Strom erregembe elektrome teisigke Karit um so stätter sen, ist weniger leicht ausschiedenden Sauerfloff die Sidlifigkeit entdät. In Salpeterfaure von 1.35 specifischen Greicht genüge noch die Combination des Eisenbachtes mit Platin; die verbünnter Schweftel faure muß man schon eine Strat ist, des eine in Ammenbung beringen.

Das ein Cifenbraft, welcher burch losses Eintauchen in concentrite ober burch Gombination mit Platin in verbinnter Schaperchare paffin gemacht morben ift, feinen vollen Metallglang ziegt, kann keinen Grund abgeben, das Brochanbenfepn einer dunnen Deposicion in biefem Kalle in Zwiefel zu siehen, denn die Griche muß bei wachfender Diefe die Godattieungen der Peret von ichen Karben misse in den Dennug entfererfende Die Griche nur noch eine den Karben der erfehn Debnung entferrechende Diefe das, tann sie dem Metallglang bes Drahztes höchstens eine schwaches Anachten der erfehn der Metallglang bes Drahztes höchstens eine schwaches Rahancieung in's Vidutiche oder Gelbliche erthelien.

In elektromotorischer Beziehung fteht bie bas Gifen paffin machenbe Schicht bem Platin fehr nabe.

Da bas paffive Gien in fant elektrongatis ift, fo ertiket fich nun auch leicht, weie es kommt, bag man bie Painfigatte ber Go vo 's ichen ober ben Robitemelinder ben ber Bunfen'ichen Glaufe durch Eisen erfeben tann, wie wir Seite 156 geichen haben, vorausgefest, bag es immer in febr concentrirte Salpetertauer gut feben fommt.

Much andere Metalle, namentlich Wismuth, Rupfer und Binn zeigen ahntiche Paffivitateericheinungen, nur in weit weniger ausgezeichneter Beife.

## Drittes Rapitel

## Chemifche Birfungen bes Etromes.



birte. Wird fur ben politiven Dol= braht Platin ober Gilber genoms men, fo orpbirt er fich nicht, fonbern bas Sauerftoffgas fteigt ebenfalls in Bladden in Die Bobe. - Co mar benn enblich bas Baffer birect in feine Elemente gerlegt. Caven : bifb batte gmar fcon gezeigt, baff Sauerftoff und Bafferftoff fich gu Baffer verbinden, aller Unftrengung ungeachtet mar aber bie birecte Berfebung bes Baffere noch nicht gelungen. Gin paffenber Apparat gur Baffers gerfebung ift Sig. 223 bargeftellt, Er befteht aus einem Glafe, burch beffen ifolirenben Boben gwei Rupferbrabte hindurchgeben, melde fich jeboch nicht berühren burfen. In biefe Drabte find Platinplatten angelothet. bie Lothftelle aber und ber Rupferbrabt. foweit er fich im Befag befinbet, ift forafaltig mit Siegelladtofung uberjogen. 3mei Glasglodden o und h find mit gefauertem Baffer gefullt und bangen in bas Glas berab.

fo bag fich uber jeber ber beiben Polplatten ein folches Glodichen befindet. Gos bald man nun bie Drahte f und f' mit ben Polen ber Gaule in Berbinbung bringt, entwideln fich Gasblafen in reichlichem Daage. Reines Sauerftoffags fteiat immer in bem einen Glodchen uber bem positiven Dole auf, bas Bafferftoffgas im anbern. Es verfteht fich von felbft, baf bas Baffer in ben Blodden von bem Baffer in bem Gefage nicht abgefperrt fenn barf, bamit ber Strom von einem Drabte burch bie Rluffigfeit jum anbern gelangen tonne.

Die Gasentwickelung ift um fo lebhafter, je naber bie Polplatten einander find und je großer die Dberflache bes Metalle ift, welche mit bem Baffer in Beruhrung fteht. Dan wendet beshalb anftatt ber urfprunglich gebrauch: lichen Polbrabte, Platinplattchen an.

Das bestillirte und volltommen reine Baffer mirb auf biefe Beife boch nur langfam gerfest; fobalb man aber nur einige Tropfen irgend einer Gaure gugiefit ober einige Rornchen Gals im Baffer aufloft, moburch fein Leitungevermogen bebeutend erhoht wirb, beginnt eine febr lebhafte Gasbilbung.

Die Boltameter jum Auffangen ber gemifchten Gafe haben mir bereits Dben Geite 164 fennen gelernt.

Grottbuß bat von biefer mertmurbigen Ericheinung folgende Ertfarung gegeben, welche jest von faft allen Phofitern ale bie richtige angenommen wirb. Benn Bafferftoffgas mit Cauerftoff ju Baffer verbunden ift, fo merben bei biefer innigen Beruhrung ber fleinften Theilchen Die Sauerftoffatome negativ, Die Bafferftoffatome positiv elettrifch; wegen ber gleichformigen Bertheilung ber Theilden beiber Subftangen aber zeigt naturlich bie Berbindung feine freie Elettricitat. Wenn fich nun Baffer swiften ben beiben Dolen einer galug-

nifden Rette befindet, fo mirb ber positive Dol auf bie junachftliegenben Baffertheilchen in ber Beife mirten. bağ ber negative Bestanbtheil angezogen und bem post-tiven Pole zugekehrt wird, mahrend bas abgestoßene

Bafferftoffatom bes erften Baffermolefuls von bem positiven Pole abgewendet ift. Das Baffertheilchen 1 wiret aber auf bas Baffertheilchen 2 in ber Beife, baf es feine Elemente nach berfelben Geite bin tehrt; in berfelben Beife mirtt 2 auf 3 u. f. w. Go tommt es benn, bag alle Baffermoletule gwifchen ben beiben Dolen ihr Sauerftoffatom bem pofitis ven Pole, ihr Bafferftoffatom bem negativen Dole gutehren, ungefahr fo, wie es Fig. 224 verfinnlicht, wo bie Rreischen Baffertheilchen barftellen, und gwar bie fcmargen Salften bas Bafferftoffatom, Die weißen bas Cauerftoffatom. Benn nun die Angiebung, welche ber positive Dol auf bas Sauerftoffatom bes Baffertheilchens 1 ausubt, groff genug ift, fo wird es gleichfam feinem Baffers ftoffatome entriffen; biefes Bafferftoffatom verbindet fich wieber mit bem Sauerftoffe bes Baffertheilchens 2; ber Bafferftoff von 2 verbindet fich mit bem Sauerftoff von 3 u. f. m. Muf biefe Weife geht auf ber gangen Strede swiften beiben Dolen eine beftanbige Berfebung und Bieberbilbung von Baffer por fich, nur an ben Polen felbft tonnen bie Beftanbtheile beffelben frei merben.

Die Beweglichkeit ber Baffertheilchen, wie fie im fluffigen Buftanbe ftatt-

findet, ift wefentlich, wenn bas Baffer ben Strom leiten und burch benfelben gerfest merben foll. Eis wird nicht gerlegt und leitet ben Strom nicht.

Gerabe fo wie gwifthen ben Polen findet auch in allen Bellen ber galvanis fchen Rette eine Waffergerfebung Statt.

Berfetung ber Alfalien burch ben galvanifchen Strom. Gine neue 78 Epoche ber Wiffenichaft beginnt mit ber im Jahre 1807 von Davo mit Bulfe ber Gaule gemachten Entbedung ber Berlegbarteit ber Alfalien, welche man bis babin fur einfache Rorper gehalten batte. Die Alfalien und Erben murben baburch in Die Rlaffe ber Drobe jurudaefubrt und Die Chemie mit amei neuen metallifchen Rorpern, Ralium und Ratrium, bereichert. Raum maren bie erften unvollstanbigen nachrichten uber biefe Entbedung verbreitet morben, als man an mehreren Orten ben Berfuch mit Erfolg wiederholte. Das Bichtigfte uber biefe Berfuche findet man im 28ften Banbe von Gilbert's Un naten. Ermann und Gimon in Berlin, Jacquin in Wien publicirten alsbalb Raberes uber bie Urt und Beife, wie ihnen bie galvanifche Berlegung bes Ralis und bes Ratrons gegludt mar, und ben Bemuhungen von Gan . Luffac und Thenard gelang auch alebalb bie Berlegung biefer Rorper ohne Unwendung bes galvanifchen Stromes auf rein chemifchem Bege.

Rolgendes ift bas Befentliche bes Berfuche: wenn man ein Studthen Rali ober natron, eben fo feucht, wie fie burch Unhauchen werben, gwifchen bie Dole einer fraftigen Gaule bringt, inbem man es etwa auf eine Platinplatte legt, bie mit bem positiven Pole ber Gaule verbunden ift und es oben mit einem, ben negativen Dol ber Gaule bilbenben Platinbrabte berührt, fo findet anfange eine fcmache Baffergerfebung Statt, alebalb aber ericheinen an bem negativen Polbraht fleine Metalleugelchen von filbermeißer garbe und nicht ju vertennen: bem Detallalang, Die anfanglich fluffig icheinen wie Quedfilber, und fich oft ju großeren vereinigen. Alebalb aber merben bie Rugelchen feft und verlieren burch bie Beruhrung mit ber umgebenben Luft ibren Metallalang. Wird ein folthes Rugelchen, welches an bem Drabte bangt, meggeführt und in einen Tropfen Baffer gebracht, fo betonirt es mit lebhafter Alamme.

Dit Ratron gelingt ber Berfuch weit leichter ale mit Rali.

Die Rugelchen von Ralium und Ratrium laffen fich unter rectificirtem Stein ol aufbewahren und man fann überhaupt, um die Reorydation diefer Ror: per, welche fo ftarte Bermandtichaft jum Sauerftoff haben, ju verhindern, ben Berfuch in ber Beife anftellen, bag bas Rali : ober Ratronftudben gam in Steinol eingetaucht ift, fo bag bie gebilbeten Metalltugelchen gar nicht mit ber Buft in Berührung tommen.

Davn manbte ju feinen Berfuchen einen Trogapparat von 250 Plattenpaaren an. Ermann und Simon gebrauchten eine Saule von 60 Plattenpaaren, beren jebes 83oll Durchmeffer hatte; bemnach genugt gur Berfetung ber Attalien fcon eine Gaule von 20 bis 25 ftartaelabenen Bunfen'ichen Bechern.

Seebed hat ein Mittel angegeben, um bas burch bie Gaute ausgeschiebene Ralium ficherer ju fammein. In ein Stud fauftifchen Ralis, welches gerfett werben foll, wird eine Sohlung gemacht und Quedfilber in biefelbe gegoffen.

Das Kali mied dann auf ein mit dem positiven Pole der Salule in Brebindung siehender Platinifik giegt, das negative Deahtende aber in das Ludssiber getaucht. Allsbald gebt die Arfestung vor isch, Dauerschiff wied dem Platin feri, das Kalium aber verdinder sich mit dem Duckfilber ju einem ziemtich beständigen Amassam. Am ischessen erbelt man das Amassam der Atstalientatie



auf folgmbe, Fig. 225 bargestellte Weise. Auf ben Boben eines Gledgessisse wird Durckfilder gegossen und in dasseit ein Platindrahr eingetaucht, welcher bis auf den untern horisyntal umgebogenen Abeil mit Siegellack überzogen ist. Diese Daubt wird mit dem negativen Bol einer Saute son eines die 18 Infektolier.

bechern) in Berbindung gebacht. Auf des Queffilber gieft man nun die es ne eenteitee alleisse Lesqua und taucht in dieselbe eine mit dem positiven Pol einer Saule verdumene Palainplates. Die Bersehung gobt soglich vor ich und das Kalium wird von dem Quessitiet unter berächtlicher Temperatuerehöhung aufgenommen. Dies Amalgam erfaret beim Erkalten.

Galvanische Zerfetung ber Salglöfungen. Auch die Salze werden 79 durch den galvanischen Gtrom zerlegt, und zwar erscheint die Surer am positie, dern, die Basse am negativen Pole. Die Zertegung der Salze läßt sich sich der Zuge auf solgende Weise sebe gut sich fich dem andern. Man fülle eine Ufernig



gebegeme Mehre, Sig. 226, mit einer Satissung, etwa mit einer Eblung von Glauberfalz, die durch etwas Malventinctur violet gescheb ist. Zaucht man nun auf der einen Seite den positiven, auf der anderen den negativen Poloradit in die Fildsfigkeit, for titt eine Gadentwicktung an beiben Polen ein, zug eich aber wird die Külffigkeit am positiven Poler etch, am negativen grün geschebt. Bertauscht man nun die Eble, so fiellt sich erfel allmälig die ursprüngliche violette Fächung wieder ber, dann aber ercheint Wech da, wo vor der Vertausschung der Drächte Blau war, und unneschert.

In biefer Meise teeten jedoch bie Berfetgungberfcheinungen nur bei ben Atfatis saigen auf. Bei ber Etektrolofe (fo nennt namich & a rada p bir galvaniche Berfetgung, mabrend er bie ber galvanischen Berfetgung unterworfenen Aldfingteiten mit bem Ramen Etektrolote bezeichnet) ber Metalfalig, beren metallisch Basie eine geeingere Berwondtschaft jum Sauerstoff haben, wied am positiven Pote gleichfalls Sauerstoff ausgeschieden, am negativen Pote aber des Metall als solches niedergeschlagen. Zaucht man 3. B. die aus Platin bestehnen Polplatten einer Stule in eine klung von Auspfreitriof, so steige nam possitiven Pos Blieden von Sauerstoff auf, medbenn man aber negativen Polplatte gar teine Gasentwicklung beodachte. Nimmt man aber nach einigen Minuten die negative Polplatte aus der kelfung beraus, so sinder man sie vollsfabrig mit metallissen Wuspfer übersgen.

Faraban nennt die Polplatten Elektroben, Wege, auf benen ber Strom in ben Elektrolieten eins und auskriett, und zwa ift ber positive Pol die Andbe, ber negative die Kathode. Die Bestandtheite des Elektrolyten heißen Jon en, und zwa ist bas Kation bas positive, bas Anion bas negative Ekment.

Bon ber Metallreduction burch ben galvanischen Strom hat man gahlreiche prattische Anwendungen gemacht, die in einem der nachsten Paragraphen befrocen werben sollen.

Wenn concentriete Löfungen ber Chloemetalle bem Strom ausgesest werden, so werben sie meift in gleicher Weife gerstet, wie die geschmutgenen Ebscemetalle, d. b. es wir Schot mer einen, das Metall am andern Dou ausgeschieden, während das Löfungemittel nicht zersest wie. Dies ist z. B. ber Fall bei einer concentrieten Löfung von Imnobiocher in Wasser, Aupserchierlie im Satz-fäure u. f. w.

Bei verbunnteren gestungen tritt allerbings neben ber Elektrolufe bes Chlormetalles auch noch bie Bersehung bes Bojungsmittels, also in ben meiften Kallen bes Maffres auf.

Eine griftigiet Bhing von Kochst wirb spreige, das Chier am possitiven - Dose anntende. Des am negativen Pol ausgeschieben Austrum erbeit sich aber sogleich wieder, indem es dem Wasser bestellt der Sauerstoff entzieht und dabutch eine entsprechende Entsibutung von Wasserstoffsgas bewiett, so das man am engativen Des Wasserstoffslässen werden.

80 Das elektrolytische Gesen. Es kann wahrschrinlich gar kein, menigstens kein nur einigermissen flacker elektrischer Strom burch eine Klüsseite bindurchgehen, ohne daß dieser Durchgang von einer chemischen Zersehung begeitet ist, ober mit anderen Worten, die chemische Zersehung ist das Mittel, weiches ben Durchgang bes Stromes burch einen Ciettroften möglich macht. — Absoluter Alfebol, Del u. f. w. werben nicht elektrofisite, sie leiten aber auch ben Strom nicht. In soder Zelle eines jeden galvanischen Appaartes sinder eine solche Zerfebung Statt, so lange er geschlossen bleibt, umd Faradan hat gegeigt, daß die Quantität des elektrischen Stromes ber Zersehung in jeder einzelnen Zelle proportional ist.

Babrent gewohnliches taufliches Bint, in verbunnte Schwefelfaure getaucht, rafch aufgeloft wirb, bleibt chemifch reines ober amalgamirtes Bint in berfetben Alufffaleit faft unangegriffen. Conftruirt man nun eine galvanifche Gaule mit chemifch reinen ober mit amalgamirten Bintplatten, fo fann begreiflicher Beife in einer folden Rette teine Baffergerfebung ftattfinden, fo lange fie nicht gefchloffen ift. Wirb aber bie Rette gefchloffen, fo beginnt augenblicklich bie Baffergerfebung in jeber Belle, es wird jeboch nur gerabe fo viel Baffer gerfebt und Bint aufgeioft, ale gur Leitung bes circulirenben Stromes nothig ift; bie Menge bes aufgeloften Bines muß alfo in einem gang beftimmten Berhaltniffe au biefem Strome fteben. Faraban manbte ben Strom einer folchen Rette jur Baffergerfegung an und bestimmte genau bie in einer gegebenen Beit ents widelte Menge von Rnallgas. Es fant fich nun, bag fur jebes Gewichtetheil BBafferftoffage, meldes swiften ben Dolbrahten ober vielmehr ben Dolplatten frei murbe, in jeber Belle 32,3 Gewichtstheile Bint aufgeloft worben maren. Dun aber verhalten fich bie Gewichte ber chemifchen Meguipalente von Bafferftoff und Bint gu einander wie 12.48 gu 403,23 ober wie 1 gu 32,3. Sur jebes Meguipalent Bafferftoff alfo, meldes in ber Berlegungszelle entwidelt wirb, muß in jeber Belle ber Rette 1 Meg. Bint aufgeloft merben.

Folgender von Bunfen in Marburg angestellter Berstuch mag bies ertalutern. Die Abongelle eines Zintfehlenderes wurde mit Kochstaltssung gefüllt, damit gar tein diereter Angriss des amalgamieren Jintfehlinders stattfande. Der Zinferlinder wurde vor dem Berstuck gewogen. Nach Einsehung bestschen in die Rochstaltssung wurde die Kente unterfleiener angenendunfliche geschoffen. Die Ablentung betrug 40° 12°. Nach 5 Minuten wurde der Strom unterbrochen, und durch eine zweite Wähgung des Aintscsindere ergab sich, daß maßernd biefer 5 Minuten 305 Milliacumm Jint auferlest worden weren.

Der Reductionsfactor jener Tangentenbuffole ift fur Marburg 63, woraus fich bie Stromftarte mabrent jener 5 Minuten gleich 53,2 ergiebt.

Mun aber wiegt 1 Cubikentimeter Analgas unter ben oben naher beziechneten Bedingungen 0,52 Milligramm; wate also jener Strom in unveranberter Stafte 5 Minuten lang burch ein Boltameter gegangen, so warbe er einftimmt.

valent Schmefelfaure.

verhalt fich bas chemische Aequivalent bes Baffers zu bem bes Bintes wie 112,5 au 406, ber Berlegung von 138,3 Milligrammen Baffer entspricht alfo bie Auflofung von 138,3 . 406 - = 499 Milligrammen Bint, mas mit ber beobachteten Auflofung von 505 Milligrammen in ber That febr nabe uber-

Rach biefen Bemerkungen ift man nun auch im Stanbe, bie Roften gu vergleichen, welche bei Caulen von verichiebener Conftruction nothig find, um einen Strom von bestimmter Starte hervorzubringen. Ift bei einem gegebes nen Schliegungebogen g. B. eine Caule von 6Bunfen'ichen Bechern nothig, fo wird fur jebes Mequivalent Baffer, welches ein Strom von biefer Starte in einem Boltameter ju gerfeben vermag, in jebem Becher 1 Mequivalent Bint, 1 Mequivalent Schwefelfaure und 1 Mequivalent Galpeterfaure, gufammen alfo in ber gangen Gaule 6 Mequivalent Bint, 6 Mequivalent Schwefel : uub 6 Mequivalent Galpeterfaure vergehrt. Bollte man nun biefelbe Stromftarte in bemfelben Schliegungebogen mit Daniell'ichen Bechern hervorbringen, fo mußte man bie Bahl ber gur Gaule verbundenen Becher im Berhaltnif von 470 gu 800 vermehren, weil fich bie elettromotorifche Rraft eines Das niell'ichen Bechers gu ber eines Bun fen'ichen verhalt, wie 470 gu 800, man mußte alfo eine Gaule von 10 Daniell'ichen Bechern anwenden und bie Confumtion betruge bann fur bie gleiche Stromftarte, wie fie bie Bun fen'iche Rette lieferte, 10 Mequivalent Bint, 10 Mequivalent Schwefelfdure und 10 Meguipalent Rupferpitriol. Um benfelben Strom mit einer Pollafton'ichen Saule bervorzubringen, mußte man 24 Plattenpaare anwenden, beren Gefammtwiberftand gleich ift bem Befammtwiberftanb ber 6 Bunfen'fchen Becher, in biefem Kalle betruge alfo bie Confumtion 24 Meguivalent Bint + 24 Megui-

Dier ift nur bie Confumtion in Anfchlag gebracht, melde gur Bervorbringung bes Stromes erforberlich ift; außer biefer finbet aber ftete noch eine bebeutenbe locale Wirkung an ben Bintplatten Statt, welche ber Stromftarte nicht au Bute tommt. Diefe lagt fich naturlich nicht berechnen, fie ift um fo großer, ie ftarter Die Schmefelfaure ift. Der Rachtheil ber localen Birtung machft naturlich mit ber Bahl ber Bellen, er wird alfo unter fonft gleichen Umftanben bebeutenber fenn bei Unmenbung einer Bollafton'fchen Gaule, ale bei einer Daniell'ichen, und bei einer Daniell'ichen bebeutenber, ale bei einer Bunfen'fden.

Benn berfelbe Strom burch 4 Berfebungegellen geleitet wirb, von benen bie 1fte Baffer, Die 2te Chlorfilber, Die 3te Chlorblei, Die 4te Chlorginn, alle aber im fluffigen Buftanbe, enthalt, fo verhalten fich bie Quantitaten BBafferftoffgas, Silber, Blei und Binn, welche an ben 4 negativen Dolen ausgeschieben merben, mie 1 : 108 : 103.6 : 57.9. mabrent an ben politiven Dolen Gauerftoffgas und Chlor, und gwar im Berbaltniffe von 8 : 35,4, ausgeschieben merben.

Mehnliche Thatfachen find fur viele andere gufammengefeste Rorper bargetban morben.

Raraban bat ben Gat ausgefprochen, bag binare Berbinbungen, b. b. folche, welche aus zwei Clementen gufammengefest find, nur bann Gieftrointe fepen, wenn 1 Mequivalent bes einen Glementes immer nur mit 1 Mequivalent bes anbern verbunden ift. Dies bat fich jeboch nicht beftatigt; Becquerel 3. 28. hat gezeigt, bag nicht allein Rupferchlorib (Cu Cl), fonbern auch Rupferchlorur (Cu, Cl) elettrolpfirt merbe. Dem elettrolptifchen Gefebe gufolge gerlegt berfelbe Strom, welcher 1 Mequivalent Rupferchlorid elettrolpfirt, auch 1 Mequivalent Rupferchlorur. Wird berfelbe Strom burch eine concentrirte Lofung bes Chlorure und eine concentrirte Lofung bes Chloribs geleitet. fo wird an ben positiven Polplatten beiber Berfepungegellen gleichviel Chlor ents midelt, an ben negativen Dolplatten icheibet fich aber aus bem Chlorur boppelt fo viel Rupfer ab. ale aus bem Chlorib.

Secundare Action. Dicht in allen Rallen tonnen bie burch bie Gleftro: 81 lpfe getrennten Elemente frei aus ber Fluffigfeit austreten, fonbern baufig tritt ber Sall ein, baß fie felbft wieber chemifch auf bie Stuffigfeit wirten und fo eine fecunbare Berfetung bemirten. Ginen berartigen Rall baben mir bereits bei ber Elettrolpfe ber Rochfalglofung tennen gelernt. Das burch bie Glettrolpfe ausgeschiebene Datrium tann nicht fur fich in ber mafferigen gofung befteben. es entgieht bem Baffer feinen Sauerftoff und bewirft baburch bie Entbinbung einer entsprechenben Menge Bafferftoffgas. Diefes Bafferftoffgas ift alfo nicht birect ein Product ber Gleftrolpfe, fonbern es ift nur burch eine fecung bare Birtung frei gemorben.

Ein febr intereffantes Beifpiel von fecunbarer Action liefert Die Gieftrolpfe einer gefattigten Salmiaflofung. Taucht man Polplatten von Platin in eine folde, fo entwidelt fich Bafferftoffgas am negativen Dol; am pofitiven Dol aber entweicht fein Chlor und wenn bie Lofung concentrirt genug ift, auch fein Squerftoffgas; bagegen bebedt fich bie pofitive Platinplatte mit gelblichen bligen Tropfen non Chlorftidftoff.

Diefe Bilbung bes Chloritidftoffe ift offenbar eine fecunbare Birtung. Der Salmiat (Chlorammonium, H. NCI) wird burch bie Glettrolpfe in Chlor Cl und Ammonium H. N gerlegt. Das am negativen Pole auftretenbe Am: monium H. N gerfallt fogleich in Bafferftoff H, welches unter Burudtaffung von Ammoniat II. N entweicht. Das am pofitiven Pole nascirenbe Chlor gerfett aber bas Chlorammonium ber Lofung unter Bilbung von Chlorftidftoff und Salsfaure. Benn namlich ju Chlorammonium H. N Cl noch 6 Mequis valente Chlor, alfo 6 Cl bingutreten, fo bilbet fich 4 II Cl (4 Mequivalente Salgfaure) und Chlorftidftoff, N Cla.

Der Sauerftoff, melder burch ben galvanifchen Strom an ber positiven Polplatte ausgeschieben wirb, bat im Mugenblide feiner Entftehung febr ftart ornbirende Eigenschaften, fo bag er Berbinbungen bilbet, welche ber freie Sauerftoff fonft nicht birect eingeht. Go liefert 3. B. bie Elettrolpfe ber Galgfaure, befonbers wenn ihr ein paar Tropfen Schwefelfaure gugefest find, ein Gemenge freier Chlorfaure und Ueberchlorfaure, mahrend gleichzeitig freies Sbiorgas am + Bol und Bafferfloffaus am - Bol in Maffe entweichen. Es haben fich alfo bier Chlor und Sauerftoff im status nascens birect mit einander vereiniat.

Bir tonnen bier biefen Gegenstand nicht weiter verfolgen. Raberes baruber in meinem "Bericht u. f. w." Seite 442.

Zaucht man bir beiben aus Platin bestehenben Polplatten in eine Auftbsung von Bleiguder, fo bibet fich unter bem orvbirenben Ginflusse best am positiven Bole elektrolifiten Sauerfloffs braunes Bleibpperoryb, welches fich auf ber positiven Polplatte ableit.

Auf ahnliche Weife und aus bemfelben Grunde feht fich am positiven Pole an ganhpperorph ab, wenn bie Filifigfeit aufgeloftes Manganorphul enthalt.

Das Bleispercord ift noch mehr elektronegativ als Platin, so das eine mit Bleispercord überzagene Platinplatte sich elektronegativ argen eine reine Platinplatte verhält. Eine Combination von Bleispercord mit Jink muß bennach einen Rhoometer geben, bessen elektronecerische Krass noch größer ist, als die eines Bunsten ischen Benefen vor ischen Benefen feben der bestehe Benefen in solcher Rhoometer ist sie der Benefen den der Benefen bestehe der bestehe der bestehe der bestehe der bestehe der Benefen der bestehe der bes

So Theorie der Celetrolyfe der Salzlöfungen. Berfolgt man die dektreitrische Bertogung von Salzlöfungen genauer, so ficht man alsbald auf Umstände, reiche auf den ersten Andlich mit dem Ba a a das sichen Gestige von der felten elektrolytischen Action in Wöberspruch zu siehen schwieden. Bällt man indmidd einmand ein Wottumer ein verdamter Schwefflure, das anderend mit der Ehung eines Alfalssiges, 2. 8. mit einer Schung von Glauberfalz, so erchält man in deinen Fallen der zieher Stemmstäre auch gleicher Wengen von Knallgad, im seinen Fallen der gleicher Stemmstäre auch gleiche Wengen von Analgad, im seiner fall aber neben der Wassprusselung auch noch eine Berfogung der Salzes, indem sich die Salzes am positiven, die Walss am negation Pole findet.

Daniell theite ben Berfebungeraum eines Boltametere burch eine porofe, gwifchen ben beiben Polplatten angebrachte Schiebwand in zwei Theile, und füllte beibe Salften mit einer Befung von fom efelfaurem Ratron. Ein burchgeleiteter Strom lieferte bie ber Stromflatte entsprechende Menge an Bas

fen, die Untersuchung der in den beiden Astheitungen enthaltenen Tuchfigkeit ergad aber, daß auf 1 Aequivalent zerlegten Wassfers auch febr nahe 1 Aequivalent Schwefelfdure in der positiven, und nahe 1 Aequivalent Natron in der negativen Zelle ausgeschieden worden war.

Außer bem Bottameter war auch noch eine Robre mit geschmolzenem Chlorbfei in bem Schiegungsbogen eingeschaftet gewesen, umd es ergad sich das merkwarbige Resultat, daß auf 1 Acquivalent gersetze Chlorbfeis in bem Bottameter 1 Acquivalent Maffer und außerben noch 1 Acquivalent Maffer und außerben noch 1 Acquivalent Maffer und außerben noch 1 Acquivalent Maffer und außerben noch

Rach ber gewöhnlichen Betrachtungeweise erscheint also in ber Salzibsunges gelle eine boppelt so große chemische Wirkung als biefenige ift, welche berfelbe Ertem in ber Chloebleigelle hervoorbrachte; mit bem Gesth ber festen elektrotrischen Artion fiebt bas in birectem Wiberfpeuch.

Um biefen Widerspruch zu heben, betrachtet Daniell die Constitution ber Salze andere, alle es gerebnild geschiebt er betrachtet 3. B. die schweflauer Anatron icht als zumächt gestibet durch die Archibung von Surer umd Baffe, sondern er nimmt an, der elektronegative Bestandheit des Salzes sen 1 Acquisalent Sohnefel mit 4 Arquivalenten Saursschiebt, während der positive Bestandbeit die Salzes nur Natrium ist.

Gemag biefer Unficht mare alfo

Schwefelsaures Ration nicht SO3. NaO, sondern SO4. Na, Schwefelsaures Kali "SO3. KO "SO4. K, Saipetersaures Kali "NO5. KO "NO6. K,

Phosphorsaures Natron » PO5/2. NaO » PO7/2. Na. Rupfervitriol » SO3. CuO » SO4. Cu.

Beht ber Strom burch bie Auffelung eines socionen Salges, so wird nicht bas Maffer, sonbern bas Salg in die eben bezeichneten Bestandtheite gerigt. Bei der Elektrologie des Glauberfalzes tritt also an der positiven Polpstate als dierete Wirfung der Elektrologie SO, auf, von dem sich aber soglich O absselbeite, um gassening zu entweichen umb SO, zurchfunsten, maberne das anabern Pol ausgeschiedene Na den Sauerstoff des Wassers an sich zieht, umd se für ihred Acquivalent Na ein Acquivalent Wassersoff eine eine Sauerstoff eine eine bed burch seunder Wirfung entstandene NaO in der Glüssigste geles beitet.

Bang ebenfo geht ber Proces bei ber Elettrolosation bes Aupfervitriols vor fich, mit bem einigigen Unterschiede, daß das am negativen Pol reducirte Aupfere fich nicht sogleich wieder ervibirt und daburch Wafferschieft frei macht, sondern fich in metallicher Form in den negativen Pol anfet.

Daniell folicht auch eine biefer theoretischen Ansicht von ber Conflitution ber unorganischen Salje entsperchente neue Momenciatur vor; fo nennt er bie Berbinbung SO4 Dryfulphion, NO6 Drynitrion u. f. m. Demger muß ift

Schwefelfaures Kupferoryb = Rupferoryfusphion, Salpetersaures Rali = Raliumopynitrion u. f. w. Die Befluche mit concentriere Salmistlifung simmen gang mit ber Insight öherein, baß ber Salmist E bler i Am men nium sien, seile gussammengeste aus bem einfachen Anion (negativer Bestandtheit) Cl (Eblor) und bem gusammengeseten Kathion (positiver Bestandtheit) Nil4, (Ammonium). Wenn der positive ble aus Jam bestlett, so wird er ausfalöst, wöhrende mengativen Pol Wassfreitest und Ammoniat frei wird, welche burch das Berfallen von Nil, in Nil4, und it entsichen.

Das maffrige ichmefelfaure Ummoniat ift bemgemaß Ummonium : Drofulphion, SO., NH.

Die Anfichen fabern bann auch zu ber in ber Bamie soon mehrfach besprochenn Beraligemeinerung der Treveie der Wassersofflutern, der zu Bogs die wasserbattigen Sauerstofflutern, wie die Wasserloffssuren, binder Berbindungen von Wasserbosser mit einem Radikat sind; so madre also die währige Somefissure SO. II.

Bwifchen Schwefelfaurehnbrat SO4. H und schwefelfaurem Natron NO4. Na bestände bemnach biefeibe Beziehung wie zwischen Salzsaure ClH und Rochfalz Cl Na; bas H ift nur burch Na ersest.

Mit diefer Anficht wollen nun Die oben ermanten Berfuche uber Die Etektrolofe ber verbunnten Schwefelfaure noch nicht recht harmoniren.

Menn das Schwefcläurchebrar wirtig Ba ffer fle fig refal phien if, o muß es bei ber Etketroleft im H un SO, gertige werden; Das am positiven Bol freiwerdende Deralushion geralut aber sogleich in SO, und O, mech feberer Bestandtreit gassfermig entweicht, während SO, in der Alliszeit urrickbleibt; es migte alis für ibes Acquivalent Wassferlösgas, weiches an der ne gativen, und für ibes Acquivalent Eauerstoff O an der positiven Etetede frei wich, im Acquivalent Schwefclauer SO, am positione Pol auftreten; den Berfuden Dan iell's gussge sinder sich der nach der Etetrolefi in der positiven Acken und Acquivalent SO, am position Pol auftreten; den Berfuden Dan iell's gussge sinder sich der nach der Etetrolefi in der positiven Acken und Acquivalent SO, omer als voerbe.

Daniell erklart bies baburch, bag er bie verbunnte Schwefelfaure als ein gusammengefetes Elektroler, bestehmd aus Maffer und Schwefelfaurechvorat, betrachtet. Der Strom theilt sich gwischen beiben so, bag 3/4 durch Maffer, 1/4 burch Schwefelsaurechvorat gekeitet werbe, und man erhalt also

| am pofitiven Bol | am negativen P |
|------------------|----------------|
| 3/4 Heq. O       | 3/4 Heq. H     |
| 1/4 Heq. SO.     | 1/4 Heq. H.    |

und burch Berfallen von SO4

am positiven Bol 4 Arq. O 4 Arq. O 5/4 Arq. O 7/4 Arq. O 7/4 Arq. O 7/4 Arq. II 1 Arq. II 1 Arq. II.

gang wie es ber Berfuch gezeigt hat.

Bei ber Elettrolpfe von kohlen faurem Rali und Ratron entwickett fich tohienfaures Gas und Sauerfoffgas an ber positiven Polplatte, mabrend an ber negativen Rali ober Natron in ber Ruffigetit frei wird und Baffers ftoffgas entweicht.

Stellt man eine mit Glauberfalisstung gefüllte poelfe Thongelle in ein mit berfieben Stuffigsteit gesülltes Gesäs, taucht man die negative Pospatte in die Thongele, die andere in die dußere Jissifigsteit, so wird, nachbem der Strom einige Zielt hindurchgegangen ist, die negative Zielt erichter an Natron, die dußere Jissifigsteit reichter an Schorfelluer son, alse des vor dem Bertuch ber Jatl war. Es ist also essende Natrium in die negative Zielt übergenandert. Anderes verbält sied eine Schong von Ausgewirten, wenn man sie bemselben Bersuch unterwirft. Am negativen Pol schlägt sied Ausgert nieder, die bestehen Bersuch unterwirft. Am negativen Pol schlägt sied Ausgefre nieder, in die positive Atthetiung gede Schweffstlauer über, aber des Aupfreschalt beliebt hier um verändert. Dier wandert also ein Aupfer aus ber positiven in die negative Ide.

Es ist bies nicht etwo bem Einfluß der Scheidewand juzuschreiben. Man fülle eine Ufdrmig gebogene Rober mit einer Lesung von Ausgervitriol und tauche tupferne Poelpatten in die Schenkel, so sieht man alebatd die Fildssigekeit im negativen Schenkel, bie am positiven dunkter werben.

Dies scheint nun freilich darauf binudeuten, daß die Danie i. i. ich Eberie auf die Letterlogie des schweftslauren Aupfererydd nicht anwenddar ist, denn wenn SO, Cu in der angegedenen Weise schrechter wider, so midste Canethrendig dem negation Pole zwannbern. Wahrfeinischer ist es anzunehmen, daß die schweftslaure Masster elektrospier wird, und daß der am negativen Pole ausgeschiedene Wasserlosse freit durch serundare Wiestung das Aupfere deutschrit, indem er dem Aupferoryd den Sauerstoff entzieht, um sich wieder zu Wasser um fich wieder zu Wasser von der der deutschriten.

Schon Faraban hat gefunden, daß wenn der positive Pol in einer concentrirten Losung von Bittersalz sich befindet, der negative aber in Baffer, welches auf dem Bittersalz schwimmt (man tann den Berfuch am einsachsten



auf bie Hig. 227 angebutter Weifein anfidlen), das diebam bis Durchleitung eines sehr tecktigen Stomes Bittererb an ber Berührungssläche beiber Fildiligkeiten ausgeschieben wied. Im Wasse ser wandert der Sauerflöff gegen den + Pob bin, in der Bitterfaltsslüng aber das Magnessum gegen den Pol; wo sich deite an ere Kraftigslächen Pol; wo sich deite an ber Kraftigslächen

ber Fluffigleiten begegnen, verbinden fie fich ju Bittererbe, welche ausgeschies ben wird.

Aehnliche Beobachtungen hat auch Daniell gemacht. Ift g. B. eine Co-

Roch eine bie Elektrolpfe manchmal begleitenbe Ericheinung muß bier ermant verben, namlich bie Unbaufung von Fluffigkeit am negativen Vol.

83 Praktische Anwendungen der Elektrolyfe. Nachdem de la Rivbereits im Jahr 1836 daugt aufmerfam gemacht hate, daß das ih ber Daniell'schen Kette niedergrifflagene Kupfer von dem Kupfer der Kette ablesdaund ein mitrostopisch genauer Abdruck destlieden sen, so kamen Jakob und Spencer, wie es scheimt fall ziechzeitig, auf dem Gedanken, dies praktisch nubbar zu machen, nach denn auch den entschiedenschen Erfolg hatte.

Jatobi nannte biefe Methode, mittelft elettrolytifch niebergefchlagenen Ruspfere ben Abbrudt einer beliebigen Form barguftellen, "Gatvanoplaftit", ein Rame, welcher allgemein aboptiet wurde.

Um einem galvansplafticken Abbruck einer metallichen Form 1, 2B. einer Machag im machen, hat man sie nur als negative Bolplatte eines schwach gelaben nen Daniell'schwach gelaben nen Daniell'schwach ber hostliven Polplatter gegenüber, in eine concentriere Essung von Ausstreiteit zu tauden. Es ist ieden nicht einmal nichtig, eine vom Estermonter geschwerte Zeschwachseit.

Fig. 228.



anzumenden, indem die metallische Hormelfelb im Bolle des elektrongartien Metalls in der Daniell'schen Kette übernehmen kann. Sig. 228 ftelt einen berartigen Appacat der. ab ist ein oben offenes, stwa 0-8 Soll im Durchmessen, stwa 0-8 Soll im Durchmessen, stwa 10-8 Soll im Durchmessen binger im zweites engeres Glasgessen, 3n biese bängt ein zweites engeres Glasgessen durch mit einer Abserbale zu gehonden ist, der den oder hönein, welches unter mit einer Abserbale zugehunden ist, Ermad wer der Buste einer Willes.

gefig ein Deah sei berumgemunden, der in bei Armen aussäuft, neiche, auf bem Nande des üngern Glaggefiges aufliegen), das immer engan, so da jie Blase noch 1,5 bis 2 3 all bord über dem Boden des größern Erfäges sich berindet. Das innere Gefäß wird nun mit sehr verdünnter Schwefeisure, der Zwischendeum wissen bei minrern und dem dußern Erstinder mit einer Sing und son Aupfrewirteil gefüllt. In der verdünnten Schwefeisure tub auf einem Areuge vom Saufferden ein in Aufrektad, an weichen ein Aupfrehab gesiebte ift, weicher den Jintstock mit dem Quadflistenhöften geweindet. Aus dem Ausgeführen gehernde jud ein der Aus dem Ausgeführen gehernde gehernde gehernde gehernde gehernde gehernde gehernde gehern weich eine Verfahren gehernde gehernde gehernde gehernde gehern ber Kupferveilichung liegenden gem, welche nordwendig aus einem Eroffe beitehen mit, necher mehr elektronnauf ist all zie.

Eine siche hom kann man ich verschaffen, wenn man von der zu vervieistigtigenden Minge einen Abguj von der Leichstiffingen Mort. ich eine Bentiege irung macht. Noch ieichter sind Homen von Bachd und Etarin zu machen. Man schmitzt dies Körper und ziefe die flickste inte febr schmen. Dies Som ist aber nicht seine einem Papierennde verschene Mange: man erhält auf dies Weise eine sich haben, das in die lieden Verschaft germ ist aber nicht leitende, sie wird es erft daburch, daß man die Sidche Korn, auf welcher ist das der von Busservonce überzieht, Imt einer sehr beinnen zuten Schoft von Exaphit ober von Ausservonce überzieht. Diese understagt, welche mit Schlie eines gaten Pinkle gemacht wird, den im bei Korn werde der Bertreit und Schaffe. Die Form wird in die Kupfervirolischung se gelegt, das die eine Grancher Derschäfde nach oben gelehrt ist. Der Ausgesebst braucht mit ber seinen Graphischicht der Korn much ein Werkenung zu sein.

Derjenige Theil bes Rupferbrabtes, welcher in die Lofung von Aupfervitriol eingetaucht ift, muß mit Schellad ober Siegellad überzogen fenn, weil ich senft auch auf biesem Drabte metallisches Aupfer abseht; nur ba, wo er auf bie Korm aufacket ift, muß er metallisch fon.

Der Strom, welcher burch ben Apparat eirculier, ift nur schwach; bas Aupfer fest sich langfam ab, und ware sie est sich zunächt um ben Aupferbath an imm muß beshalb von Beit zu Seit ben Drahf an einer anderen Stetle ber Form auffenen. Je nachbem ber Errom siehter ober schwicher ist, ist mienen der mehreren Tagen vie Aupferlicht bie genug zum Abnehmen. Bei schwieder ein berbath barf der Aupferlichten der Aupferniederschlag am gleichsemigsten; beshalb darf die Aufflisseit, in welcher sich der Zinkblod besindet, nur schwach fauer sein.

Je mehr Aupfer sich abgesett hat, besto heller wird bie Bitriollofung. Wenn es nothig ift, muß man bie verbrauchte Lofung burch neue erseben.

Manchmal ift es vortheilhafter, Die Bojung bes Rupfervitriols mit ber Form in bas innere Gefag, Die Gaure mit bem Zinkblode aber in bas außere zu bringen.

Man bat in neuerer Zeit febr michtige Anwendungen von der Galvanoplafitt gemacht; es ift getungen, auf biefe Beife holgschnitte mit aller Schärfe bes Driginals ju vervielfältigen, woburch es möglich wird, von einer und berfelben Figur beliebig viele Abbrude ju erhalten, ohne bag bie spateren ben fruheren nachstehen. Die holzschnitte bieses Bertes sind mit folden Aupfertypen gebruckt.

Eine gestochen Ausferplate halt bekanntlich nicht ses eine Abende aus, ohne bedeutend zu wertieren, bie spätern Abbende find immer schieder ab ie erffen; daher der Werte ber sognannten avant la lettre. Daburch ift ber Endschlich is ohne in Aufnahme gekommen, weil eine Eachsplate ungleich mehr Abdrücke aushalten kann. Für die Kunst ist dies von entschieder Machtiele, weil die Schlete diese Machteniald vom Künstlier febr große technische Schwierigkeit entzgegrieße, weide es ihm unmöglich machen, auf Ends fein so vollenderes Kunstwert, wie auf Kupfer. Nun hat man aber gekent, seicht gesch genome Wege zu werdersstiftigen, und zu war ber bei Abbende der Gegen werden. Wege zu werdersstiftigen, und zwar so, das die Abende der Gegien, beren man beliedig viele machen kann, denne der Drigkingbatter dans geich sich in veren der Driege der Abende der Ann, denne der Driegenabetate aus geich sich in der

Enblich bat Robell in Dunchen ein Berfahren angegeben, um in Tufchmanier gemalte Bilber burch Galvanoplaftit ju vervielfaltigen. Muf eine überfilberte Rupferplatte malt man mit einer Rarbe, welche baburch bereitet mirb, bağ man Der ober Coats mit einer Muflofung von Bache und Terpentinol anreibt und etwas Dammara-Rirnig gufett. Mit biefer garbe malt man auf bie Platte fo, baf bie bellften Lichter frei bleiben und bie Rarbe um fo bider aufgetragen wirb, je buntler ber Schatten fenn foll. Gobalb bas Bilb fertig gemalt ift, wird es mit Gutfe eines garten Binfele mit feingepul= vertem Graphit überzogen und bann in ben galvanoplaftifchen Apparat eingefest. Allmalia fchlagt fich bas Rupfer auf bie gemalte Platte nieber und bil: bet eine gweite Rupferplatte, auf welcher alle Lichtparthieen ber erfteren eben, bie Schattenparthieen aber vertieft finb; biefe Platte liefert nun, wie eine geftochene Rupferplatte behandelt, Abbrude, welche einer getufchten Beichnung abnlich feben. Dan bat es in biefer Danier fcon ju großer Bolltoms menheit gebracht, und es lagt fich erwarten, baf fie fur bie Runft noch von großer Bichtigfeit werben wirb.

Die Rieberschichage von Bleibppecord und Manganhoperorph, weiche, wie wir auf Seite 218 gesehn haben, auf ber positiven Platte fich abigen, ziegen oft die schönften garben, wenn die Schick noch dung genug ift. Nobili hat zurest auf biefem Wege auf Metallplatten Farbenringe dargestellt, die nach ihm die Robeitschied der Metallplatten Kontentinge bargestellt, die nach ihm die Robeitschied in einer Zeitschied wie der beroulltomment und dies Berfahren in neuerer Zeit sehr veroulltomment und bief gaten

ringe auch in der Praris jur Bergierung von manchertei Metallmaaren, 3. B. von Tifchgloden u. f. m. angemanbt.

Raheres über die praftischen Anwendungen der Elektrotyfe findet man, von herrn Professor Frid bearbeitet in meinem "Bericht über die neuesten Fortschritte der Physik. Erfter Band". Seite 448 bis 472.

Ein Metall, welches an und fur fich von einer Slure ober irgend einer anbern gluffigetit angegriffen wird, tann baburd, daß man es mit einem nach mehr elettrophiem Metalle foi im Bertabrung beingt, baß es den negativen Pol einer einfachen Rette bildet, vor dem Anfressen geschiebt werben.

So wird, wenn eine Zinte und Aupferplatte sich in einer verdünnten Saure berühren, das Jint schnielte, das Aupfer weniger schnielt orvoitt, als es außer bem der Juli son würe. Ich vieles Princip geben die Wersuche Davy's über die Erhaltung des Aupferbeschlags der Schiffe ein schones Besspiel. Eine Aupferplatte in Servousse ein Berührung wir der die eine Schones Besspiel. Eine Aupferplatte in Servousse ein Berührung mit Jint dere Erin sich wenn der das Aupfer in Berührung mit Jint dere Erin sich von von der das Aupfer in Berührung mit Jint der Besspiel mit, so werde beit Wetalle ausgeisse, das Aupfer aber daburch geschüte. Dav p dar gefunden, das ein Erink jünt, so gesch wir der Kopfer in keinen Nagels, him reicht, um 40 die 50 Duadratzsoff Aupfer zu schüben.

Leider hat sich gezeigt, daß diese schoote, das Aupser rein zu erhalten, praktisch nicht angewender werden kann, weil das Aupser dies zu einem gewissen angefelsen seen mus, wenn es nicht durch Anhangen von Sergras und Schalthieren verunreinigt werden soll.

Daffele Princip hat v. Althaus angemandt, um das Anfersen an eiser nem Plannen, in welchen die Salzsole verfetten wird, zu verhindern. hier durfte aber das schübende zinkt nicht in den Phannen schieden geschäte verden, weit sonit der zehliches Innbitriol sich in der Satzsolmung verbeitet hatte. Er schittbestall die Eden der Plannen durch ein Berett ab, gob bie spektibeten Kammern, deren Boben durch die Essenhalte gekische wurden, mit Jink aus. So war das inn mit dem Eisen in metallischer Berechpung, umd die Kilfige keit sicherte in hindinglicher Menge durch das Hotz, zu mie krette zu schieden der die Linkspelie gestliche und der die Kilfige keit siederte in hindinglicher Menge durch das Hotz, zu mie Krett zu schieden zu schieden der die Satzschung nicht vertunktingen.

Auf biefe Weise murde es möglich, die Berdampfung bei geringerer Temperatur vorzunehmen, wodurch eine bedeutende Ersparung an Brennmaterial erzielt wurde.

Elettechemische Theerie. Die bieber befrochem Erscheinungen zeigen um merchwibig Beigichungen zwischen me demischen und elettischen Kasten. Schon frühre hatte man unhestimmt vermuthet, bas bei den Gentlechen Erscheinungen elettrische Kaste thichtig eine möchten; man ging jedoch erft nicher auf diese Worftellung ein, als die Wasseriestehung durch die Bottalte betannt gwerden wer. Vamentlich waren es Daup und Berzeit un, noch veische duelbiteten; sie fletten bei elettrisch ann is der bei vertre auf, nach weicher die Genudursache ber chemischen Berbindung in einer elettrischen Anziehung zu stehen ist. Wenn es auch noch nicht vollfähnig der wiesen sit, dass demische Assistation und elettrische Anziehung zu stehen verben, ob die Er Forbrei alle in gemeinzwei And viele Zbatschen auf eine Welfe berthüpft, weiche der Erzahrung keines wesse wieberfricht.

So wie Bint und Aupfer, in Berührung gebacht, entgagengefet elektrifch werden, so werben, nach der elektrochemischen Theorie, die Atome je zweier Elemente entgagngesche detterlich, wenn sie mit einander in Berührung femmen; kurz, alle Elemente sind nach der oben, Seite 137, angegebenen Bedeutung Gliebre ber Spannungsetiel. Die durestellt weiserhe Bilderbaid bigen Spannungserie sind Sauerstoff und Kalium, und zwar bilder Sauerliest des negative, Kalium das positive Ende. Folgendes ist die vollständige Spannungserieb.

| -           |            |
|-------------|------------|
| Cauerftoff  | Demium     |
| Schwefel    | Gold       |
| Gelen       | Iridium    |
| Tellur      | Rhodium    |
| Stickstoff  | Platin     |
| Chlor       | Palladium  |
| Brom        | Quedfilbe  |
| 300         | Gilber     |
| Fluor       | Rupfer     |
| Phosphor    | Uran       |
| Arfenit     | Wiemuth    |
| Roblenftoff | Binn       |
| Chrom       | Blei       |
| Molpbban    | Cerium     |
| Bor         | Lanthan    |
| Banadin     | Vttrium    |
| Wolfram     | Robalt     |
| Antimon     | Ridel      |
| Zantal.     | Gifen      |
| Titan       | Cabmium    |
| Silicum     | 3in#       |
| Demium      | Mafferfto! |

Wasserstein Salcium
Mangan Strontium
Altuminium Lichium
Beroslium Natium
Rhagium Harium
Rhagium ——

In biefer Reihe find alle einfachen Stoffe enthalten, und jedem ift feine Stelle angewiefen, obgeich in biefer Beziehung noch mande Zweifel herrichen, und bie Erdlung der meiften Robere in der Commungecien nur ungefahr, aber nicht genau bestimmt ift. Bei den wenigsten Korperen ist biefe Stellung durch bierete Berfuche ermittelt; fur bie meisten hat man fie aus ihrem demifeben Nerhalten ur erschiefen gefuch

Nach der eletrochemischen Theorie sind die Arome der Elemente nicht an und für sich eletricht, sie werden es erst in Berührung mit anderen, und sie sommt es denn, daß ein und dersiebe Körper dald positio, dald negatio elettrisch werden kann. So bildet 3. W. Schwefel in Nechindung mit Sauerslöff das eletrocossities, in Verkindung mit Mackrieff das elettenocative Element.

Bundosst verkinden sich die einsachen Siesse, immer je zwei, zu bindem Berkindungen. Die zuslammensjetenn Seizer, wie die Saucelssfor, Schwerfels und Schernschindungen zeigen unter sich ein abnischen Berchatten, wie die einsachen Seisse die biesenigen dem der Werbundungen der einsachen Etwentun. Drebe, Gustfren, Ehselenden u. i. m., welche sich durch negativ eietztische Eigenschaften daratteristen und zugleich sädig sind, Nerbindungen einer deberen Debung einzughen, werben Suren genannt; dieseinigen, werden Geberen weiteren Berkindungen der Suren genannt; dieseinigen, werden die verweiteren Berkindungen die Relät des eiestropositiven Bestandteils übernehmen, nennt man Saufpassel.

Der Chacatrer einer Saure wied fich im Allgemeinen um fo flater ausbetre fich in die ihre Gemente bem negation Ende ber Spannungseribe liegen; baber ift bie Schwefestenze bis fattle glure. Der Sauerieß
bilder Sauren mit ben in ber oben mitgetheilten Spannungsteibe ju oberfl
flebendem Abpern, Bafen mit ben am positioen Ende flebendem Etementen,
und in ber Zach ist Rad ibs elächte aler Baler.

Wenn ein und berfeibe Körper sich in mehreren Berhäftnissen mit Sauerless vertinder, so wied bie Bereindung um so mehr eiektronegativ werden, sie wird um so verniger bassische und um so mehr sauer Eigenschaften annehmen, se mehr bas eiektronegative Einment, ver Sauerstoff, verberesche. So bildet Arq. Annann, verdunden mit 1 Arq. Sauerstoff, das Manganerp, weichse bassische Eigenschaften hat, während 1 Arq. Nangan +3 Arq. Sauerstoff die Annanssurer eithen.

Die eietrochmische Theorie reicht in ibem jedigen Umfange freilich noch nicht aus, um alle chemischen Gescheinungen vollftandig zu erklaten, aber bie auf sie gegeindrete Classification der Körper fimmt mit dem Berbatten bersehen recht gut überein und ist sehe geeignet, von ben chemischen Gesehn eine ktear Ansicht zu geben.

85 Anelle ber galsanifchen Etetricität. Under die Quelte ber Etetricität, welche die galvanifchen Apparate durchifrömt, ist wie gefreiten werden; wei Theorien siehen einamber gegenüber, von benne die eine den nicht gang passinden Namme der Contactthe orie etgägt, wähende die entgegenstehende Abereie als den miss die Arbeierie des den misse Deserie begiedent wieb.

Wir find bisher ber Contactibeerie gefalgt. Diefelte gebt von ber Annahme auch, baß wenn is zwie betreugen Körper mit einneber in Werbeitung gebrocht worden, diefelben in einen elektrischen Gegensche treten, indem der eine positiv, der andere nogativ elektrisch wied. Diese Elektrischlerersgung zeigt sich im Allegemeinen am fletsten der Berüchtung verschweneriger Merkulpstater; sie treit aber auch auf, wenn gleich meistens fohnbacher, wenn Metalle mit leitenden Allingsteinen, av wenn solche unter sich in Berüchtung bennehme.

Die Leiter, welche bei gegenfeitiger Berührung eletromotorisch wirten, mulfen aber in wurd isclaffen geteilt werden. Die Leiter ber erften Klaffe folgen ben Gespen der Spannungsteibe, was bei ben Leitern greiter Rlasse, ben Elektrolieten, nicht ber Fall ist. Leitere thonen auch ben Strom nur in bem Mache leiten, als sie too in im gesteht werben.

Birb eine Binte und eine Aupferplatte in ein Gefäß mit Waffer getaucht, Big. 229, und außerhalb burch einen Aupferbraft beredunden, so währe, wenn bas Maffer swifchen ben beiben Batten ein volle-



tommenr Jislater wire, ein shnische Bechlitrig eintreten, mie guissen ben beiem Beisgungen einer Leibner Fleisungen einer Leibner Fleisungen einer Leibner Fleisungen einer Leibner Fleisungen einer Beisgeber Beisge ber Bewegisichfeit ohre Walffrer schieden tritt aber alsbald die bekannte Polarifation ein, indem fich die Sauerflößpartiften bem falle, die Walffrellößpartiften bem Mugfre; zwenden. Bei biefem Polarifationsgulfande das es aber sein Betwenden, es sinder long keine Gremobilung Staat, bis die elektrische Spannung hintrichen geroeben ist, um die Zernung der Ektmente best

Baffere in ber befannten Beife gu bemirten.

An ber Berührungsfelle jwischen Aupfer und Jink kann nur bann eine fortdauernde letterticitistentriedeiung flatisfinden, senn von der Antpeierbatte fortmöhrend bei positive, von der Aupferplatte fortmöhrend bie Inggative Etektricität abgeführt werben. Diest Rolle nun überrndenn die Etemente bes Wasser, wich zwischen beiden Platten nach entgegengessen Richmung wandern, und zwar sichen die Wasser, der die eine Wasser, und werden der die eine Bestehen die Bestehe die Bestehen die Bestehen die Bestehen die Bestehen die Bestehe die Bestehen die Bestehen die Bestehen die Bestehen die Bestehe die Bestehen die Besteh

Die Grundige biefer Contactibeorie cubren von Bolta ber. Den Einfluß ber Elektrologie auf bie Stromleitung hat er nicht berücksichigt, weil ihm die entsprechnden Erscheinungen noch unbedannt waten; die Boltalige Ebereit enthalt jedoch Nichts, was ihrer Erweiterung nach biese Seite entgeanflande.

Diese Contactheorie entogen fieht bie chem if che Theorie ber Kette, weide in ibret storffen Som von de la Arie, Nequeret, Farchau und ben meisten entgefen Physiftern vertreten wied. Dieser Theorie zufolge ift die Elektricitissenwidtaung in der Kette eest die Folge einer vorbraggengenen demission Mittung, welch die Klussifigkeit ver Kette auf boe eine Westal aus die Klussifier ver die Kette auf boe eine Westal aus die Luch die elektrisse Spannung an den Polen der nicht geschoffen Kette ist nach biese Ansich ist aus die einer vorbraggangenen demissionen Einwirtung.

Die Meinung, daß die Elettricitatientwiedelung nur die Tolge voebergegangener chemischer Wietung feir, das sone demische Serfebung des Elettricitatien ber Kette auftreten tonne, ist es vorzugstweise,
gegen vorche bie Angelist der Contactisten gerichter waren, und in der Abat
wiederschied beite einer geschen Angabl von Abartaden. Die demissie Abereit
in biese Form ignorit ben Bolta's schafden abundentabersuch vollenden,
geicht eine Auskunft berücher, wie die Spannung ber Elettricitat an ben
Polen der offenen Kette mit ber Angabl der Plattenpaare gunimmt. Bas
aber am enschiedenften die Unhaltsbackeit beiser Angabl der bartun, ist die bet Unsfland,
baf man in der Ihat im Wenge galvanischer Ketten construier fann, dei
benen vor der Schlessung auch nicht eine Sput chemischer Zesesung flattsibet,
umd de nicht des best dem eines Ernen isselfen, vonn sie geschossen eine Merchen zu demischer Zesesung kantimete,
umd der nicht den einen Stem isselfen, vonn sie geschossen von

Schönbein hat in einem Auffas aber bie Urfache ber hoberelettrifchen Strömen, welcher sich in seinem "Beiträgen gur phpfikalis schen Gemite (Basel 1844)» besunder, mehrere solcher Ketten angeschiet. Eine Auflösung von vollkommen neutralem schweftssauten Zinbered greift 3. B. das Zinst nicht an, bessen ungachtet giebt eine Gembination von Zinst und Kupfer in einer Aufsstung von Zindvirole einen Strom.

Ein frentere sehr bebeutsamer Einwurf gegen bieinige Form ber chemischen Zein fernerer, welche bie Bilbung bes Erremes von einem worausgegangenem chmis schor Angatif bes einem Metalles ber Kette ableiter; ist auch noch ber, baß die elektrometorische Kraft einer Kette burchaus nicht ber Schieft bes chemischen Angatiffs prosentional ist. Erbeit in einer Dan iels istent bes kumelt.

in einer Lösung von Aupfervitriel, so bleibt die elektrometerische Araft bes Apparates saft gang ungeändert, mag nun das Jint in Wasser oder in vers dinneter Schweftssture oder in einer neutralen Lösung von Jintvitrios steben. Dies dat außer andern Phossert auch Svanderg durch genaue Messengangen andigewiesen (P. A. LXXIII. 290). Währe der vorbregegangene demische Angriss der Zuckle des Scromes, so mußte die elektrometerische Araft dei Ammendaung der verdunnten Sauer weit größer senn, als sur Wasser und Jintvitrios.

S do no ein's demifice Theorie nimmt ein Mittersställung zwischen bein befrechenne im. Er ist, mie auch die Contactstheeit ehret, der Anschabs bis ein tektrischer Spannungsgustand der Elektrosse Berahrungsstellend der Sauptsis der eiste Ausptsis der eiste Ausptsis der eiste Merchenungsstelle der beidem Metallischen der Stissingsteit gelten. Seiche Metalle, sondern die Breisbrungsstellen der beidem Metallischen mit Stissingsteit gelten. Seiche Metalle, der mer Tieben Metallischen Konten Gelten und erforgen und erst, nachdem er den bekannten Jundamentalwerfuch angestellt batte, sprach er bie Leber vom der Erktreichtestersqung des Berüherung verfolgsberantiger Metalle und

## Biertes Rapitel.

## Galvanifde Licht. und Warmephanomene.

Der galvaufiche Runte. Beim Schließen und beim Deffinn bes 86 Schließungsbogens einer galvanischen Salut brobachtet man an ber Unterbrechungsstelle eine suntenarige Ericheinung. Um biesen Junten trecht ichb 
zu sehn, genügt ein einiges Plattenpaar nicht, es sep benn, daß man eine Magnetiftungsbefrale, wie wir sie im nächfen Kapitel werben tennen ternen, in den Schließungsbogen eingeschaltet babe. Diese Arzistalle ber 
auchen rührt von einer Inductionswirtung ber, die erst im sechsen Kapitel 
betrachtet werben tann. Betrachten wir junachs ben Junten, wie ibn etwa 
eine Bunfen iche Calut von 6 bis 10 Brechen oder irgend eine andere 
biefer aufwahrent Salut einer Salute

Eine fehr icone Funtenericheinung beebachtet man, wenn man eine Feile an bem einem Bole ber Gulte befestigt und mit einem an bem andern Bole verbundenen Dreit verbundenen Dreit barüber bei nightet. Bei bem hierbei eine du gift nacht folgenden Deffinen und Wiederschileisen der Kette entsteht ein lebhaftes Fun-fenfprühen, welches offenbar von einer Berbennung von Eisentheiden herrichte bie allehen ausseinanberfahren.

Ein Uberfpringen von Funktn in distans, wie wie es bei der Reidungseitriticht fennen gefent haben, findet bei den gembinlichen gabraufichen.
Sullen nicht Etatt. Jacobi dat sich burch genaue Messungen beierer Salue von 12 Grove'sschen Plattemparten bis auf
0,00005 Joll genähert werden konnten, ohne daß ein Aunke übersprung.
Ein solches Uberspringen erhält man erst, wenn man die Jahl der Plattemparte weite des des Bediebes und gestellt man erst, wenn man die Jahl der Plattemparte weite des das gewönliche vermehrt. Gastsot der eine Sulte omstrutt, welche aus 3520 Bedern bestand, beren jeder einen Jinkflad und einen Auspfereniberte erhöltet. Jur Salung bierte Regenwossen.

der wacen auf 44 eichen Bretter vertheit, von denen immer 11 ein Seskel, einem Büdercrepolitorium ähnlich, und von 4 laten Ständern getragen, bilderte. Besondere Gorgfalt war auf die Josifrung verwender worden; die Beder waren gestimisst und flanden auf Glasplatten, die ebenso wie die Bertter mit einem Abniliem Firmissberuug verschen waren.

Es ließe fich wohl erwarten, bag biefe Batterie im ungeschloffenen Buftanbe bedeutenbe Spannungsericheinungen hervorbringen mußte; und in ber That bivergirten bie Penbel eines Golbblattelettroftops schon, wenn man es bem einen Pole auf 2 bis 3 30l naberte.

Sobald bie Rette gefchloffen wurde, verfcmanben alle Beichen von Spannung.

Alls die Pole der Batterie auf 0,02 Boll genibert wurden, schlugen unausgesetzt Bunten zwischen ihnen über. In einem Falle dauerte dies Phhanmen ununterbrochen Tag und Nacht fun Boden lang. Mehrter Monate nach ihrer Errichtung zeigte die Batterie noch teine Abnahme ihrer Kraft.

Da bie gemöhnlichen galvanischen Retten gar teine Schlagweite haben, so ift flar, bag bie Lichterscheinungen, welche man beim Schließen und Deffnem selbst einsader Retten bebachtet, ein gang anderes Phanomen sewn muffen, als ber gewöhnliche eletteische Funken.

Geredhnich schriebt man die funktungtige Erscheitung, welche man beim Schlieben und Leffnen der Salut beobachtet, einer fecundern Glübe und Berbernnungserscheinung gur; die dußersten feinem Spipen, welche zuerft in Berührung kommen, und verdebe zuerft die Stromietungs beriftellen, werden glübend, verbennen und verandlichen daberfich leichterscheinung.

Das bei kekftigem galvanischen Funden seinen seiche Gilch'e und Berebermungsercheinungen überhaupt vorkommen, unterliegt wohl keinem Inseisel, allein hier ist das Pholomens schon ein zusammengestete. Man beodachtet jedoch dei ber Unterberchung ber Kette Funden unter Umständen, wo ein Gilchen oder Berbernenn böcht unwahrscheinlich ist.

Reeff hat nun wirfich ben Bowies geliefer, bag biefe Licherscheinung, wenn sie gang einsach ohne seundber Stromwirtung aufreit, weber ein elektrischer Junken im gewöhnlichen Simte bes Borres, b. b. nicht ein von Pol zu Bol überspringenber Junken ift, noch baß sie einer Metallverbrennung zu geschieben verben kann.

An einem urfprunglich von neeff herruhrenben Apparate, ben wir vollständig erft im Rapitel von ben Inductionserscheinungen besprechen werben,

Rig. 230. geft der Strem eines einschapen Platenpaares, etwa eines Grove ichen Becheen, nachdem er eine Drachtspirale durchlaufen dur, von der Platinspike a. Big. 230, auf ein Platinsblättigen die der eine Drachtspirale durchlaufen durch die die Durch ein späk.

ter erft zu erlauterndes Mittel wird dieser Aupferstreisen in Ofcillationen verfest, so bag bie Berührung zwischen ber Platinspipe a und ber Platinplatte
bb' in rascher Auseinanderfolge unterbrochen und wiederberaestellt wird. Die

Ofciliationen find so rasch, daß man ein summendes Geräusch hoet und an der Unterkrechungsstelle der Stromes eine Lichterscheinung von continuirsichem Anleben wahrnimmt, man sieht nämlich an der Berührungsstelle von Spise und Plättichen ein kleines Lichtpunktichen.

Reeff tam auf ben glucklichen Gebanten, diefe Ericheinung mit dem Mistroftop zu untersuchen und fand auf biefe Beife, bag bas Lichtphanomen immer nur am negativen Pol ftattfindet.

Am besten beobachtet man bie Erscheinung durch ein Mitrostop, welches bei 25- bis 50facher Bergrößerung erlaubt, das Objectiv wenigstens 11/2 3ou weit vom Lichtpunkt anzubringen.

Geht der positive Strom von der Platte zur Spite uber, so erscheint die Spite in ein violettes Licht eingehullt, mahrend die Platte gang duntel bleibt.

An bem unterften Ende ber Spige erfcheinen in bem fletigen violetten Lichte eingeline außerobentlich feine Pulitcher von bleinbem beifem Lichte, welche eine vinimmelinde Bewogung zeigen; allein auch bis gegen bas dere Ende ber violetten Lichthule hin sieht man rothliches Licht von größerer Intensität aufbilgen, ohne daß irgend ein Ueberspringen nach bem andern Pole zu bemerten wäre.

Dies lettere Aufbligen verschwindet mehr und mehr, wenn ber Strom ichmacher wird.

Beht ber Strom in entgegengesetet Richtung, ift also bie Spibe positiv, so erscheint fie gang buntel, und bas violette Licht ift auf ber Platte um ben Bertuhrungspunkt herum ausgebreitet.

Sier ift also burchaus tein eigentlicher Funten zu beobachten, allein auch einem Berbrennen bes Platins tann biefer gleichformige, ruhige, violette Liches Schimmer nicht zugeschrieben werben.

Die Figuren 1 und 2 auf Tafel I ftellen bie burch bas Mitroftop beobachstete Erscheinung bar. Fig. 1 zeigt bie Erscheinung bei negativer, Fig. 2 bei positiver Spihe.

Der galentische Klaumentbegen. Eine ber intercifantsfien Liche umb gr Wahrmerschritungen, wiche burch die Salute hervogsebracht werben, ist D. D. a. vo 's Bericho mit Kobierspien. An einer großen Glock oder einem Balien von 10 die 12 Jauf Durchmesse haben der Arteilsche hindungheiten, die man die jur Werahptung einandber nähren und nach Beiteben von einandber entferene kann. Am Ende eines beiem Westlichessei fil ein Kegel von Sohle (am besten weben der Wassel der Bunfen ichen Gessieder) befriftigt, der aber das Westall mit einer großen Dberstäche berühren muß. Der Apparat wird lusterer gemacht, der Kobierspiene die zur Berührung genähert; ichst man nun den Schot, der Glitzen Gaule, d. b. den Stewen einer Salute von vielen und gerßen Plattenpaaren, hindungskapen, og abt der Erom weissehen und gesten Plattenpaaren, höhnuchgeben, o gabt der Erom weissehen köchen über, deren Grißen einer einer Kobiers mit die bestehen nicht gesten Plattenpaaren, höhnuchgeben, o gabt der Erom weissehen Kobien über, deren Grißen einer einer der höhnen. Bur hervorbringung biefes Robtenlichtes ift ber lufteere Raum nicht mefentlich nothwendig, nur wird im lufterfullten Raume die Robte jum Theil vergebrt.

Das beile Lickt swischen Kohmfpisen ligt fich schon mit einem Bunten bei bei Schlenftude, die in berfeiben Weise prafaziert sind wie die Robenturgin Kohlenstüde, die in derfeiben Weise prafaziert sind wie die Kohlenstüde, mit den Polein, und dann die Kohlenstüde sielft in Bercheung zu beim gen. Die Berchyung zwischen einem solchen Kohlenstüde und einem Pole muß in möglicht vielen Punten fantfinden, die Kohlen sielft mußsen kunt eine Aber nut ein einer Spiele berühren; an der Berchunngsstüle erschein int einen Aber nut ein einer Spiele berühren; an der Berchunngsstüle erschein int einen keite ner ungemein leuchtender Stern; wenn man die Jahl der Etemente vermehet, so nimmt der Gianz der Erscheinung ausgererdentlich zu; mit einer Kette von 30 bis 50 Etementen echt man ein Licht, welches das Zu um on d'hög. Kattlicht weit übertrifft. Bei Anwendung so vieler Paare Lann man auch die Kohlensbien, wenn einmad der Schon überzeich, zweind weit von einen ander entstenen, und so erhölt man durch die glühenden Kohlenspatifeln, welche von einem Polein zum andern überzeichen, das herrliche Phainomen eines Lichtsogne.

Fig. 231 ftellt eine zu biefem Berfuch geeignete Borrichtung bar, bie wohl





ohne weitere Erklärung verständlich fenn wird. Fig. 232 zeigt die Kohtenspiten mit dem Flammenbogen in vergrößertem Maaßfad.

Das Lidet an ben Koblemfibten ift viel zu blendend, als daß man bie Details der Erfigiei nung überschen tönnte; will man biese nähre will man biese nähre mit funden begen burch cine Linfe oder ein Linsenschen von zwedmaß siger Brennweite auf einen Schirm zu protienen Schirm zu protieren Man aus wieden sie einen Schirm zu pro-

biefem 3mede bie fchrodiger vergebsermben Linfen eines Gedmittoflopes ober auch die Linfen einer recht guten laterna magica anwenden. Wenn man in biefer Weife dem Flammenlogen zu proficieren beabsichtigt, fo ist es vorzugieben, die eine Roblemfpise nicht veriftal unter die andere zu stellen, wie Big. 231, sondern die beiden Spien fo zu fiellen, bas fiede Verbindungslinte eine berie zontale ift; bei biefer Stellung bilbet fich namlich ber Flammenbogen ungleich ergelmäsiger, als wenn ber Strom von Dben nach Unten ober von Unten nach Dben aeft.

Aig. 3 auf Tab. I fellt bas auf einen Schiem projekte Bilb bes flammenbogens der. Dies Bigur zeigt deutlich, wie die lienbenbisten Puntte bes gangen Lichtphänsmens biezeitigen find, in verlichen der eigentliche Lichtbogen sich auf die beiben Robliensfluke aussetzt, nächend der Alammenbogen selbst ein nugleich Sphöcheres Bicht aussendendet.

Der gatvanische Lichtegen laft ich nicht nur wichfen Kohlentspieen, sondern auch zwischen verschiedenen Metallspisen erzeugen. Bei leicht schmeitzbaren oder dei feinfe opperbaren Wetallen, wie allnt oder Eisen, ift er gesper als beim Platin oder Sitter. Die Größe der Lichtegens stedt in Beziehung zur gesperen der geringern Leichtigteit; mit welche die Eufstang der Elektrobes ich gestellt auch gestellt ges

Die Fortsuhrung ber Substang geschieht ftere von bem positiven gu bem negativen Pole. In ber Luft und bei metallischen Elektroben befieht ber Abfah auf bem negativen Pol immer aus bem orpdirten Staub bes Matalls ber pofitiven Elektrobe.

Der Flammenbogen zeigt in feiner Lage und Geftalt eine große Beranderlichleit, indem die bienbenden Ausgangspuntte beffelben fortrochrend ihre Stelle andern.

Uber bie Lichtstätet des galvanitigen Flammenbogens dat Caffelmann Berfuch angestellt. (Po 93. Annal LXIII,576.) Erwandte zu benfeiben ein Bunfe n'iches Photometer an, wie wir es im erstem Bande bisse die bei buchs kennen gelennt haben. Die Koblenstäde, swischen dennen der Lichtbogen erzuget wurde, warer aus berfeiben Massig sölbet, netche zur derfleilung der Koblenzelinder der Bunfen'schen Massig einbeite, netche zur derfleilung der Koblenzelinder Waffe prüpariet worden, indem sie mit besungen von fatzerfauern Wertentian, Verfleilung der gerichtet und ohnfants statt geglühr wurden. Die so prüparieten Koblenstädes geden einen, je nach der angewanden Gubstann verschieben gestichten, sehr zusigen sichtbogen, der koie inter Siule von 44 Bunsen/sieden Bechern) erst ereilicht, wenn die Koblenspisen 7 bis 8 Militmeter von einander entfernt werden, während der unruhige Lichtbogen der vohen Koblenspisen der vohen koblenspische der vohen der v

In ben Strom mar gleichzeitig eine Tangentenbuffole eingeschaltet, so bag bie jeber gemeffenen Lichtstarke entsprechende Stromftarte gemeffen werben tonnte.

Die folgende Tabelle giebt Die jedem Falle entsprechende Lichtstate ber beis ben hellen Punkte, sammt bem Bogen verglichen mit ber Lichtstate einer Stearinterze, und gwar fur jede Roblenart einmal bei gang kleiner, bann bei möglichst großer Entfernung ber Roblenfpigen. — Die Werthe ber Stromsftarte find bereits auf chemische Einheit reducirt.

|                                    | Entfernung<br>ber<br>Rohlenfpipen | Strom-<br>ftarte | Lichtstärf |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Mohe Kohle                         | 0,5mm                             | 95               | 932        |
|                                    | 4,5                               | 68               | 139        |
| Roble mit falpeterfaurem Strontfan | 0,5                               | 120              | 353        |
|                                    | 6,75                              | 88               | 274        |
| Roble mit Aepfali                  | 2,5                               | 101              | 150        |
|                                    | 8                                 | 82               | 75         |
| Roble mit Binfolorib               | 1,0                               | 80               | 624        |
|                                    | 5,0                               | 67               | 159        |
| Roble mit Borar und                | 1,5                               | 72               | 1171       |
| Schwefelfaure                      | 5,0                               | 64               | 165        |

Die Zabelle ziegt und, bag mit ber Entfernung ber Spigen bie leichflickte und bie Stromfläcke abnimmt. Durch bie meisten ber Substangen, mit welchen bie Roble bebandelt wurde, ist ber lichtbegan zwar rubiger, und eine größere Entfernung ber Koblenspigen möglich, aber teine größere Lichflutte erzielt worben; bies ist und von Bat bei ber Roble, bie in eine Michang von Borar mit Schweftssture getaucht war.

Much bei unveranberter Entfernung ber Spigen nimmt bie Lichtffarte gu, wenn bie Stromftarte macht.

Rach ben Bersuchen von Fige au und Foucault ift bie Intensität bes burch 46 Bunfen ichen Binttoblenbechern erzeugten Robienlichtes 34 mal fo groß als bie bes Drum ond'ichen Kaltlichtes.

Die große Lichtstarte bes galvanischen Kohlentichtes mußte balb auf bie Ber führen, basseiche gur Beleuchtung anzuwenden; die in dieser Beziehung angestellten Bersuche haben aber bis jest noch teine befriedigenden Resultate gegeben.

Bei ber Beleuchtung von großen Raumen, Slien, Theatern u. f. w. Durch bas gabanifie Roblenilder jate ist fich jundicht als ein gerset lebelfand, bei eine so ungehrure Lichtunge von einem einigen Punite ausgeht, wourch sehr schroffe Sontrafte zwischen Licht und Schatten bervorgebracht werben. Ichen falls ergalt man eine weit angenehmere, gieioffermigere Beleuchung, wenn biesche Lichtungen in bem zu erhollenben Raum zwerchäfig vertheilt iff, als wenn man sie auf einem einigen Punter concentrier.

Dazu tommt noch die Schwierigkeit, die Stromfiarte und die gegenseitige Etellung der Koblenspigen so zu reguliren, das auf langere Beit eine gleichmäfige Lichtläte erhalten wird; ferner der Umfland, das die Unterhaltung eines so farten Stromes, wie er zur Production des galvaniscen Robsenisches erforbert mirb, ungemein toftfpielig ift u. f. m., fo bag es vor ber Sanb'nicht ben Unfchein bat, ale ob nach biefer Seite bin fur bas praftifche Leben viel vom Galvanismus ju geminnen mare. Wo es aber nur barauf antommt, auf furgere Beit ein blenbenbes Licht ju erzeugen, wie j. B. fur manche Theatereffecte munichenswerth ift, ba bietet fich bas galvanische Roblenlicht als ein treffliches Mittel bar.

Donne und Koucault haben mit Erfolg bas Ralflicht bes fogenannten Gasmitroftops burch bas galvanifche Robleulicht erfest. Bir tonnen uns bier auf Die nabere Befdreibung ihres photoselettrifden Dieroftone nicht einlaffen, nur muß noch bemeret merben, bag bie Roblenftabchen, welche fie anmenben, aus ftabibarter Roble gefchnitten finb, wie fie fich in ben Gasretorten bilben ; bie Stabchen find ungefahr fo bid wie eine Reberfpule und haben bie in Rig, 233



bargeftellte Form, fo gmar, bag bas als negative Glettrobe bienenbe Roblenftud jugefpist, bas andere gerabe abgeftumpft ift. Bei biefen Roblen ift bie Lichterfcheinung viel bauerhafter als bei ben gewöhnlichen.

Bon ber Barmeentwidelung am Flammenbogen und von ber Ginwirfung ber Dagnete auf benfelben wird weiter unten bie Rebe fenn.

Barmeentwickelung burch ben galvanifchen Strom. Dag bie mes 88 tallifden Leitungebrahte burch bie galvanifchen Strome ermarmt merben, murbe bereits auf Geite 157 ermahnt. Bir wollen jest biefe galvanifche Barmeentwickelung naber betrachten.

Joule fowohl ale Beng haben bie Gefebe ber Barmeentmidelung, melde ber galvanifche Strom in Metallbrahten hervorbringt, unterfucht; beibe Gelehrten find faft zu benfelben Refultaten gelangt.



Um bie Barme gu meffen, welche in einem Metallbraht burch ben galvanis fchen Strom entwidelt mirb, manbte gen ; ben beiftebend gezeichneten Apparat, Rig. 234, an.

> In ber Mitte eines Brettes ift ber Glasftopfel B befeftigt, welcher in ben Sale einer Glasflafche eingefchliffen ift, fo baf biefe vermittelft etwas Rett luft = unb mafferbicht aufgefest merben fonnte. -Eine in ber Sigur fortgelaffene Deffing: flammer brudt ben untern borigontalen Rand bes Flafchenhalfes an bas Brett an, fo bag bie Rlafthe felbft bei heftigen Bemegungen bes Apparates nicht berabfallt.

- Die Rlafche bat oben, alfo eigentlich in ihrem Boben, ein cplindrift eingefchliffenes Loch, in welches fowohl bie Fluffigkeit eingegoffen, als auch mittelft eines Korkes ein Thermometer einges febt werben kann. Diefes Thermometer war in 1/5 Brade getheilt.

Durch dem Glasstöpfel geben zwei eingebohrte und festgefittete Drahtstüde von ungeführ 1 Linie Durchmesser hindend. Ihr oberet in die Klasse hineinragendes und diese etwas einstellt zugehende Ende ist vom Platin; diese Plattinkegel sind unten am gleich diese Auspierobahte angeläthet, welche, in das Brett eingelassen, wen Schaubstemmen a führen, in wechte die der wohn den Polein der Kette fommenden Austelungsbefahte eingeschaubt werden.

Der Drabt, welcher ermarnt werben foll, ist verläufig um einen erlindrischen 1 bis 2 Linien biden Stift zu einer Spirale gewunden und mit feinen Enden mittelit zweier Plaintibhoffen auf den Plaintiegen festgestemmt. Er balt sich burch seine Elasticität aufrecht, ohne mit seinen Windungen irgendwoanzurübern.

Die Küssigkeit, mit welcher die Alcsse immer wenigstens so weit gesüllt war, daß die Drachspirals ganz untertauchte, war Weinzest Nove 85 bis 86 Procent Altebol, indem Walfer noch ein so guter Leiter ist, daß ein Deid de Stemmes nicht durch dem Drach, sondern durch das Walfer hindurchgeht, was man soleich an einer schwachen Gesantwicklung erkennt.

Rachbem bie Arabtiptiale gehörig befeftigt und eine gemessen Duantielt Weingeist in die Flasche eingessellt war, wurde der Apparat zugleich mit dem Mutipssicator (Nervand er' (he Langentrabussel) und dem Bheestat in der Schießungsbegen einer Daniell'shon Batterie gedracht. — Mittels des Kheestat werder der Aben intell'shon Batterie gedracht. — Mittels des Kheestat werder der Schießter der Schießter nurde beedachte, weiche Zielt erfeberlich ist, damit das Themmoneter im Beingeist um eine bestimmter Angald von Graden steigt. Dadei wurde durch ein Grumdrechen des Apparates in einem Keinen Kreif die Flüssississisch und eine Beingsgestellung der Temperatur im Janen der Allississisch werde.

Um die Fehler zu vermeiben, welche durch den Melmewertuff an die Umgebung veranlaßt werben, wurde der Weingeift unter die Temperatur der Umgebung erfaltet in die Flasse eingestütt, und der Beschügfigsehen, als seine Temperatur gerade um eden se viele Grade über die Lufttemperatur gestiegen wer, als sie ansänglich derunter fand.

Um ben Bang ber Untersuchung verftanblich ju machen, mag hier berfelbe fur eine Berfuchereihe ausführlich auseinanbergefeht werben.

Die Armperatur ber Luft betrug 160 R. Der Meingeift wurde burch Sieb auf To erfattet in die Klodie eingefüllt und nach der Schleigung der Rette mittelst bes Rheostaten bie Nabel bes Mutiplicators sortmäßernd auf 350 erhalten; es wurden nun an einer Serundenunde bie Wommete beschäftet, in weichen bie Armperatur bes Michaelfelt 10, 11, 12, 13, 14 and 15 Grad betrug, dann serner die Momente, in benen sie 16, 17, 18 u. s. v. bis 22 Grad war.

Es ergab fich, bag bie Beit, welche nothig ift, um bie Temperatur bes Beingeiftes von

| 10 | Uto | 14, | arlo | um | 4" | Su | ernonen, | ٠ | 1,05 | winu |
|----|-----|-----|------|----|----|----|----------|---|------|------|
| 14 | "   | 18  | "    | 39 | 4  | "  | ,,       |   | 2,22 | 79   |
| 13 | 17  | 19  | 39   | 79 | 6  | "  | 33       |   | 3,25 | 19   |
| 12 | "   | 20  | 33   | 33 | 8  | 33 | 59       |   | 4,30 | 37   |
| 11 | 79  | 21  | 39   | 22 | 10 | 19 | 39       |   | 5.42 | 19   |

10 " 22 " " 12 " " 6,53

614 477 -151 --- 00 --- 1 tr

betrug; baraus ergiebt fich, bag bie Beit t, welche nothig war, um bie Temperatur bes Beingeistes um 10 gu erhoben, im Durchschnitt 0,542 Minuten betrug.

Der Leitungswöressland des Spisioltrabites wurde badurch ermittet, daß man nach Entfernung des Apparates Jig. 234 aus dem Schiefungsbogen beobachtete, wie viel Meostatemvindungen in die Schiefung noch eingeschie werben mußten, um den Strom wieder auf dieselbe Größe zu bringen, weiche er dei Einschlung be Ermschumgssparates gehabt hatte.

In ber folgenben Tabelle find bie Resultate einer großen Angahl folcher Bersuchereihen jusammengestellt:

| Rummer<br>ber<br>Berfuches<br>reihe | Drahtforte. |       | ,     | ı     |
|-------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| 1                                   | Reufilber a | 6,93  | 1,349 | 93,50 |
| 2                                   |             | 10,53 | 0,571 | 93,63 |
| 3                                   |             | 14,30 | 0,300 | 93,94 |
| 4                                   | Reufilber b | 10,53 | 0,920 | 58,76 |
| 5                                   | n           | 14,30 | 0,481 | 58,64 |
| 6                                   |             | 18,32 | 0,288 | 59,01 |
| 7                                   |             | 14,30 | 0,457 | 60,16 |
| 8                                   | Reufilber c | 18,32 | 0,384 | 44,59 |
| 9                                   | Platin      | 14,30 | 0,555 | 50,45 |
| 10                                  |             | 18,32 | 0.325 | 51,41 |
| 11                                  | Gifen       | 22,69 | 0,435 | 24,92 |
| 12                                  | Rupfer      | 18,32 | 1,301 | 13,90 |
| 13                                  |             | 22,69 | 0,835 | 13,90 |
| 14                                  |             | 27,52 | 0,575 | 13,92 |
| 15                                  |             | 32,98 | 0,381 | 14,01 |
| 16                                  |             | 27,52 | 0,544 | 14,31 |

Es waren brei verschiedene Reussiberbrähte zu ben Bersuchen angewandt worden; ber mit a bezeichnete war ber bunuste, b war etwas bider als a, c endlich etwas bider als b.

In biefer Tabelle bezeichnet s bie Stromftarte und I ben Leitungewiber-

nåmlich:

ftand bes Drahtes in unferen Einheiten ausgedrückt; e ift bie Zeit, welche notigig fit, um bie Temperatur bes Weingafites um 1º gu erhohen. Wie ber eidermalige Werth von e als Refultat einer Berfuchsreihe ermittelt wird, ift bereits oben angegeben worben.

Die Quantitat bes in bie Flasche gegoffenen Beingeiftes mar immer faft aans genau biefelbe und smar im Mittel 90 Gramm.

Bergleicht man alle biejenigen Bersuchsreihen miteinander, bei welchen bie Stromfarte biefelbe mar, fo ergiebt fich, bag bas Product von & und & febr nabe confant bleibt. Es ergiebt fich:

nat im unavojungs vom er fortinger vertaut von 200 erten.
Um die Abhangigkeit der Wafrmerezugung von der Stromfakte zu ermite tein, mussem bei Bersuche zusammenstellen, welche mit demselben Drachte bei verschiedenen Stromen angestellt wurden; es zigst sich auf dabbann, das für demstehen Doche 2º 1 naben eine constante Größe ist. Es erziebet fich

|    | gùr | ben | 9) | teu | ilb  | erdraht a:       |
|----|-----|-----|----|-----|------|------------------|
| 1) |     |     |    |     |      | $s^2 t = 64.8$   |
| 2) |     |     |    |     |      | $s^2 t = 63,3$   |
| 3) |     |     |    |     |      | $s^2 t = 61.3$ . |
|    | Für | ben | N  | euſ | ĭlbe | erdraht b:       |
| 4) | ٠.  |     |    | . ' |      | $s^2 t = 102,0$  |
| 5) |     |     |    |     |      | $s^2 t = 98.4$   |
| 6) |     |     |    |     |      | $s^2 t = 96,7$   |
| 7) |     |     |    |     |      | 8º 1 = 93,5.     |

| The i | hen S | Diatini | braht: |
|-------|-------|---------|--------|
|       |       |         |        |

|       | g | ihr | hen | .8 | npf | erbr | aĥ | t · |      |
|-------|---|-----|-----|----|-----|------|----|-----|------|
| 10) . |   |     |     |    |     | 82   | t  | =   | 109, |
| 9).   |   |     |     |    |     |      |    |     | 1104 |

|       | - 7 | ,uı | Util | 34 | stupietotuiji. |    |   |   |      |  |  |
|-------|-----|-----|------|----|----------------|----|---|---|------|--|--|
| 12).  |     |     |      |    |                | 82 | t | = | 436, |  |  |
| 13) . |     |     |      |    |                | 82 | t | = | 429, |  |  |
| 14).  |     |     |      |    |                | 82 | t | = | 435, |  |  |
| 15) . |     |     |      |    |                | 82 | t | = | 414, |  |  |

Durch biefe Berfuche ift alfo bargethan:

1) Die Barmeentwidelung ift bem Leitungewiderftanbe ber Drabte proportional.

 $s^2 t = 412.0$ 

2) Die Barmeentwidelung ift ben Quabraten ber Stromftarte proportional.

| erthe. |     |     |    |      |  |   |               |
|--------|-----|-----|----|------|--|---|---------------|
| Berfue | he: | eih | ε. |      |  |   | a* # 1.       |
|        | 1   |     |    |      |  |   | 6059          |
|        | 2   |     |    |      |  |   | 5927          |
|        | 3   |     |    |      |  |   | 57 <b>5</b> 8 |
|        | 4   |     |    |      |  |   | 5994          |
|        | 5   |     |    |      |  |   | 5770          |
|        | 6   |     |    |      |  |   | 5706          |
|        | 7   |     |    |      |  |   | 5625          |
|        | 8   | v   |    |      |  |   | 5747          |
|        | 9   |     |    |      |  |   | 5726          |
| 1      | 0   |     |    |      |  |   | 5609          |
| 1      | 1   |     |    |      |  |   | 5975          |
| 1      | 2   |     |    |      |  |   | 6069          |
| 1      | 3   |     |    |      |  |   | 5976          |
| 1      | 4   |     |    |      |  |   | 6062          |
| 1      | 5   |     |    |      |  |   | 5803          |
| 1      | 6   |     |    |      |  |   | 5896          |
|        |     |     | Mi | ttel |  | - | 5856.         |

Die Maffe bes Weingeiftes, welcher in bin obigen Berfuchereiben ermarmt mufer. Boufat's Lebeb. b. Doufft, gte Mufl. Cb. II.

wurde, betrug fammt ber zu ermarmenben, in Beziehung auf specifische Barme auf Beingeift reducirten Glasmaffe 118 Gramm.

Die Einheit ber Stromftarte, welche burch einen Draht von bem Leitungswiderfland hindurchgebt, entwickelt alfo so viel Marme, bag baburch die Tempecatur von 118 Gramm Beingeist in 5856 Minuten um 1º R. erhöht wird.

Die specifiche Mamme bes zu ben besprochenen Bersuchen benuten Beingeiste ift 0,7; eine bestimmte Temperaturerbhung vom 118 Grammen Beingeist erfodert also eben so viel Wafmer, wie eine gleiche Temperaturerbhung von 118. 0,7 = 82,6 Grammen Wasser. Für 1 Gramm Wasser betakt also inne Zeit

5856 = 70,9 Minuten,

ober wenn man ftatt ber Reaumur'fchen Grabe Celfius'iche einführt 70.9 . 0.8 = 56.72 Minuten.

b. h. wenn die Einheit der Stromftarte einen Draht durchsauft, beffen Widerftand gleich ist dem eines Aupferdrahpes von 1 Meter Lange und 1- Durchmeffer, so wird badurch eine solche Widrememenge erzeugt, daß sie Temperatur von 1 Gramm Baffer in 564/, Minuten um 10 C. erbobt.

Nehmen wir, wie es genöhnlich geschieht, ale Matmetinheit bieseinige Bedemeinheit bieseinige Bedemeinigen an, welche die Temperatur von 1 Kilogramm Wasser um 10 erhöht, so ergibet sich also vollen bei get mitterstudungen, daß die Sinheit der Stromstlatte, die Einheit der Stromstlatte, die Einheit der Miburstandes durchsaufend, in demselben in einer Minute 0,0000176 Matmeeinheiten erateut.

89 Gluben von Metalbrähren von Metallbrähren burch ben Gluberfichen. Mahrem bier bie Glüberscheinungen von Metallbrähren burch dem Entalbungsschlag ber Leidner Flasse bie schonen Arbeiten von Nieß Lich verbeteitet haben, seht es an entsprechenden Untersuchungen über das galvanische Glüben, osgleich biese mit wenigeren Schwierischten verbunden sep von dies jene.

Um biese Lade wenigstens theilweise auszufullen, habe ich eine Bersuchsreibe angestellt, welche in meinem Bericht über bie neuesten Fortschritte ber Physike Seite 384 ausführlich mitgetheilt worben ist. Ich entnehme vonbort Kolaenbes.

Die Kette wurde stete sell bann geschloffen, nachbem ber zu untersuchende Draht in bem Schliebungebogen gehörig bestelligt war. — Das Maximum bes Gulchen feltle fich nicht momentan nach ber Schliebung ein, sondern es bauerte namentlich bei langeren und bideren Drahten stets eine Anzahl von Secunden, bie das ber Stromssäder entsprechende Giaben sich vollständig einskelte.

Außer bem ju prufenben Drahte mar auch noch eine Tangentenbuffole in ben Schliegungsbogen eingeschaltet, um jederzeit bie Stromstatte ju meffen. Der Reductionsfactor fur biefes Instrument ift 70. Buerft murbe ber Einfluß ber Ange bes Drahtes auf die Gluberscheinung untersucht, indem ber Reife nach verteffichen lange Glude beffelben Drahtes in ben Schiefungsbeagn gebracht murben. Mehrere solche Berfuderieben führten zu bem Refutat, bag ein und berfelbe Draht bei gleicher Stromfarte auch flets biefeibe Gluberfdeinung zeigt, welche Lange end haben mach haben mac dan ger auch baben mac

Sur einen Platindragt von 0,45° Durchmesser to bi verschiedener Alnge bes in den Geliegungsbogen eingeschaftenen Studen ferts ein fellenmeiste som aber Millen bei einer Stromsflatte ein, welche der Ablentung von 45 bis 46° an der Angentenbussel ernespielt, Witt einer Siule von 40 nicht fact zeinen Zinttobienbechen erzielt wan bies Glüberschrienung an einem Denbeitlich von 1,3 Meter känge. Eine Stule von 24 seichen Birchern brings die oden genannte Etromsfläte und bestellte Glüberscheinung an einem 0,5 Meter langen und endich eine Saule von 12 Bechern an einem 0,4 Meter langen Drachsschläs.

Das Rothgluben trat bei verschiebenen Langen flete mit einer Stromftatte ein, welche an ber Tangentenbuffole 48° Ablentung bewirkte.

Bellrothgluben trat bei einer Ablentung von 50 bis 510 ein.

Eifenbrahte von 0,42 \*\* Durchmeffer gluhten ftellenweise bei einer Abstentung von 32 bis 33°; fie murben ftart rothgluhenb bei 35°.

Wenn ber Deaft über eine gemisst Gefang verkirgt wird, so miet bie Waftenbaufe durch bie meatleren hatter fibernd auf die Glüberschriung ein. Ein Platimebat von 0,21 -- Durchmesse und Sentimeter Länge burch zwei flarte messingene Alammern gehalten, wurde in den Schissungsburch von fen konnten Kammern gehalten, wurde in den Schissungsburch von der mehren begen eines Vun sen fen flogen der bedern gebracht, bis jum schonden Rochglüber erwärmt, wohrend die Angenenbuffele 26º Absentung ziegte; als aber berseitste Drach bis auf 1 Eentimeter verklurgt wurde, sties die Absendung der Angenetenbussel von der nicht mehr bebachtet.

Betrachten wir nun den Ginfluß, welchen die Dide ber Dratte auf die Bluberscheinung ausubt.

Die folgende Tabelle giebt bie Resultate einer Bersuchereihe, welche mit Platin brahten von 1 Decimeter Lange und veranderlichem Durchmeffer angestellt wurde.

| Durchmeffer | Grab bes Glubens   | at | lenfung | 0 | stromftårf | t  |       |
|-------------|--------------------|----|---------|---|------------|----|-------|
| D           |                    |    |         |   | =70 tang.  | 0  | D     |
| 0,3***      | fdmaches Gluben    |    | 340     |   | 47,18      |    | 163,9 |
| 39          | Rothgluben         |    | 36      |   | 50,82      |    | 169,4 |
| 29          | Bellrothgluben .   |    | 38      |   | 54,67      |    | 182,2 |
| 20          | faft Beifigluben . |    | 42      |   | 63,00      |    | 210,0 |
| 0,39***     | fcmaches Gluben    |    | 430     |   | 65,24      |    | 163,7 |
| 39          | Rothgluben         |    | 46      |   | 72,45      |    | 185,5 |
| 39          | Bellgluben         |    | 48      |   | 77,77      |    | 199,5 |
|             |                    |    |         |   |            | 16 | •     |

Dief Bestuchteibe rechtfertigt bie Annahme, bag, um benfelben Grab bes Gischens hervorzubringen, die Erromstätte und biem Durchmeffer ber Drabte proportional feyn muß; nach biefem Befab muß für benfelben Grab bes Gischen ber Quotient ber Drahbide in die ente freechend Seromflicte, eine conflante Geise fevon.

. Bellrothgluben . . 66 . 157,22 .

209,3.

|      | fur fcwaches Gluben         |       |     |       |    |     |     | 165      |    |
|------|-----------------------------|-------|-----|-------|----|-----|-----|----------|----|
|      | fur Rothgluben              |       |     |       |    |     |     | 172      |    |
|      | fur helles Rothgluben       |       |     |       |    |     |     | 195      |    |
|      | fur anfangenbes Beiß        | glůhe | n.  |       |    |     |     | 220.     |    |
| Eine | entfprechenbe Berfuchereihe | mit   | Eif | e n b | ra | h t | gab | åhaliche | Re |

Dieter Quetient ift nach abigen Rerfuchen im Mittel .

Eine entsprechende Berfuchereihe mit Eisenbraht gab ahaliche Refultate. Der Quotient # Datte im Mittel fur eiferne Drahte folgende Berthe:

|          | fur jamaages Glugen                 |  | 121  |
|----------|-------------------------------------|--|------|
|          | fur Rothgluben                      |  | 135. |
| Berfuche | mit Rupferd raht ergaben im Mittel: |  |      |
|          | fur fdmades Gluben                  |  | 389  |
|          | fur Rothgtuben                      |  | 433. |

Die oben mitgetheitten Mittelwerthe des Quotienten  $\frac{s}{D}$  geben die Größe der Stromstädete an, welche nottig ist, um einen Draht von  $1^{nn}$  Durchmesser iben entsprechenden Glübzustand zu versesen. Diese Zahlemwerthe sind jedoch

nur ale erfte Unnaberungen zu betrachten.

If s bie Stromfakte, weiche einen Draft von 1 - Durchmeffer gibbend macht, so ift bem oben ermitteten Gesch jusoge sed bie Statt bes Stromes, welcher einen Draft besfeben Materials, beffen Durchmeffer d Millimet ter betragt, bis ju bemselben Grad bes Glubens bringt.

Die eben besprochenen Beziehungen zwischen Blüberscheinung, Stromflate und Drabbide scheinen mir mit ben ben 3' schen Bersuchen über Batmenntwicktung nicht zu barmonitern. Nach gen; ist bei Matmentwicktung, welche ein galvanischer Strom in Metallbratten hervorbringt, bem Quabrat ber Stromftarte und bem Leitungewiderftand bes Draftes proportional; wir tonnen bemnach

$$W=s^2l\ldots 1$$

fehen, wenn wir mit W die Walemmenge bezeichnen, die in einem Deabte (innerhald einer gegebenen Zeit) entwickelt wied, bessellen Widersland l ist, wenn die Stenmfläckt s hindurchgebt. Se ste von W die Walemmenneg, welche in einer gegebenen Zeit in dem Deabte entwicktl werden muß, wenn er recht glüchen berehen soll. Wider den und er zeits glüchen berehen foll. Widersland werden der werden der die der von der der die der von der der die der die der mach die drecht Deabt bessellen Wecallen ersehe, so wied die Zeitschaft des biebes neuen Deabtes mal so groß spen, die nache Derfläche giebt caeteria perikus nuras so viel Walemme an die Angelong ab, es muß also mal so viel Walemme an die angebung ab, es muß also mal so viel Walemme also die Mickelfering der der die die Wickelferig der der die die Wickelferig der der die die Wiskelferig von geronderingen soll.

Der Leitungswiderstand bes nmal bickeren Drahtes ift aber  $\frac{l}{n^2}$ . Bezeichnen wir mit s' die Stromfiarte, welche ihn rothglubend macht, so haben wir also die Bleichung

$$nW = s^{r_2} \frac{l}{n^2} \cdot \cdot \cdot \cdot$$

alfo

$$W=s^{\prime 2}\frac{l}{n^3}\ldots 2)$$

und burch Combination ber Gleichungen 1) und 2)

ober

$$s'=s\sqrt{n^3}\ldots 3)$$

um affe einen boppett umb beeimal fo biden Trate gidibend ju machen, batte man biefer Betrachtung gufolge einen 2,83 und einen 5,19mal flackrem Strom nichtig, während meinen Bredachtungen gufolge im Zmal und eine 3mal fo flackre Strom bagu hinteicht; turz, meiner Boedachtung gufolge mußte zwifchen eine Abs anstatt bei Glicchung 3) bie Glicchung gufolge mußte

$$s' == ns$$

bestehen. — Die Abweichungen find viel zu bedeutend, als daß ich glaube, fle auf Rosten von Beobachtungsfehlern feben zu burfen.

Der Grund diese auffallenden Differenz liegt wohrschinlich darin, daß ein mant dieser Deuth bei nfacher Wafernentwicklung zwar an der Derfläche bieselbe Temperatur haben, im Inneren aber beißer sem wich als der danneren fod die man durch die dieseren Gelöden hindurch ein glätteres Glüben bevoach etc. In dem wirtlich se, so wird ein nam diesere Deuth dem Auge benieben Grad der Glüben sehen bei einer weniger als nfachen Währmennwicklung seigen möllen.

90 Anwendung bes galvanischen Glübens jum Sprengen ber Felfen. Durch Reibungsteletricität tann man zwar Pulver entzünden, wie wir bereits auf Seite 105 gefeben baben. Wenn nun formit bas Felfenfprengen mittelf

Reitungseietricitat auferdings miglich ift, so ftellen fist doch biefem Berfabern viel zu große Schwierigfeiten entgegen, als baß man die Berbeitung bestieben in der Praxis erwarten könnte. Pare brachte zurelt das Elichen der Meralle behöte durch den galvanischen Strom behufs der Kelsenfrengung in Anwendung, aber erft Roberts fab eine, allgammieren Berbeitung fibie We-

thobe bes galvanifden Relfenfprengens angegeben.

Um nicht erft für jede Explosion ben feinen swifchen ben Leitungsbechigten aumsgesannten Eisenbacht vorrichten zu multen, erbachte Roberts Patronen, vom denen man stets eine Angabl vorrichig hatten kann. Die Affretta gung ber Patronen geschiebt auf solgnebe Weise. — Brei Ausserbechte; jeber von 10 fuß Ednge, eggen I sine bid und gut mit webssencisterm Baumwollens oder Wellengarn übersponnen, werden bicht neben einander gefegt; an dem einen Erde werdern dann die biben Drafte auf eine Ednge von 6 Bell Ria. 286. bin gusammengeborte, wie es Eige. 236 anaebeute, bis auf weise

"Henre von etwas über 1/2, Boll Einge, die am freien Ende gegen /4 Boll von einander abstehen. Die freien Enden biefer henre werden nun von ihrer Bedeutung befreit und mit der feile geputt, und zwischen ihnen der feine Eisenbraht ausgespannt. Seine Enden kann man auf die Enden der hohrer aufwickeln und mit Binn skildsom

Sinn feftibigen.

Der eiferne Entandungsbrabt wird naturlich bei jeder Epplich vernichtet; bamit bies aber nicht auch mit den tupfernen Leitungsbrabten ber Sall fen, werben bie beiben Deshite gusammen bie mit Faben, wie es am oberen Ende ber Bigut angebeutet fit, umb dann noch einmal mit feinem Bindbeath umwelfett.

Der Kerper ber Patrone ist eine Alnnedsee von 3 30l Lange und 3, bis 1 30l Weite, welche gulammengelicher umb vollkemmen mulferbiedt ist. (Man bennte wohl auch eine Gladechen nehmen.) Der feine Eisen ober Stahltraft befinder fich unger sich in der Mitte des Gestüberaft bestwecht an feine Teile erhalten, daß die geberhen Delbe durch einen Kerk fin durchgeschen, welcher an dem einen Ende der Abhre eingestecht ist. Dab beste Werthern, die justimmengebreiten Delbte bier gehörig sessuhgeben, bei geben ber bei best der abgete eine flestwechten bei bei ber Abhre bei flest welchen bei bei bei geben gelten, wei gelte bei bei bei Bestehen bei bei bei Bestehen bei bei bei Bestehen bei bei bei Bestehe gelten worden, in die Abhre zu zwöngen. Da die zussammenge breiten Delbte boch etwas die find, so wirt de supfammenge bereiten Delbte boch etwas die find, so wirt de supfammen. 38 ber eine keine Klime im die Korkflüde einzussingenen. 38

ber Korf so eingestedt, bag bie Borner bie Wand nirgends beruhren, so wird er mit gutem Kitt überzogen. Roberts empfiehlt bagu einen Kitt, bestehend

, aus 1 Theil Bienenwache und 2 Theilen Barg.

Run wird von bem offenen Ende her die Robre mit trockenem Jagdputver gefulte, und bann auch bier ein Kort eingeset, ber wie ber andere wohl vernicht werben muß.

Rig. 237 zeigt bie gange Patrone.

Wie Die Patrone in das Bohrloch eingefest wird, zeigt Fig. 238. Rachebem es gehorig von Staub und Feuchtigfeit gereinigt worben ift, ichuttet man



die Hifte ber beabsichtigten Pulverladung in bas Loch, legt die Patrone barauf und schüttet den übrigen Theil der Ladung darüber. Die Patrone befindet isch also in der Mitte der Ladung, und ibre langen zusämmengewicktelte Dachte fichen noch mehrere Fuß über dem Feisen hervor. Das Pulver wird nicht einerklausse

Run wird ein Pfropf von Stroh ober Werg fanft in das Loch hinuntergeschoben, so daß ein utfretfüllter Raum, dessen beifen arfrielich von den Umfländen abhangt, zwischen ihm und dem Pulver bleibt. Auf den Pfropf wird todener Sand geschittet, bis das Loch voll ift.

Die beiben gabeiffennig auseinander flebenben Enben ber Patronenbechte millen nun durch Juleitungsbrühte mit ber 60 bis 90 füuß entfernten Batteite verbunden werben. Dies Juleitungsbrühte find zielofalls übersponnen Supferbatte von ungefabr 1 Linie Durchmeffer; sie find gleichfalls neben eine mer gelegt und dann gemeinschaftlich mit Jahre und betein einen Ender auf beiten Gefein gabeisfemig auseinander, um auf der einen Eriten und ben patronenbechten, auf ber anderen mit ben Polen der Kette verrbunden zu werbe.

Die Perfon, welche bie Schliegung ber Batterie, alfo bie Entzunbung ber

Mine ju beforgen hat, muß unter Umftanben noch weiter von bem Bobrloche entfernt fonn, als bie Batterie; man muß alfo eine Borrichtung haben, um bie Schließung ber Kette aus ber Ferne, etwa mittelft einer Schnur, beforgen zu fomen.

Außer ber Berminderung ber Gefahr bat biefe Methode ber Kelfensprengung nech andere bedrutente Berütige: sei etaubt ohn große Comierigkritern eine Entzindung des Putvers unter Wasser vorzumehmen. Ju diesem Jovede bessinder sich bei gange, jur Oprengung anzuwendende Putvermasse in masser ich verschieselnen Wiedeblichen, die nur an den gedeigen Dert zu beingen sich verschießeren Wiedeblichen, die nur ahn gedeigen, der zu beingen sind, um ibre Witteng zu thun. Er verschieße sich nicht gestellt, das bie Zuleie ungebetage, fo weit sie im Wasser einstaufen, mit einer vollkommen sofietweite Gedicht umgeben sind, weichen siehe kenneyung des Deubtes unmöglich mache, inneren sonn des Wassfre eine Weichnschießen gliebt und nur ein teiner Erdeil des om der Batterie gelieserten Stromes durch den dunnen Draht geben

Ernfo beingt bie Annendung bes galvanischen Bicherte fich große Wort teilt, wem große Wassen weguspengen sind. Nach ver früheren Merhode mußte man in solden Tällen eine große Mine aniegen, wöhrend eine Reihe keinerer, werdenliss vertweiter Boberhoder eine ungierd größere Wietung bervoertingen wieder, wenn man ihre Ladung gemag giechgeitig angiben könnte. Mit hille bes galvanischen Teromes ist bies aber möglich. Man braucht bie Urchivdungsohier nur so zu isgen, baß alle Bobsidober zugleich in ben Schilesungsbogen ber Watterie kommen; man hat in England auf biese Weisser

## Funftes Rapitel.

## Gleftromagnetismus und Gleftrobnnamif.

91 Alfen Inng ber Magnetnabet burch ben gaivanischen Strom.
Schon lange wußte man, daß unter Umfinden fchitige eiterighe Entladum
gen bir Magnetnabet afficient. Connen; man batte 3. B. bechaftet, daß is Compagnabetla auf Schiffen, welche vom Blieg getressen weren, ihre Eigenschaft verloren, ben Migde ber Sabrigugg zu begeichnen; mehrere Phofiter, unter benem Franklin, Beccaria, Wilson und Savallo zu nennen springen, und in ber Dahr ware ihnen auch getungen, ben magnetischen bervoezubeinigen, und in ber Dahr ware ihnen auch getungen, ben magnetischen Damit die Etetricitikt auf den Magnetismus wirte, muß sie im Buftande der Bernegung fenn. Die rubende Etetricitikt im Bustande flarter Spannung wirte nicht auf den Magneten, wohl aber ein continuitlicher elettrischer Etrom

In der That, wenn man bem Schliefungsbrabte einer Saute, nahrend ber eitetrische Strom hindurchgebt, eine frei aufgehängte Magnetnadel nahert, so wird sie abgelenkt. Dies war der erste Berstud Derfteb's, und es ist in der That zu bereundern, daß bei den vielen Bersuchen, die man mit der Saute anstellte, nicht schon idangst zufältig eine Berbachtung diese Art gemacht word mar.

Den Jundamentalterluch über die Emwirkung eines galvanissen Stroms auf die Nadel tann man auf solgende Weiss auchte int etwas starker Kupsserbeit volle so gedogen, daß er ein Quadrat bilder, bessen Stieter Ende bis 10 Boll lang sen kann; die beiden Enden des Drahpes ab und sig, Ag. 239, auchte man nun in die Quekstierendsschen einer galvanissen Batterie von größen Deterschaf, etwa in die Rahpskon des Apparates Big. 1685, oder vertimbe



Sitt man nun eine Magnetnadel gerade über das Drahftlick od, so marbe fie, venn teine Einwirfung des Groms auf die Nadel stattschae mit dem Drahet od parallel biefben, der Grom aber lenft die Nadel ab und gwor fo, die Roedpol (d. b. der nach Norden gerichter) östlich vom magnetischen Meridan zu lienen frommt. daßt man aber die Radel unter das Drahftlick cd, fo wird bas nach Norben gekehrte Ende ber nabel nach Beften abge- lentt.

Am Drabstilde ef, in weichem sich der Strom in einer Richtung bewegt, weiche mit der bes Stroms in od parallel aber entgegengesetzt ist, sinder die umgetehrt Wirtung Statz; wenn die Nadel namich gerade über ef gehalten wird, sinder eine welfticher, wenn sie Nadel namich gerade über ef gehalten wird, sinder eine welfticher, wenn sie darunter gehalten wird, eine össtiche Abtentum aber Nerbooss der Nadel Statzt.

In bem Drabfflude cd liegt die Figur mogerecht, ben Kopf nach Roeben, die Juse nach Gliben getebet. Wirt die Nachd lieber ben Drabt gehalten, fo mus bie Figur auf bem Ruden liegen, wenn ibr Gifcht ber Rabet jugekepet fem foll; dei diefer Lage ber Figur ist ihre linke Seite bie flitiche. Wird die

Rig. 240. Rabel unter ben Draht gehalten, so muß die Figur das Gefico nach unten kehren und nun wird ihre linke Geite bie westliche. Jur das Drahftud ef sind die Füse ber Figur nach

ober vorzituter.
Für bas Drahftftat of find die Kisse der Figur nach Rocken, ber Kopf nach Stiben gekört; wenn die Kigur auf bem Racken liegt, fit also die inte Seite die westliche; wenn sie auf dem Leibe liegt, die össtliche.
Wenn ein in der Richtung bet magnetischen Meerdbians sich bemogenker horizontales Trem allein auf bie Rabel

"wirte, so würde sie sich rechtvinstig auf ben magnetischen Mercibian stellen; außer dem Serome wirdt aber auch noch der Erdmagnetisch mus, der die Padol in den Weribian gurückguberdem strebt. Unter dem Einstiglie biesen Achste wird als die Radel eine Swischenlage annehmen, sie wirde mit dem maanstischen Mercibiane einem Winstel mich dem der um so arkset.

wird, fich alfo einem rechten um fo mehr nahert, je großer die Stromtraft im Bergleiche gur magnetischen Erbfraft ift.

Auch der vertikal gerichtete Strom in de und de mirkt abtendend auf die Nadel, und zwar findet man die Richtung der Ablenkung ebenfalls nach der Ampeter schem Regel. Man denke fich nur die vertikal sichende Figur dem Probende zugenwender, so muß sich diese Nordende nach der Linken der beihen. Dadei ist aber nicht zu vergessen, daß fich einen aussteigenden Strom die Figur auf den Köpfe sich, sie einen niederzschenden auf dem Kopfe steht.

Mus biefer Ampere'fchen Regel folgt, bag ein und berfelbe vertifale Strom bas Rorbenbe einer Rabel balb angieht, balb abstogt, je nachbem biefer Pol fich

auf ber einen ober anderen Seite bes Drahtes befindet. In Fig. 241 ftelle NS eine borizontale Rabel, von oben gesehen, bar, N fep bas Nordenbe ber Rabel, w



fep ein vertikater Drabt, der natheitig, won oben gefeben, als Puntt verfargt erscheint. Geht nun ein positiver Strom von unter nach oben durch den Drah, fo bat man sich die lie figur aufrecht zu benken; wenn aber bies aufrecht Aigur nach den hinfabaut und ber pol N in Brziebung auf bies fägur nach ber einten gebrecht wie, aus sie wie es ber

Pfeil andeutet, so wird bie Rabel offenbar von bem Drafte abgeflogen. Befande fich aber bie Rabel in N'S', so murbe bie Rabel offenbar von bem Drafte angezogen.

Stellt man bie Wiftungen gusammen, nelde bie Gromflide be, ed, de, ef fig. 240 auf eine Waet aussehn, bit fich imnebab ber Naume bo ed ef befinder, fo ergiete fich, daß alle bie Nabel in gleichem Einne abgulenten fireben, und pane licht sich für biefen gall die aus ber Am ab abe' schen Reget sich erzebende Abtentungseichtung noch einsacher in der Weife ausbertdem, wie es dereits odem Seite lod ziechen fit, daß das Sudende der Nabel nach der Seite hin abgleient wird, von meicher aus betrachte der Beriebt bei Radel in der Richtung umtreift, in welcher sich der Zeiger einer Uhr de bewagt.

Bringt man bie Rabel uber bas Stromftat cd. fo wied bas Rorbenbe berfelben noch berfelben Seite bin abgelentt, wie bas Gubenbe einer Rabel, welche fich innerhalb ber Windungen befindet.

Davon hat man eine Anwendung bei ber Construction bes Multiplicators gemacht, wie wir bereits auf Seite 172 gefeben haben.

Da wir die Anwendung, welche man von ber Ablentung der Magnetnadel burch den galvanischen Strom gemacht hat, um Rhoestope und Rhoemeter zu construiren, bereits oben betrachtet haben, so geben wir nun sogleich zur Betrachtung der magnetisstenden Eigenschaften des Stromes über.

winden und ben zu magnetifirenden Gifenftab in die Boblung berfelben binein-

Fig. 242 ftellt eine folche Dagnetifirungefpirale bar. Dan hat beren von febr verschiebenen Großen und Drahtbimenfionen. Fur fehr traftige Birtungen

#ia. 242.



werben Magnetifirungsspiralen angewandt, welche aus 800 bis 1000 Winbungen eines 1/2 bis 1 Linie biden Aupferbraftes bestehen, bie naturlich in mehreren Lagen über einander liegen.

Bu vielen Berfuchen ift es bequem, bie Spirale auf ein Stativ ju legen, wie man es Fig. 243 fieht.



Was die Polaritei der beiden Enden des Eifenstades dertifft, so ift dieselbe nach den Bemerkungen auf Seite 251 leicht zu bestimmen; dassenige Ende, welches, dem Beschung untereift erstellt, im welche fich der Friedrint, in welcher sich der Friedrint, in welcher fich der Friedrint, in welcher sich der Friedrint, in welcher fich der Friedrint, in welcher sich der Friedrint, der Friedrich der Fri

Uhr dreht, ift der Subpol, derfenige Pol, welcher sich nach Suben richten marbe, wenn der Elekte magnet (so nennt man namisch Esfenfläbe, welche durch den Einfluß des galvanischen Stromes in temporate Magneten verwandelt sind) fich frei in der Gorigentalebene brehen konnte.

Sig. 244 bient um bas Gefeb ber Polaritat ju erlautern.

Bie ben Stahlmagneten, fo giebt man auch ben Elettromagneten eine

Uformige Geftalt, wenn man eine große Tragfraft erzielen will. Um bie Befete ber Tragfraft folder Glettromag-8ig. 244.





nete ju unterfuchen, menbet man am swedmäßigften fleinere Gifen an. Fi= gur 245 ftellt eine gwedmäßige Mufftellungeart fleinerer Uformiger Glettros magnete ungefahr in 1/10 ber naturlichen Grofe bar.

Muf bie gerablinigen Schenkel find bie Magnetifirungefpiralen aufgefchoben, fo baß man fie megnehmen und auch ju anderen 3meden benuten tann, mas auch fur großere Gieftromagnete febr gu empfeb: len ift.

Ein folder Glettromagnet von 1 Centis meter Durchmeffer erlangt eine Tragfraft von 20 Pfund, wenn auf jeben Schenkel eine Spirale von ungefahr 250 Binbungen aufgeschoben ift und burch biefe ein Strom geht, beffen Starte = 17 ift.

Sollen Die Glettromagnete eine großere Tragfraft haben, fo fommt es por Milem barauf an, ihre Dimenfionen zu vergrößern. Sig. 246 und 247 ftellen einen Glettro: magneten bar, melden uber 2000 Pfunb ju tragen im Stanbe ift. Jeber Schentel



hat einen Durchmeffer von 1 Decimeter. Der Anter ift gleichfalls ein Glebtromagnet. Naturtich fieht bem Nordpol eines jeden der Sudpol des anderen gegenüber.

3ur manche Berflude, namentlich für bie diamagnetischen, die wir weiter unten werden tennen letnen, ist es wunschensbereth, daß die beiden Bole des Etetromagneten nach oben gerichtet sind. Eine sur für dies awerde geeignet Ausstellung des Etetromagneten ist 3ig. 248, ungesabr in 1/2 der naturichen Gobs dauerstellt.



Um die Tragfraft biese Elektromagneten ju prufen, fest man auf die Pote einen Anker von der Form Jig. 249; in das Opt besselben mir den eistene Iia. 249. Debet einnesset, besten Schneibe auf der Stute a.

Big. 249. Oebet eingefeht, belfen Schnerbe auf ber Saule a rubit; am anderen Embe bes Sebeits bereiben eitgeschenbe Gewichte angehangt. Die Saule b bient, um ben hebel aufzuhalten, wenn er abgeriffen wirb.

Ebenso wie man durch ben galvanischen Strom im weichen Eisen vorübergehenben traftigen Magnetismus erzeugen kann, ift man auch im Stande, mit Sulfe beffelben Stahlmagnete von großer

Starte hervorzubringen. Gine gu biefem 3med befonbere geeignete Borrichstung ift bie in Fig. 250 abgebilbete von Elias angegebene Drahtrolle.

Fig. 250.



Ein ungefahr 25 fuß langer, 1/2 Boll bider Aupferbraht wird mit Seibe gehörig unwiedet und bann u einer Dachteule gerunden, wie die figur geigt. Die bobe der Drachrolle betrag 1 30ff, ber Duchmeffer der inneren Sohung 11/2 Boll. Die beiben Drahtenben werben, wenn man einen Stablestad magnetisfiern will, mit ben Polen eines fraftigen Bolt a' ichen Etementes in Berbindung gebracht.

Mahrend nun ein teiftiger Strom in ben Drahtwindungen eieuliet, steckt man ben un magnetissenben Stabistab in bie Rolle und bewegt ihn bie an bie Enden einige Male auf und nieder, und wenn er sich wieder mit seinem mittleren Zheil in ber Kolle besinder, wied bie Kette geöffnet und bann ber Stad magnetisch beraußennemen.

Es ift gut, den Stahlstab oben und unten mit einem Stud weichen Eifen und, wenn ber zu magnetifirende Stab hufeisenformig' gebogen ift, ihn mahrend ber Operation mit einem Anter zu versehen.

Frie hat greich, das, wenn man nicht fich facte Entome anwendet, man mit Sulfe eines Cieftromagneten, etwo eines solchen, wie der Fig. 248 abgebilder, doch noch weit teldfiger magnetisten kann, als mit der Eilas fischen. Bamentlich zigt der Elektromagnet eine große Uederlegenheit beim Magnetifiern sich beiter Stahlsche, für weiche in der Abat der Cieftromagnet dos geeignetste Magnetifiern sich est der Getertomagnet das geeignetste Magnetifitungsmittel sem bafrte. Das Werfahren ist sich einen Jahren in der Matte anfangend mit der einen Saltie von der Matte anfangend mit der einen Saltie von der Matte anfangend mit der einen Saltie von der Matte anfangend mit der einen mit der anderen Halfe eben so oft über den anderen Pol des Eiestromagneten.

Naturlich wird die Salfte ber Stahllamelle ber Nordpol, welche auf ben Subpol bes Elektromagneten gestrichen wurde.

Gefete bes Elektromagnetismus. Die magnetisstende Rraft einer 93 Drabfificale, wie wir fie oben kennen gelernt haben, bangt offenbar ab von ber Angali ihrer Drahtwinbungen und von ber Statet des Stromes, welcher biefelben burchluft; wir wollen beshalb geradsgu das Product, welches man ethålt, wenn man die Stromstårke mit der Windungszahl multiplicirt, die magnetisirende Krast der Spirale nennen.

Leng und Jacobi haben burch Weftuche bewiefen, das bie Weite ber Minbungen ohne Einstüg auf die Stakte bes erzieten Magnetismus in Eisenstäben ift, vorausgesfest, das bie Enden bes Eisenstädes weit genug auf beiben Seiten aus ber Spirale hervorragen. Nur wenn bas Eisen nicht aus den Windungen betvorragt, ist die Wirkung der engen Windungen etwos größer als die bet weiten.

Diefiben Gelehrten haben gefunden, daß der Magnetismus eines Effenfades, weicher in einer Wagnerisfrungsspirale flect, in demfelben Berddlinis wächst, wie der Strem, weicher die Spisale durchläuft. Sie wandten dei ihren Nersuchen ziemisch dies Stabe und verbaltnismäsig somache Ströme an. Für binnere Ichte der und fiedere Arieme sinder berpoprionatikt zwischen Erromstärte und Magnetismus nicht mehr Statt, wie ich durch eine areis Kribte vom Refrudern berwisch nabe.

Die Unordnung ber Berfuche überfieht man aus Fig. 251. Der Strom wurde burch feche Bunfen' iche Becher erzeugt, von benen je brei zu einem Ria. 251.



Plattenpaare combinist waren; er ging burch bie Magnetifirungsspirale s und but Tangeintenbuffole t, welche so weit abstand (30 Fuß), daß der Magnetismus ber in s eingeschobenen Eisenfabe feinen merklichen Einfluß auf die Nabel in t ausüben konnte.

Die Magnetisirungsspirale s stand rechtwinklig auf bem magnetischen Merribian; jur Meffung bes Magnetismus ber in s eingeschobenen Gisenstabe biente eine 88 Centimeter entfernte bstlich von ihm aufgestellte Buffole b.

3ch fibre bier nur biginigen Berguch an, welche mit Eisenstäben von 500-" Einge angestellt wurden, bie in eine Spirale von 750 Windungen eingeschoben waren. Sie ragten an jeder Seite noch 15 Millimeter aus ber Spirale hervor. Die Eisenstäbe, mit welchen dies Bersuche angestellt wurden, batten folgende Durchmiste:

| , | Nro. | 1 |  |  | 9  | Millimeter. |  |
|---|------|---|--|--|----|-------------|--|
|   | Nro. | 2 |  |  | 12 | 20          |  |
|   |      |   |  |  |    |             |  |

Folgende Tabelle enthalt bie Refultate ber Berfuche:

| t.                          | s.                                 | p.                             | ь.                       | ь.                               | m.                                   | m .                          |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|                             |                                    | 6                              | Stab Nro.                | 1.                               |                                      |                              |
| 27°,0<br>23,5<br>7,0<br>3,2 | 35,665<br>30,436<br>8,596<br>3,913 | 27819<br>23740<br>6705<br>3052 | 3°31′<br>3 4<br>54<br>24 | 19° 8′<br>18 40<br>12 36<br>7 12 | 0,2864<br>0,2842<br>0,2078<br>0,1193 | 1027<br>1197<br>3090<br>3909 |
|                             |                                    |                                | Stab Nro.                | 2.                               |                                      |                              |
| 26,6<br>14,0<br>7,0<br>3,4  | 35,423<br>17,451<br>8,596<br>4,158 | 27638<br>13612<br>6705<br>3243 | 3 28<br>1 49<br>54<br>26 | 29 42<br>24 32<br>17 17<br>8 19  | 0,5098<br>0,4247<br>0,2954<br>0,1386 | 1844<br>3120<br>4108<br>4270 |
|                             |                                    |                                | Stab Nro.                | 3.                               |                                      |                              |
| 26,5<br>23,6<br>7,0<br>3,4  | 34,902<br>30,583<br>8,596<br>4,158 | 27223<br>23855<br>6705<br>3242 | 3 26<br>3 4<br>54<br>26  | 38 26<br>36 54<br>18 0<br>9 11   | 0,7335<br>0,6975<br>0,3092<br>0,1541 | 2694<br>2974<br>4611<br>4748 |

Ein Stad von 44-- Durchmeffer war zu bid, um in bie Spirale eingeschoben zu werben, mit weicher bie oben angeschirten Berfuche angestulte waren. Dieser Stad, von gleicher Ednge mit den übrigen, gab in einer weiteren Spirale von 372 Windungen solgende Resultate:

| t.   |        | p.    | ь.     | ь.     | m.     | m .  |
|------|--------|-------|--------|--------|--------|------|
| 33°  | 45,633 | 16975 | 2° 52′ | 54°43' | 1,3631 | 8041 |
| 20,2 | 25,753 | 9580  | 1 45   | 39 22  | 0,7898 | 5244 |
| 12,0 | 14,832 | 5536  | 1 2 34 | 25 44  | 0,4640 | 8381 |
| 6,5  | 7,973  | 2946  |        | 14 30  | 0,2487 | 8102 |

Die mit 8 überschiebene Columne enthält die an der Angentenbuffle abgelesne Allentung; die mit s überschieben enthält die ensprechende Stromflätet, wedhe man erhält, wenn man die Angente der Albentungswinktis mit 70 multiplicite. Die magnetisfernde Archf p., welche in der folgenden Columne fichte, sie durch Multiplication der Strompflest mit der Angab der von dem Ercom durchaufenen Windungen erhalten worden. Die mit 6' überschiedene Solumne giedt die Abentung an, welche die Spirale für sich allein an der Busschied die Jig 251 hervorbringt, während man unter d bie von dem magnetificten Eisenstab und der Spirale zugleich hervorgebrachte Ablentung dieser Buffle findet. tang.b.b.=tang.b.b' giebt das Masf für den Stadmagnetismus, wie man ihn in der mit miderschriebenen Columne findet. Die legte Columne enblich enthält die Werthe des Quotienten  $\frac{m}{p}$ , und zwar, um die vielen Deimnstlieben zu vermeiden, mit 100000000 multiplicitet.

Ware das Geseh von Leng allgemein wahr, so müßte für einen und den seiden Grad der Merth oder som  $\frac{m}{c}$  constant bleiben; die Unterfciede find ader so bedeutend, daß an eine Proportionalität des Stadmagnetismus und der Fremsfärfe nicht mehr zu benken ist. Im Allgemeinen sieht man, daß sie größere Werthe von p der Werth von  $\frac{m}{c}$  steiner ausssällt, daß für größere magnetissiende Kräfte, also caeteria paridus für größere Stoomstärte, der Stadmagnetismus weit geringer ausssällt, als man nach dem Geseh der Proportionalität ditte erwarten sollen.

Nach vielen vergeblichen Bersuchen ift es mir gelungen, eine Formel aufzufinden, welche fammtliche Bersuchstesultate umfaßt, die fich in obiger Tabelle verzeichnet finden; diese Formel ist

$$p = 220 \ d^{3/2} tang. \frac{m}{0,00005 \ d^2} \dots (1),$$

in welcher p und m dieselbe Bedeutung haben, wie in obiger Tabelle, während d den Durchmesser des Stabes bezeichnet. Aus dieser Gleichung folgt:

1) Bur p=0 ift 0,00005 d2 = 90°, also m = 90 . 0,00005 d2; für eine unenbide Stronflate wurde bemnach der Stadmagnetismus boch nur einen enbidour Berth erbaten; es giebt also für jeben Eisenfrad ein abfolm Warim um bes Magnetismus, und biefes magnetische Marim um ift bem Quadrate bes Durch meffere, also em Querfonit bes Tauerdabes, proportional.

2) Benn ber Dagnetismus verfcbiebener Stabe benfelben Theil ihres ab-

foluten magnetischen Marimums erreichen foll, so muß man fur alle ben Werts von mondon gefich festen; alebann aber verhalten sich bie entsprechen ben Wertse von pwie d'e; b.b. um in ver schieben bid en Eisenstäben abliquoten Theil ibred magnetischen Marimume gu erzugen, muß man Ettome anwenden, die sich verhalten vie bie Quabratwurzel aus der bet britten Potenz der Dalbmeffer. Wenn also, 3. B. eine bestimmte Grompflate fin einem Essengther fin einem Weigen gener weigen, welcher bie Suffer des absoluten magnetischen Marimums bertagt, so wich wellmum der von generationus erzeugt, welcher bie Suffre des absoluten magnetischen Marimums bertagt, so wich wan, um it einem zeinem blideren Erdus einschlieben

 $^{1}\!/_{2}$  bes absoluten magnetischen Maximums zu erreichen, caeteris paribus einen  $\sqrt{2^{3}}$  also einen 2,83mal stärkeren Strom nöthig haben.

3) So lange tang. m. one einen kleinen Wintelwerth hat, finb p und m ziemlich nahe proportional und man tann ohne mertlichen Fehler

$$p = a \cdot 220 \ d^{3/2} \frac{m}{d^2}$$

feben, wo a einen leicht zu ermittelnben conftanten Factor bezeichnet; baraus

ergiebt sich aber 
$$m = \frac{p \cdot \sqrt{d}}{a \cdot 220}$$
;

so weit man alfo ben Stabmagnetiemus ber Stromftarte proportional feben tann, ift ber burch gleiche Strome in verschie benen Eifenftaben erzeugte Magnetismus ber Quabratmurgel 18j2, 222. aus bem Stabburchmeffer



Um bas Berbátmis anthoucider yu nachen, nach wednem ber Stabmagnetismus wodhlf, wenn bie Stromfädet junimmt, ift et nach ber Bieldung (1) in Big. 252 für unfere vier Stäbe graublich bargefeltig, bie Abbillen find ber magnetiffernden Knott, bie Debinaten find bem Stabmagnetismus proportional unfertraem. Die unterfit Gurve

entfpricht bem bunnften, bie oberfte bem bidften Gifenftab. Bergleicht

o soon soon tood 10000 10000 non biefe Figur mit ben Zahlen ber obigen Tabelle, so ist wohl keine weitere Erlauterung zu ihrem Berstandnis nothig.

Water das Erng'ifde Gefts allgemein galtig, so mitten biefe vier Euroen gerade Linien fron, was nur dei der Euroe Mr. IV annahernd der Fall ist. Der Andlick der Kigur 252 schon zeigt und, daß wir mit den Stevenstäten, sie den den einen wie operitern, sie den den fied den absoluten magnetischen Marimum schon febr nach gedommen sind, indem die Euroe I auf ihrer rechten Seite sown einen sight horizontalen Lauf dat.

Eine zweite Bersuchereihe, bei welcher bie Buffole b burch ein Magnetomes ter erfeht worben war, gab gleiches Resultat, b. b. bie zusammengehörigen Stromflaren und Magnetometerablentungen paften gleichfalls in bie Formel

$$t = ad^{3/2} tang. \frac{m}{bd^2}$$

wo t bie Stromftarke und m ben durch die Ablenkung des Magnetometers gemeffenen Magnetismus des Eisenstades in der Spirale bezeichnet; a und b find constante Factoren, d aber bezeichnet ben Durchmeffer des Stades.

Weiche Zahlenwerthe fur a und b ju feben find, hangt bavon ab, weiche Einheiten man fur t und m wohlt. Der Fatter a andert fich mit der Einheit, die man fur bie Stromfläcke annimmt, b bagegen ist abhangig von der Einheit, weiche man fur das magnetische Moment bes Eisenstades wohlt.

Für bie Befluche, welche mit ben soon erwähnten 560 Eentimetet langen, in bie Spirale von 780 Bindungen eingeschoebene Staben angestellt wurden (bie Spirale war im magnetischen Merbidun bes Magnetometers und zwar nebblich von bemfelben, also in ber Jig. 37 auf Sette 37 entsperchenben Lage aufgestlich, erzah sich

$$t = 0.0042 d^{3/2} tang. m$$
 $0.0015 d^2 \cdots (a),$ 

wenn für t bie Tangente ber an der Tangentenbuffole abgelesenen Wintel, für na aber die entsprechenden an der Magnetometersala abgelesenen Absentungen gesetzt werden (die Centimeter sind als Gange, die Millimeter als Zehntel gesesten).

Diefe in ben letten Gleichungen vorkommenben Berthe ber Factoren a und b find aber noch gang und gar von ber Individualität ber Inftrumente und bes Berfuche behaftet, fie muffen von berfelben befreit werben.

Die Reduction bes Factors a auf demilders Mad ist fieler einfad; man hat ndmisch nut ben obigen Sablenwerte ben an mit bem Keductionsfactore ber Tangentendussels (für unseren Fall 70) und alsbann noch mit der Anzahl der Bindungen zu mutipliciteren, durch eriche ber Weinen um das Eigen herumsgrüßer wird. Wit haben also a=0.0042 ng, wenn n bie Anzahl der Wildermann und g den Reductionssactor der Tangentendussels ber Einbungen und g den Reductionssactor der Tangentendussels beschönet.

Anstatt m ift bas entsprechenbe magnetische Moment bes Stabes in ber oben (Gite 43) befiniten Einheit zu fegen, um ben Magnetismus bes Stabes mit ber Schwertzeit zu vergleichen, und beshalb muß nun auch ber Factor b eine entsprechenbe Umformung erleiben.

Ein von der Umbrehungsar des Magnetometers, an welcher auch der Spieget angebracht ift, auf die Scala gefülltes Perpendiet war 2,08 Meter lang, folglich ist die Angente des Ablentungswinktes, welchem 1 Millimeter der Scala entspricht, gleich  $\frac{1}{4160} = 0,00024038$ . Die Angente des Ablentungswinktes, welche einem Gentimeter, also der Einheit entspricht, in

lendungswinktels, welche einem Centimeter, also ber Einheit entspricht, in welcher unsere Werthe von m ausgedrückt sind, ist demnach mit 0,0024038 zu multipliciren, um die trigonometrische Tangente des Abienkungswinkels zu erbatten, ober es ist

tang.  $v = m \cdot 0,0024038$ .

Das auf die Schwere reducirte magnetische Moment eines Magnetstabes ift aber (Seite 43)

$$M = T \cdot r^3 \text{ tang. } v = T \cdot r^3 \cdot m \cdot 0,0024038.$$

Seten wir T=7,03 (ben Berth fur das Beobachtungslocal zu Freiburg) und r=2,17 (da die Spirale 2,17 Meter von der Umbrehungsare des Magnetometers entfernt war), so tommt

M = 0,1722 m.

Bill man aber M statt m in die Steichung (a) einführen, so muffen wir den Renner des Bruches  $\frac{m}{0,0015\,d^2}$  in gleichem Berchältniß vergrößern, wie den Babter, wir mussen also den Renner gleichfalls mit 0,1722 multipliciten, ober mit anderen Borten, wir ebnnen statt  $\frac{m}{0,0015\,d^2}$  sehen  $\frac{M}{0,000258\,d^2}$ . Rach Einführung dieser neuen Einheiten geht also die Gleichung (a) über in

$$P = 0.0042 \, n \cdot qd^{3/2} \, tang. \, \frac{M}{0.000258 \, d^2} \cdot \dots \, (b),$$

wo P bie mit ber Windungegahl multiplicirte, nach chemischem Maaß gemeffene Stromstatte bezeichnet.

Unterfuden wir zundoss, welches das magnetische Woment eines die zu feinem Warimum magnetischen Eienstades (von 56 Gentimeter Linge) ist. Der gebste Werth, der  $\frac{M}{0,000258} \, d^2$  erlangen fann, ist 90°; daraus folgt aber als Warimum von M der Werth 90 . 0,000258  $d^2$ ; die Kraft, mit welcher der Erdmagnetismus dem die zum Marimum magnetischen Stad zu derhor liebe, wenn er rechtweisst auf der magnetischen Werthaus der flech, wenn er rechtweisst auf der magnetischen Werthal flech, ist aber

 $TM=7{,}03$ . 90 . 0,000258  $d^2$ . Für einen 10 Millimeter biden Eisenstad ber gegebenen gange ift also  $TM=16{,}32{,}$ 

b. b. batte ein 56 Eentimeter langer, 10-- bieter Effenstad bas Mazimum bes Magnetismus erlangt, bestim er überbaugt fissig ist, 90 medre die Arch, mit welcher ber Erdmagnetismus ihn zu derhen stedet, wenn er rechtwinklig auf dem magnetischen Merddan stede, gleich, gleich senn Deud von 16,32 Krammen, weich an einen Speklarm von 1 Gentimeter angerisch.

Plach der Gleichung (1) kann man auch eicht berechnen, weiche Etromfläcke nöchtig ist, um einen Eisenstad von 56 Centimeter Ednge in der deprochenen Spirale von T80 Windungen bis zu einem aliquoten Theile seines absoluten Maximums zu magnetisteen. Wan hat nur  $\frac{M}{0,000258\,d^2}$  gleich  $18^o$ ,  $36^o$ ,  $54^o$  u. s. tv. 11 sepen, je nachhem man die Setromssäde ermitteln will, netche nöbtig ist, um  $N_{20}$ ,  $N_{10}$ ,  $N_{20}$  u. s. tv. des absoluten Maximums zu rechter nöbtig ist, um  $N_{20}$ ,  $N_{10}$ ,  $N_{20}$  u. s. tv. des absoluten Maximums zu rechter.

| - | Durchmeffer<br>ber<br>Gifenftabe. | 0,2. | 0,4. | 0,6.  | 0,8.  | 0,9.  |
|---|-----------------------------------|------|------|-------|-------|-------|
|   | 5 mm                              | 1,1  | 2,4  | 4,5   | 10,0  | 20,7  |
|   | 10                                | 3,0  | 6.7  | 12,8  | 28,6  | 58,7  |
|   | 20                                | 8,5  | 19.1 | 36,2  | 80,9  | 166,0 |
|   | 30<br>50                          | 15.7 | 35.9 | 66.5  | 148.6 | 304,9 |
|   | 50                                | 33.8 | 75.5 | 143.0 | 319.8 | 656,2 |

Auf Diefe Beife ift Die folgende Tabelle berechnet:

Die erfte Bertitalreihe enthalt bie Durchmeffer ber Stabe, in ben folgenben Bertitalreiben finbet man bann bie Stromftarten angegeben, welche nothig finb, um bie Gifenftabe bis zu bem gliquoten Theil bes abfoluten Maximums zu magnetifiren, welch letterer am Ropf einer jeben Bertitalreihe ftebt. 5mm biden Gifenftab auf 0,2 feines abfoluten Marimums zu bringen, bebarf man alfo nur bie geringe Stromftarte 1,1, mabrent man bie Stromftarte 33,8 anwenden muß, um einen Stab von 50 Millimeter Durchmeffer bis gu bemfelben Grabe ju magnetifiren. Dit ber Stromffarte 20,7 tann man ben 5mm biden Gifenftab icon bis zu 0.9 feines abfoluten Marimums magnetis firen: um aber bas Gleiche bei bem 50 Millimeter biden zu erreichen, mußte man icon bie ungebeure Stromftarte 656 anwenben.

Die Gleichung (b) und folglich auch bie nach ihr berechneten Bablen ber vorigen Tabelle beziehen fich aber nur auf 56 Centimeter lange Stabe, Die fich in einer 54 Centimeter langen Spirale befinden.

Berben bie gangenbimenfionen ber Stabe und ber Spirale geanbert, fo ans bern fich auch bie Berthe ber Conftanten ber Gleichung (2). Fur eine 30 Centimeter lange Spirale, in welche 33 Centimeter lange Stabe eingeschoben maren, ergab fich bie Bleichung

$$P = 0.016$$
 .  $n \cdot q d^{3/2} lang. \frac{M}{0.000185 d^2}$ 

Bir feben, bag ber Kactor von d 3/2 in einem etwas ftårteren, ale bem umgetehrten Berhaltnif bes Quabrate ber Stablange (33 und 56) gewachsen ift. - Rehmen wir an, bag bies mirtlich ber gall fep, porausgefest, bag bie gange ber Spirale und ber Stabe ftete in gleichem Berhaltnif bleiben, fo murbe ber Kactor von d3/2 nach ben Berfuchen mit ben langeren Staben ftets 13,65, nach ben Berfuchen mit ben turgeren 17,44, im Mittel alfo 15,5 fepn.

Ebenfo tonnen wir ben gactor b ale erfte Unnaherung ber Stablange bi-

rect proportional annehmen, ibn also im Mittel 0,000005 l fegen; man håtte also allgemein

$$P = \frac{15.5}{l^2} n \cdot r \, d^{3/2} \, tang. \, \frac{M}{0.000005 \, l \, d^2} \cdot \dots \cdot \text{(c)}$$

wo I bie in Centimetern ausgebrudte Stablange bezeichnet.

Die Bleichung (c) tann freilich nur ale eine erfte Annaherung gelten, bie aber boch in manchen Fallen erwunfcht ift. Der Einflug ber gangenbimenfionen auf die conflanten Factoren in Gleichung (a) ift überhaupt erft noch 
genauer zu untersuchen.

Es fep 3. 28. in eine 15 Centimeter lange Spirale von 200 Windungen ein 5-- bider und 16,5 Centimeter langer Cifenstad eingeschoben; die State bets Stromes, welcher die Spirale durchsläuft, sep 100, so haben wir nach Gleichung (c)

$$P = 100.200 = \frac{15.5}{16.5^2} 70.200.5^{3/2} tang. x;$$

baraus

tang. 
$$x = \frac{10 \cdot 272}{7 \cdot 15, 5 \cdot 11, 2} = 2,238,$$

also & ungefahr 660; ber Eisenstab wird also unter biesen Umstånden beinahe bis auf 0,7 feines absoluten Marimums magnetisiet werden.

Bill man blog zeigen, bag uber gemiffe Grangen binaus ber Dagnetismus eines Gifenftabes in einem langfameren Berhaltnig machft, ale bie Starte bes Stromes, welcher ibn umfreift, fo ift bagu bas folgende von Roofen angegebene Berfahren fehr zwedmaßig. Dan ftelle bie Dagnetifirungefpirale mit bem Gifenftab nabe bei ber Zangentenbuffole auf, und leite ben Strom fo burch bie Spirale, bag ber Dagnetismus bes Gifenftabes bie Rabel in einer Richtung abzulenten ftrebt, welche ber Richtung ber Ablentung entgegengefest ift, welche ber ben Ring ber Tangentenbuffole burchlaufenbe Strom fur fich ju erzwingen ftrebt. Bei geringerer Stromftarte wird nun bie Spirale mit bem Stab in folde Entfernung gebracht, baf bie Rabel auf bem Rullpuntt fteben bleibt. Birb nun ber Strom verftartt, fo mußte bie Rabel auf Rull bleiben, menn bie Starte bes Gleftromagneten in gleichem Berhaltnig machit, wie bie Stromftarte; bei bunnen Staben, bie von einer genugenben Ungahl von Windungen umgeben find, fieht man aber bei Bermehrung ber Stromftarte bie Nabel alebalb in einer Richtung abweichen, welche ein Ueberwiegen ber Birtung bes Stromes im Ring ber Buffole uber bie Birtung bes Elettromganeten anbeutet.

Aragtaft ber Elettromagnete. Die Aragtosst eines Elettromagneten Di ist eine Go einstade Function der Dimenssonen des sienkends und der magnenissemben Kenft der Spiede, wie es das magnetische Wommet eines Elsenslades lit; sie hängt noch auf eine kinesveze genügend erforschet Wesse von der Pales und ber Sestate des Anters ab. Daß im Allgemeinen bie Tragtraft mit ber Maffe bes Anters machfen muß, ift klar.

Barral erhielt mit einem Glettromagneten, beffen Gifentern 7,8 Rilogrammen wog, bei gleicher Stromftarte folgenbe Refultate:

| Gewicht bee Anfere. | Tragfraft.  |
|---------------------|-------------|
| 0,2 Kilogrm.        | 33 Kilogrm. |
| 0,9                 | 66 .        |
| 2.8                 | 183 •       |
| 4.8                 | 235 .       |
| 6,8                 | 267         |
| 9.2                 | 295         |

Die Tragtraft nibert fich also einem Marimum, welches nabegu erreicht wird, wenn bie Maffe bes Antere ber Maffe bes Eisenterns bes Ectromagneten gleich ift.

Dus hat die Aragkraft eines einzelnen Poles an einem eglindeische Elektremagneten die einstireischen Antern unterfuhrt und getunden, daß die ziechen Querichnitt der Anter die Aragkraft mit der Länge derfelden zuminnen, jedoch nur bis zu einem bestlimmten Maximum. Bei Antern von 1 3oll Durch, meffer 3. B. wird das Maximum der Aragkraft bei einer Edings von 21 3oll erreicht; benn bei fernere Bergrößerung der Länge fand keine Bermehrung der Aragkraft mehr Efact.

Dub's Berfuche zigen ferner, baß bei gleicher Gremfläfte und gleicher Anterlänge ber binnere Wagnen of mehr trägt als ber biefter. 3n folden Fällen bewirft aber die Berkleinerung ber Durchmeffer nur beshalb eine Bers mehrung ber Tugfraft, weil sie mit einer Berkleinerung ber Berührungsfläche vorbeunden ist. Go erhölter e. 3. m. mit einem Elettromagneten von 1 3oll Durchmeffer und 12 3oll Länge mit verschiebenen 6 3oll langen Antern folgembe Reschiltate.

| Unter | Nro. | 1 | gang eplinbrifch, 1/2 Boll                                                       |     |       |            |
|-------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|
|       |      |   | Durchmeffer                                                                      | 4,8 | Pfund | Tragtraft. |
| Unfer | Nro. | 2 | gang colinbrifd, 1 Boll                                                          |     |       |            |
|       |      |   | Durchmeffer                                                                      | 3,3 | . 19  | 99         |
| Anter | Nro. | 3 | 1 Boll Durchmeffer, oben<br>conifch verjungt, fo bag<br>bie Beruhrungeflache 1/2 |     |       |            |
|       |      |   | Boll Durchmeffer hatte                                                           | 7,0 | 39    | **         |

Da mit wachsenber Stromftarte bie magnetische Erregung bunnerer Eifenterne fich febr balb einem Maximum nahert, fo ift tar, bag auch bie



Tragktaft bunnerer Elektromagnete, fepen sie nun gerab ober hufeisensömmen, gekrummt, sich rasch einem Maximum nahern muß, wie bies auch burch folgende mit dem Apparat Figur 253 angesteitte Bersuche bestätigt wird.

Die geraben Schnett des Uffernig gebogenen Eisens hatter eine Länge von 16,5 Gentimeten und waren 6,5 Mitimiter die. Auf jedem Schnett war eine Ragnetificungsspirale von 14 Gentimeter Läng geschoben, weiche durch 246 in zwei Lagen über einander gewickte Wildungsbogen war eine Ausgentungliefe eingescholten. Ich folgende zusammengeheige Abentungen und Tragktiffer Zusamtungen und Tragktiffer Zbentungen und Tragktiffer ihr

| Ablenfung. | Tragfraft.  |  |  |  |  |
|------------|-------------|--|--|--|--|
| 2,5°       | 2300 Gramm, |  |  |  |  |
| 4,10       | 3100 .      |  |  |  |  |
| 5,5°       | 3700 »      |  |  |  |  |
| 6,4°       | 4000 »      |  |  |  |  |
| 9,5°       | 4600 "      |  |  |  |  |
| 14,0°      | 5200 ·      |  |  |  |  |
| 19,0°      | 5400 »      |  |  |  |  |

Bahrend alfo bie Stromftarte ungefahr im Berhaltnif von 1 ju 8 muche, nahm bie Tragfraft nur im Berhaltnig von 1 ju 2,35 ju.

Alls die Spiralen mit anderen vertauscht wurden, welche bei gleicher Binbungegahl nur halb fo lang waren (4 Lagen), wurde bei gleicher Stromftarte nabegu biefelbe Tragtraft erhalten wie vorher.

Ein Grund, warum die Tragktoft bufessenkieringse Lieftremagnete sich noch weit tacher ibrem Maximum nachet als dom angantischen Woment zielde inanger Eisenstäder, liegt, wie Poggendorff gezigt bat, darin, daß durch die Aldevirtung des Anteres auf dem Eirtermagneten noch eine dedeutende Eryd. Dung seinen magnetischen Erregung stattsmate. Um des nachyweises, sich dier die Wagneristensgesielen and, eine zweite (Inductional) Spirale, in deren Schiefungsdogen irgand im Khomenter eingeholtet wär. In dem Momente

nun, in welchem ber Strom ber Kette burch bie Magnetissirungsspirale ju geben beginnt und ber Gisnetern magnetich wirt, wie wir im nächsten Sagiete feben werben, in ber zweiten Spitate ein Strom induster, bestim Stafete bem im Sisnetern erregten Magnetismus proportional ist. Durch biefen Industriensstrum ift es also möglich, die Stafete bes Magnetismus im Sisneten unsesen.

Bei Anwendung eines schwachen Stromes ergab fich 3. B. auf diese Meise, daß die magnetische Erregung des Eisenkens 7,3mal so start war, wenn bas Sufeisen durch ben Anter geschlossen wurde, als wenn der Anter fehlte.

Durch biefe Radmirtung bes Antere mirt also natürlich ber Magnetismus bes Eifenkerns weit rascher feinem Maximum entgegengeftlicht, alle es außerdem ber Ball sen würde. Alar ist auch, bag bie Machrietung bes Anters filt som oder Bertem berechtlinismäßig weit flatter sen muß, als für flattere.

Wenn bei vorgelegtem Anker der magnetistrende Strom unterbochen wird, fo verliert der Elektromagnet keineswegs seinen gangen Magnetismus, wie es ber Fall sein würde, wenn der Anker seiter, und wenn das Eisen auch gang frei von Codercitivtraft wate; der Anker wird also immer noch mit einiger Araft angegogen und der Magnetismus des Eisens verliert sich erft vollständig, wenn man der Anker abeisst.

Wenn elektromagnetische Pole einander gegenüberschen, ohne fich zu bereihren, so mie bir gegenfeitige Anziebung oder Alfossung vom Pooduct ihrer Magnetismen proportional fron. Ift es nun derfelbe Strom, welcher beide Liebtromagnete untreist, amb sind die Gesenbergen gegenne unterein, and sind die gegenstelle gegen genug, um ihren Magnetismed ber Stromssläcke procedional spen zu können, so ils star, daß die gegensteitige Angiebung oder Abstohung der beiden Poledem Duabente ber Stromssläcke promitted, weren Deutsche ber Stromssläcken bei den Duabente ber Stromssläcken bei der Duabente ber Stromssläcken.

95 Rerthellung bes Magurtismus im Querichmirt ber Elfenfabe. Feilis ich ich anachgewiefen, daß ber Wagnetismus burchaus nicht gleichifder mig im Durichnitt ber Elektromagnete vertiellt ift, sonbern daß bie außeren Schichten einen flatteren Magurtismus zeigen als die inneren, daß bei schwacher magnetiferender Kanft nur in den abgeren Solichen eine magnetifche Erreaum flattfindet. Go. aen ber oft fie Annalen LXXX. 321.)

Die Magnetisftungsspirale, die er zu feinen Bersuchen anwandte, war 102 Minderter lang und war aus 176 Mindungen eines 11/4, Millimeter biden Draftes gefelber (4 Lagen; ide zu 44 Mindungen). In die Schlung bereite ben wurde eine Reihe aus Eisenblich verfertigter Splinder gesteckt, von weichen immer einer genau in den anderen pafte. Der dutserste hatte einen Durchmesse von 31. ber innerfe, d. b. der Ter, batte einen Durchmesse von 19 Millimes

tern. Die Blechbide betrug etwas mehr als 1/2 Millimeter. Sammtliche Chimber waren 110 Millimeter lang. Maherne im Erom von befimmter Schafte die Millomagen durchfief, wurde nun erft der weiteste Chimber einze schaebe und die Befimmung beträmte bestimmt bestimmt; dann ber zweite in den erflen und nun die Bestimmung der Magnetismus ber beidem Huffen vorgenommen; darund wurde die britte Huffe higgsgefügt u. f. w.

Die folgende Tabelle enthalt Die Refultate einer folden Berfuchereibe.

| Stromftarfe. | Rummer ber gleichzeitig einges<br>ichobenen Gifenchlinder. | Gefammts<br>magneties<br>mus ber<br>Chlinber. | Rummer<br>ber<br>einzelnen<br>Chlinber. | Magnes<br>tismus in<br>benfelben. |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 1,212        | 1                                                          | 2.639                                         | 1                                       | 2.639                             |
| -,           | 1+2                                                        | 2,911                                         | 2                                       | 0,272                             |
|              | 1+2+3                                                      | 2,971                                         | 3                                       | 0,060                             |
| 2,975        | 1                                                          | 4,742                                         | 1                                       | 4,742                             |
|              | 1+2                                                        | 6,604                                         | 2                                       | 1,961                             |
|              | 1+2+3                                                      | 7,024                                         | 3                                       | 0,420                             |
|              | 1+2+3+4                                                    | 7,199                                         | 4                                       | 0,175                             |
| 6,783        | 1                                                          | 6.059                                         | 1                                       | 6,059                             |
|              | 1+2                                                        | 10,710                                        | 2                                       | 4,651                             |
|              | 1+2+3                                                      | 14,129                                        | 3                                       | 3,419                             |
|              | 1+2+3+4                                                    | 15,942                                        | 4                                       | 1,813                             |
|              | 1+2+3+4+5                                                  | 16,577                                        | 5                                       | 0,635                             |
|              | 1+2+3+4+5+6                                                | 16,860                                        | 6                                       | 0,283                             |
|              | 1+2+3+4+5+6+7                                              | 17,011                                        | 7                                       | 0,151                             |
| 8,510        | 1                                                          | 6,347                                         | 1                                       | 6,347                             |
|              | 1+2                                                        | 11,413                                        | 2                                       | 5,066                             |
|              | 1+2+3                                                      | 15,500                                        | 3                                       | 4,087                             |
|              | 1+2+3+4                                                    | 18,453                                        | 4                                       | 2,935                             |
|              | 1+2+3+4+5                                                  | 20,019                                        | 5                                       | 1,566                             |
|              | 1+2+3+4+5+6                                                | 20,800                                        | 6                                       | 0,781                             |
|              | 1+2+3+4+5+6+7                                              | 21,135                                        | 7                                       | 0,335                             |
|              | 1                                                          | ł                                             | 1                                       | 1                                 |

Diefe Tabelle ift wohl ohne weitere Erlauterung verftanblich, und ba es ja bier nur um Berbitniggablen ju thun ift, so ift es auch nicht notbig, die einheiten naher zu befiniren, auf welche fich die Werthe ber Stromftarte und bes Magnetismus bezieben.

Mus ben Bablen biefer Tabelle laffen fich nun leicht folgende Schuffe nieben :

- 1) Der Magnetismus bringt um fo tiefer in bas Gifen ein, je ftarter bie maanetiffrenbe Kraft ber Spirale ift.
- 2) Jebe Schicht bes weichen Gifens hat einen Sattigungspunkt und biefem Sattigungspunkt nahern fich bie außersten Schichten am schnellften. Bei schwächeren magnetisirenben Rraften bleibt ber Kern gang unmagnetisch.

Wird nun das eine Draftende eines solchen Muttiplicators mit dem Conbuctor, das andere mit dem Reibzug einer Elektristernaschine in leitende Berbindung gebracht, so kann man beim Dreben derfelben eine Ablenkung von 10 bis 20 Graden erhalten.

Wenn durch den Entladungsstrom einer Leidener Flasche oder einer Flaschenbatterie die Nadel eines Mutriplicators abgetendt werden foll, so mus man die Entladung durch Einschaftung schlechter Leiter, etwa feuchter Schnüre oder mit Waster gefüllter Glosechbern u. f. w., vertdagern.

Stahlnabeln können doduch magnetistet werben, dog man den Entlabungsschiga einer Battetei in wielen Wichungen um sie herumfabet. Eine Spirale, weiche zur Wagnetistung mit Retbungseletricität bienen soll, erhälte man am besten, wenn man ben Dradt in 50 bis 100 wohl spiletten Bine bungen auf eine Glasebote aufwicktet, in weiche man die zu magnetistenden Jadolin (am bequemisten sich die Abhandelin zu diesen der glassen der bei biefen Berluchen ich weichen die bei biefen Berluchen nicht verglagert werden.

Für schwächere Ladungen ber Batterien werben bie Nabelin norm al, b. b. bem Am pa'er 'chem Gefice entfrechend magnetifte, allein nicht immer ente fpeicht einer flaketeren Ladung auch eine flaketere Magnetistrung, und wenn die Ladung über eine gernsste Getinge hinaus gertrieben viete, be sinden fogar an orm ale Wagnetisstrungen Statt, b. b. die Polatität ber Nadel zijst sich beifeinigen entgagnezsehrt, welche man nach dem Ampere'schen Gesete hätte erwarten sollen.

Mit Berfuchen uber bie Dagnetistrung burch ben Entlabungsichlag ber Batterie haben fich besonders Savarp, Rief und hantel befchaftigt.

97 Salvanifches Tonen. Die Magnetistung bes Effens burch eine galvanische Spirale ist oft von einer eigenthumlichen Tonbitdung begleitet. Die erste hierher gehörige Beobachtung wurde von Pag e gemacht. Magnetifirungsspirate befinden, wenn von Eifenstädern, weiche fich in einer Magnetifirungsspirate besinden, wenn der Strem, weicher biezibe burchidust, abwechseind unterbrochen und wieder herzesstüt wird. Seine Stüde waren 1/4 bis 2 Boll bie und hatten eine Ange von 1/2 bis 20 Aus. Sie gaben dabei immer ben Zen, weicher auch durch Streichen ibres Endes erhalten wird, alle ben Longitubination ber Stüde.

Bertheim hat diefe Tonbildung naher untersucht. Fig. 254 stellt ben



von ihm angewandten Apparat bar. Die Eisenstäbe waren in ber Mitte ihrer Ange bei 6 festgeftemmt. Ueber beibe, ober auch nur über bas eine Stabende ist eine traftige Magnetistrungsspirate so geschoben, bag bie Achse bes Stabes und bie Abst ber Spirate gufammenfallen.

Sobald man ben Strom, weicher bie Spirale burchluft, biscontinuitich macht, läßt ber Stab einen Zon hören, weichger, wie schon Marri an bemerkte, bem burch, Reiben bes Stabes erzeugten Longitubination besselben giech ist. Er ist unabhängig von der Geschwindsselbert, mit weicher die Unterbrechungen auf einander solgen.

Die Unterbrechungen und Wiederschliefungen bes Stromes tonnen mittelfieines in bem Schliefungsbogen eingeschatten. Duechsibenschofens ober mit teiff eines Unterbrechungsrades, wie wir es im nachsten Sapitel werben kennen ternen, zu Stande gebracht werben. Patiteitig muß man dafür sorgen, daß das Unterbrechungsrad in gebein: Patiteitig, etwo in einem anderen Simmer aufgestellt ift, damit bas Gerausch bessehen bie Besbachtung bes galvanischen Tomes nicht fibrt.

Der longitubinale Zon ift faft immer begleitet von einem Stoß und trodenem Gerausch, welches nicht ben Charafter eines bestimmten musikalischen Tones bat.

Das Refultat bleibt fur alle Querbimenfionen baffelbe.

Stahlfidbe geben gleichfalls febr fcone Tone; bagegen geben Stabe von Bint, Rupfer, Meffing, Glas u. f. w. felbst mit Saulen von 20 Bunfen's ichen Etementen keinen Ton.

Befindet sich der Stad außerhalb der Adse der Spirale, so ist der longituden biogin Auge sich von erniger ein und von Duerschwingungen begleitet, die sichen dem blogin Auge sichhote sind 3 auch in der Schwingungen geden einen so schwachen Arandverfalton, daß man ihm nicht andere hören kunn, als wenn man das Der auf das der Abprant tragente Bertt legt.

Der Ton bleibt fich gleich, es mag ber Strom in gleichem ober entgegenges festem Ginn bie beiben Salften bee Stabes umtreifen, ober enblich nur auf

eine Salfte ober irgend einen Theil bes Stabes wirken, sobald nur biefer Theil hinlanglich vom Einspannungspunkt entfernt und der Strom hinlanglich start ift.

Dratte von Blei, Binn, Bint, Rupfer, Deffing, Silber und Platin geben, nach Bertheim's Berfuchen, teinen Ton.

Auch mit bem burchgeleiteten Strom brachte Wertheim Tone bervor. Um fie in einem Gifenfade zu erzugen, beseltigte er einen bunnen Dieffinghaften an jedem Ende bes Stabes, Fig. 255, und tauchte biefelben in Queefflibernubschen.





Iebesmal, wenn ber Strom bergestellt und wieber unterbrochen wird, hort man ben Langeton. "Bei biefen Berfuden mus man fic aber febr biten," fagt Werte fein " ben eigenen Con bes Eduches ju verwechten mit bem Geradusch bes Funtens, welches fich gleich lebem anderen Zon mit großer Leichtig teit burch starre Rerper fortpstangt. Diefer Beiber wird leicht begangen, ber fonbers wenn her Stad ober ber Dergate unt einem Ressanatkalten bestellt ein.

Bei gleichem Strom nimmt bie Starte bes Tones ab, wenn ber Stab bider ift.

Rach Bertheim's Untersuchungen erfahrt ber Eisenstab im Momente ber Wagnerstitung eine febr kleine Berlangerung, welche ohne Zweifel bie Ursache ber Zonbilbung ist. Diese Berlangerung ging fetten über 0,002 Misslimeter, und war, obwohl beutlich sichten, boch fast unmesbar.

Rach Joule's Meffungen beträgt bie Berlangerung eines bis jur Gattigung magnetifirten Gifenftabes 1/270000 feiner Lange.

Befindet fich ber Gifenstab nicht in ber Achfe ber Drahtrolle, sondern auf ber Seite, so ift die Berlangerung von einer weit bedeutenderen Seitenbewegung begleitet.

Wennyung des Alektromagnetismus als Triedrest. Die teifti. 98 gen Anjedungs und Abstogungstessein westen wiede man an Eistremagneten beobachter, sichten auf dem Gedanken, biefelben jum Wertiebe von Wasspinnen zu verwenden. Das Wege o construiter bereits im Jadre 1834 einen Keinen Appara der Alt, wockler in der Minus 180 Gramm I Mette hoch deb. In Deutschland von auf ach der keinen Appara Absten einer Mente hoch des Bereitses des Angeles des Angel

Die Grundidee der elektromagnetischen Motoren lagt fich am bequemften burch Ritchie's rotirenden Elektromagneten anschaulich machen, welcher mit einigen Mobisicationen Fig. 256 abgebildet ift.



Ein Uformiger Stahlmagnet ift auf einem Brette fo befestigt, bag er vertital fteht und feine Dole nach oben gerichtet finb. In ber Ditte zwifchen ben beiben Schenkten besselben besinde fich eine vertitale eisen achse, unde in Spien laufe, und an weicher ein horingentale Ellertemagnet beistligt ist, bessellen Pole bei der Rotation um die verritale Achse gerade über den Polen des Stahlunganern hinnegagden. — Gerade über dem Ellertemagnern ist auf der eisenen Achse iene Schieben Delg befelligt, weiche von einem Welfingungs umgeden ist. Deiser King bilbet aber tein Ganges, sondern er besteht aus sur; Mitten A. und is, weiche burch zwei einen der berechte aus sur; Mitten A. und is, weiche burch zwei einender binnertal egenembertigende

Fig. 256.



3wifchentaume von einander getrennt find, alfo nicht in leitender Berbindung fieben, wie man in ber Sigur beutlich fiebt.

Das eine Ende o ber Drahtwindungen, welche ben Eifenkern des Ciektromagneten umkreisen, ift nun an dem halbringe h, bas andere Drahtende ift an bem Salbringe i angelothet.

Auf bem Umfange ber eben besprochenen Scheibe scheifen nun zu beiben Seiten zwei Metallstdern f und g, auf beren dußeren Enden bie Atemmi-schrauben befestigt find, welche zur Aufnahme ber Polbrachte der Batterie bienen.

Mehmen wir an, in die vorbere Alemmschraube fen ber negative, in vie finitere fer der positive Poltracht einzeschaute, so wird dei der in unserer Figur dargestellten Lage der positive Streen durch die Jeder g gum "Daibring Al und von diesem ber "Daibring is schieft, als der positive Errem aus den Windere auf dem "Daibringe is schieft, als der positive Errem aus den Windungen über i und durch die Jeder saufritt. Unter diesen Umsstanden wied
das voebrer Ende A des umsstehent Gische im School, A mite alse ont und B von S angegagn, der Elektromagnet breift sich also in der durch der Pfris angescherun Richtung.

In bem Moment, in welchem A über N und B über S paffiren, gehen die isleitenden Awissenfaume zwissen hund i unter den Kevern weg, die Keber f kommt auf h und g kommt auf i zu liegen, wod einen Stromwechsel und eine Umsthytung der Polarität des Elettromagneten zur Holge dat. A wiede nun von N und B wiede von Sadssssssssen nas zur Kogle pat, das sich tation in gleicher Richtung sertbauert. Sodalb A wieder über S und B über N antemmt, sindet abermaliger Polwechsel Stant, durch welchen der Elettromagnet abermalis in gleicher Richtung sorgenteben wied.

Es verfteht fich von felbit, daß man ben Stahlmagneten in biefem Apparate auch burch einen Elektromagneten erfeben tann, in welchem tein Polivechfel ftattfinbet.

Bei dem Jacobi 'schen Apparate war die Umberchungsaer hortigental und flatt eines feifen und eines beregischen Elektromagneten famen 4 feite und be retiernde in Annendung. Mit einer foldem elektromagnetischen Machine, weiche durch eine Batteite von 64 conflanten Bintplantiennenten getrieben narde, brachte er es im Jahre 1839 babin, ein Boot auf der Rema mit ½ bis 1 Pfrebetraf in Bornegung gu fesen. Ge war allerdings die Wöglichkeit des Machinenbertiebe durch Elektromagnetismus dangerhan; allein bief Teirbetraf felltre fic als viel zu foffspielig heraus, als dag man vor der hand an eine practifige Amwendung perfelben bernten fann.

Mit gang besonberem Interesse verfolgte man in Deutschland bie Arbeiten Bagner's in Frankfurt a. M. uber biesen Gegenstand, welche jeboch auch nicht zu praftischen Resultaten führten.

Bei allen biefen Apparaten erwuchs ein gesser Nachheil aus bem Umstande, bag ber Polwechsel ber Elettromagnete nicht momentan flattfinder. Selbst bas weichste Elesten werden einer elettriften Spicale umgeden zum Elettromagneten wird, ift nicht im Stande, seine Pole so schall zu verchsen, als man ben elettrischen Strom in ber Spirale umtehren tann; je größer bie Elsemasse ift, besto erfage ein fein biefer Beziehung, umb dafer tommt es auch, baß größere Apparate verhältnißmäßig schlechtere Resultate geben als keinner Mobelle.

Diefen Nachteil, weicher aus der Archheit des Effine gegen die Umtehrung des Wagnetismus herrührt, hat Stoftere zu umgeben gewußt, indem er die Reation eines Etetromagneten, deffen Pole nicht gewohllet werden, durch den Polenschste inner eletrischen Spirale bewirtt, innerhalb weicher der Etetromannt sich bereit.

Fig. 257 feilt bem Stob rer' (sein Apparat bar. aum b find geri dingliche Rachmen, meiche von überspennerem Augefrechet gelibte find, ber ungefibe 1 Linie im Durchmeffer hat. Die Drahtwindungen, welche ben oberen Rahmen bilben, sind burch ben gedegemen Draht om ibt bem best unteren verbunden; die Wischungen beider Rahmen sind ber Art, baß ein eiletrigfere Grom beide in gleicher Richtung burchlaufe. Der gange aus herigentalen Drahtwindungen geführt Rahmen ist mit felbenmen Band unweidett.

Bwifchen bem oberen und bem unteren Drahtrahmen ift ein solcher Bwifcherum, bag bie Umbrehungsare bes Elettromagneten d sich frei bewegen tann.

Der Eisentern bes Elettromagneten ift an jedem Ende mit einer Eisenplatte versehen, welche einestheils die Drahtwindungen des Elettromagneten balt, ans berentheils aber auch sehr zur Beeftartung der Wirtung beitragt.

Sehen wir nun, wie ber Strom burch ben Apparat hindurch geleitet wirb.

Die Umbrehungsdar bes Eietromagneten lauft zwischen zwei Stablipisen, von benen nur die eine in unserer Figur sichte freit mit einem Schraubengewinde in einem Bessingsfelter, bestien gus seit auf den Bob ben aufgeschaubt ift, so bas eine innige Berührung zwischen diesem Meffingtube und bem Augkerstreifen 5 statischer, auf dessen anderem Ende ein Mefsingssuchen figt. In diese Saulden kann ber eine Politoate einer galonie



ichen Rette eingestedt und mittelft einer Schraube festgeklemmt werden. (Die Schraube ist in ber Figur weggelaffen worden; bies Saulchen und seine Schraube ift genau fo, wie bas auf ber Feber 1 ftebenbe.)

Der Strom tritt ass durch bies Saludien und ben Aupferstreifen 5 in den Apparat in, geht durch die Hebe in die Umderhungsgere über, durch weiche er zum Eisenkern des Elektromagneten gelangt. Auf diesen Eisenkern ist nun des eine Deahtende der Spirale aufgeschaubt, wesche um den Eisenkern ist nun des munden ist; das andere Ende biese Spirale ist if und bie Aupferdulfe stehet man His, 288 deutlicher siehet Spirale ist ist und bie Aupferdulfe stehet nicht unmittelden und ber eisenen Are, sondern sie ist von ibe durch eine siellende Aufgegeten. Dies Kungeschalfe stehen die Eisenkomagneten in die Windungen dessen, und nachdem er dieselben durchsaufen dar, gelangt er zur Aupfestülfe f, von der er dann zum Commutator geschlet inte, weiche bewirtt, das die Verwenrichtung in den Windungen der Rahmen geleitet und nach jeher haben Umderhauf in benschen umgesche treibe, weiche weicht, das die Verwenrichtung in den Windungen der Rahmen geleitet und nach jeher haben Umderfahren in benschen umgesche treibe.

Die Einrichtung biefes Commutatore ift aus Sig. 258 beutlicher gu erfeben. Bon ber Aupferbulfe f fuhrt ein Aupferbraht gur Gifenbulfe g, welche, wie



auch die eiltenen Hussen in die ka durch eine hölgenen Schiss, auf der sie steden, werden der nur zwischon A und I feelligt, voor mesullischen Berückung mit der Are zeschöden ist. Die Schiss grechte der gang treisformigen metallischen Annum h; an dem einen Ende ber Holle; i bestückt sich der gang treisformige Kamm l, auf der anderen Seite von i sil der

Kamm m befeligt, welcher jedoch nur einen Halbfreis bildet. Der halbfreissomige Kamm n, welcher gleichsam bie Færtschung von m bildet, ift durch die Sulfe k mit dem gang treissbrmigen Kamm o in leitender Berbindung, aber durch eine ssoliernde Swissan und i getrenat.

Auf h schieft die Fober 1, auf l die Feder 2, auf o die Foder 4. Die Feder 3 schieft den, die Feder 5 schieft den nuch an auf den Theilen m und no bestiedenden Kannn und ywar so, das n und 3 in Berthung sich, wenn nu und 6 sich derühren; wenn aber während der Wotation m mit 3 in Berthung kommt, so kommt unten n mit 6 in Berthung tom und 6 sich der hier der die Reichtung kommt, so kommt unten n mit den Werthung kommt unten n mit den die Werthung kommt, so kommt unten n mit den die Werthung kommt, so kommt unten n mit den die Werthung kommt die Reichtung der die

Nehmen wir an, ber positive Pol ber Kette sei in das Saluthen bes Sreis fens 5, ber negative Polbraht in das Saluthen ber Frber 4 eingestemabt, so geht ber positive Strom, nachbem er ben Elettromagneten umterist bat, von f nach y und h, von da durch bie Frber 1 und ben tupfernen Alurestreist as auf bis Feder 2, dann nach 4, is und my iber dabkreissferinge Ramm mis flat for gleichsam ein + Pol; von m geht ber positive Strom auf biejenige Feber über, bie er gerabe berührt.

Der negative Strom tritt burch bie geber 4 ein und gesangt von ba uber o und k nach n, fo bag affo n gleichsam ber negative Pol ber Rette ift.

An ber Umberhungsare bes Elektromagneten ift bas kleine Bahnrad r bei feitigt, medies in ein größeres eingreift. Um bie Are blefe größeren Bahnrabes ist ein Schnur geschungen, an welcher ein passenbes Geneidt zehäuft werben kann, welches bann burch bie Rotation bes Elektromagneten gehoern wieb.

Solite ber Apparat nur ju bem oben angegebenen fluede bienen, so hinte er etwas einsacher fewn; g und h und bis Tebern 1 und b Einenten gan; weige bleiben, f und b lberet burch einen Aupferdracht verdunden seven; bei ber Einrichtung, netche ber Apparat jeth bat, läft er sich aber auch noch zu andberen Berschaften amwenden, weiche erst späte begrochen werben können.

Bei Anwendung einer Binttohlentette, welche 20 Quadratzoll wirtenber Roblenflache hatte, murben folgende Refultate erhalten:

| 1 | Element | ĥов | 13/4 | Pfund | in | 4  | Secunben | 1  | Fuß | hod). |  |
|---|---------|-----|------|-------|----|----|----------|----|-----|-------|--|
| 2 | 20      | 33  | 3    | 39    | 19 | 3  | 19       | "  | 29  | 39    |  |
| 3 | 19      | 19  | 5    | 19    | 12 | 21 | 1/2 "    | "  | 23  | 39    |  |
| 4 | "       | "   | 6    | 39    | 11 | 2  | 19       | "  | 33  | 10    |  |
| 5 | 33      | 33  | 53/4 | 19    | 12 | 11 | 1/2 "    | 30 | 22  | 39    |  |

Dbgleich bie Stohrer'ichen Apparate ganfligere Resultate geben, ale alle fraber gu biefem Awede construirten, so ergad fich boch, bag bie Unterhaltungetoften gu groß find, um eine technische Anwendung moglich gu moden.

Man hat efektromagnetische Motoren von sehr verschiebenen Formen confkruier, alle aber lassen ich in jwoi Hauptabschilungen beingen: in die erfte Kaffig gehören 160fe Apparate, bei welchen, wie bei den bisher beruchteten birect eine Kotationsbewegung erzugst wieh; in die zwiete solche, die denen ufprüngtich eine follkauschieße Bewegung hervogehende wiehe, die est in ein continuitübe bersenbe verwandelt werben muß. In dies zweite Classe gehört unter andern ber Apparat bes Amerikanees Page, welcher gegenwärtig besonbere die Aufmerkanneis auf sich zich, der aber wohl so wenig wie die führen elektromagneischen Wotvern die sangtwischen "hoffnungen erstüllen wird, die man won ibm hoat.



Fig. 259 fann bas Befentliche bes Page's ichen Apparates anichaulich machen.

Muf einem Brett find in borisontaler Lage gwei Magnetifirungefpiralen a und a' fo befeftigt, bag ibre Uren genau in biefelbe gerabe Linie fallen. Die beiben Gis fenftabe b und b', burch ein Deffingftab. chen mit einander verbunden, find an bem beweglichen Rahmen ff befeftigt, welcher ihnen gur Fubrung bient. Geht ein Strom burch a', fo mirb b' nach ber Linten gezogen: fobalb ber Stab b' gang in a' bineingefchoben ift, wirb ber Strom in a' unterbrochen. mabrent er burch a ju laufen beginnt. b mirb jest in bie Spirale a bineingezogen, mabrenb a' nicht mehr auf b' wiret; ift bie Bewegung nach ber rechten Geite bin vollenbet, fo tritt abermale ein Strommechfel ein, und fo mirb eine bine und bergebenbe Bewegung erzeugt, melde burch bie Triebftange d bem Schwungrab a eine rotirenbe Bewegung mittheilt.

Die Borrichtung jum Stromwechset ift an ber Schwungrabeweile angebracht. Diese sowie bie Drahtteitungen sind in ber Beichnung weggelaffen, ba es nur barauf antam, eine Ibee von bem Apparate au geben.

Als eine Barietat bes Page'fchen Apparates fann man ben in Figur 260 dargestellten betrachten, welcher in feinem Aeuferen bie Dampfmaschine gleichfalls

nachahnt, mie der worige. Die beiben Spiralen stehen veriftelt. Daburch, das abwechsteln der Eisenkern C und dann wieder der Eisenkern D in seine Spirale bineingsgagen wied, wied de Salancier GE in Bewegung gefest, dessen auf und niedergehende Bewegung durch Metrellange und Auchel in eine rotiernde Bewegung derwandelt wied. An der Umberhungsdage befindet sich ein Schwungzad und eine erentrische Schwide, deren Sesskap mit einem

Schieber enbigt, burch beffen bin- und Bergeben abwechseind bie Spirale A und Ria. 260.



bann wieber bie Spirale B in ben Schliefungsbogen ber Batterie gebracht wirb.

Theorie ber elektromagnetischen Motoren. Die Grundzüge ber 99 Theorie elektromagnetischer Motoren hat Jacobi entwickti (Ardnig's Journal Bb. III. Geite 377). Folgendes ift das Wesentlichste berfeiben: Es sen

n bie Angahl ber Plattenpaare, welche gur Gaule verbunden ben Strom lies fern, welcher bie Dafchine treiben foll;

e die elettromotorifche Rraft eines Plattenpaares;

e ber Befammtwiberftand: fo ift nach bem Dhm'fchen Befebe bie Stromsfarte

$$i = \frac{ne}{\rho} \cdot \dots \cdot (1).$$

Benn nun ein Strom von biefer Starte in  $\beta$  Bindungen einen Eifentern umtreift, fo ift der Magnetismus beffetben

$$m = \beta i = \frac{\beta ne}{\rho} \dots (2);$$

benn bei fo biden Gifenternen, wie fie bei biefen Dafchinen in Unwenbung

kommen, kann man ohne Anstand ben Magnetismus ber Stromftarke proportional feben.

Die Rraft, mit welcher zwei solche elektromagnetische Dole fich anziehen ober abflogen, ift bem Producte ihrer Magnetismen proportional, also

$$R = m^2 = \frac{\beta^2 n^2 e^2}{\rho^2} \dots (3).$$

Diese Gleichung guschige kann man bei unwerdnbeten Werthen von n. e und de in wie bei werte Geletromagnet flatischnerde Anziehung ober Abstesung durch Bergrößerung der Windungshaf bis ins Unendlich seingere bei Berdangen wenn man nur be Elfenkene bid genug macht und basse fort forzt, daß bei Berdangerung des Deattes auch sein Querschmitt in soldern Berdalinis nachst, daß der Berdalisch der Berdalisch werden berechtigt, das man ben mechanischen Effect einer galvanssche Werter bei unwerdnbeter Erromfläste, als de in unwerdnbeter Schromfläste, als de bei unwerdnbeter Schromfläste, als de in unwerdnbeter Schromfläste, als de in unwerdnbeter Schromfläste, als de in unwerdnbeter Schrömfläste, alle de in unwerdnbeter Schrömfläste, alle

Mas von ber Größe ber Angiebung ober Abifcoung zweier Magnetpole gilt, welche rubig einander gegenübersteben, barf aber durchaus nicht auf ben medanischen Effect übertragen verben, welchen die Machine hervorzubein. gen vermag, wenn fie in Bewogung ift, wie dies die folgende Betrachtung barthut.

Der Strom, welchen die Saule liefert, behalt nur so tange ben bei (1) ans gegebenen Werth, als man die Massine nicht in Bewegung kommen läßt, als man sie anhalte. Sobald die Botation beginnt, nimmt die Stromslake ab, und zwar um so mehr, je sonielle die Massine läuft.

Es life sich viele leicht nachweisen, wenn man eine Amgentenbussel ein den Schließungsbogen einschaltet. Hat man die Maschine an, so beobachtet man die Welchung (1) entsprechende Abientung. Hang man der Maschine eine verhältnissmäßig große Laft an, so rotiet sie nur ganz langkam und die Nadel geht nur wenig von der Erkulung zuricht, verde, sie einnehm, als die Maschine angehalten wurde. Vermindert man die angehängte Lasst mehr und mehr, isch sauft die Maschine immer schneiker und babei geht die Nadel der Langentendussel wird der Maschine immer schneiker und babei geht die Nadel der Langentendussel wird der Vermindert man die geht die Nadel der Langentendussel wird der Vermindert man die geht die Nadel der Langentendussel wird der Vermindert man der der Vermindert der Vermindert man der der Vermindert man der der Vermindert der Vermindert man der der Vermindert der Vermindert der Vermindert man der Vermindert der V

Die Gemadhung ber Stromflafte tührt baber, bag ein Magnet ober ein Etetromagnet, weicher sich in ber Rabe einer geschiosinenn Drabftpirale bewegt, in berfelben einen Strom hervergurufen (zu inductien) flrebt, weicher deminigen entgegengeste ift, melder, die Spirale burchftrömend, eine Bewegung in geirdem Ginne bewirdt. — Die Geses biefer inductien Schrem erechen neit im folgenden Kapitet naher betrachten, hier genügt es uns, vor der hand zu wissen, daß die in Folge der Induction eintretende Stromsschaug propertional ist;

- 1) ber Gefchwindigfeit v. mit welcher fich ber Eleftromagnet bewegt;
- 2) ber Starte m' ber Glettromagnete;
- 3) der Windungegahl B.

Bezeichnet nun m' bie Starte bes Dagnetismus ber Elettromagnete, unb i' bie Stromftarte, mabrent bie Dafchine im Gang ift, fo ift

$$m' = \beta i' \dots (4)$$

und bie burch bie Bewegung eingetretene Stromfdmaduna

$$i-i'=\beta \cdot m' \cdot v \cdot \gamma$$

mo y irgend einen conftanten Coëfficienten bezeichnet. Darque aber ergiebt fich  $v = \frac{i - i'}{\beta m' \nu}$ 

ober, wenn wir fur i' feinen Berth bei (1) fesen:

$$v = \frac{\frac{n e}{\varrho} - i'}{\beta^2 i' \gamma} \dots (5).$$

Die Rraft, mit welcher bie Elettromagnete fich angieben ober abftogen, ift aber

$$R' = m'^2 = \beta^2 i'^2 \dots (6).$$

Die Bebeutung bes Berthes R' bebarf nun junachft noch einiger Erlauterung.

Die Rraft, mit welcher bie Dagnetpole auf einander wirken, ift feineswegs eine bestanbige Grofe, fie ift namlich von ber Entfernung ber Dole abbangig und variirt alfo mabrent jeber Umbrebung innerhalb gemiffer, von ber Eigenthumlichkeit ber Dafchine abbangiger Gramen. Dies hindert jeboch nicht, bag bie Dafdine in einen nabegu gleichformigen gauf tommt, und mabrend beffelben wird ein bestimmter gleichformiger Bewegungewiderftand übermunden, melder theile von ber angehangten gaft, theile von bem Reibungewiberftanb in ber Dafchine und bem Luftwiberftand herruhrt. Diefer gleichformige Bemegungemiberftand nun, welchen bie Dafchine ubermindet, ift gleich ber mittleren Rraft, mit welcher bie Dagnetpole auf einander mirten. In ben Momenten, in welchen bie Dole mit großerer Rraft auf einander wirten, tritt eine Befchleunigung ein, mabrent in ben Beittheilen, in welchen bie Dole mit geringerer Rraft auf einander mirten, eine Bergogerung erfolgt.

Diefe mittlere Rraft nun, welche ber Summe aller Biberftanbetrafte gleich ift, bie von ber Dafchine übermunben werben, foll mit R' bezeichnet merben.

Mus ber Bergleichung ber Formeln (5) und (6) ergiebt fich junachft bas wich: tige Refultat, bag bei unveranderter Stromftarte, alfo bei unveranbertem Berth von i' burd Bermehrung ber Binbungegahl & fur ben med anifden Effect ber Dafdine nichte gewonnen merben fann.

Der mechanische Effect ber Dafchine ift namlich bem Probuct R'v proportional; aus biefem Product aber verfcmindet & vollftanbig, benn in bemfelben Maafe, wie R' burch Bergrofferung von B gunimmt, nimmt auch v ab, benn im Berthe von R fteht β2 im Idhler, im Berthe von v fteht es im Renner. Fur ben mechanischen Effect erhalten wir ben Berth:

$$T = R' v = \frac{i' \left(\frac{ne}{\varrho} - i'\right)}{\gamma} \dots (7).$$

T wird gleich Mull, wenn  $i'=\frac{ne}{o_i}$ , b. b. wenn ber Strom ben Werth von i in Gleichung (1) erreicht; für biefen Hull vie ber Merth von R gleich bem von R in Gleichung (3), während v=0 wird. Farner wird T=0, venn i'=0 if, we dann R=0 und  $v=\infty$  wird. Indigen biefen Gedagwerthen von i', namith i'=0 und  $i'=\frac{ne}{o}$ , muß es nun offendar einen Werth von i', geden, für verlehn T ein Maximum wird. Ein bekannter Sah ber Wachfwarft (beft, baß das Poedwat x(a-x) ein Maximum wird, venn x=i'/a. Wenden wir dies auf unsern Fall an, so if klar, daß T ein Maximum ein, wenn umm sen vieb, wenn

$$i' = \frac{ne}{2o} \dots (8),$$

daß man alfe ein Marimum bes mechanischen Effects erhatt, wenn man bie Belastung ber Maschine fo regeit, bag bie State bes Stromes, welcher ben totiernben Apparat burchlauft, gerabe halb fo groß ist, ale bie Stromtkatte sen würde, wenn man bie Maschine anbiette.

Rur biefes Marimum bes mechanischen Effecte erbalt man

$$T_0 = \frac{n^2 e^2}{4 o^2 v} \dots (9),$$

wobei fich fur die entsprechenden Berthe des Druckes und ber Geschwindigkeit ergiebt

$$R_0 = \frac{\beta^2 n^2 e^2}{4\rho^2}$$

unb

$$v_0 = \frac{1}{\beta^2 \gamma}$$
.

Es ift zu brachten, daß die Formel (9) nicht ben reinen Rubeffect ausbrucht, da To bie Gesammarbeit der Maschine begeichnet, welche aus der Summe bes erinen Nubessects und der beim Lauf ber Maschine zu überwindenden Bewesgungs-hindernisse, der Reibung u. f. w. besteht.

Die obigen Betrachtungen gelten allgemein fur alle elektromagnetischen Motoren, weiches auch übrigens ihre Construction fenn mag; von ben fpreifische Eigenthumlicheiten berfeiben hangt nur ber Sactor y ab, beffen numerlischer Werth bis ihrt fur bir verschiebenen Formen ber elektromagnetischen Maschinen noch zu ermitteln ist, woeaus sich benn auch ergeben wich, welche berschern die voorteilchestell ist. Soviet ist nun iedensals nachgerwiesen, daß einer bestimmte Grownstate auch ein bestimmtes theeretssisses Maximum des mechanissen Effectes zuschmut, dem wie und durch Bervollkommung der Apparate mehr und mehr nahen fehren, des wie ja auch durch bestiere Dompstachsten nur eine vossissandere Bennutung der Dompstacht erziet wird, ohne daß man dabei je über gewisse Granubung der Dompstacht erziet wird, ohne daß man dabei je über gewisse Granubung der Dompstacht und die Werten der gewisse dere kann die Bergessprung der Dimensionen und die Beremscheung der Dompstacht und die Werten gewissen der, kann die Bergessprung der Dimensionen und die Werten mehren der Anglosie aber, kann die Kracksell nicht andere wirken, als eine vermehrte Ueberschung der innem Köderweiten der einem Röderweiten.

Bur Prufung und Erlauterung ber Jaco bi ichen Theorie habe ich eine Berfucherihe angestellt, welche bie in folgender Tabelle julammengestellten Refultate aab.

| Angehängte<br>Gewichte. | Ueberwuns<br>bener Wibers<br>ftand in<br>Bfunden. | Beit, welche zu<br>6 Fuß hebung<br>erforberlich<br>war. | Mechanischer<br>Effect pro<br>Minute in<br>Fußpfund. | Ablenfung be<br>Tangentens<br>buffole. |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| 0                       | 1,3                                               | 14 Secunb.                                              | 5,5                                                  | 12,5°                                  |  |
| Bagfcale = 0,9 Bf.      | 2,2                                               | 24 .                                                    | 5,5                                                  | 22,5                                   |  |
| 0,9 + 2                 | 4,2                                               | 50 .                                                    | 5,0                                                  | 27,5                                   |  |
| 0.9 + 3                 | 5,2                                               | 162 *                                                   | 1,9                                                  | 29,75                                  |  |

Die Maschine, neiche ju biefen Neftuchen angerwandt wurde, war eine Sichhereise von ber auf Seite 274 beiprochenn Sonstruction. Der Strom murde durch eine Salut von 3 doppsten Zinktobienbechen erzeugt und in den Schiefungsbogen, im gehöriger Entsterung von dern erktromagnetischen Moete tot die Aungentenbussol eine glodiete. Als die Maschine wurde, war die Abienkung 32,0%; als man die Maschine fulle gehoten erwose an die Schune ungehängen, sing die Nodel der Aungentenbussol auf 12,5% ur. die. Als eine höhigene Maschine die Nodel von Aungehüngen gin von der Moschine fulle gehone der die Botte fulle die 2,5% ein.

Ale noch Gewichte auf bie Bagichale gelegt murben, murbe bie Umbrehung noch langfamer, mahrend bie Stromftarte gunahm, wie man aus ber Tabelle erficht.

 betrachten, denn die Reibungswiberstande wachsen ja, wenn schwerere Gewichte angehängt werben; ju ben geberen Besastungen mußte also eigentlich mehr als 1.3 Beind ablier werben.

Im Uebrigen bebarf mohl bie Tabelle feine meitere Erlauterung.

Rad Jaco bi's Theorie muß man das Marimum bes mechanischen (Brutto) Effected erhalten, wenn die Beiaftung so regulitr wire, daß bei rotirendem Apparat die Stromstate halb so geoß ist, als wenn ber Apparat arretiet wird. Da tang. 32,50 giedo 0,64 ist, so ist also 0,32 bie trigonometrische Anngente bes Wintels, um weichen die Nach der Angentenhussse fin Sall bes Marimum dan mechanischem Effect abgelent werden muß; dieses Marimum haben wir also zu erwarten, wenn die Nadel eine Ablentung von 17,75 Graben zeich .

Dies stimmt num mit obigen Berfluden gang gut überein; nach biefen baben nie bad Naximum ber Effectes bei einem Etromflicht gu ernarten, für weiche bie Ablentung ber Nabet ungefiche in ber Meite zwischen 12,50 und 22,50 liegt, affo 175,0 bertägt. Aus biefer Berfuchereihe ergietet fich aber, baß bas Maximum bes mechanischen Effectes nur unterdunten gesper sen tann, als 5,5 Buspfund pr. Winnute. Nedmen wir als erste Annahreung 5,6 Guspfund, ober nead bassische 1,038 Tuspfund in ber Sexunde an, fo sit also für unfern Kall bas Maximum bes mechanischen (Brutto) Effectes nicht gang 1,000 Petrebeta.

100 Etektrifche Telegraphie. Bereits in ber leigten Sulfte bed vorigen Jabehunberts hatte man Surfuch gemacht, bie Reibungseittrieidit und gelegraphiren zu benuben, nachdem man fich von ber großen Fortpflanzungsgeschwindigkeit ber Cetetricität übergaugt hatte. Alle nach biefer Seite bin gereichteten Beffredungen scheiterten aber an ber Unbeständigkeit ber Cetterfifer maschine, ibere Abhangigkeit von bem Feuchtigkeitsgusande ber Lufte, ber Schwieristeit einer genflegenben Josiuma ber Leitungskofte u. f. en.

Balb nach Entbedung bes Galvanismus und ber Bolta'fchen

Saute versuchte man, ben galvanifchen Strom zur Telegraphie zu benugen. Sommering wollte bie galvanische Wasserziegung zur Zeichengebung benugen, und spater hat Borgetmann be her bie physiologischen Wirtungen des Erromes zu gleichem Bwed in Borfchiag aebracht.

Durch Combination biefer zwei Clementarzeichen (Ausschlag rechts und Ausschlag links) wurde bas Alphabet gebilbet.

Es waren nicht gewöhnliche galvanische Strome, welche hier in Anwendung gebracht wurden, fondern Inductionsftrome, wie wir fie im nachsten Kapitel werden tennen lernen.

Bundoff mache fich nun Stein heil um die Bervollkommung per elektrifden Telegraphie verbient. Bei ben Berfuden, die er im Sommer 1838 auf der Rümberg-Fättebe Elfembahn anfellte, machte er bie solgenreiche Entbedung, daß das Erdreich felbst fich als Leiter für den Strom ben uben laffe, daß man also nur einen Leitungsbrabt nobig hat, indem die Rückteitung des Stromes burch dem Erbodoben erfolgt. Auf weiche Weife der Erbodoben jur Stromleitung benucht wird, werden wir weiter unten febru.



Eine horigontale, durch die Mitte des Rahmens gehende Are trögt zwei Magnetnadein, von denne die eine, innerhald bets Nahmens liegend, theilweise in Jig. 261 fichtbar ist, nachrend bie andere, auf der Bederfeite des Auftene liegend, also in Jig. 262 sichtbar, als Zeiger dient. Beide Nadeln sind parallel, die eine hat ben Norde, die ander der Mittel unten gefehrt, so daß die eichtende Araft des Erdmagnetismus feine Wirtung auf das Nachtpaar auskiben kann; während der gantliche Erdmagnetismus feine wirt, weckher des Mutipsicatore burchkluff, auf beide Nachet in aleichem Ginne wirt.

An ieder der deiben Stationen, melde mit einander vertebern sollen, ift nur ein solder Appacat aufgesteltt. Die Alemmschaube L der einen Station ist mit der entsprechenden Alemmschaube des Appacates auf der anderen Station durch den Leitungsderaft verkunden, während die Alemmschauben Lebeiter Stationen durch einen perien Leitungsderaft oder durch die Erdeitung verdunden find. In diesem leigten Balle sührt won Le ein Draht zu einer mehrere Luadvarfuß großen, in den seuchen Boden einsgrachenen Aupsterplatte, wersche den Urbergang des Ertemses in den Erdebed wertenden Urbergang des

An ben beiben mit - und - bezeichneten Alemmichcauben find bie Bolbrafte ber ftromgebenden Batterie eingeschraubt, wie auch aus Sig. 263 zu ersehen ift, velche bie Combination ber Apparate zweier Stationen schematisch barftellt.



Im unteren Theil bee Raftens befindet fich ber fogenannte Schluffet, eine Borrichtung, welche bagu bient, nach Belieben ben Strom balb nach ber

einen, bald nach ber anberen Richtung durch bie Appaate geben ju laffen. Er besteht aus einer vertidaten holgscheibe, weiche mitteist eines an der Borderseite bes Appaates befestigten holgseisse mie nie borignatale Are gedrecht werben kann. An dem Umsange biefer Holgschieb sind verschieden Messignaftike eine geteg, die teichtweise unter sich durch Delchte verdunden sind, wie es Sig. 284 zeigt. Natürlich ist jeden Berbindungsbachte von dem anderen isolier. Beide ber Griff an beiben Stationen vertitat, wie es in unseren Figure für die Station links ber Fall ist, do gebt gat ein estern bruch ben Apparat, wei bie Febern, welche mit den Polen der Batterie verdunden sind, auf holg scheifen. Wird aber auf der zeichengebenden Station der Griff nach der Rechten gedrecht, wie es in unseren Figure bei der Station erchts darzelleit



ist, se irauliet nun der Strom, wie est die Pfeile andeuten. Aumägli durchläuft er die Windungen der Zeichen gekenden Station, um die Nadel nach der rechten Seite abzulenken, läuft dann durch die Deathteitung nach der nächsten Station, durchäuft hier die Multiplicaconvindungen so, daß die Radel edenfalls nach der Rechten abgeient wied, geht dann durch den Schäffel zur Erdplatte P., um durch den Weden und die Erdplatte P. zurüglutehren.

Bird ber Schluffet eben so viel nach ber Linten gebrebt, so geht ber Strom in entgegengesehren Richtung burch bie Apparate, und lenft an beiben Stationen in ent Rabel nach ber Linten ab. Wied ber Griff wieder vertifal gestellt, fo bott ber Strom auf.

Bas bie Beichen betrifft, fo bebeuten 3. B. bie auf einander folgenden Musfchlage

| Lints : Lints           |  |  |  |  | A    |
|-------------------------|--|--|--|--|------|
| Rechte : Linte          |  |  |  |  | D    |
| Rechte : Rechte : Linfe |  |  |  |  | G    |
| Pints . Rechts          |  |  |  |  | Rufm |

Der Buchftabentelegraph. Die Buchftabentelegraphen, melde ibre 100 Entftebung mobl hauptfachlich bem Beftreben verbanten, neue Beichen ju vermeiben, baben im Befentlichen folgenbe Ginrichtung : Gin weiches, mit Drabtwindungen umwideltes Gifen wird abmechfeind magnetifch und wieber uns magnetifch gemacht, inbem man einen Strom burch bie Binbungen binburch: fenbet und wieber unterbricht. Durch bas magnetifch geworbene Gifen mirb ein Unter angezogen; er wird burch eine Reber gurudaefubrt, menn ber Magnetismus bes Gifens aufhort. Die bing und bergebenbe Bemegung bes Untere mirb mittelft eines Satens auf ein Babnrab in ber Beife übertragen. bağ bei jebem Sins und hergang bes Untere bas Rab um einen Babn fortgeschoben wirb. Un ber Are biefes Rabes befindet fich nun ein Beiger, melcher bei fortaefestem Deffnen und Schliegen ber Rette wie ber Beiger einer Uhr runblauft. Um Ranbe ber Beigericheibe befinden fich Buchftaben; mabrent ber Apparat im Gange ift, fpringt alfo ber Beiger von Buchftaben ju Buchftaben fort, bis er an einem bestimmten, ben man eben fignalifiren will, fur burge Beit angehalten mirb.

Die Buchstadentelegraphen haben gleichfalls mancheele Mobificationen erlitten. Das volltommenste Instrument biefer Art ift aber ohne Zweifel ber Buchstadentelegraph von Siemen 8 und haleste.

Dier Apparat zerfallt in zwei Sauprtheile, ben Wedere und ben Beiger apparat. Der Mechanism iener beiben Teile (Rije 268 a. f. S.) ift in nerhalt einer über Der Bedplatte einer diere Beite (Rije 268 a. f. S.) ift in nerhalt einer über ber Defplatte einer diereftigen Kaftchens hervortretenden zunden Weffingatopfel CCC eingefoloffen, die bles bie Are bes Zeigers hindurolickt. An ibem Nande fteben einge berum die terischformig geftluten teigsaphischen Beiden (Buchfaben und Biffern), an benen ber Zeiger x bei feiner Bewegung ber Reife nach vorbeiläuft.

Die zum Betriebe erfoberlichen zwei Elektromagnete befinden fich nehlt den, in der Fligur punktiet gezichneten, Berbindungsbedhen unterhalb der Dechatate in dem eigentlichen Raum des Kastens. Auf der Dechatate sieht man noch aus Galdoanometer G', dem Schieber S, die Contactfedern R (Rube) und T (Azetegraphiern), die Drahktiemmen Z (Zintpol), K (Aupferpol), E (Erdoraht) und L (Leitungsbracht).

Der Weckerapparat ift ber einfachere Theil bes Gangen und besteht aus ben in ber Sigur rechts vor bem haten hliesenden Theilen und ber Glocke G. NN sind bie beiben Bole eines Elektromagneten; feine Schenkel befinden

144 find Die Beiden Bole eines Electromagneien; jeine Schente beitigen ich unterhalb bes Bedeie und fiehen fenfrecht gegen benfelben; feine Bole geben burch ben Deckel hindurch und find mit Kappen ober Schuben befeht,

Mullereftnuiller's Bebrb. b. Whnfit. ste Muff. 98b. II.



Big. 265.

vie mit feitwarts siehenden eisenem Platten verschen find, meiche den eisenem Platten des um eine vertitale Ar der derbaren Ankers B B geşenüberstehen. Die Drehungsare diese Ankers tragt zwei Fichrungsarme i umd f. weiche bede zugleich mit dem Anker dies und dergeben. Der lestere f schlägt vei steine Bewegung mit feinem Elbevagung fein geschelten Elbevagung in weiche sich um einem auf dem Fuße ff sehenden Metallagafen mit einige Reidung hin und berbervegun läst. Dwei metallene Schraubenspielen 1. Flächaften diese Bewegung in "M Budgsussanden, wo, wie die Figur zeigt, die Anker B von NN nicht angezogen sind, muß die Gede inn solch Schraubenspiele I einst angebenden wirt. Der Arm i rögt an seinem Elbevagung int. Der kontie in folgt ergen die Schraubenspiele I einst angebracht wirt. Der Arm i rögt an seinem Elbevägung diese der eine Elsenbeinspiele, damit sein. Der Kont i rögt an seinem Elbe dieserschutzun der mehr der schrauben der eine Elsenbeinspiele, damit sein. Der Arm i rögt an seinem Elbe dieserschutzun der eine Elsenbeinspiele, damit sein. Der Kont ein Elsenbeinspiele, damit sein. Der Kont eine Elsenbeinspiele, damit sein Westallsteper mit der Gabel nicht in Bereibung dem eine

Die Enden des um den Cieftromagneten gewundenen Drahtes geben unterhalb der Detplatte einerfeits an die Denfttemme E. andererfeits nach dem Juggeftelle U. während ein anderer, dem Wacker edenfalls angebeiges Draht vom dem Gestell I aus durch die Desfinung P unter die Dechpatte tritt und dies an der Klemme und der Schaftliche Erstelle ist.

Bei ber hin: und hergehenden Bewegung des Arms f foligt fein Ribppel fortmährend gegen bie Glode G; bie Unterbrechung und Wiederherftellung bes Stromes erfolgt hierbei durch ben Apparat felbft, woher fein Rame Beder mit Selb fu nterbrechung.



anhaltende Benequing vom oh wird daher das Radbenn r nach und nach gans bertumgedredet; der Zeiger x, der außerfalls der Beschligkopfel auf der verlangerten Are diese Radbenes aufgeschaubt ist, theilt dabei die Beneguing bestie ben und gelangt so freungweist von einem Buchstaden zum anderen in dersel den Richtung, wie sie so die Zeiger einer Ulbe bewagen.

Bon ben zwei Enden bes dem Cleftromagneten bilbenden, unterdalb der Deckplatte liegenden Ummindungsderächt ist ab eine dei K festgeschraubt, das andere tritt durch die Orffung P in die Messingsdesst hier und ist auf dem Messingsstades S festgeschraubt; ein britter Draht geht von dem Messingseiselle V und durch dere diesen bestimmt Dunch der Deckplatte hinneg zu der Drahsstemme T und deren Gentactsebe.

Die bin umb bezochnbe Bewegung bes Arms o wird auch bier durch Seitbfunrerbrechung bes Stromes auf analoge Weise bervorgebracht, wie bei dem Wester. Ju dem Ende trägt die Westingslates Seinen nahe unter dem Arm o bintaufenden Messingsfress m, auf weichem ungesche in der Witte eine Beiem ebullen Sehrle se's beitstigt ist. Der Seitstig mehre bei gegen bei der Beiter der bericht weicht sie der Beiter Seitstig und bezoffen. Bei sie und si stehen pein entallen erverortzugung auf der Beitele, mit weichen diese, dei ihrer dinn und bergebenden Bewegung, dato gegen die Schraubenspiele De, dato gegen Die flickligt, und daburch sich unterhalb einer kleinen, der Bewegungsgebe der Anters Arf genau entsprechenden wurd durch Bestude vor dem Gebrauche des Apparates zu regulirenden Grünze bewegen kann.

Es zeigt sich nun dalb, daß eine Eirculation bes Stromes um MM nur dann Ratfinden tann, wenn s' mit D' in Berichung steht, nicht aber wenn s an D antigat, ober wenn zwigen s' und D' eine Unterkerdung vorbanden ift, wonach also eine bin: und bergebende Betwegung der Brüder ss' zwischen den Schrauben D' D' eine abwechscheide Unterbrechung und Wiederherstellung des Stromes zur Falge haben muß.

T verbunden bleiben ober irgend ein anderes mechanisches Sindernif in Die Ber wegung hemmend eingreift.

Das Lettere gefchieht, wenn ber Telegraphift mabrent bes Telegraphirens ben berumeilenden Beiger z vor irgend einem Buchftaben anhalten will. Es bes findet fich namlich auf ber Mugenfeite ber Deffingtapfel einem jeben Buchftaben gegenuber eine Tafte. Jebe Tafte wirft auf einen Deffingftift, ber fich beim Rieberbruden ber Tafte in bas Innere ber Rapfel hineinfchiebt, beim nachlaffenden Drud aber nebft ber Tafte burch Reberfraft mieber in Die Bobe gebt. Die Are bee Stahlrabchene r tragt unmittelbar unter ber Glache bee Rabchens einen Urm, ber fo geftellt ift, bag er bem oberen Beiger z genau parallel ift und baber auch bei ber Bewegung bes Rabchens bem Beiger z ftete parallel bleibt. Diefer Urm lauft, wenn feine Tafte niebergebrudt ift, gerabe unterhalb ber einschiebbaren Stifte hindurch und hemmt baber bie Bewegung bes Rabchens nicht. Wird aber, mahrend ber Apparat in Thatigfeit ift und ber Beiger rundlauft, bei irgend einem Buchftaben, 3. B. C, die Tafte niedergebrudt, und baburch ber entsprechenbe Stift eingeschoben, fo bauert bie Bewegung bes Rabdens r und bee Beigere gerabe fo lange an, bie ber Urm unterhalb a biefen Stift erreicht bat und angehalten wird; bamit ftebt bann auf beiben Stationen ber Beiger z vor bem Beichen C ftill, und ber Strom bleibt unterbrochen, bis bie niebergebrudte Tafte wieber frei gelaffen wirb.

Die Anordnung der Apparate ift auf beiden Stationen durchaus dieselbe, mit alleiniger Ausnahme der Bolvereinbung der Batterie. Auf der einen Station (4, 8 66hn) steht nafflich die Klemme E mit dem Aniphol Z, auf der anderen Station dieselbe Atemme B mit dem Aupsterpol K' in Berbindung. Bei E. B' sind die ju den Erholaten Pl., Pl. sübernden Erdockhet, die L. Die Enden des Ettimagbeachtes einseschautet; Z. C. find die Klemme L. Die Enden des Ertungsbeachtes einseschautet; Z. C. find die Klemmen



Sig. 266.

Das Telegraphiren gefchieht nun auf folgende Beife:

Gefebt, Coin will eine Depefche abgeben: Chin ruct querft S auf T und beingt baburch bie Coiner Batterie B in bie Leitung; ihr Strom nimmt bie Richtung vom k Bod aus ber K, M, T, S, G, L, L, Ettung L, G', S', R', N', E', Pl', Crbe, Pl., E, Z, z Bol. Ein naherer Befolgen zeigt leicht, daß ein anderer Beg bes Stromes debre eine Abzweigung beffelben nicht möglich ilt. Unter bem Einfulle bed Eftromes befinden ich nun:

a) ber Beder N' ber Machener Station, unb

b) ber Beigermagnet M ber Colner Station.

Run ift aber mit Rödefich hierauf ibe Foere (Tig. 266) bes Wedermagneten viel schwädere angesonnt ad bie Here de Seigermagneten, so das und bie Gerne Beigermagneten, so das und bie Gerne Beigermagnet seine Beiere Bereiten Gerne Rose der Seigermagnet bie eitenstehe Kunk, auf der Zeigermagnet bie feinige. Indem aber NN seinen Anter B Feider anziehe, als MM den seinigen (AA), und sofert durch die Anziehen der Bereiten der Seigermagnet MM debendupt nicht zum Anziehen siene Anzere damen. Der Aachener Wecker erfont daher, ohne daß der Assiger in Geste Merken der Seigermagnet MM debendupt nicht zum Anziehen sienes Antere kommen. Der Aachener Wecker erfont daher, ohne daß der Gesiger in Geste sich sieden der Seiger der Gesten der Seiger der Gesten der Ges

Der Aachener Telegraphift, burch bas Ertonen seiner Glode aufmerkfam gemacht, fleilt sofort feinen Schieber S" auf P, und nun befinden fich bie Batereine B, B', so wie die Zeigermagnete M, M' beiber Stationen in ber Leitung. Die Richtung bes Stromes ist babei, wenn man von B ausgeht, folgende:

k Pol K. M. T. S', G. L. Leitung, L', G', S'', T', M', Z', z' B' k', K', E', Pl'., Erte, Pl., E, Z, z Pol.

Demnach befinden fich die Fleigerappearte  $M,M^b$  beiber Stationen unter den Genfusse eines mit den deiben Batterien  $B,B^b$  erzeugen Stromes, der nun hinreichend fart ist, die Anter  $A,A^c$  (Big. 265), dern Febern gleich start gesommt find, zum Anklappen und die Zeiger auf der Zeichenscheibe zum Rundlauf zu bringen.

Sobald eine ber beiben Stationen (Coln) eine Tafte nieberbrudt, fo halt ber Beiger auf biefer Station an bem baburch eingeschobenen Stifte an, und ber

Strom ift jugleich, wie in bem Dbigen erklart wurde, unterbrochen. Da also tein Strom mehr vorhanden ift, muß auch ber Beiger ber Aachene Station einen Moment nach bem Stillftande bes Colner States flitte feben.

103 Der Deucktelegraph. Bereite im Jahre 1832 tam ber Amerikaner Morfe auf ben Gedanken, Erktromagnete jur Teisgraphie zu benuben; aber eift nach vielen midproellen Berluden fam er jum Ziele und im Jahre 1837 wurde die Einrichtung seines Deucktelgraphen bekannt gemacht. Er zeichnet fich durch große Linfachteit aus und hat vor ben bereite beschriebenme Attegraphen ben großen Bortheil voraus, baß er nicht bloß vorübergebende Ziechgraphen in beiternebes Artenstude. Liefert. Diese Zelegraphen sind in Lefterreich, bem ganzen sahlichen Deutschland, der Schweiz und in Mordannersta eingeschup, und es ist kaum zu zweifeln, daß biese Princip in kurzer Ziet alle übergan verbechangen wirb.

Der Sebelarm d ichlagt mit feinem Ende auf ber rechten Seite ichon auf, bewer noch ber Anter er vollfichnig in Berührung mit ben Polen bes Eieftros magneten gefommen ift, weil bei vollfommen anliegendem Anter ber Eiteros magnet nach Unterbrechung des Stromes seinen Magnetismus nicht ganz verlitert, woburch der Gang des Apparates sehr erschwert und unsicher werden wirde.

Un feinem linten Ende tragt ber Debei d einen Stabiftift, welcher bei jedem Riedergang bes Stabes o gegen einen Papierstreifen gebruckt wird, ben ein Uhrwert mit gleichmäßiger Geschwindigkeit fortzieht.

Das erfte Rad y biefes Uhrwerkes wird durch ein an der Welte deffelsen angehängtes Gewicht langsam umgedreht, und diefe Bewegung wird durch mehrere Zwischentaber auf die Malge a übertragen, welche sich mit größerer Geschichnistigkte umdreht. Die Umdrehung der Walge a bewirdt durch Reisbung die Umberbung der glede großen Walge i. Awsischen beiben steht ein Papiestrieften, welcher von einer, etwa an der Decke des Zimmers befesigten Rolle kommt. If das überwerk in Gang, so wird der Popiestrefteisen mit zleiche ihrmiger Geschwindigktet, ungefcher 1 Zoll in der Gestunds forzegegen.

In ber Mitte ber Rolle i befindet fich eine Rinne, von welcher ein Theil noch in ber Figur fichtbar ift. In biefe Rinne wird nun ber Sift hinein gebrudt, wenn o niebergegogen wird; es peeft alfo ber Stift eine Bettiefung in ben bie Bime überbedenben Papierfterifen. Birb ber galvanische Strom



nur fur einen Augenblid geschloffen, so brudt ber Stift einen Puntt in bas Papier, bleibt aber ber Strom einige Zief geschloffen, so entliebt ein Strich, meil ja des Papier unterbessen forzigegen wieb. Aus Punten und Strichen ift nun das Alphabet jusammengeset, und zwar bas bei uns übliche solgendere maßen :

| a           | k           | t-          |
|-------------|-------------|-------------|
| b           | 1           | u • •       |
| c - · - ·   | m — —       | v · · · —   |
| d — · ·     | n •         | w ·         |
| e ·         | 0           | x · · - · · |
| f · · · — · | p · · · · · | y — — · ·   |
| g·          | q           | z · — — ·   |
| h           | r · ·       |             |
| 1           |             |             |

Achnliche Zeichen hat man fur Jahlen, Punctum, Fragezeichen u. f. w. Jum sicheren Schliefen und Doffinen ber Kette bient ein Apparat, ber auch bier ben Namen bes Schlifels fahrt. Der Schliffel bes Morfe'schen Apparates ift Fig. 268 in 1/2 ber natürlichen Große adgebilbet. Auf einem



 wie durch punktirte Unien angedeuter ist, mit dem Messinglichene in teitenber Bertindung sieht. Delet man den Hebel, am handgriff hansassen, sieber, so kommt er mit der Spiee des Messingliegels n in Breichjeung, während die vordere Spipe des hebels nun in die hohe gehoden ist, also nicht mehr mit dem Salacken sin stietnere Werbindung fiede.

Der fleine Meffinglegel n ift burch einen Meffingftreifen mit dem Sauls den I leitenb verbunben.

Die Messingsbatte, an welcher die Arentrüger des Hobits f angebracht find, ist mit dem Leitungsbracht verbunden, welcher zu der nichsten Gration schwie. In der Berglift aber der Deahr nicht so in der Messingsburch, wei es die Siedmung darstellt, sonderen es besinder sich in Messingsburch der wenden ist. Diese Saidmung darstellt, ber die den in dem Beschingsgestell verbunden ist. Diese Saidmung weggelassen worden, weil es den vorderen Ahell der Platte und des hoches berecht hattet. In diese Saidchen off dann das Ende keit gelichten der Platte und des hoches berecht hattet. In diese Saidchen off dann das Ende keit keitungsberachte singeschraubt.

Bon ! fibhr ein Draft ju bem einen Pol, etwa bem Aupferpol ber gale vanischen Batterie. Bon s gehr ein Draht aus, der fich alebald fpaltet, inbem ber eine Theil jum Bintpel ber Batterie, ber andere zu ben Windungen bes Elftromagneten führt, beren anderes Ende mit ber Erdplatte verbunben ift.

Fig. 269 stellt zwei mit einander verbundene Stationen dar. b und b' find bie Batterien, s und s' find die Schluffel, m und m' find die Elektromagnete.



Sind beide Chifffet in der Ruhelage, wie es in unserer Figur dei dem Schifffet der Station links der Fall ift, so kann kein Errom entlichen, denn dein dem Wessengegel ne schickel fich eine Unterdrechigun gere keitung. Wie's aber der Schifffet auf einer Station niedergebeildt, wie es in unserer Figur für die Station erechts der Fall ist, so ist die Schiffet ausgebeildt, wie es in unserer Figur für die Station erechts der Fall ist, so ist die Schiffet ungekogen fie der Gration beneatelit, der Errom acht vom position Wolfet.

der Batteie b durch ben Schicfist a zum Leitungebraht, welcher ben Strom jum Schicfiel ber anderen Station führt; bon diesem gelangt der Strom ju ben Wiedungen des Elettromagneren m., zur Erdplatte P. geht dann durch ben Erdboben über P und m zum negativen Pol von d jurück, wie benn biefer Lauf des Verromed burch bir Pfeite hinkfanisch bezichnet.

So umtreift benn ber auf ber Station b erzeugte Strom Die Elettromagnete beiber Stationen, Die Batterie b' ber anderen Station ift nicht gefchloffen,

tann alfo teinen Strom ausfenden.

Will ber Telegraphis ber einen Station, etwa der techten, eine Depethe abgeben lassen, so vindt er embermat volch inter einandre seinen Schlüssen nieder, wodurch ein abwechselndes Am und Atzieben der Anter beider Celetromagnete ersogle. Das dadurch betwoegsbeachte Alappern macht den Telegraphisen der anderen Station aufmerklam, welcher nun, nachdem er auf danliche Weise geantwoerte dat, sein überwert mittelst des kleinen Hebels n

Fig. 267 austoft und fei= nen Streifen laufen lagt. Der Telegraphift ber fpres denben Station brudt nun in ben gehörigen Intervallen feinen Schluffel nieber, um baburch auf bem Papierftreifen ber anberen Station bie beablichtigten Beiden, Puntte Striche, hervorzubringen. Bum Beichen, baf bie Des pefche beendigt ift, macht er eine Reibe von 20 bis 30 gleichmäßig auf einans ber folgenben Dunfte. Dun antwortet ber Empfanger "berftanben", ober er pers langt bie Bieberholung etwa unbeutlich gebliebener Stellen.

Sang so einfach, wie es eben beschrieben wurde, bleibt aber bie Sache in ber Pracis boch nicht. Der Strom, welcher ersorberlich ift, um einen Morfe'fden Spreibapparat in Gang gu sein, benn, benn, benn siemlich fact fenn, benn sonft wird



der Anter o nicht mit hinlanglichen Kraft angezogen, der Stabsstift nicht mit hinlanglicher Kraft gegen bas Papier gebrackt, um sichtliche Einbeckte in bemischen bereugtbeingen; um aber einen zu wiefem Bwech hinlanglich starten Strom durch eine so lange Deaptleitung zu senden, mußte man eine übermäßig fack Batterie anwenden. Um mit missigen Batterien ausgureichen, hat man solcande finneried Einschlung aetroffen.

An iber Station befinden fich gweit Batterien. Die eine, welche ben Ramen der Spaupebatterie führt, bestiecht für eine Entfernung von ungeführ 10 Meilen aus 6 Introblenbechern, bei denn jedoch die Roble nicht in Sale pertefluter, sondern in Basser mit Is, Schwesselburge fieht, während die Alftisselt in der Schwigkle, werde des all aufnimmt, 1 Teder Schwessellute auf 20 Ibeile Basse enthält. Diese Batterie ist es, welche ibern Strom zur nächsen Station sender und dert auf einen außeredentlich leicht breiglichen Appatar wierte, weicher der Ute beretzu ger ober auch das Relais dennannt wiele.

Ein folder Uebertrager ift in Big. 270 von vorn gefeben, perfpectivifc bargestellt, mahrend Sig. 271 eine geometrifche Seitenansicht zeigt.



Der Ciektromagnet b hat im Mefentlichen biefelbe Einrichtung wie ber am Schrichspapart Sigut 267, nur find bie Spietalen aus hahmnerm Prabit gebilder und haben beehalb mehr Windungen. Der unten flache Anter fleht vom Eisenkerung iemich nabe; er ift an einem rechtwirtlig gedogenen eisten Debet ih befelfigt, bessen wied. Diefer hebet nun wied durch eine Feber, wie man Big. 270 sieht, in bir hobb esgegen, und daburch sein eine Geber, wie man Big. 270 sieht, in bir hobb esgegen, und daburch sein untere Ende gegen die Bestehen der bei Spie bes Schraubertspsfes angebeucht. Sobald ein Etrom bie Spietate burchlauft, wird ber Anter niebergegen und das untere Ende best hebets h gegen bie Schraube z gedrucker, noch ebe der Anter mit den Eisenkernen in Berchytung kommt. Der Spietaum sie den der ist auch ein Eisenkernen in Berchytung kommt. Der Spietaum sie den Debets ist aus einer der Anter mit der Eisenkernen in Berchytung kommt. Der Spietaum für den hobest ist ausgesechntlich klein; da nun fern er her hehet fehr icht de beweglich ist, und der Anter der Eisenkernen ist einer der hehe bestehen der fehre ber habe fehr, so ericht school ein sieht schwader, die Spietale durchsaufender Strom hin, um dies Bewegung kervoeuwe kervoeuweinen.

Run befinder fic oben an jeber Station eine zweite Salut, die Bocalbatterie, aus 3 bis 4 Jinkthofienbederen der oben beschriebenen Einrichtung bestebend, in deren Galisqungsbogen der Schreibapparat einzigschafter ist; die eben besprochene Benegaung des Debtis h bient nur bazu, diese Kette zu schließen und wieder zu einfraet.

Bon bem einen Bole, etwa bem positiven ber Lecalbatterie, gelt nämlich ein Dends zur Messingsbatte P. mit welcher ber hobet in lieitender Berdindung steht. Der kteine Messingsbeite na aber, welcher durch eine Unterlage von Elfendein oder holt vor ber leitendem Berührung mit p geschie in Unterlage von Elfendein der Gehaube f kekt, sib durch einen keitungsbedim int bem einen Deadstende der Schaube je kekt, sib durch einen keitungsbedim int bem einen Dende im Deadst zu megativen Bole der Becalbatterie schoften. Nan siehe, daß die Becalbatterie nicht geschiesen des Uedertragers geht, weil sich eine Unterbrechungsstelle zwissen der bei ber Uedertragers geht, weil sich eine Unterbrechungsstelle zwissen der bei ber bei bestellt geschieden des Uedertragers geht, weil sich eine Unterbrechungsstelle zwissen der bei ber üben der



Schraube t und bem mit bem pofitiven Pob erbunderen Spele h befinder. Sobald aber bie Briedrate bei Befreit nes Bebert tragere burchstehmt werden, sinder bie Schiefung der Atert bei t Schaffung der Atert bei der Schreibaparat von bem Stemen ber Socialbatterie burchstoffen, ber nachtich fehr kelting ist, weil er außer ben Windungen ber Spitalen nur eine gan um bebuttende Drahtlang zu burchstaffen bei Taglidang zu burchstaffen bei weit ber den gener ben Windungen ber Spitalen nur eine gan um bebuttende Drahtlang zu burchstaffen bei Fig. 272 ftellt fchematifch bie Berbinbung bes Schreibapparates mit ber Localbatterie und bem Uebertrager bar.

Die Bebeutung ber Figur 269 wird nun durch Einführung bes Uebertragere eine etwas andbere; m und m' fellen namifon nicht, wie anfangs angenommen wurde, bie Etektromagnete ber Schreibapparate an beiben Stationen, sondern bie Etektromagnete ber beiben Uebertrager bar.

Sobald ber Attegraphift einer Station ben Schüffler nieberbeckte, mie es in Sig. 269 auf der Station rechts ber Fall ift, so sende er ben Sertom seiner hauppbatterie durch die Spiellen ber Ubertragge auf beiben Gatzienen; baburch aber werben die Boaldbatterien auf beiben Gtationen geschieffen, und auf beiben Stationen ber After ber Schreibappratzet angegegen.

Fortpfaugungsgefchwindigkeit der Elektricität. Mit Sulfe ber 104 elektrifigen Zeiegraphen Nordameita's haben Matker und Gould die Gesichnindigen ber Stromverbreitung in den Leitungsbraften beffinmmt.

Die auf ben verschiebenen Stationen aufgestellten Telegraphen find M or fe's fo. Die Einrichtung ift so getroffen, daß in der Rubelage alle Schluffel gescholfen find und also ein Strom ununterbrochen in ben Leitungsbrahten eirerulirt.

Nehmen wir nan an, daß am einen Ende einer langen Leitung durch das Pendel einer Uhr bei jeder Schwingung für einem Augenklich der Strom unterbrochen und unmittelbar darauf wieder geschossen wird, so werden die Aufzeichnungen der einzelnen Stationen das Ansehen von Jig. 273 haben:

Fig. 273.

Während nun an einer Emblation ber Tetegraphenteitung die Uhr aufgefeltt ift, welche in der angegebenen Weife ihre Aufzeichnung auf alten Stationen macht, wied auf der anderen Endfation mittell vos Schilffeld burch Unterbrechung der Leitung von Jeit zu Jeit ein willkeitiches Signal gegeben. Durch diese willkhiefe Unterbrechen der Kromens wied nun auf allen Stationen in dem entsprechenden Secundensteits eine Unterbrechung entstehen, welche wie die Signal auf auf er neuen wollen, während der Zwickfornaum zwischen je zwei Secundenstrichen die Ubrpause genannt werden soll.

Bei ben Berfuchen vom 4. Februar 1850 mar bie Uhr in Bafbington aufgeffeilt, mahrend die willturlichen Unterbrechungen in St. Louis gemacht wurden.

Um leichter auffinden gu tonnen, welches die entsprechenden Secundenstriche ber verschiedenen Stationen find, war die Einrichtung getroffen, baß gu Unfang jeder Minute eine Ubrpause ausblieb.

Wegen bes ungleichen Ganges ber verschiedenen Telegraphen fallt nun freilich bie Lange ber Secundenstriche, ber Uhre und ber Signalpaufen nicht auf allen Stationen gang gleich aus, es ift jedoch leicht, sie auf gleiche Lange gu reduciren. Es fand fich nun, daß die Signalpaufe auf bem verschiebenen Stationen nicht an der gleichen Stale bes entfprechnen Greundenstriches martiert mutbe, in St. Louis lag die Signalpaufe näher am Anfang, in Mafbington lag fie naber am Ente bes Etriches, welcher ber gleichen Secunde Jangebort, wie bies file 274 angedeutet

| G. 7  | Big. 274. |      |
|-------|-----------|------|
| St. L | <br>      | <br> |
| 187   |           |      |

Mus ber Differeng in ber Lage ber Signalpaufen lagt fich nun auf bie Befdminbigkeit ber Stromverbreitung fchliegen.

Es werbe in einem bestimmten Monnent, etwa in ber Mitte einer Scrande, in St. Louis ein willkriftiges Signal gegeben, so fit in biesem Augenbile noch nicht die Alle bei entsprechnden Scundensfrieche ungedemmen, die Signale pause mirb also in St. Louis vor der Mitte des Scundensfrieches aufgezichnet. 3m Balbingand bagegen wird ynaer in der Schifte der Scrunden auch die Mitte des Ercundensfrieches germacht, allein die von St. Louis tommende Signalpause wird erst sicher notiert, und be ergiebt sich denn, doß die Alfren von Erwitte der Mitte der Mitte der Mitte der Mitte der Signalpause mitte erst flecher notiert, und be ergiebt sich werden, doß die Alfrenz von der Mitte der Signalpause in St. Louis die zur Mitte der entsprechenden Signalpause in Balbingston das Doppette der Zeit ist, welche der erktrische Strom beaucht, um sich von ber einem Ernbfation bis zur anderen Gertupsschaufen.

Daffelbe gilt fur bie Differengen ber Signalpaufen ber Bwifchenftationen. Die Differeng ber Signalpaufen wurde naturlich nicht aus einer, fondern

als Mittel einer gangen Reihe von Beobachtungen bestimmt. Die Drahtidingen gwischen ben verschiedenen Stationen waren folgenbe inach entalischen Meilen):

## Washington

| 288  | Pittsburg |            |            |            |
|------|-----------|------------|------------|------------|
| 622  | 334       | Cincinnati |            |            |
| 747  | 459       | 125        | Louisville |            |
| 1045 | 757       | 423        | 289        | St. Louis. |

Als die Signale in St. Louis gegeben murben, ergaben fich folgende Diffee tengen zwifchen ben Aufzeichnungen von Balbington und ben anderen Stationen:

| Aufzeichnung. |   | Bahl ber Beob:<br>achlungen. | Intervall. |         | Gefdwindigfeit. |               |  |
|---------------|---|------------------------------|------------|---------|-----------------|---------------|--|
| Bitteburg .   | _ |                              | 37         | 0,0373" | Ť               | 15 442 Meilen |  |
| Gincinnati .  |   |                              | 46         | 0,0844  |                 | 14 748        |  |
| Louisville .  |   |                              | 46         | 0,1163  |                 | 12816         |  |
| St. Louis .   |   |                              | 36         | 0,1108  |                 | 13 484        |  |

Ebenfo murben bie Differengen ber Gignalpaufen beftimmt, ale bie willfurliche Unterbrechung an ben verfchiebenen Bwifchenftationen gemacht murbe.

Mittel aus fammtlichen an biefem Tage gemachten Beobachtungen ergab fich bie Kortpflangungegefcwindigfeit bee eleftrifchen Stromes gleich 14900 englifche Meilen.

In ber folgenben Tabelle ift bies Refultat mit ben anberen nach ber gleichen Dethobe an verfchiebenen Tagen erhaltenen gufammengeftellt. Bafbington mar ftete bie eine Enbftation.

| Date           | um.   |  | Endstation. | Gefdwindi, feit. |        |
|----------------|-------|--|-------------|------------------|--------|
| 23. Januar 18  | 349 . |  |             | Cambridge        | 18 000 |
| 31. October 18 | 349 . |  |             | Cincinnati       | 18 330 |
| 4. Februar 1   | 850 . |  |             | St. Louis        | 14 900 |
| 5. Februar 1   | 850 . |  |             | Charleston       | 16 856 |

Mis Mittelmerth ergiebt fich baraus eine Gefchwindigfeit von 15890 eng. lifche Deilen in ber Gerunbe.

Rach Bheatftone's finnreichem Berfuch (G. 122) ift bie Fortpffanjungegefchwindigfeit ber Elettricitat 288000 englische Deilen in ber Secunde, alfo ungefahr 18mal groffer, ale nach ben ameritanifchen Berfuchen.

Bheatftone's Leitung mar burch Rupferbrahte gebilbet, melche 1,7mm Durchmeffer batten, mabrent gur ameritanifchen Telegraphenleitung Gifenbrabt von 3mm Durchmeffer verwendet worben mar. Der fpecififche Leitungsmiberftand bes Gifene ift 6mal fo groff ale ber bee Rupfere, bagegen batten bie ameritanifchen Drabte einen ungefahr breimal großeren Querfchnitt ale jene; bei gleicher gange mar baber ber Leitungewiberftand ber ameritanifchen Leitung nabegu boppelt fo groß, ale beim Bheatftone'fchen Berfuch; auf bie Ungleichheit bes Leitungewiberftanbes lagt fich alfo ber bebeutenbe Unterfchieb ber Bheatftone'ichen und Balter'ichen Refultate nicht gurudfuhren, man muß alfo mobl annehmen, bag biefer Unterfchied mefentlich baburch bebingt ift, bağ bas eine Dal mit Reibungselettricitat experimentirt murbe, mabrent bas andere Dal ein galvanifcher Strom gur Unmenbung fam.

Mie burch Ginfchaltung einer weiteren galvanifchen Batterie Die elettromotos rifche Rraft vergroffert murbe, ergab fich fein mertlicher Bumache in ber Gefcminbigfeit; baraus folgt jeboch noch nicht, bag bie Fortpflangungegefcmin-Digfeit ber Gleftricitat von ber Stromftarte unabhangig fep.

Galvanifche Uhren. Bir baben im 6. 102 gefeben, wie mittelft ab: 105 mechfelnben Schliegens und Deffnens bes Stromes, welcher einen Magneten 20

umkeift, ein Zieger auf einem Biffebatte fortbewegt wied. Denken wir und nun, das bas Jahnrad 60 Zibne bat, und daß bie momentane Schliefung ber Kette alle Secunden erfolgt, so ift flur, daß der Zieger in jeder Secunde um 1/6, des Kreisumfanges fortgeschoben wird, daß er also ein Secunden zeiter ift.

Wird ber Strom nun am Ende einer jeben Minute fur einen Moment unterbrochen, so fpringt ber Zeiger jebe Minute um 1/60 bes Rreisumfanges weiter.

Das momentane Schließen ber Rette am Ende einer jeden Secunde ober einer jeden Minute fann nun leicht durch ein genau gehende Uhrwert besorgt werben, und auf biese Beise lagt nich ber Gang biese Uhr auf mehrere ente fente Bifferblatre mit ber größen Genauightit übertragen.

Won dem gehfen Werth für aftronomische Bedacktungen sind die galtvanisch seiglietischen ulberen, reiche son dem Amerikanner Sock gurcht in Amsendung gedracht wurden. Wied dei siedem Schlage des Pendesk einer aftronomischen Uhr die Arte geschlossen, in deren Schließungebogen eine dem Vorlie hein Zeiegraphen ähnliche Worsichtung eingeschatte ist, so wied der Sisch die jedem Beausbenschlichige einen Punkt auf dem mit gleichmäßiger Geschwindigkeit vorweitst bewegten Popierflerisch machen. Beim Sock ischen Apparate ging der Papierstreifen mit einer solchen Geschwindigkeit voran, daß die Sexundrungunkt ungesche einen Soll von einnaber abstandig

Reben dem Elektromagneten diese Greisdopaaates ift aber noch ein zwister angebracht, bessen Wissdungen einer anderen Kette angehdenn, welche der Brodachter beliebig schießen kann, indem er mit dem Finger eine Taste anschiegen. Durch die Schießung diese zweiten Kette wird num geichfalls ein Sifft gagen dem Papierstreifen gebracht; die wiederhoten Anschlagen entsteht so auf dem Papierstreifen neben der ersten Reise von Punkten, dem Secunden punkten, eine zweite, welche wir Beobachtungspunkte nemnen wolken.

Aft nun 3. 28. eine Sonnensfinsternis zu bevodachten, also genau ber Moment anzugeben, in weichem ber Wonderand an die Sonne tritte, so schaub ber Beobachter durch das Fernroch und halt dem Ainger an die Laste, weiche er niederbeidet, sokald er die fragliche Ericheinung wahrnimmt. Auf biese Weise wird der Weise der die Beneficke Ericheinung wahrnimmt. Auf diese Weise wird der Weise der die Beneficke Ericheit was der die Verlage der die Beneficke frankeit.

Steft ber Wesbachungspunkt neben einem Secundenpunkte, so hat die Weebachung mit der Secunde "ulammengetensten und der Anfang der Finsterensfertit um so viel Uhr, Minuten und Secunden ein. Arist der Wesbachungspunkt nicht ne den einem Secundenpunkte, sondern zw is so zu wei der zwei der ein, so kann man mit dem Zürkt die Entsterung auf dem Hoppsterktessen dem ellen und danach (mittell einer Seculd) bestimmen, wie viel Zehntel und, wenn man wist, handere dieme Secunde noch zu der nicht vorhragehende

Secunde hingutommen. Go ift es moglich, ben Beitpunet einer Beobachtung bis auf hundertel: Secunden genau zu ermitteln.

Diefe große Genauigteit ber Ablefung ift ein wefentlicher Borgug ber galvanifch regiftrirenben Ubr.

Eine registriernde Use läßt sich feiner noch mit dem elektrischen Aelgraphen in Berdindung beingen und zu mannigslatigen Ivoeden benuhen. Die selbe Uhr kann 3. W. einem Registriappparat an der Manchauer und einen an der Wiener Sternwarte haben, und wenn an beiden Orten ber Durchgang berselben Sterne über der Durchgang berselben Sterne über der Durchgang berselben Sterne über der ben Meridian beobachte wird, folgt sich daraub mit einer bisber nie erreichten Sicherielt die geoappilische Angenhöffenne, ableiten.

La mont hat biefen Apparat sehr verbesser. Den Papierstreifen erfehte er burch ein mit Muß afchmägte Metalltrommel, welche burch ein Ungeret mit gleichsemische Welchwindigkeit um eine hoeigentale Are gebreft wied. Auf beiben Seiten ber Walge ragt die städenen Umberhungsare vor und ruht auf wei missinganen Lagen. Die eine Salfte biefer Are ist nun mit einem Schaubengewinde verschen, so das dem Umbrefun ver Walge auch ein gleichformiges Foreschieden berfeiben in der Richtung ihrer Längenare statten die Steuthorpuntte, welche durch einen in Bolge der Schließung der Kette an die Walge angebrückten Stift hervorgebracht werden, bilden bemnach auf derfelben eine Spiegle

Die Beobachtungspuntte werden durch einen dicht neben bem erfteren angebrachten Stift martirt.

Die Schliegung des Stromes am Ende einer jeden Secunde bewertstelligt gam ont baburch, bag am unteren Ende bes metallischen Pendels ein Rupferbraht eingeschraubt ift, welcher ein Quedfilbernapfchen traat, wie es Ria. 275



andeutet. Diefes Rapfchen ist mit Queeffliber so gefült, das diese eine über den Rand des Gestägdem hinausengemde Aupe iblet. Wor dem Penbel besindet sich aber an einer horizontalen metallischen Are befrisst ein Polatinsfeitichen, wolches gerade so gestellt ist, daß es in die Queefsliederuppe einschneider, wenn das Pendel den sien Gescher bestem Moment gebt der Ertem von dem einen

wichtelage paffirt. In biefem Moment geht ber Strom von bem einen Bol ber elektromotorifden Batterie burch ben Draht a und bas Platinfcheib-

chen in das Queckfliebenchischen, von diesem durch das metallische Pendel zu dem messingenen Gestelle der Uhr, um endtich von diesem durch die Windung an des Celetromagnern zum anderen Pol des Celetromotors aurückziefden.

Raberes uber biefe finnreichen Borrichtungen finder man in "Camont's Beidreibung ber an ber Machoner Sternwarte verwendeten neuen Instrumente und Apparate, Munchen 1851."

106 Das eiektrische Chronoftop. Whatfinn benudte greff die geoße Geschwindigkeit der elektrischen Stromerbreitung, um sehr kieine Zeiräume zu bestimmen. Die nächste Absich Whatfinne's war, die Ziei zu messen, neiche Geschübstugein zum Durchlaufen beliediger Strecken ihrer Bahn brauw den. Seine sineit einstellung eiste bie dermische Rie. Ziel. A sich die elektrische



Batterie; einer ihrer Dole ift mit bem Cleftromagneten B verbunben; ift ber Strom gefchloffen und alfo ber Unter bes Magneten angezogen, fo ftebt bie Uhr C ftill : verliert aber ber Magnet feine Rraft, fo gieht eine Feber ben Unter b ab und baburd wird bas Uhrwert C ausgeloff und lauft fo lange bis ber Strom wieber gefchloffen wirb. Diefes Deffnen und Schliefen ber Rette bewirft bie Rugel auf folgende Beife. Um bie Dunbung bes Gefchuses D ift ein holgring gelegt, uber melden einer ber beiben Drabte c,c' gefpannt ift, welche vom anderen Dole ber Gaule tommen; bas Ende biefes Draftes geht jum Magneten und fchlieft bie Rette; biefe Berbinbung wird burch bie beraustretenbe Rugel gerriffen, Die Rette geoffnet, und fo bie Uhr in Bewegung gefest. Der gweite Drabt c' ift mit einem in beliebiger Entfernung aufgeftellten Biele E perbunben, meldes fo eingerichtet ift, baf bie geringfte Bemegung, welche ibm mitgetheilt wirb, eine fleine Detallfeber in bauernbe Berührung mit einem Metallftude bringt, welches burch ben Draht a mit bemfelben Dole bes Dagneten verbunden ift wie ber Drabt c. Berubrte nun bie Rugel bas Biel, fo murbe baburch bie Rette abermals gefchloffen, ber Unter angezogen und

bas Uhrmert gestellt. Der Zeiger giebt nun die von ber Kugel verwendete Beit an.

Das Chronoftop C muß naturlich fo eingerichtet fein, bag es noch febr fleine Unterabtheilungen einer Secunde angeben fann.

Wheatstone fand eine bedeutende Fehlerquelle darin, daß der Anter nicht rasch grung vom Elektromaguten absiel und ebenso nicht rasch gernug angesegen wurde; aus biesem Seuneb dist Wheatstone est fie ne felbst siehen Wentung nur bis auf 1/60 Secunde genau. Dieser Fehler läßt sich wohl am bestem vermeiben, wenn man, wie deim Worse's sieher Läßt sich wohl am besten vermeiben, wenn man, wie deim Worse's siehen Leigzaph, den Anter nicht aan, in Berührung mit bem Elektromagneten fommen läßt.

In Who alt fant's Chronftop erkannte hipp als Hauptschier ben Umkand, daß das Uhrwert erst beim Beginne ber gu messend eitenen Zeit in Gang gester wied, woder nachventdig eine größere, sodof für alle Bersuch er gleiche Zeit verstreiche, bis das Wert in gleichssmingen Gang gekommen ist, eine Zeit, die in manchen Alden selbs geber eine wied, als bie zu messend

Dipp anderte nun den Apparat dahin ab, daß er den Zeiger der Uhr nur durch den Elektromagneten mit dem schon im Gange beispildigen Uhrwert verbibetet lief; da sange die aumsstendert, und Dehtschlächen über Elef; dasser will bei Fallversuchen mit einem solchen Instrumente, welches 1/500 Secunde angab, sede gute Respilater erhalten haben, selbst dei Fallhöhern von 20 — 1300 Willimetern.

Kig. 277 zeigt ein solches Chronoftop in einer Busammenftellung mit ber Kette und bem Fallapparat. Der Strom geht von e burch bie Rugel ik nach i; die Rugel ift von einem Faben getragen, welcher burch einen Druck auf



f ausgeibst wird. Die Rugel fallt auf bas Brettchen B und stellt burch ihr Aufschagen die Berbindung bei m und n wieder ber. F ift ein getheilter Stab.

Pouillet fudt bie Messing Keiner Seitsheitden auf einem anderen Wegju bewetsselfeldigen. Er geht nämits von der Ansicht aus, daß die Greiße bes durch einen vorübergehenden Strom bereitten Ausschlage der Radel von der Eldet des Stromes und von der Zeit abhänge, während wersche berseich auf beir Audi viert, wenn biese leitere überhaupt nur tein ist. Wam kann also aus dem unter verschiederen Umständen erfolgenden Ausschlage auf die Zeit schie sen, wenn immer ber ziech slarte Strom angemendte wide und das Berchäfting prissen zeit und Aussschlag bekannt ist. Pouillet das die kerter nicht theore tills entwickle, sobette nuter der funde auf felgende Wisse für Abelte conflictut.

Muf eine runde Glasplatte A, Fig. 278, von 84 Centimeter Durchmeffer,



welche um eine Are gedreht werden konnte, wurde tund um die Are herum ein ziemlich breiter kreisförmiger Stanmiolskreifen a. von diesem aus deber ein gerader Streisen de als haldmesse gestellt, die im Millimerte Beriek datte. Bon den die Konnteenden ruchte das eine federnd auf dem Stanmiosskreisen a. das andere auf der Platter; wied keptere gedrecht, so schiedlich gestellt gestellt gestellt gedrechte. Die schiedlich gestellt gedrechte der die gestellt, die foligisk sich bie Kette so oft und auf so lange, als sich der Stanmiosskreisen unter der Feder beschadt. Man ann nun aus der Umberkgungsgeit der Glasssfeiche

und ber Entfernung ber zweiten Feber von ber Achfe bie Beit ber Schließung leicht bestimmen; fie war bei Pouillet, wenn bie zweite Feber nabe am Rande ber Glabalte austag und biefe in einer Secunde einmal umgebreht wurde, 1/2250 Secunde.

Pouisset fand, das ber Strom einer Salute aus sech Dan ie Il'schm Etementen, bet 40 Meter Auftrebalt von 1 Millimete Durchmesse zu dulaufen hatte und während 1/2000. Steunde auf die Radel eines wenig empfindichen Galvanomerers wirte, eine Abertung von 12 Gradem bereicht, weichen Bogen die Nadel in 10 Gerunden gurdflegte. Mit einem anderen empfindlicheren Instrument erhöltt Pouisset bei einem Etemente und 20 Meter Ausgefrecht in 1/2000 Sexunde 160 Abertung.

Pouillet hat nur Bersuche über die Geschwindigkeit ber Pulverentunbung gemacht, wobei er folgende Borrichtung benutte. Das Schlof eines Gewehres murbe vom Laufe isoliet, und ber habn a. Fig. 279, mit bem einen



Pole einer Bolta'schen Batterie b verbunden. Ben bem andbren Pole führte ein Draht jum Multiplicator c und von biesem über einen Holzring d vor der Minnbung des Gewehres weg an bas Zündhütchen e.
Die Kette war also ge-

(shlossen von dem Augenblick an, wo der Hahn aufschlug, die zu jenem, wo die Augel verließ. Bei der angewenderen Ladum fand Poulisse dies Idse U-1/20 Secunde. Poulisse die bestelle his eine Alfred und der Amwendungen gestatten werde, namentlich um die Dauer der sonen andere Amwendungen gestatten werde, namentlich um die Dauer der sonen namentliem Erziene zu bestimmen.

Richtung ber Strome unter bem Ginfing bes Erbmagnetismus. 107

Da ber Strom eine Wirkung auf ben Magneten hervoebringt, so konnte man nicht zweifeln, bas auch umgekehrt die Magnete eine gleich Wirkung auf ben Strom ausüben, ihn also auch zu richten und auf verschiedenen Meisle zu bewegen im Stande sind. Unter allen diesen ungekehrten Erschinungen nist die Einwirkung der Ermagnetiums auf bie Ermagnetium ein der Generalten werden, sich eine der berauften werden, sich eine der berauften werden, sich eine der jeden fallen, weiche, sich sich überständ, aus Erschinungen der Nade zigen follten. Alle bieß Beras lucke aber missangen, weil man dem Strome die nöttige Beweglichteit nicht geben tonnte. Bald aber wurden alle bieß Schwierigkeiten von Amp der durch im sinnterior aufwehnigen, dauf alle Erchona ammenten falle.



Rig. 280 ftellt zwei vertiftale Gaulen von Meffing bar, welche auf einem Bufe von Bolg befestigt find; oben tragen fie borigontale Urme, bie mit ben Duedfilbernapfchen aund u enbis gen, beren Mittelpuntte genau vertifat unter einander fteben. Die beiben Gaulen find nirgenbe in leis tenber Berührung. Unten find fie etwas bider, fo bag man bie ju ben Polen eines galvanifchen Rheomotors führenden Leitungebrahte einschrauben fann; baburch wird bas eine Quede filbernapfchen gemiffermagen gum politiven, bas andere jum negativen Pole.

In Diefe Quedfübernapfchen werben nun Leitungebrahte eingehangt, wie fie Sig. 281 und Sig. 282 bargeftellt find. Da, wo fich bie beiben Drahtenden





su berühren scheinen, find sie burd eine isolierende Bubfang getrennt; sie sind den umgebogen und mit Stabispisen verschen, die in die Rafpsien x umb y, fig. 280, eingetaucht verben. Die eine Spise geht die auf eine Boben des Rafpsiens und ruht hier auf einer kleinen Glasplatte, die andere Spise tauch nur in das Quedfilder ein. Durch diese Aufhängung ift der Draht ungemein felcht betreculich.

Alfe man nun einer Strom bindurdachen, so berte fich der Draht, um nach einigen Dfeillationen in einer bestimmten Lage fteben zu bleiben, in die er auch stets wieder gurüdfeber, wenn man ibn daraus entfent. Rohter man den Strom um, so mach ber Kreis eine balbe Umderdung umd benmtt alsbann wieder zur Mud. In deinen Richigsgewichtigang fieht ber Kreis so, das finne Benne mit der dem angentischen Metridians einen rechten Binktel macht. Ein fabites Gleichig gewicht in indet E tatt, wenn in der unteren Salfte des Kreises der positive Strom von Diten nach Westen

Menbet man fatt bes breibenfimigen Drabtes einen rechtwinklig gebogenen an, wie Fig. 282, ober giebt man ibm irgend eine andere Gestalt, fo bleiben bie Resultate boch ftets biefelben.

Um ben Strom leicht, rafch und ficher umtehren gu tonnen, wendet man Apparate an, welche ben Ramen Strommenber, Gprotrop ober Com: mutator fubren. Bei ben fruberen berartigen Apparaten mar immer Qued. filber in Unmenbung gebracht morben, meldes man in neuerer Beit, ber mannigfachen Uebelftanbe megen, bie es mit fich bringt, moglichft ju vermeiben fucht. Rig. 283 ftellt einen Strommenber bar, bei beffen Conftruction Bein Quedfilber in Unwendung tommt. Gine Balge von Solg ift um eine borisontale Are mittelft bes Bebele ! brebbar. Auf ihrer porberen Seite traat fie einen Detallring g, auf ber hinteren einen folchen h. Muf jebem biefer Ringe fint biametral gegenüberftebent zwei Metallmulfte aufgelothet, von benen ber eine nicht langer ift ale ber Ring felbft, mabrenb ber anbere uber benfelben binausragt, und gwar bis uber bie Mitte ber Balge reichenb. Go figen auf bem Ringe q bie Bulfte i und k. auf h fiben d und f. Bei ber Stellung. welche bie Figur geigt, find bie Bulfte i und f gerabe nach oben, d und k nach unten gefehrt, und bruden beshalb feft gegen bie mit ben Deffingfaulden a. n. b und m in Berbinbung ftebenben Metallfebern an. Run fep a mit bem pofitiven und b mit bem negativen Dol ber Gaule in Berbindung ; ferner feven in m und n bie Enben ber Drahtleitung eingeschraubt, burch welche man einen Strom binburchfenben will, fo geht ber positive Strom von a burch bie ju biefem Caulchen gehorige geber uber i, g und k jur geber bes Gaulchens m, von m burch ben Schließungebraht nach n, burch bie Reber von n auf ben Bufft f, und von f burch bie geber bes Gautchens b nach biefem felbft und nach bem negativen Dol bes Rheomotors.

Dreht man ben hebel lum eine Biertelumbrehung, so bag ber Arm vertital noch oben zu fteben tommt, so ift ber Strom gang unterbrochen, weil bie Febern von m und n nicht mehr auf Metall ausliegen; legt man aber gang unt, fo bag ber Arm I nach ber rechten Seite fteht, fo wird ber Schließungsbogen in einer ber eben besprochenen entgegengefebten Richtung burchftromt, wovon man fich leicht burch aufmerkfames Beichauen ber Fig. 283 überzeugen tann;

Fig. 283.



benn nun liegen bie Febern von a und n auf k auf, bie Feber von b schleift auf d, bie von m auf f.

Das Princip Diefes Strommenbers ift bem Commutator bes Apparates Sig. 257 auf Seite 275 entnommen.

Um ben Apparat Fig. 280 mit biesem Stromwender in Berbindung gu bringen, muß man bie Galtchen m und n, Fig. 283, mit bem Fuße ber Stichben v und f burch Drabte verfeinden, erwa v mit m und f mit n.



Big. 284 ftellt einem bewoglichen aftarifchen Gettungsbeah bar, b. b. einem folden, ber aus gwei erfolichfern Zeiblien besteht, neiche ber Ebmagner itemus in entgagengesquer Weife zu richem frech, und bas gange Softem nun tein Boftreben mehr giegt in einer boftlimmten Stellung fteben zu blei-ben.

De la Rive hat einen recht finnreichen Apparat angegeben, welcher bagu bient, ju zeigen, wie felbst schwache Strome burch Magnete, ja ichon burch ben Ermagnetismus gerichtet werben konnen. Es

MRuller Pouillet's Begeb. b. Ponfit, 4te Muff. 20b. 11.

20 °

ift namlich ein schwimmender Strom. In einem Stud Rort, Fig. 285, welches auf gefauertem Waffer ichwimmt, ift



Weil fich ein gefchloffener freisformiger Strom, welcher um eine vertifale Ure brehbar ift, rechtwinklig gum magnetifchen Meridian ftellt, fo folgt,

winklig zum magnetischen Meridian stellt, so folgt, daß eine Berdindung unter sich paralleler Kreise, die in derselben Richtung durchstromt werden, sich ebenso kellen muß. So muß sich denn auch der



Schraubenbrabt, Figur 286, an bem Umpere ichen Statio aufgebangt und von einem Greme burchjaufen, fo ftellen, baß bie Are bes Schraubenbrabtes in die Richtung ber Declinationsnadel fallt.

Es geht baraus nicht allein hervor, bag auf biefe Beife bie Declinationenabel burch einen Schraubenbraht nachgeahmt werben tann,

Das Brettchen, welches ben verschiebenen Windungen des Schraubendraftes, Big. 286, gur Befestigung bient, besteht aus einer nichtleitenden Substang.

Wenn man den Schraubendelben, melde wir soehen betrachtet haben, einen Wagnerstab naheer. so kann man gang ahnliche Erschwinigen bevobachten, als ob man den Magnerstad einer Declinationsnadel naheert. Weberbaupt werben narktilicher Wesse als bishe betrachteren Apparate auch durch Magnete fliche affeite werden.

Um fich von ber Birtung ber Erbe auf Strome genugend Rechenschaft ge-

ben ju tonnen, muß man bie Birtung auf vertifale und borisontale Strome befonbere unterfuchen. Fur vertitale Strome fann man fich bes Rig, 287 bargeftellten Apparates bebienen. Er befteht aus zwei colinbriften Gefagen von Rupfer; ber Durchmeffer bes unteren ift etwas großer als ber bes oberen.



In ber Mitte baben beibe Befaffe eine eplinbrifche Deffnung, burch welche ein Stab ! hindurchgeht, ber oben mit einem Quedfilbernapfchen enbigt. Das Querftabchen h h' ift aus einer nichtleitenben Gubftang verfertigt und bat in ber Mitte eine Spibe, mittelft welcher es auf bem Boben bes Schalcheus auffibt und febr leicht brebbar ift. Das untere Befaft fomobl mie bas obere find mit gefauertem Baffer angefullt. Die Drabte v und v' find mit ihrem unteren Enbe in Die Bluffigfeit bes unteren Gefages ein. getaucht; oben ift jeber Drabt mit einigen Binbun-

gen an bem Querftabe h h' befeftigt und ragt bann in bas faure Baffer bes oberen Gefaffes berab. Das untere Gefaß ift burch einen Drabt mit bem einen, ber Stab & mit bem anberen Dole ber Rette in Berbinbung gelett; tritt alfo ber positive Strom in bas untere Gefag, fo fteigt er von ba burch bie Drafte v und v' in die Sobe, tritt bann in bas faure Baffer bes oberen Befaffes, pon ba burch einen Drabt in bas Rapfchen, um enblich burch ben Stab t mieber binabsugeben.

nimmt man bas obere ober untere Enbe eines ber beiben Drafte v ober v' aus bem fauren Baffer bee oberen ober unteren Gefages, fo fann ber Strom nur burch einen Draht hinauffteigen. In biefem Falle ftellt fich bas Spftem fo, bag feine Ebene auf ber bes magnetifchen Meribians rechtmintlig und bag, bei auffteigenbem Strome, ber Drabt, ben er burchlauft, weitlich vom Stabe t fteht. Girculirt ber Strom in entgegengefester Richtung, fo ftellt fich ber Drabt , indem er nieberfteigt, auf Die Oftfeite.

Benn beibe Drabte oben und unten eingetaucht find, wie es bie Figur zeigt, fo hat bas Spitem feine richtenbe Rraft mehr, es befindet fich in jeder Lage im Gleichgewichte, benn auf jeben Draht wirft eine Rraft, Die ber auf ben anberen mirtenben gleich und entgegengefest ift.

Gegenfeitige Birfung galvanifcher Strome auf einanber. 108 Die gegenfeitige Birtung , welche Strome auf einander ausuben , murbe von Impere entbedt, und faft Mues, mas man baruber weiß, verbanft man feinen Untersuchungen. Wenn es auch nicht moglich ift, in ein Behrbuch bie gange Umpere'iche Theorie aufgunehmen, fo merben mir boch bie wichtigften Berfuche anfuhren, auf melde fie fich ftust, und bie Grundfage berfelben mittheilen.

3mei parallele Strome uben immer eine Birtung auf einander aus, melde mehr ober weniger lebhaft ift, je nach ihrer Entfernung, ihrer Intensitat und gange. Betrachtet man nun die Richtung ber hervorgebrachten Bewegung, fo ift biefe folgenbem einfachen Gefebe unterworfen: 3mei parallele Strome sieben fich an, menn fie fich in gleicher Richtung bewegen, fie ftoffen fich aber ab, wenn ihre Richtungen entgegengefest finb.

Erperimentell lafit fich biefer Gab leicht auf folgenbe Beife barthun : Dan bange in Die Quedfilbernapfchen bes Stative Fig. 280 ben aftatifchen Stromteiter Rig. 283 auf Seite 313, und ftelle baneben bas einen rechtwintlig gebogenen Leitungebraht tragenbe Brettchen Fig. 289 fo auf, bag bas ver: titale Drahtftud ab fich in ber Rabe eines ber vertitalen Stromarme bes



beweglichen Leitere befindet. Dan tagt nun ben Strom einer Gaule von etma 3 Bunfen'ichen Bechern burch ben beweglichen Stromteiter, Fig. 288, ben Strom von 3 anberen burch ben feften Drabt, Rig, 289, hindurchgeben. Entweber bas Stativ, Sig. 288, ober auch ber fefte Leitungebraht ift mit einem Commutator verbunden. - Paufen nun bie Strome in ben benachbarten vertifalen Drabtftuden in gleicher Richtung, fo beobachtet man eine Ungiehung, welche in Abftogung übergebt, wenn man mittelft bes Commutatore ben Strom in einen Leitungebraht umtehrt.

Benn ein Drabt umgebogen ift, wie Fig. 290, fo bag zwei parallele Big 290 Strome in entgegengefester Richtung bicht neben einander bertaufen, fo ift ihre Birfung Rull.

Bir nennen gefreugte Strome biejenigen, bie nicht parallel finb, mogen fie nun in einer Ebene liegen und ihre Richtungen fich fchneiben. ober mogen fie in verfchiebenen Ebenen tiegen, fo baf fie fich nicht treffen. Im erften Kalle ift ber Rreugungspunet berienige, in welchem fie fich fcneiben, im zweiten Salle ift es ein Puntt ber furgeften Entfernung beiber Strome. 3mei getreugte Strome ftreben fich immer parattel gu ftetten, um fich nach einer Richtung ju bewegen, ober mit anberen Borten: es finbet Ungiehung gwifden ben Theilen bes Stromes

Statt, welche nach bem Rreugungepuntte bingeben, und bann

mieber swifden benen, melde vom Rreugungspuntte abgeben. Abftogung aber findet Statt swiften einem Strome, melder fich nach bem Kreugungspunete bin bemegt, und einem anbes ren, melder pon ibm meggebt.



Sind s. B. ab und cd. Rig. 291, smei Strome, beren Rreugungspuntt r ift, fo finbet eine Ungiebung gwifden ben Theilen ar und er Statt, in welchen ber Strom nach bem Rreugungspuntte bingeht, und amifchen ben Theilen rb und rd, in welchen er vom Rreugungspuntte abgebt. Abftofung finber swiften ar und rd, ferner swiften er und rb Statt.

Es lagt fich bies erperimentell barthun, menn man an bas Impere'iche Beftell, Fig. 280, Geite 311, eine aftatifche Stromporrichtung anbangt, bei melder, wie man in Sig. 292 fieht, bie beiben entgegengefest wirtenben gefchloffenen Stromtheile nicht neben einander find, wie Rig. 283, fonbern unter einander. Balt man nun unter bas borigontale Drahtftud ab bes aftatifchen beweglichen



Leiters einen borizontalen Leitungs: braht qnop, welcher in abnlicher Beife auf einem Brettchen befeftigt fenn fann, wie ber Drabt in Rig. 289. fo baf on einen beliebigen Bintel mit ab macht, fo wird fich ber bemegliche Leiter in einer bem eben ausgefprochenen Sabe entfprechenben Richtung breben.

Garthe bat gur Demonftration beffelben Sabes einen febr smedmagigen, Sig. 293 im vertitalen Durchichnitt in 1/4 ber naturlichen

Grofe bargeftellten Apparat conftruirt. Er befteht aus zwei Rahmen , welche burch 8 bis 10 Bindungen eines ungefahr 0,3mm biden überfponnenen Rupferbrahtes gebilbet finb. Der großere biefer Multiplicatorrahmen abcd. beffen Drahtenben in ben Deffingfaulchen k und z eingetlemmt find, wirb



burch die Gaulden m und n getragen. Der zweite, etwas fleinere, aber bewegliche Multiplicatorbraht fegh ift auf einem metallenen Erager aufgewit: telt, welcher in ber Sigur im Durchschnitt erfcheint und gang fcwarz gemacht ift. Er tragt in feiner Mitte ein metallenes Gutchen, um feine Bewegung auf einer Stahlfpige gu ermöglichen. Diefe Stahlfpige fowohl, ale ber bols gerne guß par geben burch eine freigelaffene Deffnung bes erften feftftebenben Drahtgewindes hindurch. Die Enden des beweglichen Drahtrahmens tauchen in eine freisformige Quedfilberrinne, welche burch eine elfenbeinerne Scheibes mand (vertital gur Ebene bes Papiers) in zwei halbereisformige Theile gefchies ben ift. Gine biefer Abtheilungen ift mit bem Deffingfaulchen v, Die andere mit w verbunben.

Um ben Apparat in Thatigfeit gu feben, bat man gwei Bunfen'fche ober Grove'iche Becher nothig. Die Pole bes einen werden mit k und z, die bes anderen mit v und w verbunden.

Rig. 294.

Mus bem eben erfauterten Sabe geht hervor, bag ein Strom abc, Fig. 294, welcher einen Bintel bilbet, ein Beftreben bat, ben Drabt gurudgubiegen, weil fich bie Theile ab und be bes Stromes abftogen.

Diefe Abftogung ftrebt nicht blog, bc in bie Berlangerung von ab ju bringen, fonbern fie wirft auch noch, wenn biefe Bebingung er-

fullt ift, b. b. die verfchiedenen gufammenbangenden Theile eines und beffelben gerablinigen Stromes ftofen fich ab. Es ift bies eine wichtige Folgerung aus ber 2 mpere' fchen Theorie; mas jeboch ben erperimentellen Beweis fur biefen Sat betrifft, fo mochte wohl noch viel gu munichen ubrig fein. Der Apparat, beffen man fich bagu bebient, ift



Fig. 295 bargeftellt. Gin mit Quedfilber gefülltes Gefaß ift burch eine nichtleitenbe Scheibewand ab in zwei Abtheilungen getheilt. Gin mit Seibe überfponnener Rupferbraht ift fo gebogen, bag er von einer Abtheilung in bie

andere fuhrt und daß fich in jeder Befagabtheilung noch ein borigontaler Arm befindet, welcher ber Scheibewand parallel ift; biefe horizontalen Arme find bis auf bas Enbe, welches, etwas abmarts gebogen, in bas Quedfilber eintaucht, mit Bache übergogen. Bringt man nun bie beiben Polbrahte einer galvanis fchen Rette in die Berlangerung ber horizontalen Arme biefes Drabtes, fo weicht der gange Drabt von den Polbrahten jurud, mas angubeuten icheint, bag ber Theil des Stromes, welcher ben horizontalen Urm burchftromt, von bemienigen Theile abgeftogen wird, welcher burch bas Quedfilber geht. Diefer Schluß ift aber nicht gang ftreng, weil man bie Art und Beife noch nicht fennt, wie ein Strom aus einer Stufffigfeit in einen feften Rorper übergeht; es murbe g. B. fcon binreichen, bag ein Theil bes Stromes fich fchrag gegen ben Drabt bewegte, um eine Abstogung hervorzubringen.

Berner muß noch angeführt werben, bag biefer Berfuch feineswege ju ben leicht gelingenben gerechnet merben fann.

Benn nun aber auch ber erperimentelle Beweis biefes letteren Sabes allerbinge noch zweifelhaft ift, fo ift boch bie Bahrheit, baff zwei gleichgerichtete Stromtheilden A und B, Fig. 296, welche mit ber Richtung ihrer Berbinbungs: linie gufammenfallen, eine abftoffenbe Birtung Fig. 296.

auf einander ausuben, nicht in 3meifel au gies ben, inbem fie fich ale nothwendige Rolge ber übrigen Gefebe ergiebt, nach melchen amei Strome auf einander wirten.

Bir baben bie gegenfeitige Birtung greier Strome nur in einigen fpeciels len gallen tennen gelernt. Umpere bat nun ein Gefet aufgestellt, nach meldem fich fur alle gegenfeitigen gagen bie Ginwirfung gweier Stromtheilchen berechnen lagt. Diefes Gefet, nach welchem bie Theilden ab und cd, Fig. 297, ameier Stromleiter aufeinander mirten, ift nach Umpere burch bie Gleichung

$$R = \frac{i\,i'}{r^2} (\cos \varepsilon - \frac{3}{2}\cos \Theta \cos \Theta') s s'$$

ausgebrudt, b. b. biefe Bleichung brudt bie Grofe ber Rraft aus, mit melder bie beiben Stromelemente (bie jeboch nicht in einer Ebene gu liegen brauchen) Big. 297. auf einander in ber Richtung berienigen ginie



wirfen, welche ihre Mittelpuntte verbinbet, vorausgefeht, baf r bie Entfernung biefer Dittelpuntte, i bie Stromftarte in bem einen, i' bie im anberen Stromelemente, saber bie gange bes einen, 8' bie bes anderen Stromelementes bezeichnet. Ge ift ferner s ber Mintel, melden ed mit ab macht: @ ift ber Bintel, melden bas eine, @ ber Bintel, welchen bas andere Stromelement mit ihrer Berbinbungslinie macht.

Ria. 298.

Rur amei parallele Stromtheilchen A und B. Fig. 298, welche bei gleicher Richtung rechtmintlig auf ihrer Berbinbungslinie fteben , ift ε = 0, @ und @' = 900, es wird alfo:

$$R = \frac{i i'}{r^2} \cdot s s$$
.

Die Steichung zeigt alfo in biefem galle eine Angiehung an, wie fie auch ber Berfuch nachgemiefen bat. Da cos. 1800 = - 1, fo mirb ber Berth von R negativ, wenn bie beiben parallelen Strome entgegengefette Richtung baben, alfo wenn s = 180° ift. Fur ben Sig. 296 bargeftellten Sall ift s = 0, 0 = 0' = 0, ber Berth von R reducirt fich alfo auf

$$R = - \frac{1}{2} \frac{i \, i'}{r^2} \, s \, s'.$$

Die Umpere'fche Gleichung zeigt alfo fur biefen Fall eine Abftogung an; turg mir feben, bag bas Umpere'fche Gefes mirtlich alle fpeciellen Ralle ber gegenfeitigen Ginwirtung gweier Stromtheilden umfagt, Die wir oben tennen gelernt haben.

Dan fann fich bie Birtung, welche irgend zwei Stromelemente nach bem Umpere'ichen Gefes auf einander ausuben, baburch verfinnlichen, bag man sich jedes berfelben burch ein Keinnes Magnetiläthen erfest benkt, welches trobtwintlig auf der Stromrichtung steht und welches seinen Noedpol links, seinen Sübpol reches von berselben liegen bat. Dies deben Magnetistäden, die man sich außerbem in der Ehne liegend benken muß, welche man durch die Berbibungsslinie der dieben Stromessennet und die Richtung auf einanber ausstelben, wie die Arcometemente und die Richtung auf einanber ausstelben, wie die Errometemente, flatt beren sie geset wurden. Auf diese Weise dereicht man z. B. leicht, daß in dem Sall Sig. 299 Anziedung der Strometemente statischen muß, Abstohung aber für die in Sig. 300 und Sig. 301 baroesstellern Alle.



Die experimentelle Befichigung ber Am pate ichen Theorie ift alterbingsteund mangelabef, vorzugweire für ihr Mug zu fassen, das fich ines Befig auf die Birtung zweier Stromelemente bezieht, wir aber unfere Berluden nur mit geicht offer nen Streimen anstellem tonnen, jo das wir die Birtung zweier Strombeie auf einander nie gang zein, wem auch in ganftigen Bliemenschie auf einander nie gang zein, wem auch in ganftigen Bliemenschie auf einander nie gang zein, wem auch in ganftigen Bliemen eine Dereiude aus verhältungsich mangelatern Berlugden abgeleitet; alle sien Berlugden geheitet; alle sien Berlugden geheitet; alle fein Berlugden für aus erhaltungsich nicht fraucht mehr Wertungen geheitet; alle fein vertung find quantitativer Natur. Sat eigentliche Meflungen warne sient Appeater kreitlich nicht brauchte.

We ber har nun biefe Rude ausgeftutt. Jundasst hat er nicht bie Wirtung eingeine Ermontement auf einnaber unterlucht, sondern es hat berechnet, weit ches nach ber Ampdreifen Theorie bie Gesammtwürtung gweier burchstroten en Deubroufen auf einander sen muffe, und hat dann biese Resultat ber Abperie durch me effen de Berfunde geprüft.

Bei ber Ampere'ichen Aufhangung ift bie Reibung, welche ber bewegliche Gromeitete bei feiner Drebung zu überwinden bat, febr bebeutend, ein Umftand, welchen bie meifne Beifimmung ber bier wirertenden Reffet ummbglich mach. We eber hat biefe Schwierigseit badurch umgangen, daß er eine Deahtrolle bifflar aufhing und bie beiben Aufhängungsbechte als Zuleitung für ben galvanischen Etrom benutze.

Eine ber einscheren Sommen einer solchen Bifflatralle fieht man in Fig. 302 abgebilte. Die Bifflatralle au eine Mohrn Meffingeringe von 100- Durchmesser und 30- Breiter, welcher zwei parallete Meffinglichten von 122- duperem und 100- innerem Durchmesser wertinete, und in 30- Abstand von innabre bält. Auf jenem Meffingringe zwissen der Weiter Schieben Schieben ist in Ausgebed von 1/2- Durchmesser, der im Stickender von 1/2- Durchmesser, der von Ausgebed von 1/2- Durchmesser, der von Ausgebed von 1/2- der von Busisser.

raum zwischen beiben Scheiben gang ausfullt. Rach Aufwindung des Drahtes wurden die beiben Messugscheiben durch eine messingene Klemme b verdunben, welche in ihrer Mitte ben Torsionstreis o tragt. Die obere Scheibe des



21

Bei ben Meber schen Berfuchen wurde bie Achfe ber Bistarrolle in ben magnetischen Meridian gebracht, fo also, daß ihre Ebene trechtwintlig auf demseithen stand. An dem Holgsapfen ist ein Spieget befestigt, so das mand die Abienkung der Rolle aus bieser Gleichgewichtstage mit einem Fennede auf die bekannte Meise abiesen fann.



Der Benennung eines aufgehangten Dagnetftabes (Magnetometer) entfprechend, nennt Beber eine burch ihre Mufbangung leicht bewegliche, ben Strom leitenbe Drabtrolle ein Donamometer. Das eben befchries bene ift ein Bifilar Donamometer, bie folgenbe in Rigur 303 abgebilbete Ginrichtung bagegen entfpricht bem gewohnlichen Magnetometer. Das Befentliche berfelben befteht barin, bag ber freisformig gemunbene Leiter fammt bem Gleftromotor. von welchem ber Strom ausgeht, an einem Raben ober Drahte aufgehangen wirb. Gin fleiner Grove's fcher Becher fteht amifchen amei Bolaplatten, melde burch gwei Deffingftabchen mm' und einem Bolgftab h mit einander verbunden find; bie bem Stab & gegenuber lies genbe Seite bleibt frei, bamit man ben Becher bequem einstellen tann. In eine Berftartung ber Stabthen m und m' find bie jum positiven und negativen Pol führenben Drahtftude eingefchraubt. Die Berlangerungen pon m und m' tragen bie Draftrolle.

Diese Borrichtungen laffen fich gewiß burch geeige nete Abanberungen auch in folche Formen bringen, bie gwar weniger gu feinen Meffungen geeignet find, aber

fehr gut gu Boriefungeversuchen ftatt bes Umpere fchen Apparates bienen tonnen.

Benn ein galvanischer Strom bas Bifilar-Dynamometer burchlauft, so wird es aus seiner oben bezeichneten Gleichgewichtstage abgelenkt werben, sobald man ihm einen Magnetstab ober auch eine zweite galvanisch burchstrolle nabert.

Die feste Drahrolle, durch welche Weber auf die Bissarrolle einwirkte, ist geiessalls in Ziz. 302 abgebildet. Sie kestrht aus weit dannen parallelen Wesspingspatren von 80 Millimeter druchmesseller, welche von einer 51/, Millimeter dien messen die nicht messen aber ist den messen aber in 30-" Abstand von einander seitzgebeiten werden; diese Achse rage auf der der der verten um 10-" vor. Auf dem zwischen der beidem Schien der ihn die Verspinnener 1/2," bieder Aupserdat ungesther doch ein mit Sied übersponnener 1/2," bieder Aupserdat ungesther Odomal berumgewunden, so daß er den Bwisspischen wessen meissen.

Ria. 304.



ter bewirkt. Die Anordnung des Bersuchs ist aus Fig. 304 ersichtlich. bb ist die Biflatrolle, ff die feste Rolle und m das Magnetometer, während bei u und v Fernöhre mit Scalen jur Besbachtung der Drehung von b und m aufgestellt sind.

Wenn der Strom von 1 bis 3 Grove's schen Bechern gleichzeitig durch beide Role len geht, so wird die Ablentung der Bir filarrolle so groß, daß sie weit über die

Brangen ber Beebachungsstala sinausgelt, mahrend ber Strom ber sitem Molle an bem Magnetometer eine für die Wessung gang gerignete Ablendung Bervoederingt. Um biesem Uebessstände adspublisen, brachte Weder nach an bei beitungsbechhere für die Bissiarrolle eine Redenschiefeng an, durch weiche die Stromsstäte in den Bissiarrolle im Berdbliris von 246,26 gu 1 vermindert wurde, während der Strom in der festen Kolle unverändert blieb. Freilich ist jeden der der in eine konstantig und verminderte der in der der in einen konstantig gud eine flecht der in einen konstantig gud eine flecht der in einen konstantig gud einen flecht der in einen konstantig gud eine der aber aber einen flecht der in einen konstantig gud ein der aberen.

Die Befuse ergaben bas Resultat, bag bie elektrobynamische Kraft, mit weicher zwei Leitungsbrahte auf einander wirten, durch wich Strome von gleicher Intensität geben, dem Quadrate biefer Intensität proportional ift, wie es in dem Grundprincip der Ecktrobynamis vorungspreiben.

hierauf folgte nun eine gebere Bersuchereihe, um ju erforschen, auf welche Beife die elektrobynamische Kraft, mit welcher die beiben Rollen auf einander wirten, von ihrer gegenseitigen Lage und Entfernung abhangt.

Bu biefem Brech murde bie feste Bolle der Beiße nach nedelich, öfflich, stabich und westlich von der Bisstardle aufgestlich, wie bies sich on den auseinnadergelest werden ist. Diese Spssen der Anzedung verschiedener Lagen und
Ensfernungen der diede Deahrellen entspeicht, wie man leicht seite, genau
dem System der Anzedung verschiedener Lagen und Ensfernungen der dosten
Wagnete, weiche Gauß seinen Westlungen zu Grunde geiegt hat, um das
Erundprinch der Magnetismung zu erweisen. Der bisstar aufgedangene King
vertritt hierbei die Ettelle des Wagnetometers oder der Magnetinadet, die seste



biefe an einem Magnetometer bewirkt. Die gange Unordnung ift aus Fig. 305 gu erfeben.

b ift bie Biffiarente, f bie feffe. Rolle, mei my Agantenmeten, medders Meter weit von b entfernt ift, nie eine Bild von bei Bild von bei Bild von die Bild von einem Strom burchaufen auf bas Magnetometer wirft. Der Strom geht von bem einem Hote beg galvonifen Salte a jur Biffante, von biefer jum Gemmutater c, dann über bie Rolle f jur Rolle n, von biefer gund gum Gemmutater und von biefem endlich gum anderen Pol ber Salte.

Durch ben Commutator tann alfo bie Stromrichtung in f und n geanbert werben, mahrend fie in ber Bifilarrolle b ftete biefelbe bleibt.

Es wurde nun bei jeder gegenseitigen Lage und Entsernung der beiben Drachtrollen f und b ibe Stellung von m und b für die eine Stromtichtung ermittett, dann der Strom in f und n mittelst des Commutators umgekehr und nochmals die Stellung von b und m abgelesen. Die Differeng der beiben Abtenkungen am Dynamometer geben ein Maaf fur bie Kraft, mit welcher bie beiben Drahtrollen b und f auf einander wirken.

Da wir nun miffen, daß bie elektrobnamisch Wirtung ber beiben Deabtcollen auf einanber bem Quadrat ber Stromstätet proportional find, so ist man, vermöge ber am Magnetometer gemachten Messungen ber Stromstätet, im Stande, die gemessen Ablenkungen ber Bificarvolle auf gleiche Stromflikkte aur educieren.

Dife Befuche ergoben nun bas michtige Refutat, baf fur bie etektrobnamifchen Mirtungen, welche biefe beiben Drahtrollen in ber Beene auf einander ausaben, wirtlich biefelben Gefebe geften, wie fur bie gegenfeitige Wirtung zweier Magnete, wie fich bies auch aus bem Ampber fom Gefebe ergiebe.

Ameder's Theorie bes Magnettomus. Das Princip bifer Theorie 109 besteht barin, jedes Weletul eines Wagneten als von einem in sich sielft zu eldkebereiden Etrem umterliß zu benken, den man der Einsachbeit wegen als treisffernig annehmen kann. Man stellt sich also nach bifer Theorie seden auf ber Acht des Magneten erchrimistigen Lucefoliut ungefähe auf be durch Eine 3006

Fig. 306.

8ig. 307.





anfchaulich gemachte Beise vor. Statt aller ber elementaren Strome eines jeben Querschnittes aber kann man fich benfelben von von einem einzigen Strome Mi. 2002 umftreift benten, welcher gleichsam bie Resultirenbe

8ig. 308.

fomit last fich ein Magnetstab als ein System unter fich paralleler geschloffener Strome benten, ungefahr fo, wie es Fig. 307 anschaulich macht.

unico diamanamo macamanamo

Bas bier von einem Magnetstabe gefagt ift, lagt fich auch auf eine Magnetnabel, turg auf jeben Magneten, welche Form er auch haben mag, anwenben.

aller elementaren Strome biefes Querfchnitte ift, unb

Denten mit une einen Schrauberbabt, weicher fich von m. Fig. 308, aus nach beiben Seiten bin erstreckt, und weichen ber Strom in ber Richten fon erftreckt, und weichen ber Strom in ber Richten ferner bei mutchgeschnitten und von einanber entfernt, fo folgt aus unsterer Definition, bag bei a ein Sabpol und bei b ein Roedpol ift; benn wenn man fich bem Pol bei a emmethet, so hat man bem auffleigenben Strom zur erwebt, so hat man ben auffleigenben Strom zur

Linken; wendet man sich aber bem Pol b zu, so hat man ihn zur Rechten.

Schneiber man also einen Schraubenbraht rechtwinklig zu feiner Achse burch, so entstehen zwei ungleichnamige Pole, gerabe so, wie wenn man einen Dagsneten burchbricht.

Ferner ift klar, daß sich die ungleichnamigen Pole a und b anziehen, benn wenn wir die Endkreise betrachten, so sieht man schon, daß hier die Streme parallel und gleich gerichtet sind, ebenso ift es aber mit allen anderen.

Um bie Erklarung ber Anziehung und Abstosung ber Pole in verschiebenen Stellungen ber Magnete gegen einander ercht anschaulich zu machen, zeichnet man am besten auf Splinder von holg ober Pappe, bie ungefähr 1 bis 1,5 Auf lang sind umd 2 bis 3 300 im Durchmesser haben, Pfeile in der Beise,



wie man Sig. 309 sieht, welche die Richtung der Ströme barstellen; ferner bezeichne man noch auf beiben Eplindern die gleichnamigen Pole auf diesselbe Weise, etwa die Nordpole mit N, die Sühppole mit S. Wit halfe zweier solcher Wobelle

lagt fich leicht begreiflich machen, warum gleichnamige Pole fich immer abflogen, ungleichnamige immer anziehen, in welcher Beife fie man auch übrigens einander nahern mag.

Nach biefer Theorie muß man alss annehmen, doß die Eisenheitschen best all mig von der nermkalten Einenkarfleidem umkreift werben, die auf ihrem Wege um das Eisenwolcht einen Leitungseivberstand zu überwinden haben, dem sonnt könnten sie ohne sonnteinder eiektromeschieße Koffen indie enntimitiet sien. In einem Etahlmagneten sind wie die Kleinenkarstlebme einander pacallet, im weichen Eisen der haben sie alle möglichen verschiedenen Kagen. Die Magnenstieung der nichen bestied num and biefer Theorie nur darin, daß die siehen von dem Eisenworkstlebme kannen der Magnenstieung der erichen Eisenworkstlebme kannen der Magnenstieung ist ereicht, wenn die Erschwe aller Lissenworkstlebme der Magnetistung ist ereicht, wenn die Erschwe über in ihre vorbrigte ergelicht gegenstietzt gegegunde, nur im Etahl behalten sie menigstens theitweise ihre Paralleismus bei, und darauf beruth das Alleiden der menigstens theitweise ihre Paralleismus bei, und darauf beruth das Alleiden der Angeierismus des Endiss.

Ein eieftrebonamischer Schaubenbradt ist aber boch noch meientlich von einem Magneten verichieben. Zuberen bei m Magnet an seinen Benter am telfeingiten wirte, finder fich beim Schaubenbracht bas Marimum der Wirtum ber Witten. Poggendorff hat dies durch einen einfachen Bersuch anschaufich gemacht.

Man verschaffe sich einen hohlen Magnetstab, etwa 3 3oll lang und inwendig 2,5 Linien weit; futtere ihn mit einer Glastohre aus und halte ihn sentrecht, 3. B. mit bem Nordpol nach oben. Nun schiebe man vorsichtig eine leichte magnetische Rasnadel von etwa 9 Linien Länge mit ihrem Subpol von oden sinein. Sie wird nicht durchfallen, sondern zum Theil noch aus dem Magnet hervorragend oben schweden. Man fan sie sogar eine Strede him unterdruden, und sie fleigt nach Ausbedung des Drudes wieder in die höhe. Bei einem Schaubenbradt aber degicht sich die Radel sogliech in die Mitte und bliebt der schweden, der der des begiede fich die Radel sogliech in die Mitte und bliebt der schweben, von der Strem Art genus ist.

Rach unferer Spopothefe muffen wir uns auch die Erobeerstade von Stedemen umtreift benten, bie mit bem magnetischen Cequator parallel find. An jedem einzelnen Dete aber fann man sich voorstellen, daß die Wilritung aller bie fer Ströme sich auf bie einze einigien Spopothetischen Stromes erduurt, bem man nur eine entsprechende Innerstidt und kage autheilen nutz, damit er vierlich den Totalesset auch einem Bir wollen biefen gebachten Strom ben mittleren Erbsiten nennen. Auf bem magnetischen Teachten Strom ben mittleren Erbsiten Geme, an allen anderen Deten der ist er mehr ober ihre Breund Michaus bestimmen kann.

Eift leicht ju geigen, daß der mittlere Erbftrom von Dften nach Beften gebt. In der Abat muß an ieben Drie ber wieffenfum Exbeit isse fet Erbftromes im Besentlichen wagerecht seyn. Run haben wir aber oben § 107 zeichen, daß ein vertikaler demeglicher Errom unter der Einwirtung der Tebe fich immer erchwinntig auf bem magnetichem Meridian fleit, od er auf der Dfteite stehen bietbt, wenn er berad firdmt, auf der West stehe des magnetischen Meridian fleigt. De Erchfrem steht alle auch erchwinstig auf ber Beme bet magnetischen Meridians und geft von Often nach Westen. Diese Vereinigt aber, vorlicher so leich bie Richtung von Derbach ungefort vorübergehen und wühre doch bieftle Weitung auf den Vernichtungs einer vorübergehen und wühre doch bieftle Weitung auf den Vertifalen Erten berechtungen, von der im in file, 310 sehn an. Der vertikaten



Strom, den wir auffeigend annehmen wollen, erlößeint in unfere Kigur zum Puntt verfügt, in h. ebenfo die Umberdungsdoße g. Wäder nun der Erdstrom stolich in et. flo wieder de Seron flicht erd den verität auffeigenden Berom in h. absosen, wohrend et von dem Stromfild er e angegogen wirt; der Strom h. wird also, nach Westen bingettie-

ben, einen Kreis beschreiben und in i jur Ruhe tommen. Denfelben Effect wurde aber auch ein norblich vom Beobachtungsort sich bewegender Strom fe bervorbringen.

Rur jeben Ort befinbet fich ber Erbftrom in einer auf ber



Anctinationsnabel rechtwinktigen Genet. um bies zu beweisen, muß man sich erinnern, das, wenn ein rechtwinktiger Grom ab ed es doulfommen siei um seine Motationsdosse beschar ist und burd einen Errom gla affeitet wieh, ber mit ber Umberehungsdosse bescheckt pacallei sie, das alse bann ein flabites Gleichgewicht kattssinder: 1) wenn die Gene des Rechteds mit der des Stromes und ber Achs jusammenfalte, 2) wenn der Strom ber Seite des Rechteds, welche dem richtenben Strome

gunadfit liegt, mit diesem gleiche Richtung hat. Da bies, gang unabhangig von ber Lage ber Achse, wahr ift, so lagt er sich auch auf einem horizontalem Strom und ein um eine horizon-



liegen muß. Macht man ben Berfuch, so finbet man, baß sich bas Rechted rechtwinklig auf bie Richtung ber Inclinationsnabel ftellt.

## 110 Rotation eines beweglichen Stromes um einen Magneten. Es fen abcd, Fig. 313, ber horizontale Durchschnitt eines vertifal stehenben



Magneten, s ein zum Puntt verdürzt erscheinender vertikaler Strom, den wir ausstelligend annehmen mollen und nechter um bie vertikale Alfos n dreisbar ist, so ist nach den §. 108 auseinanderzessehren Principien star, daß den Schle ab des Magnetenstromed den Strom s absoligen, de abei nach

wird, ber Strom s muß also in ber Richtung bes Stromes im Magneten rotien. Wate ber Strom s niedergehend, so wörde die Richtung ber Rotation die entigegengesete verben; ebenso wird naturlich die Umtehrung der Rotatationstichtung durch eine Umtehrung der magnetischen Bole devierk.

Eine folche Rotation tann mit Sulfe bes Apparates, Sig. 314, hervorge:



bracht werben. Un einem pertifalen Stabe I ift ein borigontaler Stab a verschiebbar, fo bag man ibn in jeber beliebigen Bobe und in jeder Richtung mit Gulfe einer Schraube feftitellen Diefer horizontale Stab tragt einen Meffingring, auf meldem eine treisformige holgerne, mit Quedfilber ju fullende Rinne aufgefest mirb. In bem Meffingringe fledt eine Roreicheibe. burch beren Mitte ein vertifaler Dagnetftab binburchgebt, an melchem oben eine Bulfe mit einem Stabinapfchen angefchraubt ift. In biefem Stable napfchen fitt eine feine Spite auf, welche einen tupfernen Bugel b tragt, ber auf beiben Geiten beruntergebogen ift, fo baf feine unteren mit einer Platinfpibe verfebenen Enben in bie Quedfilberrinne eintauchen. Mitte biefes Rupfertiegels befindet fich ein Quedfilbernapfchen p. Birb nun

ber eine Polbraht ber Kette in biese Duechsibernapschen p, ber andere aber in die Rinne getaucht, so durchsauft der Strom die beiden Urme bes Aupferbudgels, welcher alebald zu rotiren beginnt.



Die Wirtung bes Magneten auf ben Stom in bem einen Arme bes Aupferbüges wird durch bie Wirtung unterstübet, welche ber Magnet auf ben Strom im anderen Arme bes Rupferbügels hervorbeinat.

Kig. 315 zeigt zwei Abduberungen biefes Berfuchs. Eine Suffe aa von Hotz, gang shnlich ber in ber vorie gen Kigur, und in gleicher Weife mit einer Rinne zur Aufnahme von Quedfilber verschen, ift auf einem Poi eines flarten Pufeisenmagneten befeltigt. In einer kleinen

Duffer . Poniflet's Bebrb. b. Phufit, gie Muff. Bb. II.

Bertiefung in der Mitte des Pols fift von einer Rabelfpite getragen ein Drahtbugel, beffen Enden in die Quedfitberrinne hinabhangen. In der Mitte



ift biefer Deabtbaget mit einem Dueckfübernahrschen verfeben, in welches eine Drabtspisse eintaucht, die mit dem einen Pole des Khomotors verbunben ist, während der von unten in das Dueckfüber der Rinne hineinragende Drabt b mit dem anderen Pole in leitender Berbindung sieht.

Auf bem anberen Pole ift eine von Faraban angegebene Rotationsvorrichtung angebracht, welche felbf ben Abbemmer biebt. Statt ber bötgerten Rinne ift ein Gefaß von Jint über ben Magattel gefoben, welches, durch unei ernerbi gefcoben, welches, durch une eine Vollenten beim Polenten Polent

mit verbannter Schweleffure gefüllt wird. An der inneren Mand des Iintgefäße ist eine Zintbaged befestigt, welcher auf der oberm Richer des Magnetpotes aufsigt. Auf der Mitte biefes Bägigte fiede ein Augsferflädsigen, weiches oben mit einem Auschlitzenafossen mehrt, im biefes Lunckstlermaße, sein ist mittelle einer Suchstlerenafossen musperbarbet einen Stuge unten einem Ring von dannem Auspferbied, trägt, der in das faure Masser von die Zintgefäßes bineinbage. Es gede nun der positive Errem vom Jintgefäße durch die Jauer Filisigkeit zum Auspferfreifen, von diesem durch die Auspfer beider erft in die Sobe, dann borigental fort zum Auschstlerenafosen; es mus also die Rocation nach dem ansechlichten Seiene einerken.

In ben beiben lettgenannten Kallen ift es jedoch nicht allein bie Einwirtung ber Magneten auf ben im Druhte aufwarts gehenden Streen, wolcher bie Rotation bewirft, sombern biese fribert jum Theil auch von ber Einwirtung bes Magnetpole auf ben horizontalen Theil bes beweglichen Streenleiterts ber.

Dumpben Danb bat bie erfte bierber gefteige Mesbadnung gemacht; er entberten familich (1821) bie Rectation bes gatun if den Jiam en ebogen 6 unter bem Einflus eines Magnetpotes. Durch bie Beregung ber erbiten Luft wird ber Lichtbegen bestimmt, flete eine nach oben gewöhre Biegung anzunchmen. Diefer Flammenbogen ift aber ein bewoglicher Leiter, auf weit den ber Ermagnetismus eine richenbe Kraft ausstellt und fo tommt es, baß eit berignetal gegentberftebenben Kobsfunfpien ber Flammenbogen nie gam vertikal sicht, sondern, je nach der Lage der Koblenspisen, bald nach der einen, bald nach der anderen Seite geneigt ist. Durch die Annäherung eines Magnetilabes kann man den Flammentogen aus seiner, durch dem Erdmagnetismus bestimmten Seitlung beraustreiben. Wird flatt des einen Koblenpoles ein Magnetpol angerendet, so bah der Flammentogen sich zwischen Koble und Stahl bilden, so rotiet der Flammentogen sich zwischen Koble und Stahl bilden, so rotiet der Flammentogen sich zwischen Magnetischen Stahl bilden, so rotiet der Flammentogen nich um den magnetischen Stahl bei nach benfelden Geschen nach weichen überhaupt ein beweglicher Stahl pel nach benfelden Keisent nocht.

Fa cad a e entbedte in bemfelben Isher bie Bedation eines facren Stremleitere um einem Magnetred und gab babuteh bem Schifflei um Erftafung ber Erscheinung, welche am Flammenbogen beobachtet worden war. Im Isaber 1823 geigte Dawy, bağ auch ein ftliffiger metallischer Leiter, Durckfilber oder geschwolgenes Jinn, unter gliechen Unflahmen, wie ein fartere, in elektromagnetische Drebung versehr benen, eine Zbatschaft, welche splarebin auch bei nicht metallischen ftliffigen Leiteren nachenwiefen wurde.

So raich biefen Areis von Ericheinungen in experimenteller hinficht burchforischt werben ift, so ichneil hat er auch in theoretischer Beziebung seine Ertebigung gestunden. Umpeter, obwohl bie continuictioen Motationen nicht voraussischend, hat sie sehr abs auf die von ihm entbecken elektrodynamischen Befese gurchefenscht.

Dasy fiellte seine Reflude, jureft in ber Ert an, bog er in eine mit Quedfilter gestlitte Schale bie beiben Pobrachte einer sehr fehr tedftigen Botta'schen Batterie lofbrecht binabgeben ließ, und nun von unten ober oben her einen Magnetpol naberte. — Das Quedfilber rotirte um bie beiben Dechte in entoesenorfekter Richtung.

Sireauf feitere er die beiden Dechte von unten her, durch dem Bodem der Schate, und diesega heifelden fo weit mit Siegelade, do hat ine ire zwor och gestadet, und befespa die 18 met 18

Rad Poggendorff's Anficht entspringt bie Debung bes Quedfilbers über ben Enben ber Polarbrafte aus ber Repulfon, welche nach Ampere's Theorie, bie Theile eines Stromes in feiner eigenen Richtung auf einanber quedben.

Die Depreffion bes Quedfilbers, welche burch einen Magnetpol bervorgebracht wird, erklatt fich einsach burch bie bei ber rafcheren Rotation fraftiger wirfenbe Centrifugalfrast.

Um biefe Depreffion auch mit geringeren Mitteln hervorzubringen, verfuhr

Poggendorf folgenbermaßen: In ein Ubeglas oder Porzellanfladichen weite etwa eine Imp Auckfliere gogesten und bas Geffig auf eine vertikal fiedende Zohatecelle gesche, die einem Chientelt eines Ufernigen Erktremagnet ein in Amvendung beingen, bessen den nam nachtlich auch den einem Chientelt eines Usenigen einerkremagnet ein in Amvendung beingen, bessen des nach den flehem. In das flässige Meall werben num geeit Nechte wo Effen oder Palain eingetauche, der eine nach am Anne, der andere in der Mitte der er unden Wassig, nub zwar bei lettere so, daß er nur etwa 1/2 Linie in das Auckfliere einaucht. Werben num die erspectrichen Berbeindungen gemacht, um dem Erwen einer galvarischen Arte durch die Kindungen der Magnetistungsspielale und dam durch den einem der besprochenen Delchte inde Auchstliere ein, durch den andere Dradt berauszuleiten, fo tritt beim Schließen der Kette sogleich eine lebhafte Rouatsio des Querkflieres ein.

Im ersten Moment geschicht die Redation um beide Dechte in enteggengeschter Richtung, aber bald überwiegt die um den entralen Dradt, wegen seine vortheilbafteren Stellung, umd nun hat man also nur eine einige Wedationst eichtung. In Folge der durch diese Koattion erzeugten Gentrifugalfrass sich das Questische in der Mitte, und wenn der entrale Drach nicht zu tie eingetaucht ist, kemmt dabt ein Moment, wo das Questische fich von ihm abstenut und debunde inte Unterfectung der Ekrome bewirkt. Die Wedationsgeschwindigkeit des Questischer nimmt nun allmälig ab, es steigt in der Mitte, bis es endlich wieder mit dem entralen Dradt in Berührung kommt, wo dann bie Wedation mit ahringlicher Geschwindigktiet von Reumen beginnt.

Die Retation nicht metallischer fluffiger Leiter laft fich am bequemften in folgenber Weife zeigen. 3wei concentriche Binge von Kupfreblech, beren größere ungefähr 5, beren tleinerer 1 Centimeter Durchmesse hat, Fig. 317, sinen wohlegestimisten einen kupfreblech beden von



yoig u einem Gefäße verbunden, welches mit einer leifenden flüssigkeit, etwa mit einer Schung von Auspfreitrich gestült wird. Sest man diese Gefäß auf den einen Bot eines kaftigen Elektromagneten, verbindet man dann die einem Auspfrevand mit dem positiven, die andere mit den nach mit dem positiven, die andere mit dem

gativen Pole eines conftanten Bechers, fo beginnt alsbalb bie elektromagnetisiche Rotation ber Stufffafeit.

111 Wotation eines bemeglichen Magneten im einen feften Strom.
Mate der Strom 8, Sig. 313, fest, der Magnet ab al aber um s berbat, so würden dieseln Kräfte, welche im worigen Falle den Strom um den Magneten derhen, num den Magneten in Retation verspen. Der feiste Appaat IIg. 314, welcher gebint dar, die Netation eines Ernem wir einen Magneten zu gigen, kann mit einigen Abanderungen auch bienen, um einen Magneten um einen stellen gleiche mit dem Wagnetlad m und bem Aufferdagel der weggenommen, der horische mit bem Wagnetlad m und bem Aupferdagel d weggenommen, der horische Stuffer.

ftabes s ben Mittelpunkt ber holgrinne bilbet, wie bies Fig. 318 ber Fall ift. Am oberen Enbe bes Rupferstabes s befindet fich eine Soblung, welche mit

Fig. 318.



Duckfilber gefüllt wich. In beifer Höbei tung hang von eben perab ein Metallflifden, so doß sein unteres Ende in Westallflifden, so doß sein unteres Ende in dos berühren. In biefe an einem Seidensaden heradödingende Westallfädeden ist ein hoeigentaler Dureflod beschiede, weicher mit zwei Augeln endigt, in denen weich Wagenstäde für flechen, doß beite ihrem Westpol oben pol oben ober beibe ihrem Westpol unten haben.

In ber Mitte bes erwähnten horizontaten Querflade ist erwöhnten horizontaktöchung ein anderes Metalläddern angefest, welches mit einer nach unten umgedogenen Platinspige endigt; biese Platinspide taudet in das Querstiller der bölgernen Rinne. Wenn nun der eine Pol der Kette in das Querstillerkanflessen g. der andere in die Polizinne gefaucht wird, so geht der Etrem von g durch s, vom deren Ende bes Stüdennen s durch das deren Ende der Stüdennen s durch das

Doeisontalfalden in die Minne, ober er circulir in entgegengefeter Richtung. Gobald ber Strom zu circuliren beginnt, fangt auch das gange an bem Kaden hangende Spiftom mit den beiden Magneteflichen an, um die durch den Faden gebilder vertifale Achfe zu rotiren. Die Bliefung des bertifalen Stromes in sa auf den einen Magneteflad wirde burch die Bliefung des Teremes auf ben anderen Magneteflad wirde burch die Bliefung des Greenses auf ben ander Magneteflad wirde ber Nordpol des einen und der Siddopol des anderen Magneten nach unten geköpt, so wieden fich die Wiltfungen des Etremes auf ben die bei den Magneteflad spachetig aufgebert.

Die Michtung ber Redatien hangt davon ab, ob bie Nardpole ober Bis Glibpole ber Magnete nach unter gefeht find, und in reecher Richtung ber Strene
eiraufert. Nehmen wir an, ber possitive Strenm stiege in s in vie globe, so mußte in diesem Draft bie Ampore' so fig. Tigur aufrecht stehen. Wenn nun der Sibpol ber beiben Magnete nach unten gekebet, sie, sein, wenn die Figur nach einem Magnetsab fin sieht, die Nedation nach ibter trechten Erie bin gehen, die Wagnete reitern alse in der Richtung von ber Zeiger einer Use. Eine Umrehrung bes Stroms ober eine Umrehrung der Magnetes unter auf die Stroms der eine Umrehrung ber

Eine andere Form biefes Berfuche ift Sig. 319 (a. f. S.) bargeftellt. Gin Glasgefaß v v' ift bis nahe an ben Rand mit Quedfilber gefullt; ein cylin-berformiger Magnet ab, burch ein Platinstud p beschwert, halt sich in bem

Quedfilber fo aufrecht, baf er noch einige Millimeter uber ben Spiegel beffelben hervorragt. Ein Stabden t, welches man mittelft einer Schraube hober und tiefer ftellen tann, taucht mit feinem unteren Enbe



in bas Quedfilber ein, mabrent es an feinem anberen Enbe mit einem Rupferbrahte c' verbunden ift, ber gu bem einen Dole einer galvanifden Rette fubrt : ein anberer Rupferbraht e endlich, welcher mit bem anderen Pole ber Rette verbunden ift, endigt im Befage mit einem Ringe, ber etwas in bas Quedfilber eintaucht. Sobald bie Rette gefchloffen wirb, brebt fich ber Dag: net mehr ober minber fcnell immer in berfelben Rich: tung um bas Stabden t berum; er zeigt einiges Befreben, fich bem Stabchen t gu nabern, mit einiger Borficht laft fich aber Alles fo einrichten , baff er fern bleibt. Damit bie Rotation regelmäßig und rafch vor fich gebe, ift fcon ein

ftarter Strom notbig. Benn man ben Strom burch bie eine Balfte ber Uchfe eines Dagneten felbit auf: ober nieberftromen lagt, fo rotirt er um feine eigene Achfe, wenn

feine Aufbangung ober feine Aufstellung eine folde Rotation erlaubt. Die Richtung ber Drebung findet gang in ber Beife Statt, wie es bas Umpere'iche Gefes verlangt. 3ft namlich bas Morbenbe oben, fo brebt fich

berfelbe immer nach ber linten Seite ber in ben Strom eingeschaltet gebachten menfchlichen Figur. Ift bas Gubenbe Mig. 320.



oben. fo geht bie Bewegung in umge-Bebrter Richtung por fic. Um einen Magneten um feine eigene

Achfe rotiren ju machen, fann man baffelbe Stativ anwenden, melches Fig. 314 und Fig. 318 abgebilbet ift. Die gu biefen Berfuchen notbige Uns ordnung ift Fig. 320 bargeftellt. Die Rinne bat biefelbe Stellung, wie in Sig. 314, jeboch ift bie Rorticheibe mit bem Magneten m und bem Rupferbugel b meggenommen, bagegen bangt nun, burd bas Centrum ber Rinne gebenb, an einem feibenen Saben ein Magnetitab berab, fo baf ein Theil feiner gange über, ein Theil unter ber Borigontalebene ber Bolgrinne fich befinbet. Im oberen Enbe bee Magnetitabes ift eine Bulfe angefdraubt, welche ein Quedfilbernapfchen t traat, in beffen Mitte ber Raben befeltigt ift, an weichem ber Magnet bange. Eine zweite Sulfe ift in der hobe ber Hotzeinne an ben Magnetscha angeschraubt, von biefer führt ein Metaulsstädern, weichse mit einer nach unten gebogenem Patinspise verschen ist, zu ber Rinne. Sobald bas eine Polende ber Kette in bas Questsitternafhen ist, das andere in bie Hotzeinne inngatucht ist, designnt die Roctation der Magneten um seine eigene Asse. Der Strom burchläuft bas horizontale Erlächen umb das obere einbe ber Magnetstades.

Big. 321 ftellt einen zur Anstellung beffelben Berjuchs von Frid construirten sehr zuedmäßigen Apparat bar. In einer Bertiefung ber Bertichens MM ficht ein Glas, auf bessen deben ein mit einer Stabsspie verschense Bertichen aufgestitet ist. Auf biese Spise wird der eine Pol eines ceilnbrischen Magneten mit der keinen Bertifung geseh, die er noch vom Aborben bet bat. Auf bem anderen Pol N ift, wie man für, 322 beutlich sieht, eine Spisse





a a ufgeschoben, welche ein Queefliebernahes biebet Ein Meffüngstreifen ach ihr beenfalls auf bas Berttden MM befestigt und trägt eine fläheren Schaube b, beren reingeschissen Spite jener im Gliefe vertilat gegenüberstlet. Die Schaube wird nun soweit gegen bas obere Kennloch bet runden Magnet ten berunter geschaubt, daß bereifelte wissen beiben Spiten noch etwas Spitel raum bat, aber bieschen noch nicht vertassen Ein Mupferstreifen er trade einen nicht gang zescholfenen, durch Zebeumg gegen die Wilhebe Schliede Schliebe bei Beiten Beiten Beiten Spiten nach gescholfenen, durch Zebeumg gegen die Wilhe aa, Fig. 32.2, gießt man nun etwas Durcksiebe und in das Glias fo vielt, die fin Auftried gerade der Wilhaube aber Dinagneten trade und en ab zwissen beiten Spiten eigentlich schwebe, solglich, da er im Lucchsiebe an berseiten Stelle bleibt, sich un annen leicht berben Ann.

Bird ber eine Pol eines constanten Bechers mit bem Streifen e, btr andere mit ber Schraube b ober bem Bugel od verbunden, so beginnt die Rotation nach ben bekannten Gesegen.

Rotation eines Stromes unter bem Ginfluß eines anberen. Denfen wir uns einen festen unbegrangten Strom ab und einen Strom cd, welcher gegen ab hin: ober von demfelben wegstromt, und welcher parallel mit



lich fielft verschiebes ist, so wiet, wenn er Kerusungsbunt in r iff, proiséen ben Theilen cd und rb Anziebung. Wisselfen ar und cd aber Abslegungsscheiden Sobe biese beiden Kräfte läßt sich in zwei andere zertegen, von bennen eine parallel mit ab und eine rechwinstig auf ab sil. Da cd nut eine fonnen hier har de parallele Gompo-

parallel mit ab bwegt werben kann, so tonnen die mit ed parallelen Composanten teine Wirtung hetwockeingen; die mit ab parallelen aber vereinigen sich zu einer Resultirenben, welche den Strom ed in der Richtung von a nach b foettreibt.

So wie man fichber bie elektrischen Angiehungen und Abschungen ju einer Menge von eiertrischen Brieferein benutze, fo bat men jetet auch bie elttermenagnetischen Retationsphanomene auf die mannigsatisglie Weise von auch bei gemähren bie Grundphanomene in ben einsuchlen Formen tennen geleent gu haben.

113 Magnetisches Moment eines Kreisstromes. Fig. 324 ftelle die perspectivische Ansicht eines kreisstrmisgen Stromes dar, dessen mit



gen Stromes dor, bessen mit bem magnetischen Meribian gusammenfällt, se also, daß die durch den Mittelpuntt des Kreisstromes gelegte borigontate Linie AB auf dem magnetischen Meribian rechrolinktig steht. Wit wochten nun die Wiietung untersüchen, welche der Kreisstrom auf iegend ein

magnetifches Element ausubt, wolches fich in irgend einem Puntte ber Linie

Wenn ber Kreisstrom in ber burch bie Pfeile bezeichneten Richtung circulitt, so bat ein elementare Theilchen bes Stromes, etwa bas Abeilchen bei d, ein Bestreben, ein nordmagneissche Element in o nach ber Richtung of gu bewegen; bie Gebs biese bewegenben Kraft laft sich burch

$$\frac{ns\gamma\varphi}{n}$$

barstellen, wenn s die Starte bes Kreisstromes nach chemischem Maas,  $\gamma$  die Intensität bes Magnetismus im magnetischen Besichen c,  $\varphi$  die Länge bes eiementaren Bogenstücks bei c, l die Entsernung cd und n einen constanten Factor bezichnet, der alsbald näher bestimmt werden soll.

Sehen wir den Haldmeffer des Kreises gleich r, die Entfernung mc=x, so ist  $l^2=x^2+r^2$  und der obige Werth für die in der Richtung cf auf c wirkende Krast wird

$$\frac{ns\gamma\varphi}{x^2+r^2}$$
.

Betlegt man die Kraft cf nach der Richtung der Ringachse und rechtwinklig auf dieselbe, so ist es leicht, den Werth der Composante cg zu bestimmen, denn es verhält sich cf:cg=cd:cm, oder cf:cg=l:r, mithin ist

$$cg = \frac{cf \cdot r}{l} = \frac{cf \cdot r}{\sqrt{x^2 + r^2}}$$
, ber enblich

$$cg = \frac{ns}{(x^2 + r^2)^{\frac{s}{s}}}.$$

Seben wir nun in biefen Werth von og fur bas Bogenelement o ben gangen Umfang 2xr bes Krisftromes, so ergiebt fich als Refuttante ber Krifte, mit welchen alle Clemente bes Krisftromes bas Theilden y in ber Richtung ber Achfe zu bewogen fuchen,

$$\frac{2\pi r^2 \gamma.s.n}{(x^2+r^2)^{\frac{9}{2}}}\dots$$
 (a).

Die Rrafte fentrecht gegen bie Richtung ber Achfe AB beben fich auf.

Mus biefer Formel feben wir:

1) daß die magnetische Wirtung eines Kreisstromes dem Quadrate seines Halbeneffers oder, was daffelbe ift, dem Flacheninhalt des umströmten Kreises proportional ift, und

2) dag bie Birtung eines Areisstromes auf ein magnetisches Philiden, meldes auf siener Asse liese, sich gumgefehr verhält, mie bie beitier Potens her Entserung \sqrt{x^2 + \rho^2} des magnetischen Thieldens von der Peripherie bes Areisstromes, daß also die magnetische Birtung eines Areisstromes in die Ferne benstehen Bestehen solgt, wie die Tocalamirtung einer Magneten.

Die Formel (a) tann auch bie Rraft ausbruden, mit welcher ber Rreisstrom muner-poniner's geneb. b. Physic. der Mufl. Bb. II. 22

eine in o besindliche kleine Magnetnadel in die Achse AB zu dreben strebt. Die Kraft, mit welcher der Schmagnetismus auf die Nabel wirkt, um sie in dem magnetischen Meribian zurück zu sühren, ist Ty. Der Quotient dieser der Arche muß aber die Angente des Albenkungswinktes geben, es sist also

$$\frac{2\pi r^2 ns}{T(r^2 \perp r^2)^{\frac{3}{4}}} = tang. \ u.$$

Nun gitt aber diese Formet, in weichem Punkte der Achse AB sich auch die Nadel besinden mag, wenn ihre Lange nur klein genug ist gegen ihre Entsternung von der Peripherie des Kreisstromes. Sur den Kall nun, daß die Nadel no dem Mittlepunkte des Kreisstromes liege, ist  $\alpha=0$  und man hat alsdann

$$\frac{2\pi r^2 ns}{T r^3} = tang. u....(b)$$

unb baraus

$$n = \frac{Tr.tang.u}{2\pi s}.$$

Bei einer in bem phosstalischen Aubitorium zu Freiburg angestelten Bersucheren eine Ablenftung von 0.19= Rabins für die Grennstete 700 von 0.19= Rabins für die Grennstete 700 von 1.9= Rabins für die Grennstete 700 von 1.9= Rabins für die 700 von 1.9= Rabins für die 700 von 1.9= Rabins für die Resuluch gemacht wurden, besand sich jiemisch viel Eisen. In einem eisensteien Sodalerezah sich T=6.19), und demand ist

n = 0,00304.

Diefer Berth von n ift jeboch nur ale eine erfte Unnaherung gu betrachten. Aus Gleichung (b) ergiebt fich auch

$$\frac{2\pi ns}{Tr} = tang. u,$$

das hieß, die Angente des Ablentungswinkleis, weiche ein und derfelbe Strom in teingenetwulffenen von verschiebenem Ringburchmeffer hervorbeingt, ist unter äbrigens gleichen Umständern dem Halbenfelt des Kinges umgescher twoportional, wobei jeboch immer voraussgesche ist, das die Lünge der Radel sehr leit nif gegen den Durchmeffer des Kinges.

So wie man aus ber Ablentung, welche ein Magnetstab an einer Buffote hervoedringt, bas magnetische Womment bee Gtabes berechnen tann, so laft sich auch mittelst ber durch einen Kreisstrom hervorgebrachten Ablentung bas magnetische Moment befielben ermitteln.

Wenn man einen Magnetstab in eine folde Lage gegen eine Magnetnabel bringt, wie Fig. 37 auf Seite 37 zeigt, so ift bas reducirte Drehungsmoment bes Stabes (S. 39 und S. 43)

$$\frac{M}{T} = r^3 tang. v,$$

woraus sich fur bas magnetische Moment bes Stabes ber Berth $M=Tr^3$  tang. v

ergiebt. Bringt man aber benfelben Magneten in die Fig. 36 bargestellte Lage gegen bie Nabel, so erhöltt man eine solche Abentung u ber Nabel, daß bei geichere Entferung bie Angemet bes Absentungswintelse u hoppet so gest sich, als die Zangente bes in der ersten Lage beobachteten Ablentungswerluche gepat man also bei der in Fig. 36 bargessellten Lage die Ablentungswerluche gemacht, so ist

$$M = \frac{Tr^3 tang. u}{2}.$$

Die mit der Zangentenbuffole gemachten Ablentungsversuche entsprechen ber Lage Kig. 36, man tann also auch bas magnetische Moment G für einen solchen Strom auf dieselbe Weise bestimmen, wie den Werth von M fur ben Mannetfab: es ist namitich

$$G = \frac{Tr^3 tang. u}{2}.$$

Rach Gleichung (b) ift aber

$$\frac{Tr^3 tang. u}{2} = \pi r^2 n s,$$

und wenn wir fur ben Factor n feinen obigen Zahlenwerth fegen, fo erhalten wir fur bas magnetische Moment bes Kreisstromes ben Werth

$$G = \pi \cdot r^2 s \cdot 0,00304 = 0,00955 r^2 s$$

Die Kraft, mit welcher ber Erbmagnetismus ben Areisstrom zu breben strebt, wenn feine Sbene mit bem magnetischen Meribian zusammenfallt, ift bemnach für Areibura

$$D = G T = 0.00964 \cdot 7.03 \cdot r^2 s = 0.0671 r^2 s.$$

Sest man für r ben Sathmeffer bet Krieffromes in Metern ausgebrätt, für s bie Ertomflicke nach hemischem Mass, so stellte beiefer Werth von D, in Grammen ausgebrätt, bie an einem Sebetarm von 1 Centimetre ansgreische Kraft bar, mit welcher ber Erbmagnetismus ben Krieffrom zu dere firebt.

Es fade 1, 28. eine Drahteolle von ber Horm Kig. 302 200 Mindungen, beeren Nadus im Mittel ().1 Meter ist und in weicher ein Terom von der Schre 10 teriff, so ist die Kraft, mit weicher der Erdmagnetismus auf iede einzelne Windung wirtt, 0,00671, und die Kraft, mit weicher der Erdmagnetismus die gange Drahtfolle ub berben fieter, wenn sie sich im magnetissen Meridan besinds der die der die Berten bei der die Berten bei gang Meridan besinder, gleich dem an einen hebelarm von 1 Centimeter angebrachten Druck von 1,342 Gename.

Man fieht baraus, wie gering bie Kraft ift, mit welcher ber Erdmagnetismus beweglich aufgehangte Kreisstrome richtet.

## Sechstes Rapitel.

## Inbuction Bericheinungen.

113 Mirkung eines eiebtrifchen Stromes auf einen in fich gefchloffenen leitenben Rreis. Auf eine Spule von holg feven zwei mit Geibe übergogene Aupferbrahte so aufgewidelt, wie man Fig. 325 fieht; ber eine



Draft lauft neben bem anderen ber, ohne daß eine leitenbe Berbindung spielfen ihmen flatfinder; venn man also mit bem einem Draft eine gale vonische Kette schließeft, indem man feine beiben Enben a und b mit ben Polen berfelben in Berbindung fest, so ircuttiet in bielem Anabe ber Strom.

Diese Erom im Rebendraft ist jeboch nicht andauernd, denn die Multiplicatenadel kehrt nach einigen Schwingungen wieder zum Mulspuntte der Theistung zurück und diehet zudig auf demfelden siehen, so lange de preimike Erom in gleichmäßiger Sichet den Dauptbrach burchläuft; jobald aber der haupt from unterbochen wied, solich die Kallanometernadel nach der entgegengesetzen Bichtung aus, sie zeigt aus nun einen Stonn, der den Nedenbraht in der Wichtung von c nach d, als in derstehen Sichtung von den den den unterbochene Dauptstrom sich verben unterbochene Dauptstrom sich verset hatte.

Dies Stombildung in einem geschoffenen Leiter burch bie Einwirtung eines benachbarten Gromes wird mit bem Ramen ber Ind unt ober auch ber Botta-Ind und in begechnet. Ein galvanischer Strom ind unt eit alle in einem benachbarten geschloffenen Leiter einen Strom von entgegengesehrte Richtung im Moment feines Entflebens, einen gleich gerichteten im Moment seines Aufbecons.

Daniel Lingle

Es ift teineswegs nothig, baf bie beiben Drafte in ber angegebenen Beise auf berfelben Spule aufgewunden find, sie tonnen auch auf verschiebenen Spulen von ungleichem Durchmesse aufgewunden seyn, so daß sich bie eine Draftspule in bie andere bineinschieben idst.



In biefer Weife fielt Fig. 326 wei jum Inwictionserfuch bienende Dauhtrollen dar. Die Spirale des Hauptrollen dar. Die Spirale des Hauptrolps K ann in die Spirale des Nechendrostes A eingeschoben werben. In der Kegel ist die Spirale des Jauptrochafts aus einem fürzeren aber diederen, die Spirale des Dendrochafts aus einem füngeren und denner aber Diederobachfts aus einem füngeren und denner Zucht gemocht.

Der Inductionsftrom im Rebenbraht A fann alfo baburch erzeugt werben, bag man, mahrend bie Spirale B in A ftedt, ben primaren

Strom, welcher B durchsluft, abwechfelnd unterbricht und wieder spriftelt. Denfishen Effect, nâmlich die Induction eines Stromes in A. kann man aber auch bei un un uterdrech einem Haupstfrom hereordringen, wenn man B abwechfelmd in die Höhlung von A hineinschiebt und wieder herauszieht. Beim hineinschiebt und wieder herauszieht. Beim hineinschiebt und wieder herauszieht, Weisen hineinschiebt und die Gren inductiv, weicher der Killenn nach dem Ausptsfrom in Be eitigegengeste ist, nährend deim Breausziehten von B ein dem Haupstfrom gleichgerichteter im Redentschie inder wiede.

Die Erifteng ber Inductionsströme und ihre Richtung laßs sich, wie bemerkt werde, daburch nachweifen, das man ein Galvanenmeter zur Schliefung ber Rechnipitate anmendet: biefe Inductionsströme beingern aber auch alle anderen Erscheinungen gatvanischer Erchme, vor allen Dingen aber sich estigtig physiologische Wirtungen gervor. Um bie Schlieb ber Inductionsströme durch den Kerper geben zu lassen, braucht man bieg bie Deutstenden der Rechnipitate mit metallenen Griffen zu verheich und des in die etwade kertuchten Ander unt metallenen Schige und verfenderen Ander und mehren. So oft nun der Paupelitrom geöffnet oder geschlossen wiede het den Schieden mit der Schieden Schieden und Schieden der Schieden wieden.

Um die physsiologische Wirtung recht fublbar zu machen, muß man eine Reihe von Deffnungse und Schießungsschlägen in rascher Aufeinanderlotge burch den Köpper senden. Man hat zu diesem Bwed verschiedene Borrichtungen erdacht, von benen wir einige naber betrachten wollen.

Fig. 327 (a.f. S.) zeigt eine ber einsachsten bierber gehörigen Borrichtungen. Man sebet hier, wie die Enden der Redenspirate mit handgriffen verschen find. Das eine Ende des hauptbrachte subre i um einen (etwa dem positiven) Pol eines einsachen allbanischen Elements, wahrend an dem anderen Ende des haupt

drahts eine Feile befestigt ist, über welche man dann mit dem anderen (negativen) Poldraht der Rette hinfährt.



Statt bas Unterbeceden und Wiederschliefen der Kette mittelf der Filie betvorzuberingen, kann man noch zwedfickiger ein Unterbrechungsrad ober Aberton, Jig. 228, anwenden. Auf einem Holglich stehen zwei Welfingspfeller, welche die metallene Achte eines messingenen Zahnrades tragen, desten Jähne am besten so geschnitten sind, wie die Ichspeke des Steigrades einer gemöhnlichen Prendeluhr. An dem einen Welfingspfeller ist der Kupstedocht au



beseist, wahrend ein zweiter Aupferdaht b' febernd gegen das Rad beidet. Man fann nut leicht biesen Apparat stat ber Feile in ben Schießungsbegard ber Kette einschalten, man braucht nut b mit bem einen Ende bes hauptbrachte, a mit bem einen Polivachte bes Elektromotors zu veröinden. So oft nun bei Umberdung des Rades ber schermbe Oracht b von einem Sahne bes Rades zum anderen überspeingt, erfolgt ein Dessien und ein alsbaldiges Wiederschießen der Rete Rete.

Dies Geftell fieht man nun Fig. 330 noch auf ein weiteres Brett AB be-



feftigt. In Die Boblung ber Spirale ift ein Cylinder von Gifen eingefchoben, melder magnetifch wirb, fo oft ein Strom burch ben Sauptbrabt geht. Die Unterbrechung und Bieberichlieffung bes Stromes mirb nun burch ben foger nannten magnetifchen Sammer bewirft. In einem Studden Deffingbraht a, welches etwa 1" bid und einerfeits jugefpist ift, ift ein fleines Studchen meis des Gifen ober ein Gifenplattchen angefchraubt ober angelothet. Diefer Sammer ift auf bem Rupferbraht cde angenietet, welcher gwifchen c und d breitgefchlagen ift, fo baf er eine Feber bilbet, welche ben Sammer gegen bie Detallplatte h andrudt. h ift nun an einem Drabte befeftigt, welcher gum einen Dol bes Eleftromotore fuhrt, mabrend ber anbere birect mit bem Gaulden 2 perbunben ift. Der Strom geht nun uber f, q und h jum Sammer, bann burch ben Draht cde in Die Sauptfpirale und enblich uber 2 jum anberen Dol bes Glettromotore. Run aber wird ber in bie Spirale eingefchobene Gifencolinder magnetifch, er giebt b an und bewirft baburch eine Unterbrechung bes Stromes swiften h und a. Dit bem Mufhoren bes Stromes verfcmindet auch der Dagnetismus bes Gifencolinders, bas Sammerchen wird burch bie Rraft bes febernben Drabts od gegen h geführt, ber Strom wieber hergeftellt, und fo geht bann bas Spiel ber Deffnung und Schliegung ber Rette von felbit in rafcher Aufeinanberfolge vor fich.

Das Princip Des magnetifden hammers und feine Unwendung bei Inductionsapparaten ruhet von Bagnet ber; wir werden ben magnetischen Sammer albealt noch in einer etwas anderen Beife tennen lernen.

Ein iste intersfanter Berluch bestehd vain, daß man statt ber Sandvifft, jund eine Jondon Reicht der General in eine Berlied gestehe der Berlied gestehe ber Indian der bei felligt, bies in einiger Entsferung von einander in Wasser eintaucht und dam das Gitie, auf weiches man die Erktricität will wieden sassen, also beispiete weise die für Jahn, dene die Poliplatern zu berühren, zwissen die fellen in dertreisen Babe entgiet de eingetaucher Kepertheil wem Wasser den gestehen dertreisen abe entgiet der eingetaucher Kepertheil wird allen Pumten auf das Erhaftererere. Man begreift wohl, wei wichtig solch Babe für die die Artschlied und für Pumten auf das Erhaftererere. Man begreift wohl, wei wichtig solch Babe für die die Artschlied Amendung sein fönnen.

Auch ber Entladungestrom ber Leibener Flasche beringt einen Inductionsftrom in einem benachbarten Drabte hervor, wie man bies am besten mit ben von Rieß construiten ebenen Inductionsspiralen geigen fann. In einem biden Brett, welches fich nicht verzieht, find concentrische Ringe eingeschnitten,



is, find concentrische Ringe eingeschnitten, Tig, 331, und durch gefraufermigen Sigur fchnitte zu einer spiralförmigen Sigur wereinigt. In biefe spiralförmigen Rinne wird der der der der der der der weite dem gesche der der festigt. Auf einem gweiten Bereite ist in gang gleicher Weife ein Auspferbradt so befessigt, daß, wem man bie mit den Windungen verschenen Sciene einen Brettes deren des anderen genau parallet sind. Ni es fleilte nun zweieinen Brettes benen des anderen genau parallet sind. Ni es fleilte nun zweifloche Scheiben verifale einmahre agegne über, wie man Fig. 332 sieht. Eissen.

tohr anderte ben Apparat bahin ab, bag er bie Inductionsscheiben horigontal fellt. Auf bie untere Scheibe, Fig. 333, wird eine Glastafe und auf biefe bie zweite Scheibe geseht, an welcher sich bann bie Windungen auf ber unteren Seite befinden.



Wenn die Drahtenden x und y der unteren Spirale auf 1 bis 3 linien genchert find, so sieden man zwischen ihnen einen Funten übersprüngen, wenn durch die odere Spirale eine die influgslich geleden Folloffe entladen mirb. Saft man x in die eine, y in die andere Hand, so erfallt man einen Schlag, wenn der Entadungsstrom einer Flasse von der Spirale durchlauft. Es ist der Webenstrom, nelder bie Funten und Schlag aiset.

Der Extraftrom. Schlieft man ein einsäches galvanisches Element 114 burch eine Spircale, welche aus vielen Windungen eines übersponnenen Aupferdrahres gestübet ist, deringt man aledann wei Jandhaben so an, daß nach Unterbrochung des Stromes die Spircale durch dem menschlichen Körper geschlosfen ist, melder die Jandhabe falle, so erhölt man im Moment der Destinung der Kette einen mehr oder weniger heftigen Schlag, welcher von dem sogenannten Ertrastrom bereicher, welcher in der Spircale entifiedt in dem Augunfeller, in welchem der Jaupstertom aufbot.

Die Zert und Weise, wie man ben Bersuch anordnen tann, ift in beistehenben Figuren schematisch dargestellt. Sist bie Drabtspirale, k ist ber Bofca's scho Becher; uist ber Etromunterbroter, fife medden man des in Sig. 328 dargestellte Rhoetom anwenden fann. Sind die handpriffe angebracht wie in Big. 334, so bilder nach Unterbrochung des Saupstliemes noch die Spirale, ber Wolter ische Boder und ber menschliche Setzer ein arschlichen Kette; ber



beim Berichminden bes Saupfitromes in der Spicale fich bilbende Ertraftrom kann alfo burch ben Repre hindurchgeben. Daffeibe ift der Fall bei der in Fig. 335 dargefteitem Anordnung; bier ist nach Unterberchung bes Saupfitromes bie Spirate allein burch den Kebere gefchoffen, welcher den Schlag erbeit ver Wolta felde Becher ist bier ausgeschaftet. Bei der Anordnung Fig. 336 (a.f. S.) midlich erhalt man keinen Schlag, weil nach Unterberchung

Muffer. Boniffet's Bebrb. b. Phofit. ite Muff. Bb. II.

bes hauptftromes nur ber Bolta'fche Becher noch burch ben Rorper gefchloffen Tig. 336. ift, bie ben Ertraftrom erzeugenbe Opirale aber ausgeschaltet ift.



eine Bulfe von Bolg gewickelt ift.

Um bie Schlage bes Ertraftromes in rafcher Aufeinanberfolge burch ben Rorper gu fenben, muß man nur bafur forgen, bag ber Sauptftrom in rafcher Aufeinanberfolge geoffnet und wieber gefchloffen mirb. Dies fann nun ents meber auf mechanischem Bege, etwa burch bas Unterbrechungerab ober mittelft bes magnetifchen Sammers gefcbeben, wie in bem Ria, 337 abgebilbeten Apparate.

S ift eine Spirale von bunnem übersponnenem Rupferbraht, melder auf Die beiben Drahtenben biefer Spirale



fuhren zu ben Deffingftanbern a und b. 3m Inneren ber Bolgbulfe befindet fich ein Bunbel von Gifenbrahten.

In bem Deffingfaulden o ift ein febernber Rupferftreifen befeftigt, beffen anderes Enbe in einem fleinen Bwifchenraum uber bem ermahnten Drabtbunbel ein eifernes Anopfchen d tragt. Die Rupferfeber brudt ungefahr in ber Mitte ihrer gange fcmach gegen eine von oben berabtommenbe Platinfpibe an, welche fich am unteren Enbe einer in bem Stanber b angebrachten Schraube befindet. Da, wo bie Rupferfeber mit ber Spite in Beruhrung. tommt, ift gewohnlich ein tleines Platinplattchen aufgefest.

Der eine Dol eines Bolta'ichen Elementes wird nun bei a. ber anbere bei o eingeschraubt. Der bei a eintretenbe Strom burchlauft bie Spirale S, gelangt aus berfeiben jum Stånder b, von welchem er burch die ermannte Platinspise auf die Rupferfeber übergeht, um von diefer nach c und dem anderen Pole des Elestromotors geführt zu werben.

Diefe Strom macht das Effenbachtschundel, nediges sich in der Spiriale S befinder, magnetich, der eifene Knopf bei die wird niedergesgen und daburch die Berührung zwischen der Placinspie und der Aupserfeber ausgehoben, als der Strom unterbeochen; in Folge davon verliert das Esiendaubschnölt seinen Magnetismus, die Folge der der Strom wird wieder frespleit, um spielich wieder unterbeochen zu werden. So dauert diese Spiel der Schiefung und Duffnung der Atte in rassfert Aufseinanberfage fort; an der Schiefung und Duffnung der Atte in rassfert Aufseinanberfage fort; an der Platinspiek beobachtet man dabei die Lichterschrinung, welche bereits aus Geite

Bei iber Unterbrechung bes Saupftromes biber ich nun in ber Spitale S ber Extraftrom, fobalb eine entsprechende Rebenschisung vorhanden ift. Befindet fich der menichtiche Skeper in viefer Rebenschistigung, fo erhalt er die bekannten Golidge; die Einschaftung bes Keperes kann nun hier auf verschie wem Wiffe ausgeführt twerben.

1) Die eine Danbhabe ift bei b, bie anbere ift bei c eingefest. Es entfpricht bies ber Anordnung Fig. 334.

2) Der Anordnung Fig. 335 entsprechenb, ift eine Sanbhabe bei a, bie anbere bei b eingeschraubt.

In biefen beiben Fallen erhalt man bie Schlage bes Ertraftromes, nicht aber wenn

3) bie eine hanbhabe bei a, bie andere bei e eingefest ift, was ber Unordnung Fig. 336 entspricht.

Facudung, weicher auch biefe neue Art von Inductionsströmen entwette, ertfat ibe Mnichtung in solgener Buffe; Der eiktrisse Etrom, weichte eine Spirale durchläuft, erzugt in einer benachdarten parallel laufenden Drafte windung deim Schie Greiben ber Keite denn entgegengespen, dem Duffinn der sieden einen gleichgericheten Inductionsstrom; foht aber dieser Abendrach, 6 erzugt der Haupfleden in seinem eigenen Keitungsdeudt, indem eine Wiedung inductions auf die andere mitt, einen Jahuctionsstrom, und voor eine men Duppflitom entgegengespekten deim Schließen der Keite, einen gleichgerich, etten dein Orffent derfalben.

Der beim Schiefen der Kette inducite Strom konn teine merkliche Wickung bervorbeingen, weil er dem haupriftrom entgegangeste ift die vorber ber sprochenen Ghidge eicheren nur von dem beim Deffinn der Kette induciten Strome ber, weicher mit dem hauptflerome gleich gerichter ist. Baradan nannte biefen im hauptbrode felbs entstehenen Inductionssfrom dem Extrasfrom, jur Unterscheidung von solchen Stromen, weiche in einem Nebenbrach inductie werden.

Wir wollen beehalb auch folde galvanische Erschütterungsapparate, in welchen bie Schlage vom Ertrastrom herrubren, wie beim Apparat Fig. 337, burch ben Ramen Ertrastrom=Apparate von ben ahnlich wirtenben Ap-

paraten mit Nebenbraht unterscheiben, die wir im vorigen Paragraph kennen lernten und die man kurg Inductionsapparate nennen kann.

Die Eriften; bes dem Saupffrome entgegengesehten Ertrastromes, welcher beim Schließen ber Kette entsteht, hat guerst Dove auf experimentellem Bege nachgewiesen. Am unzweideutigsten hat Edlund den Ertrastrom auch zu Anfang bes primaren nachgewiesen. (D. A. LXXVII. 161.)



Der Apparat, ben er gu biefem 3mede anmenbete, bat folgenbe in Rig. 338 ichematifch bargeftellte Ginrichtung. a ift eine galvanifche Gaule, von beren Polen gwei Leitungebrahte nach b und c fubren; von bier fubren wieber vier Drabte bg, bh, cf und ce gu ben Drabts enben greier Drabtlagen von überfponnenem Rupfers braht, welche ein Dagnetometer umgeben und von benen jebe fur fich eine gefchloffene Leitung von mehreren parallel neben einander liegenben Drahtwindungen bilbet; emng ftellt bie außere, fplih bie innere Drabts lage bar. Die Berbinbung ift, wie man leicht uber: fieht, von ber Urt, bag ber Strom, melden bie Batterie a liefert, fich bei c und b theilt und bie beiben Drabtlagen in entgegengefebter Richtung burchlauft, fo baf bei gehoriger Abgleichung feine Ablentung bes Magnetometere burch ben primaren Strom ber Rette a entfteben tann. In unferer Figur ift ber Berlauf bes burch ben Elettromotor a birect erzeugten Stromes burch bie ungeflugelten Pfeile - bargeftellt.

Bei q war eine einfach Borrichtung getroffen, woburch bie Rette bequem und gleichstemig gebinet umd geschien werden einen. Um bem haupftrom eine entgegengestet Richtung geden zu binnen, war in die Leitung ad bei Gemmutator eingeschaftet. Das Magnetometer war mit einem Spiegelapparat verschen und wurde mit einem Ferrodt beobachtet, wie es bei magnetischen Beobachtungen gedeulicht ift.

Wenn nun bei S eine Deahtrolle eingeschaltet wied, o muß, wenn bas Skisdagmich am Wagnetometer nicht geschte neveren sol, in bie Zuleitung zur inneren Deahtlage, etwa zwischen c und f, ein entsprechender Widerstand einzeschaltet werden; um ader zu verschieden, des in dieser wischen c um f ausgetachten Lindschattung ein Inductionsftrom entstände, weicher dem in S exugern, weicher unterlucht werden soll, entgegenwirten könnte, so wurde dieser ein fing der ein sich gegen gerunden, weiche 3 Werter weit von einander abstanden, so daß also der Dradt zwischen den Masstang gerandlich ausgehant war.

Burbe nun, nachbem bie Wiberstande so abgeglichen waren, daß die innere und außere Drabitage am Magnetometer fich bas Gleichgewicht hielten, der Strom bei g unterbrochen, so bilbete fich in der Spirale S ein Ertrastrom, welcher in der Richtung circulitet, wie es die gestiederten Pfelle - andeuten, welcher alfo, die innere und bie außere Drahtlage in gleicher Richtung burchs laufenb, ben Magnetometerftab ablenten muß.

Wird die Arte wieder geschlossen, die muß das admitche Berhättnis startst. den, d. h. es mird auch jest der dei der Ghilessen in Sinducitre Errastrom die beiden Denhitagen im gleicher Den geschoterne Pfeilen entgegengessen die ung deutschaufen, es sindet gegen den vorigen Fall nur der Unterschied Start, das fein Kelt des Inductionsen deutsch der Ertung auch frem.

Bei Anfelung ber Berfude ergob fich nun, baß ber Ausschiag bem Magnetmetere biem Gdiefem be Atte gleich und entagengeste war beminigen, welcher beim Deffnen entfeht, und baraus ergiebt fich, baß wenn im Schlies glungsbogen eines gatvanischen Rheemcores eine Dragispiscale eingeschaftet ift, beim Schlieben der Arte fowohl wie beim Deffnen berfelben durch die Einwirtung jedes Stromtbeils auf bie benachbarten Mindungen Ström einducit werben, welche unter sont gleichen Umftanben in beiben Fallen gleiche Schlete baben.

Berftartung ber Inductionofirome burch Eifen. Schiebt man in 115 be Bolbung einer Inductionofpirale weiches Eifen ein, so wied baburch ble Wirtung bebeurne erhöfte. Sich be hofbliologischen Mirtungan ist es jedoch keinestwege gleichgultig, in welcher Gestalt bas Eisen eingeschoben wird, benn die Schlage werben, wie Eturge on guerst beobachtete, burch ein Minbel von Eisenbalten beduerten mehr verfalt, als durch einem mofftene Giffentab.

Die versättende Wittung eines Böndels von Eisendechten dußert sich sevoost dei Inductionsstädenen, welche in einem Nedenbacht inducit werden, als auch deim Ertrastrom. Die kaftige Wittung, welche der Fig. 337 adgebilt der Peeel fiche Appaart sieht bei geringen Dimenssonen giede, tührt großentheils von dem in der Schlichung der Spielas stetenden Eisendechfunde ferkeils von dem in der Jöhlung der Spielas stetenden Eisendechfunde fer-

Faradan ertilat bie verfichtende Mirtung bet weichen Eifen überhaupt auf folgende Weife: Benn fich innerhalb ber Spitalt ein Eifenfad befinder, so verschweinbet beim Orffnen der Kette gleichzitig mit dem hauptstom auch ber durch benfelben hervorgerufene Wagnetismus; das Berschweinben bes Magnetismus wirt aber vie bas Werschweinben von elektrichen Ertinner; ber verschweinden wirt aber vie bas Werschweinben von elektrichen Stemen; ber verschweinbend Magnetismus inductr gleichfals einen mit dem verschweinden den Juputstom gleichgerichteten Stewn, und daher rabet die Bersflickung durch das Eisen.

Dies Ekklung bedarf nun, wie Mag nu ke nachweist, noch einer Erganjung, penn sie auch die nach ebetuenthere Wittung ber Eisenbeathünde unm fassen soll. Der verschwiedende Jaugstfrom inducier admitch auch gleichgerichtete Erchme in der Wasse Seisens, wodunch dem Verschwinden des Wagnrichmus entgegengewirft und die versächenden Wittung desstüder geschwieden, wied. Alles, was die Viltung diese Tertwei in der Eisenmasse gleichen, wied als nachteild auch die Wittung des verschwindenden Wagenstiemus erhöhen mussen; dan nun in einem Deabtschabel die durch des Verschwinden des fromes inducitien Erschme nicht o unachinkert sich bieden können wie im masfiven Eifen, fo ift flar, bag ber Effect bes verschwindenben Magnetismus bes Drahtbanbets auch nicht burch biese Strome vermindert wirb, wie bies beim maffiven Gifen ber Fall ift.

Wenn das Cientraftebundt mit einer Hulle umgeben ift, die aus einem nicht magnetischen Metall besteht, so wird der verschwinderne Magnetismus der Eisenstädere jundosst einen induciende Wirtung auf seine metallische duugen und nicht auch auf die Spirate, preskalb in diesem Kalle das Drahte daum vo viel wirtt wie ein melstwer Einstad.

Ein fpiralformig gewundenes Eisenblech, deffen Quericinitt teinen in fich geschloffenen Leiter bilbet, wirft in gleicher Weise verflartenb wie ein Banbel Eifenbrache,

116 Inducite Ertome, welche bei galvausmetrischer Gleichbeit ungleich physiologisch wirden. Der galvanometrische Effect eines Stromes ist der demischen Wirtung stens proportional. Andres verfült es sich, wie Dove durch gründliche Unterstüdungen nachgewiesen hat, mit den physiologis schem Mitstungen. Ruft Machinenschefterische darte man lächer

Aepnilog Berhatting letten no inn auch bet Stromen anderer Elettricicitequellen beraus. Die gerehhnichen galonanischen Steden, michtig auf bie Magnetnabel wietend, find nicht im Stande, flarte phissologische Wickungen bervorzubeingen, indhrend die Inductionsströme bei unbedeutendem galoanometrissen Esset heitige Audungen veransissen.

Worfelm ann de Bere brichtet von eine Inductionsfpitale, wedche befrige Schläge agd, ohne einem merklichen galomometrichen Affect gu geben. Auf einem bolgernen Cplinder waren 90 guß eines 1/20 30ll dien Aupferdrach ete bei palaffernig aufgeriedett, über diefe Spitale aber eine zweite, bestehend aus einem 1500 guß langen Aupferbach von 1/20 30ll Durchmeffen. Die erfle Spitale bilbet dem Schließungsbrach ber Kette, die letzere den Inductionsbrach. Schleß man bief Inductionsbrach wir Abere, for erheit Ama einem wahrhaft unerträglichen Schlag, so oft der bie innere turgere Spitale durchslaufende Errom unterbeoden wurde. Schaltere man aber zwissen den Dragbenden ber Inductionsspitale flatt best menschieden Repers ein allaunometer ein, so wich die Rabel dessen ein geben der Bertale werden.

Aus einer Berschaftung der physiosogischen Effecte icher sich also durchaus nicht auf eine bermehrte galdvannentrische Wiltung schiefen, und so hab denn auch Dove nachgewiesen, daß die kastigieren Schilger, weiche durch Ameradung von Drahbümbein statt mussiver Eisenkene bervorgebeacht werben, keinesbeged dem einer Berschäftung abs Ektomes herrühren. (Br. X.XIX, X.Z.)

Um einfachften laft fich bies auf folgende Urt zeigen. Dan fchliefe bie

Rebensstrate burch einen Muttiplicater und beobachte die Abientung ber Nabel, wenn ber haupsstreum geschiesten, oder wenn er unterbecchen wird für die Fälle, das bald Miches, dalb ein massiver Gienstad der ein Dachtschiede in die Hohjung der Spiecke eingeschoben ist. Bei einer sichen Versuchserzie err hiet ich solgender Alentungen der Muttiplicatennehet :

| Dhne Ginschiebung                                    | 6,50       |
|------------------------------------------------------|------------|
| Mit einem Bunbel bunner Gifenbrabte (1mm bid, gefirn |            |
| Mit einem Bunbel bider Gifenbrahte (1 Linie bid, gef | irnift) 48 |
| Mit einem maffiven Gifentern                         | 63         |

Der Spupfitrom war burch ein keines Daniel ifches Ekement erzeugt worben. Bei rafch auf einanber folgenden Schließungen und Deffinungen des Saupfitromes waren ohne Einschiebung die Schäge, eldfel bei befeuchteten Sanden, nicht über das Jandgefent fullbar; nach Einschiebung der Miglied in der eben angebeuten Saufe burch 20 personn, nach Einschiebung ber Schlag in der eben angebeuten Saufe burch 20 personn, nach Einschiebung bes Bundels biderer Dedhte burch 4, während das Bundel bidmer Delhite die Schläge in gleicher Saufe in einer Kette von 5 Personen fullbar machte.

3 ehn ber bunneten und funf ber bideren Gijenfiabden geben, in bie Spirale eingeschopen, eben fo ftarte Schidge wie ber maffive Gifenfiab, bei phistiologischer Bleichheit waten aber bie galvanometrifchen Wirtungen fehr ungleich, benn es war bie Abentung bes Galvanometers

| für | bie | 1( | ) bunne | ren | Stäbchen | 28  |
|-----|-----|----|---------|-----|----------|-----|
| får | bie | 5  | bideren | ල   | tåbdyen  | 36  |
| für | hen | m  | affinen | Gil | enftab   | 639 |

Wit einer anderen Inductionsspirale, welche aus 1800 Aus eines nur 1bieden Drahtes gebilder war, zeigten fich die galvanometrischen Effecte bei weitem schwächer (ohne Einschiedung von Gifen böchfents 2°, bet einsessobeiten massiem Eisenstad 20°), während die phosiologischen Effecte viel Kaktiger waren.

Im Magnetisten von Stahlnabeln zeigte sich ber burch bie Drahtbunbel, im Magnetisten von weichem Eifen ber burch ben Eifenstab inducirte Strom überwiegenb.

Da nun das Eickromagneissen der bei veichen Eisenst einem andauernden Strem erfordert, das Magnetisten des Tadisk ader auch die den plössischer Entsabungen erfolgt; da man ferner aus Berfuchen mit Reitungssetzteitsicht weiß, daß durch Abzleichen eines gleich großen elektrischen Gegenlages schr verschieben Wilkumagn entsthern, je nach der Dauer diese Abzleichens, indem eine rolche Entsabung Schickae, eine langkame hingsem die Abstentung des Sabanomenters bervoequistingen vermag, so kann dies Keituta als siemich entscheidend für die Annahme getten, daß in einem durch ein Durch ein Drügten der die Behabet in weiterten Strem eine bestämmter Elektrickitäten nach

in furgerer Zeit fich durch den Draht bewegt, als wenn die felbe durch einen maffiven eifernen Enlinder in Bewegung gefeht wird.

Was die Geschwindigkeit betrifft, mit welcher eine gagebene Elettricitätemenge ausgeglichem nicht, de bilben alle die Toducinafertum ein Mittelgied weischen ben Entladungen der Reibungselektricität umd den galvanischen Stedmen. Es läßt sich demmach erwarten, daß man an einer geschneten Inductionspirate auch flätzere Johannungserschwinungen berbacken wird, als ein einer geschneten Botta ichen Guten werden, wenn der bei der bei

Sinsteben hat dies in der That nachgewiesen. Geine diedbrahtige hauptspirale war mit Bachstaffet umgeben, und darauf eine 3280 Fuß tange Inductionsspirale von 1/4 Linie Drahtbicke aufgewickett. In einer Glastohre

ftedenb, mar ein Bunbel Gifenbrahte in Die Gutfe eingefchoben.

Menn durch Drehung des Unterbrechungstades der Saupeiftem abmechfeind geffinet und geschlossen mute, so sprangen zwischen den einander sehr genähreten Draftenden der Inductionsspirale Fünsten und Elektrometer farke Elektricität kund, sondern ihre abmechansspirale gad nicht nur am Elektrometer farke Elektricität kund, sondern ihre beite Enden gad auch für sich Junken, und verurschte in Berührung mit der haut ein empfindliches Erteben. Diese Erscheinungen wurden verflätet, wenn das gerade nicht untersuchte Ende zum Boden abgeleitet war.

Dubois Renmond hat die Spannung an ben freien Enben einer Inbuctionsspirale durch Budungen von Froschschenkeln nachgewiesen, die er unipolare Inductionszudungen nennt.

117 Induction elektrischer Terdme durch Megnete. Bei dem Jundamentalversuchen, welche in §. 113 besprochen wurden, läßt sich die Spirale B, welche den Jaupstirm leitet, durch innen Stahlmagneten oder durch Elektromagneten ersehen. Schiebt man 3. W. in die Spirale A einen Magnetsad ein, möhrend die En-3ita. 339. den der Vergebergerichte durch einen Mutikisieater verbum-



ben find, so zeigt bie Abtentung ber Rabet einen Grom an, weicher berimignen entzegenagefest if, und bet is Abvorite bei Mothfale bes genahreten Magneten umftrifen. Bleite ber Wagnete tublig in ber Spirate, so feber bie Rabet od einigen Schwingungen wieder zu ihrer ursprücklichen Geitögewichtslags zurück, um einem abermatie gen aber entgegengescheften Abschlag zu machen, wenn der Magnet wieder aus der Palife beraussessom wied.

Bei diesem Berfuch wird eine Wirkung auf die geschloffenen Drahtwindungen durch die Annaherung ober die Entfernung bes Magneten hervorgebracht; dies seite Wirkung tann aber auch noch auf eine andere Weise hervorgebracht werden,

namlich baburch, bag ein in ber Spirale stedenber Eisenstad abwechselnb magnetisch gemacht wird und bann wieber feinen Magnetismus vertiert. Dies lagt fich auf folgenbe Beife zeigen.

In Fig. 340 ift ab ein ftarter Sufeifenmagnet, men ift ein Stud mei:



Schenkein bes Cipnterns nun nabert, so seigt bie Rabei bes Multiplicaters einen Strom an, welcher bie entgegengesche Richtung von bem hat, welcher nach der Ampère'schen Zeveie das welche nun jum Magneten geworden lisse umteriss. Beim Entfernen bes Magneten ab hat der inducitte Strom geiche Richtung wie der nun antsperiden Richtung wie der nun antsperiden Kiefen Lichtung wie der nun antsperiden im volgen Eisen.

Manneto : Inductionsmafchine. Denten wir une bie Enben ber fo: 118 eben betrachteten Inductionsspiralen, welche fich an ben beiben Polen eines bufeifenformigen weichen Gifenterne befinden, in leitende Berbindung gebracht, bann biefes meiche Gifen um eine pertifale Achfe rafch umgebreht. fo bag ber Pol m, ber fich eben uber a befinbet, nach einer halben Umbres hung uber b fleht, fo wirb, weil m fich von a und n von b entfernt, in ben Drabtwindungen ein Strom inducirt; biefer Strom nun bauert mit veranberlicher Starte, aber mit unveranberlicher Richtung mabrent einer halben Umbrebung fort, namlich mabrent m von a bis b und n von b bis a gebrebt wirb: fobalb aber bie zweite halbe Umbrebung beginnt, anbert fich bie Richtung bee Stromes, um nach Bollenbung einer gangen Umbrebung abermale zu mechfeln; wenn alfo bas weiche Gifen mit feinen Drahtwindungen rafch rotirt, fo merben biefe Binbungen beffanbig pon alternirenben Stromen burchlaufen, bie jebesmal in einander übergeben, wenn bie Dole bes weichen Gifens uber ben Dolen bee Magneten fteben. Dag bie Richtung ber Strome mirtlich in ber oben angegebenen Beife mechfelt, ergiebt fich leicht aus ben uber bie Richtung ber inducirten Strome gegebenen Regeln, benn ba a und b entgegengefebte Pole finb, fo muß bas Entfernen von a einen Strom in berfelben Richtung induciren wie ein Unnabern gegen ben Dol &.

Um auf bequeme Beise mit ben burch Magnete inducirten Stromen Bersuche anstellen zu tonnen, hat man nach bem eben angebeuteten Princip besondere Maschinen construirt, welche ben Namen ber magneto elektrischen Rotationsmafdine ober bes Magneto-Jbuctionsapparates fubren. Die erfte Dafchine ber Urt conftruirte Dirii im Jahre 1832; bei biefer rotirte ber Magnet und nicht bas weiche Gifen mit ben Inductionespira= len. Spater erfuhr biefer Upparat bedeutende Beranderungen und Berbefferungen, namentlich burch Garton, Clarte, Ettingebaufen, De= tring und Stohrer. Bei allen ben fpater conftruirten Dafchinen find Die Magnete feft und Die Inductionsspiralen beweglich. Sig. 341 ftellt eine Stobrer'iche Magneto : Inductionemafdine von mittlerer Große bar,



Der aus mehreren kameilen jusammengefeste hufeisenmagnet liegt wagerecht. In der Mitte jwischen den deiben Schaften besselben ift die Rotationskads angebracht, um weche fisch die Inductionsfesstaar berein. Die Umberbung dieser Achse wird durch einen Schnuttauf bewirft, welcher von einer gedieren oderhald besindlichen Drehschiebe über eine Keinere auf der Achse sieden Rolle arbt.

Die beiben Enben biefer eifernen Umbrehungsachse laufen in Spihen. Auf ber vorberen Salfte verfelben ist eine eiferne Platte befriftigt, welche, gegen bie Magnetpole gefehrt, gwei Chimber von weichem Eifen trägt, auf benen bie Inductionsspiralen R aufarfleckt find.

Es fommt nun barauf an, wahrend der Botation der Spitalen gwischen ben freien Drahemden berfelden sietet benjenigen Köpper eingeschatet zu erhalten, deurch verlichen man die Inductionsssschieden will; dies wiede nun durch eine Boerichtung vermittelt, welche man den Commutator nennt und werche an dem vorderen Theile der Rotationskafe besessigt ist. Der Ethe ereforden werden der Botationskafe bespieligt sist. Der Ethe ereforden werden der Botationskafe bespieligt sist, Der Ethe ereforden der Botationskafe bespieligt sist, abet er auf der Achse besselligt ist, 343 mehren bei von ihr der auf der Achse besselligt sig. 342 geigt, wie er auf der Achse besselligt sig. 342 geigt, wie er auf der Achse besselligt sig. 342 geigt, wie er auf der Achse besselligt sig. 342 geigt, wie er auf der Achse besselligt sig. 342 geigt, wie er auf der Achse besselligt sig. 342 geigt, wie er auf der Achse besselligt sig. 342 geigt, wie er auf der Achse besselligt sig. 342 geigt, wie er auf der Achse besselligt sig. 342 geigt, wie er auf der Achse besselligt sig. 342 geigt, wie er auf der Achse besselligt sig. 342 geigt, wie er auf der Achse der Achse besselligt sig. 342 geigt, wie er auf der Achse der A

Die Ramme find nicht fo icharftantig wie Fig. 344, fondern abgerundet, wie Rig. 342 und 345 geigt.

Un ben beiben Enben bes Deffingrohres m find zwei Stabitamme 2 und 3 fo aufgelothet, bag fie fich genau gegenüberliegen und bie Enben berfeiben fich etwas



übercagen. Innerhalb bes Robers m, von bemfelben burch ein bunnes Buchsbaumrohr getrennt, ist ein zweites Messingrobe, weiches an beinen Enben etwos voeragt. Die Verfprünger tragen zwei mit bem Rohre n aus einem Stick gedechte Ringe o von gleichem Durchmesser mit ber Hobzung bes Robers m; auf biefe Ringe so wie Erabstlämmer 1 und 4 bem Erabstlämmer 3 und 2 correspondirend aufgetöthet, wie man dies am beutlichsten in Fig. 344 siecht.

Diefes gange Softem ift auf ber Umbrehungsachse befeftigt.

Das eine Drahtende k ber Spiralen führt jum Ramm 1, bas andere Drahts enbe h fuhrt jum Ramm 2.

3wei flace bunne Stahlsebern sind an bem Gestelle ber Maschine so angebracht, daß ihre vorberen geschligten Enden bie Stahlkumme von oben leicht berühren; sie konnen nach Belieben mittelst einer Schraube mehr ober weniger gespannt werben.



Der leichteren Uebersicht wegen sind in Fig. 345 die beiden Federn etwas von der Walge abgerückt gezeichnet. Die Feder S theilt sich in die Gabelin c und d; die Feder T theilt sich in die Federn f und g.

Mit ber Feber Sift bie Klemmschraube a, Big. 242, mit Tift b in teitenber Berbinbung. Die Klemmschrauben a und b sepen nun auf irgend eine Beise in leitenbe Berbindung gebracht.

In ber Stellung, weiche Gig. 245 und Fig. 242 entspeicht, schleift d auf 2, g auf 4, nichtend e und f frei find. Wenn nun aber 2 von h die positive Etetricidst aufnimmt, mahrend 4 mit bem negatione Deabembe k in teiten der Berindung steht, so circulier der positive Strom in solgenber Weife burch ber Apparat von h geht er durch ben Kabura 2 und die Sade d gur Kennen



schraube a, von biefer burch ben eingeschalteten Leiter nach b, um uber g und ben Ramm 4 jum negativen Draftenbe k ber Spiralen ju gesangen.

Durch den Gebrer'ichen Commutator wird also bewirft, daß der Inbuctionsstrom durch ben zwischen a und b eingeschafteten Reper ftets in gleicher Richtung hindurchgebt, obgleich die Stromrichtung in den Spitalen mit ieder balben Umbrehung sich andert.

Wenn einer ber rotirenben Gifenterne gerabe por bem Gubpol S, Rig. 346, bes Stahlmagneten fich befindet, fo werben bie 2 mper e'fchen Strome ben Gifentern in ber burch bie Pfeilchen angebeuteten Richtung, alfo wie ber Beiger einer Uhr umtreifen. Die baburch hervorgebrachte Polaritat bes Gifenterne nimmt allmalig ab, mabrent berfelbe fich von S bis m bewegt, und biefer verfcminbenbe Magnetismus bes Gifenterne ruft in ben ihn umgebenben Draftwindungen Inductionsftrome bervor, welche mit ben verfdwindenben 2 mpere'ichen Stromen bes Gifenterne gleichgerichtet finb, alfo Strome, wie fie bei a anges beutet finb. In m finbet ein Polaritatemechfel im rotirenben Ginfentern Statt; bie neue Polaritat machft auf bem Bege von m bis N; biefer machfenbe Magnetismus erzeugt aber in ber Spirale Inductionsftrome, welche ben gunehmenden Umpere'fchen Stromen bes Gifenterne entgegengefest finb, und alfo biefelbe Richtung haben, wie biejenigen , welche auf bem Bege von S bis m inducirt werben. Bahrend ber Rotation von S bie N bleibt alfo bie Richtung ber inducirten Strome biefelbe, fie ift aber bie entgegengefette auf bem Mege pon N bis S.

Da nun bie Polarität in ben Eifenkernen allmutig ab und punimmt, so ift flar, baß find auch bie in bem Spiraten inductiven Bertome nicht so mennen bilben, dog fie langsamer verlaufen, als bie burch eine pilchieße Unterbredung eines galbanischen Stromes inductiven. Diese Bertome, welche wöhrend der Rotation der Spiraten beständig, menngleich mit verämderlicher Stiefte des zwischen den Klemmischauben a und 6 Jig. 341 eingeschalteren Körper durch-laufen, sind als verängen, tellftige phossiogische Wiltengan betrovezubeinigen; bagegen beingem sie alle anderen Effente ber gewöhnlichen galbanis ichem Ströme bertwor.

Schraubt man in die Remmichrauben a und b bie Drahtenben eines Elektromagneten ein, so wird biefer burch die Inductionsströme erregt; die Madel einer zwischen a und b eingeschatteten Tangentenbusslogt gatt, da die Strome flets in gleicher-Richtung biefelbe burchlaufen, bei einigermaßen

schneller Deehung eine conftante Ablentung. In einem gwischen a und b eingeschalteten Boltameter finder Waffergersehung Statt, und zwar weird bas Sauerfoffgas fiets an ber einem, bas Bafferfoffgas fiets an ber anderen Platte ausgeschieden. Der Strom einer magneto-elettrischen Rotationsmasschine kann, venn berfelde traftig genug ift, einen bunnen Medallvraht gulibend machen u. f. w.

Bill man mit bem Rotationeapparat physiologische Schlage bervorbringen, fo muß fur eine momentane Unterbrechung bes Sauptftromes geforgt fenn. Dies gefchieht beim Stobrer'ichen Commutator baburch , baf bie Ramme etwas übereinanbergreifen, wie bies in Rig. 344 etwas übertrieben gezeichnet ift. Daburd wird bemirft, bag bei feber balben Umbrebung einmal auf gam furge Beit alle 4 Ramme bes Commutatore an ben Febern fchleifen, fo baf fur biefe Beit ber Strom birect burch bie Rebern gefchloffen ift und tein Strom burch ben Schliegungebogen geht, welcher swifden ben Rlemmichrauben a und b, Rig. 342, eingefchaltet ift. Diefer alfo im Uppgrat felbft gurudteb. renbe Strom ift giemlich ftart, weil er außer bem Leitungewiberftanb in ben Spiralen feinen Leitungswiberftand im Schliefungebogen gu überminden bat, und in bem Mugenblide, wo nun zwei Ramme ihre Febern verlaffen, wo alfo biefer birecte Strom unterbrochen wirb , entfteht in Rolge biefer Stromunters brechung in ben Spiralen ein Ertraftrom, melder in bem gwifchen a und b mittelft Sanbariffen eingefchalteten menfchlichen Rorper einen heftigen Schlag hervorbringt. Diefen Schlag erhalt alfo ber Rorper gweimal bei jeber Umbrebung ber Rotationeachfe.

Die Unterbrechung bes im Apparat feibst gurudkehrenben Stromes giebt sich auch burch einen kraftigen an ber Unterbrechungeftelle auftretenben Funten ju erkennen.

Der Commutator ift so gestellt, bag zwei Ramme immer in bemfelben Moment bie Febern verlaffen, in welchem bie Eifenkerne gleichsam von ben Polen bes Elettromagneten abreiffen.

Die Einrichtung ber Spiraten ist verschieben, je nachbem man verschieben Wirtungen wamis ferreckriemen mill. If in Gelisseigungsbegen ein gefre Leitungswiderstand zu überwinden, so mussen die Spiraten aus vielen Wiebungen eines dimmen Dengtes gebilde fenn; dies sie zu beit If 3. W. der Faul der Istellenteren, weiche biemen sleinen, um flarke physsiologissische Effects zu geken. Wir sie die den danneten Dengten zu geken. Wir der der der der den dannen Wecaldweide meicher in der Gelisseinsgegen eingeschaftet ist, nicht ein Schäpen; dass ist ein Strom von geösprete Quantität nötig, wie er erhalten wied, wenn die Spirata aus vernigen Wirdungen eines Siederen Dengtes gelöttet sie.

Je nachdem ein Inductor aus bunnem ober bidem Draft gebildet ift, nennt man ihn einen Intenfitate inductor ober einen Quantitate: inductor,

Bei manchen Maschinen ift bie Einrichtung getroffen, bag man nach Belieben einen Quantitates ober einen Intensitatsinductor einsehen kann. Denselben 3wed, welchen man durch Bertauschung ber Inductoren erreicht, fann man auch burch eine Borrichtung erreichen, welche erlaubt, bie beiben Spiralen auf verschiedene Beife ju combiniren. Gine folche Borrichtung fuhrt ben Ramen Dachptrop. Betrachten wir benfelben etwas naber.

Rebe ber beiben rotirenben Spiralen bilbet fur fich einen Glettromotor. man tann alfo bie beiben Spiralen in gleicher Beife wie gwei Bolta'iche Becher gleichsam binter einander ju einer Gaule von gwei Elementen, ober nes ben einander ju einem einzigen Elemente vereinigen, beffen Leitungswiderftanb nur halb fo groß ift, ale ber einer einzelnen Spirale.

Der Dachvtrop, melden Stohrer an feinen mittelgroßen Dafcbinen anbringt, bat folgenbe aus Rig. 347 ju erfebenbe Ginrichtung.

Es ftellt AA bie eiferne Platte bar, welche bie eifernen Rerne ber beiben



Drabtrollen traat und burch beren Mitte die Rotationsachse bes gangen Apparates geht; an berfelben ift, bem Commuta= tor jugemenbet, ein auf zwei Geiten abgeflachtes Stud Soly befeftigt, melches auf ber einen Geite bie fragliche Borrichtung tragt.

Muf ber Bolifiache find junachit 4 Rupferplattchen befeftigt, welche in Sig. 347 mit 1, 2, 3 und 4 bezeichnet find. Un 1 und 2 find zwei gleichnamige Drabtenben ber beiben Drabtfpiralen befeftigt, bie beiben anberen Drabtenben bei 3 und 4. Debmen wir s. 28. an, bas pon ber Spirale rechts tommenbe Drabtenbe, meldes bei 1 befeffigt ift, fep fur einen beftimmten Moment pofitiv, fo ift basienige Drabtenbe ber linten Spirale, melches gleichzeitig pofitiv ift, in 2 befeftigt. - Das bei 4 befeftigte Drabtenbe fubrt gur linten.

bas bei 3 befeffigte Drahtenbe fuhrt jur rechten Spirale; biefe beiben find in bem eben besprochenen Momente negativ.

Bon 1 fubrt ein Rupferbraht jum erften, von 4 ein anderer jum gweiten halbfreisformigen Ramme bes Commutators.

Die vier Rupferftudden 1, 2, 3 und 4 liegen auf bem Umfang eines Rreis fes, in beffen Mittelpunet eine um benfelben brebbare Elfenbeinicheibe befeffigt ift; biefe tragt grei von einander ifolirte Babeln von Rupfer, welche in uns ferer Rigur in folder Stellung gezeichnet finb, bag ihre Urme nicht auf bie Rupferftudden fallen. Bei folder Stellung find bie Spiralen gar nicht gefchloffen; bei ber Umbrebung ber Rotationsachse fann man alfo auch feinerlei Stromwirfung erhalten.

Run aber werde die Elfendeinscheite so geberth, bag 1 und 2 burch bie eine, 3 und 4 burch bie andere Gabet berbunden sind. Der positive Strom der Spirale erchie fommt ibet Diet bei Christian ber Spirale erchie fommt iber 2 burch die Gabel gleichschals nach 1, der Death fischt all die be positiven Ertembe beite Gebel gleichschals nach 1, der Death fischt all die bie positiven Ertembe beite Gebel gleichschal nach 4 gelangt, um sich mach 2 ut heiten, indem er von 4 birert zur inten und durch die zweite Gabet über 3 zur erchen Spirale gelangt. Der Strom, welcher dem Schiefsungsbegen durchlaft, geht also zur Schlifte durch die eine, zur Schlifte durch die andere Spirale.

Betrachtet man jede Spirale als einen Cieftromotor, so find hier gleichsam bie beiben Eicftromotoren neben einander combinit; bie elektromotorische Araft ist biefelbe, der Biberstand ist halb so groß, als für eine Spirale allein. Diese Combination ist augurenben, um flattere Strome im Schliefungs-

bogen von verhaltnigmaßig geringem Biberftanbe ju erhalten.

Wird die Effenbeinscheibe so gebrecht, daß 2 und 3 durch eine Gabel leitend verbunden werben, 60 muß ber Strom beibe Spieden hinter einander burch-laufen. Der positive Strom, nediche durch bei 4 einteit; aght vom da in die Spirate linte; nachdem er diese burchlaufen hat, gelangt er über 2 durch bie Gabel nach 3, um die Spirate rechts zu durchlaufen und dann über 1 und kum sommutater zu erlantuntet ver und bei Gabel nach 3, um dem bei Gabel na

Für diese Combination sind also gewissermassen die beiben etektromotorischen Etemente zur Salte verbunden, man fat die doppette etskromotorischen Kraft und den doppetten Widerfalm diene einigen Spriace, die etektromotorische Kraft sist also doppett, der Widerstand amal so groß als für die zuerst gemannte Gembination.

Diefe Combination ber Spiralen ift in folden Fallen ju mahten, wo ein größerer Miberfand in ben Shitegungebogen eingeschattet ift; bei biefer Stellung ber eisenbeinernen Scheibe erhalt man beshalb bie ftarften phpsiologischen Mittungen.

Stofrer hat gebere Rotationsapparate mit brei aufrecht ftehenben Magneten und feche Inductionscollen conficuirt, welche gleichfalls burch einen Bachitt werben tonnen. aratetlich compliciter ift, auf verschiebene Weise combinitt werben tonnen.

Der schon oben beschriebene Apparat Fig. 348 kann auch gur hervorbringung von Inductionsströmen gebraucht werden. Bu diesem Zwecke



ftellt man nur bie Berbindungebugel s, Sig. 349, parallel mit ben Febern 1



349, paralet mit ein greent in 2,000 fein metallige Berbinbung swissen in 2,000 feitet; ber negative Polibach wieb nun in das Salissen bei Seber 1 eingesten Bebrach eine Seber 1 eingestenden. Der Stem tritt nun durch die Jeber 5 ein, durchstalt die Windungen der Elektromagneten und tritt durch die Jeber 1 aus, ohne in der Wilmbungen der Rachmen einerten zu Könnten. Wiehe nun der Ellentungen der Rachmen einer terten zu fönnten. Wiehe nun der Ellertungangen mit Salis den nun der Ellertungangen mit Salis der mit Salis der

Rurbel z umgebreht, so entsteht in den Windungen der Rahmen ein Inductionsstrom, sobald die Sattchen der Febern 2 und 4 in leitende Berbindung gebracht werben.

Da biefer Inductionssftrom durch den Commutator mn geht, so erhalt man ibn gleich commutier, b. b. ftere in gleicher Richtung und nicht bei jeder Umberhung einmal richtungewechselnd, wie er in ben Spiralen ursprunglich genfland.

Diefer Inductionsstrom ift fart genug, um einen bunnen Platinbraht ins Gluben zu beingen. Beim Schließen und Deffnen Des Inductionsstromes entsteben Funten.

Wenn bie Spitalen der Rahmen nicht geschlossen sind, je dann narftrisch auch fein Setom in benselben inducit werben. Sangt man nun ein Gewicht an die Schunge, so estett der Cieftromagnet mit einer gewissen Schunden bigkeit, welche sogliech abnimmt, wenn man durch metallische Berbindung der Saulchen 2 und de is Rahmenspirate schulische, ein Beweis, das sie ein kunzert Strom hemmend auf die Rotation des Magneten wirft. Diese hemmung wird um so merklische, je schwiller die Rotation ist. Bon diesen induciten Strömen war dereits in §. 90 bis Rede.

119 Bergleichung ber magneto-elektrischen Rotationsmaschinen mit anderem Elektromotoren. Meber har es zureft versucht, genaum Mellungen mit magneto-elektrischen Mocationsmaßchinen anzuskellen und bie Webert, ich Methode läßt fich aer auch bei anderem Einheiten und mit anderen Instrumenten im Annendung beingen, durch welche die Weltude keister anzuskelen, durch und die Restlutzte leichter zu übersehn inte, von weichen die Gonflanten eines ner der der die Restlutzte leichter zu übersehn, wie der der den den der Gonflanten eines Wolfen Elements, im der einem Mocationskandschie abhängt, im dersiehen Wiele bestlutzte, wie bei Conflanten eines Bolta's schon Elements, wie die Conflanten eines Bolta's der Elements, wie die Conflanten eines Bolta's diese Elektrische Weichtung bet. We der leiterte den Strem der Rectationsmaßeine durch eines Dechations der seiche Albeitung diese ne einem burch eine Dechations ereiche Albeitung biefte an einem

Magnetometer hervorbrachte. Menn es nicht auf die außerste Genauigkeit antommt, so tann man auch statt biefer Drahtrolle und statt bes Magnetos meters eine gewöhnliche Tangentenbuffole in Anwendung bringen.

An bem Schliefungsbogen ber auf Seite 359 abgebilderen Rotationsmaschine wurde bie Angentenbulfole gebracht, welche führe ihnen zu denitigen Berluden gebient hatte. Als bie Spiralen neben einanber combinite matren und die Ruchel zweimal in der Secunde umgebreht wurde, war die Ablenkung ber Angentenbulfole 11°; die Stromflätte war also 70. kang. 119 = 70.194 = 13,58.

Run wurde bei sonst unveränderten Umftanden ein Sisendent eingeschattet, deffen reducirte Ednge = 61 ift. Bei gleicher Umbrehungsgeschwindigkeit war jeht die Ablentung 5,50, also die Stromstatte 70.0,096=6,72; wir haben also die Gleichungen

$$13,58 = \frac{E}{R},$$

$$6,72 = \frac{E}{R+61},$$

moraus fich ergiebt

$$R = 60,$$
  
 $E = 814.$ 

Combiniet man die beiben Spiralen hinter einander, so hat man, wie dereits oben errichtet wurde, die doppite eiestromotorische Araft und ben Asagen Biberfland. Ju ben Fall also, daß der Wiberfland im Schließungsbogen ger gen ben ber Spiralen vernachschliftgt werben kann, wate also bie Grompfläte

$$\frac{2 \cdot 814}{4 \cdot 60} = 6,78 = 70 \cdot 0,0968 = 70 \cdot tang. 5^{\circ}32'.$$

Alts der Berfuch angestellt, b. b. als eine der Tangentenbuffolen ohne son-figen mertichen Wiberstand in den Schliefungsbogen des Instrumentes eingeschaltet wurde, ergab sich bei der schon angesichteten Umberchungsgeschwindigs teit eine Ablentung von 5,70, was mit der berechneten sehr nahe übereinstimmet.

Rach biefen Bersuchen mare also ber Wiberstand einer folden Inductionsspirate ungefahr gleich 120, mabrend bei ber angegebenen Umbrehungsgeschwinbigkeit bie elektromotorische Krast einer Spirate 814, also nahe eben so groß ift, wie die eines Vunfen'schm Bechgere.

Bei jeder Umbrehung ber Kurbel macht die Rotationsachse des Inductors 7 Umbrehungen, in obigem Falle also 14 Umbrehungen in der Secunde, was 28 Polaritätswechsel in den Eisenkernen der Spiralen ausmacht.

Rach biefen Auseinandersetaungen laffen fich jest auch annahrend ber Wiberfand und bie elektromotorifce Kraft fur die verschiedenen Combinationen ber großen Sebhrer'schen Maschine berechnen, vocausgesetzt, das bie Spiraten ben unfigen gleich, und baß bei gleicher inducirenber Kraft ber Magnetpole gleichfalls 28 Polaritatswechsel in ber Secunde vortommen; find alle 6 Spiralen neben einander combinirt, fo hat man

$$R = \frac{120}{6} = 20$$

find bagegen alle 6 Spiralen hinter einander combinirt

$$R = 6.120 = 720$$
  
 $E = 6.814 = 4884$ 

wonach man fur gegebene Schliegungebogen ziemlich annahernb bie Birtungen jenes großeren Apparates berechnen fann.

Im Allgemeinen nimmt also bie elettromotorisse, Krast mit der Boatsionssessichwindigkeit zu, aber nicht in gleichem Berchältnis. Do die elettromotoriisse Krast sich einem Sessichwindigkeit ein Mazimum erreicht, um über bieselbe hinaus wieder abzunehmen, oder ob sich bei elettromotorisse Krast assumpteisse imme ardsem Western absert, ist noch nicht ermittett.

Am Schluss ber Inagenach 99 haben wir ein Beispiel biefer hemmenben Wirtung ber Inductionsströme kennen gelernt. Eine eigentliche Ammabreung und Entsternung bes rotiernben Celektromagneten gegen die horigentaten Windungen bes Adhmens sinde indet hier nicht Statt; die Windungen bes Erektromagneten nahren sich einmal bem Paralleissmus mir bem Mindungen bes Kadmens, und dann induciern sie entagengesetze Erchme in demsten; ober

fie entfernen sich wieder von biefem Parallesismus, wo dann gleichgerichtete Strobne im Rahmen inducitet werben. Die Mechselwirtung zwischen ben Stromen bes erdirenden Eetkomagenten und ben von ibm inducitre Ertic men im Rahmen ertlatt vollständig bie oben besprochene Demmung ber Rotation.

Denken wir uns eine Wagnetmadt von einem tupfernen Bagt umgeben, wie Sig. 350 angebeute file, den mie bie Kgi. 350 angebeute file, de wie bei Kgi. 350 angebeute file, de wie bei Kgi. 350 angebeute file, wern man fie in Benegung fiet, im Aupfere Bagei nicht vorgaben wiet. Darauf gründer fich der Amerikang ber tupfernen Daimpfer, mit benen man bie Wagnetmarterfläbe umgiebt. Eine Magnetmadte, welche diese innere tupferene Schefte ofcilitier, inhautert auch in biefer Ertönte, welche fie dab zur Ruche bringen; man wendet beshalb dei Multiplicatoren tuuferene Scheften an, um bie Nadel kade in der kende in

Ar age bat bie Bedodoftung gemacht, baß, wenn man unter einer leicht beweglichen Magnetnabet eine horigentale Lupferne Scheibe rotien icht, alebam bie Rabet ber Berregung ber Scheibe folgt, b. b. baß fie fich in berfelben Richtung um ihre Aufhangungsachfe umbreft wie bie Scheibe.

Man kann den Beflich mit jeder Erntrifugalmasschiere anstellen. Auf die Rotationsachse aber Erntrifugalmasschien wird eine Auspferschiede und dicht wie der in horizontaler Lage eine Glashatte auf irgend eine Weise befestigt, in beren Mitte, die sich gestode über a besinder, eine Spiet angebracht ist, auf werdere die Magnetnadel spiete. Bei dem Zig, 351 dargestellten Apparat ist die Umdredungsschie mit einer Hoschschied de umgebracht in einer kochschiede



formige Rinne dieser Scheibe paft die Lurge Meffingrobre c, welche oben mit einer Glasplatte verfoloffen ift. Die Spige, auf welcher die Nabel spielen sou, einem Meffingscheibchen besselftigt, welches auf die Mitte der Glassscheibe, also gerade über a gestellt wird.

Die Erscheinungen, welche man mit biefem Apparate beobachtet, find folgenbe. Wenn Miles in Rube ift, ftellt fich bie Rabel in ben magnetifchen Meribian. Fangt man nun an ju breben, fo wird bie Rabel in ber Rich: tung abgelenet, nach welcher fich die Scheibe brebt. Die Rraft aber, welche Die Rabel fortzieht, mirtt ber magnetifchen Rraft ber Erbe entaegen, melche bie Rabel in ben magnetischen Meribian gurudguführen frebt; je nach bem Berhaltniffe biefer beiben Rrafte findet eine bestimmte Bleichgewichtslage fur bie Rabel Statt. Die ablenkenbe Rraft ber Scheibe machit mit ber Gefchminbigfeit; bei einer geringen Gefchwindigfeit wird alfo bie Dabel 3. B. eine Ablenkung von 100 erleiben und in biefer Lage fteben bleiben ; bei einer groferen Gefchwindigfeit wird bie Ablentung 200 betragen u. f. m. Dan fann es auf biefe Beife babin bringen, bag bie Rabel bei jeber beliebigen Reigung gegen ben magnetifchen Meribian von 00 bis 900 fteben bleibt, je nachbem man ber Scheibe eine großere ober geringere conftante Gefchwindigkeit ertheilt. Sobald aber bie Gefchwindigfeit einmal groß genug ift, um bie Rabel um mehr als 900 abgulenten, giebt es feine Rubelage fur bie Rabel mehr, bie Rabel brebt fich nun mit ber Scheibe.

Die Intensität ber Wirkung, welche bie rotirende Scheibe auf die Nabel bervorbringt, nimmt mit ber Entfernung ab.

Rimmt man ftatt bes Rupfers Scheiben von einem anberen Metall, fo nimmt bie Starte ber Birtung mit ber Leitungsfahigfeit bes Metalles ab.

Wenn bie Scheibe in der Richtung der Rabien eingeschnitten ift, so verliert fie einen geschen Zheil ibere Lieffamfeit; jemen man aber die Einschnitte ber kupferene Scheibe nur am Rande mit einem beliebigen Metalle, seibl mit Wissenut, wieder zulächer, so wird die verteenen Wirfzamteit fast vollständig wieder herzesfeldt. Jutt man aber die Insistenutem mit staat geprestem meralischen Pulver oder mit Alfissatien, wie Wasser Schwerfeldtur, so getingt ein nich ein Westenute der Wissenute das der Schwerfeldtur, so getingt ein nich ein Westenute der Wirfamfeit auch nur wenig wieder zu erfeben.

Diese Erscheinungen lassen sich nun dadurch erklären, daß ber Magnet in ber rollienden Schieb Steime inducite. Daß solche inducite Streime wirklich vorhanden sind, hat Facadan auf folgende Weise durch den Wersuch nachgewiesen: Eine kupferne Schiebe, welche um eine horizontale Achs deren



der ist, wurde so prissen die beiden Pole eines Pusseinmagneten gekracht, das sie dererer Kand in die Ebene der beiden Pole oder unter diese Ebene fällt; wenn man nun einen metallissen Collector oben an dem amalyamiten Rand hält, der an dem einen eineh des Mussisiariotevachs teb beseiligs ist, den anderen Mustipiscarotevachs aber mit der teplicators aus, sobald die Kockelle der Musttipiscators aus, sobald die Kockelle vollen, der Musde Kockelle der der der der der der der der Abstrag der Abstrag von der Kockelle vollen. Der Metaton ab; einmal namisch ziegt die Nadel einen Etwan an, welcher von ber Mitte ber Scheibe jum oberen Ranbe geht, bei entgegengefester Drehungerichtung einen Strom vom Ranbe nach ber Mitte.

Sig. 353.

Es frem Sig. 353 durch die beidem Ausdraue die Pole bet Spufrissen, durch die Pseite fep die Richtung der Spufrissen, durch die Pseite fep die Richtung die bie beiden Pole bilden; man steht, daß dies Striber Pole die der die die pseite Spufrissen der die under pageschiert Spufrissen, and der feinder pageschiert Gestung die Spufrissen gleiche der von der feinder passender find, die Richtung der Wichtung dehen Mithen und Wieden find, die Richtung der Mithen und Wieden find, die Richtung der Mithen und die Richtung der die Richtung der

bie Scheibe so gedracht, dag ihr oberer Rand gleichfalls bliefte Richtung hat wie der Ertom bot Magneten an der inneren Seite, daß er sich also von a nach de beregt, so siegt der Ruchtsicate einen Erom an, weich der von der Abraham ber Scheibe gum Rande geht; menn aber die Richtung der Botation der eben besproch, nen enngegengeset ist, so geht der inducirte Strom vom Rande der Hockenden eine gegengesetzt ist, so geht der inducirte Strom vom Rande der Gescheibe jut Mitte.

Die Richtung ber inducirten Strome, wie fie bier der Bersuch angegeben hat, fimmt gang mit bem oben angegebenen allgemeinen Inductionsgesehe überein.

Wenn statt der beiben Pole Des Sufeisenmagneten nur einer gewirft hatte, fo murbe die Erscheinung bis auf die Intensität der Wirkung gang bieselbe gewesen seyn.

Wenn num bie metallene Are mit bem Ranbe nicht mehr burch ben Muls-Big. 354. tiplicatorbraft verbunden ift, fo hort beshalb die Induction

ber Ströme in der Scheibe nicht auf; mur werden die Ströme, da sie nicht mehr durch den Multiplicatoerah; geben Gennen, in der Scheibe fellft siene Wege vollenden musifen. Die Scheibe wird von Strömen durchsaufen, ungefabr wie Sie, 334 seizel.

Wenden wir bies auf ben Fall an, daß ein horizontaler Magnetflad über einer berizontalen totiernben Aupfescheibe fich besinden. Nehmen wir an, die Strome, welche den Magneten bilden, hatten eine solche Richtung, daß sie an Ria. 355. Der unteren ber Platte quaekfreten Seite bes Stabes von

ber Einfen jur Rechten gehen, und bag bie Scheibe in ber Richtung ber Pfeile, fig. 355, gederft werde; so wird ber eben besprochenen Erfahrung gufolge ber Pol a Erteime inducion, welche von ber Mitte ber Schifte zum Rande, der

andere Dol aber folche, welche vom Rande nach ber Ditte

geben, turg, es wird ein Spftem von Stromen inducirt, wie es Fig. 355 barftellt. Die Rudwirtung dieser Strome auf die Nadel bringt aber die oben besprochene Rotation berfelben bervor.

Induction eleffrischer Strome burch ben Erdmagnetismus.121 Auch ber Erdmagnetismus tann, so gut wie ein Magnet, in einer geschloffenen Spirale Strome induciren; ba aber hier von einem Annahern und Entfernen nicht bie Rebe fenn tann, so muß bire die Induction burch die Metation der Spirale bewirft werben. — Fa rad ap hat die Induction durch den Erdmagnerismus zuerst beebachtet. Die Enden einer Drahftstrate maren durch dinne Drahft, welche lang genug waren, um eine ziemlich seite Bewergung zu gestaten, mit den Enden eines Multiplicators verbunden. Wied die Spirale so gehalten, daß ihre Are in die Richtung der Inclinationsnabet fällt, so wied die Andel des Multiplicators abgelentt, wenn man die Spirale rass, die unterhet, burch erchigtitigs Wiederholung biese Umderhung kann man die Nadel leicht in bedeutnehe Schwinzugung verseen. Effect wied des bedeutender, wenn ein weiches Eisen in der Hall sied, er rührt aber alsdann zum gessen Iheil von der Kromen her, welche durch den Josephalung um gesen Iheil von der Kromen her, welche durch den Polaritätswechsel

Die Jabuction burch ben Erdmagnetismus wurde nun durch einige italienische Naturspricher weiter verfolgt; endlich conftruite Palmieri einen tels lurischen Inductionscappacat, mit weichem Eifen hervoedrachte: 200 Bindunserfebung ohne Bermittelung von weichem Eifen hervoedrachte: 200 Bindungen eines 1.5 Millimeter dienen Aupferbachtes waren auf einen ellipsischen Rahmen gewiedelt, bessen große Are 2,2 und bessen leiene Are 0,6 Meter betrug. Die große Are biefer Elipse biente, auf bem magnetischen Meridian rechtwinklig siehend, als Umberdungsare.

Mit einer solchen Spirale tann man die Erscheinungen ber tellurischen Inbuction sehr gut bervoederingen, wenn man sie in geborige Berbindung mit einem Commutator seht; ber Commutator, wie ihn Stohrer bei seinen Rotationsapparaten anwendet, ift zu biesem Iwed febr brauchbar.

Wenn bie Rotationsare biefes Apparates mit ber Richtung ber Inclinationsare gufammenfaut, fo kann keine Induction durch ben Erdmagnetismus flatifinden.

M ber hat auf eine sehr sinneiche Weise die tellurische Induction benutzt, um die magnetische Inclination zu bestümmen. Sein Induction s. Incli nato ein m. Fig. 356 hat solgende Einrichtung. aa ist ein Ming, woicher 100- inneren, und 161- außeren Durchmesse hat; er besteht aus 16
einsssering ausgeschnittenen Ausgebesche den den des und ber eines, 8 auf ber anderen Seite sich besinden, machrend in der Mitte ein Besischennam von
12- beibt. Die Diet der des gangen Ringes mit Einschluß des Insissenum von
betrug 34- Die Are, um welche bieser Sing gebreit wird, siegt auf beiben Sitten auf Friedungs der Kaben in Ring hind, neckes die Bahsold bei de bestum gagt ein Ecklichen in den Ring hind, neckes die Bahsold bei de fahr, aus der Schafen in den Ring hind, neckes die Bahsold de Tah. Die Rotation des Ringes um seine Are wird unter Bremitte
lung der Jahneider er und er durch die Kurbel ik bewirkt. T Umdrehungen
ber Ausbel erstegen den Erkenberungen des Spaulectonsteniese.

Das Inftrument wird fo aufgestellt, daß die Umbrehungsare bes Inductioneringes in ben magnetischen Meridian fallt.

Bei jedem Schlage eines Secundengablers wurde die Kurbel 1/2- oder Imal herumgedreht, was fur den ersten Fall 166,7, fur den zweiten 333,4 Umdrebungen des Inductors in der Minute ausmacht, da der Secundenschläger

genau Secunden fchlug, fonbern 60 Schlage = 61,7 Secunden

166,7 Umbrebungen bes Inductore in einer Minute murbe bie Dage



f um 5,63°, bei 333,4 Umbrehungen um 10,76° abgelenet; bie Ablenalfo auch bie Starte bes inducitten Stromes, ift mithin nahegu ber unasaefchwindiafeit proportional.

bie Magnetnabel bei ihrer Ruhelage mit ber Umbrehungsage bes jufammenschitt, so kann fie im rotternehm Ringe keine Treibme indueben so wenig inducit ber horigiontale Abeil bes Edmagnetismus im vem Binge einen Strom, bie inducitene Treibme erhipen also lediglich vertikalen Composante bes Edmagnetismus ber.

hend ber Metation bes Minges wirken auf bie Nadel gwei Krafte, eine ne, ewiche von bem induciten Strom berrührt, also bem vertibeite T bes Erdmagnetismus proportional ift, und bie wie affe mit T bezeichnen können, wenn M bie Stafte bes Nadelmagnetismus, und vonflanter Factor ift. Der boriginatela Thei bes Erdmagnetismus, und vonflanter Bactor ift. Der boriginatela Thei bes Erdmagnetismus giedt e Nadel mit der Kraft MT gurud, wenn T bie horizontale Intensität demagnetismus bezeichnet; folglich ift die Anngente bes Ablentungs.

tang. 
$$v = \frac{bMT}{MT} = b \frac{T}{T} = b$$
. tang. i

tang. i = a tang. v,

 $a=rac{1}{b}$ , benn ber Quotient  $rac{T}{T}$  ist ber Tangente der magnetischen ler-Boniser's Sebed, b. Bhosis, sie Musik, Sb. II,

Inclination e gleich. Man tonnte alfo aus ber beobachteten Ablentung v ber Rabel unferes Instrumentes bie Inclination e berechnen, wenn nur ber Ractor a befannt mare.

Diefen Factor kann man aber umgekehrt für eine bestimmte Umbreihungsgeschwindigktie bestimmen, wenn die Anctination des Ortes genau bekannt ist. Nach den oben angeschierten Beobachtungen war für 166,7 Umbreihungen in ber Minute die Ablenkung im Mittel S.465°, also tang, v = 0,0862; für Göttingen, wo die Bestude mit dem Instrument angestellt wurden, ist die Inclination 67°50°; also tang, i = 2,4545, also iss

$$a = \frac{2,4545}{0,0962} = 25,514.$$

Fur die ermahnte Umbrehungsgeschwindigfeit haben wir also tang, i = 25,514 tang, v.

Man kann also nun, wenn an irsymb einem anderen Drie Bestude mit vollen Anstrumente gemacht werden, aus dem berdachtern Ablentungswinkel v die Instituation des Octes bestimmen. Gestigt, man habe mit demssiehen Institumente an irsymb einem Octes sied die vollen die Anstrumente an irsymb einem Octes sied vollen die Underhaussische Gestigt die Instituation diesse Octes siet v s 3,50 gestuden, so ergade sigh sie in Instituation dies Octes

tang. 
$$i = 25,514 \cdot 0,06116 = 0,15605$$
  
 $i = 8^{\circ} 52'$ .

Der Factor von tang. v andert übrigens im umgelehrten Berhaltnig bie Umbrehungsgeschwindigkeit; fur 500 Umbrehungen bes Ringes (naturlich an bemselben Instrument) ware bemnach ber Factor von tang. v

$$=25,514 \cdot \frac{166,7}{500}$$

So ift man alfo vermoge biefer außerft sinnreichen Methobe im Stanbe, aus der beobachteten Ablentung einer horizontalen Magnetnabel bie Inclination bes Ortes zu bestimmen. (P. A. XLIII, 493.)

122 Inductionsfirome höberer Arbnung. henry hat nachgewiesen, bag ein Inductionsssirom im Stande ist, wieder inductivend auf eine geschiesten Spirate zu wirken. Der primäre Strom ging durch die 90 Auf lange Bandpirate a (Fig. 357); über dieser besam sich die Gosspie Bandpirate be; die



Enben von b maren mit benen einer britten Banbfpirale e verbunden, welche gleichfalls aus einem 60 Auf langen, aber nur 3/4 Bolt breiten Rupferftreifen

t war; da die Spirale o den Schliesungsbogen von b bildet, so muß er Strom circuliten, melder in b burd ben Einfluß der Stromunter, in a inducit wirt. Der Etrom in or tonnte nun außer bem Ein, in a inducitend auf die Drahtrolle d (aus 1660 Ellen eines 1/49 Zoll Drahtes gebildet) wirten. In der That bekam man bei Anfassung der beine eun f träftig Schlidag.

tliche Resultate murben auch mit anberen Combinationen von Drabtandrollen erhalten.

nt man ben Strom in a ben primaren, fo ift ber in b und o ber bater, ber in d enbich ber tertitar, ober es ift ber Strom in d ein britter Drbnung, ber in b und o ein Strom gweiter Drbnung, er in a als Strom erfter Drbnung bezeichnet wirb.

try hat in gleicher Beife auch bie Erifteng von Inductioneftromen

r und funfter Dronung nachgewiefen.

er p fand auch, daß zwischen zwei flachen Spiralen wie a und b, welche r parallel gehalten sind, noch auf ziemlich bedeutende Entfernung hin ureirende Wirkung stattfindet.

volare Jabuction. Wit haben gefehen, daß durch Brwegung eines [25 etn in ber Nache einer geschossenen Drabfpirate in diefer eine Drabfpirate in diefer eine Drabfpirate in diefer eine Drabfpirate in biefer eine Drabfpirate in geschen die Brwegen follte. wenn die Einwirtung diese Erromes den Wagneten in zieliche verwegen follte. We der der nun diese Unterbung auch für den fäul ziesen, daß die Eingange bes Magneten seicht sie des geschossenser ist, sie ein Brütt dieser Zeit zugleich einen Teil des geschossense fieters br., wie es bei dem Motationsversuch der Fall ist, welchen wir in Kinur 20 um da 221 tennen ternen.

fahr auf ber Mitte bes Stahleplinders m war eine Meffingscheibe s., beren unteres Ende in Quedfilber eintauchte, welches fich in dem a befand.

be nun bas eine Drahtenbe eines Multiplicatore in bas Quedfilbers

gefäß g getaucht, bas andere an der Klammer b befestigt, so wurde bie Dule tiplicatornabel abgelenet, sobald man die Rurbel zu breben begann.





Als Multiplicator wurde ein transportables Magnetometer angewende, weise Magnetometer angewende, wie des Magnetometer angewende war. Um ble Kraft zu vermindern, mit welcher der Magnetometerflaß im magnetischen Meridam zurächzigehalten wird, wurde ein Zöpfindiger Magnetometer auf alle detwa 2 Meter flüblig dem Magnetometre auf aufgelielt, das sie eine nach Norden köptie; daburch wurde aufgeschlich, das sien Siderende nach Norden köptie; daburch wurde natürlich die Empfindichfeit bei stremmessiehem Auparates sich eröbet.

Die theoretische Betrachtung, burch welche Beber nachweist, baf in bier sem Fall eine Induction stattfinden muffe und durch welche auch die Benennung unipplace Induction a gerechtfertigt wird, ift folgende:

Man nimmt die Eristenz zweier magnetischer Fluida an, eines nibelichen und eines fluichen, weich in dem Meletatien eines Magneten in gelicher Benge vorspanden, aber von einander geschieden sind. Wieb ein solcher Magnet bewegt, so wied in einem benachdarten Leiter ein galbamischer Strem nach bekannten Geschen induciet. Delter Strem is so bestanten des geschen induciet. reine gefagt verden kann, von denen der eine durch die Beregung des beidiefen, der andere durch die Eweregung des fiddiefen, die Aubern die Eweregung des fiddiefen für Liedung beit. Dies Indexein gweire Ströme durch die Bewegung beider gneisten Liedung der bei gegen eine Liedung der bei gegen der die Liedung der Liedung der die Lied

Lan bente fich einen Leiter, welcher die Gestalt eines herigenstalen Arrifes Minges dar, und bewege in der vertikalen Are biefes Ringes einen bloß iches Auswen enthaltenben Keper abwärte, so wird im Ring ein Steven von lichen der Kicklung des Pfeites p. Kig. 360, induciet. Während sich das nechstiges Abelichen von deen het von Kingsbene nähert, nimmt die Schoftenbuckten Stromes wu; während es sich unterhalb von der Ringsbene entre nimmt die Ertonnfälte ab, ohne daß eine Veründerung in der Stromes na flartfälne.

ird nun der, bloß norbliches Fluidum enthaltende Korper, nachdem er ris durch ben Ring hindurchgegangen ift, außerhald des Ringes wieber fgeführt, beschreibt er also eine Bahn, ungefahr wie sie durch den Kreis



Big. 361, bargeftellt ift, fo wird er ftets einen Strom in gleicher Rich: abuciren.

hielte der im Reis dfgh bewegte Korper nur fubliches Fluidum, so murbe horizontalen Leiter inducirte Strom die entgegengesehte Richtung von Fig. 361 angedeuteten haben.

der eben angedeuteten Weise können wir freisich keine Induction gu beingen, weil wir Keinen Körper darstellen können, in welchem blog niedeber bloß subliches Fluidum vorhanden wäre. — Wenn es aber auch Körper giebt, welcher nur das eine Kluidum enthielte, so sind boch in einem magnetischen Keiper die magnetischen Klusseitern alumtlich gertennt, umb wir denne und ja die Wilktungen eines Magnetten noch außen daburch bervorgebracht benken, das das nössische Flusseit mit einen, das städische im anderen Pol des Wagnetslades gesammett ist. Wit können es num die einerfahre, das für einer Pol einer Magnetisches, eines der Mordpol, in der Fig. 361 angebruteten Weifer, halb durch den Allen beitre der angebenteten Weifer, das der der geschieden der Keiter der Weifer der Weifer der Keiter der Beitrageber währen der einer Pol ann, ausgebralb bes Gehisfelungsbosnes beiebt.

Um ein breattiges Arengement berquichten, muß man einem Theit bet Magneten felbst in ben Ghließungsbagen einschalten, wie es ber Sall ift, wem man bas eine Ende eines Leitungsbenates in der Mitte bes einen Poles, das anderer Ende an der Seite des Wagnerslades ansiet, wie es his 382 angebeutet ist, wo NS einen einstehligen Wagnerstad der den Leitungsberath darstellt, zwischen bessen im Seite des Wagneten einse sichatet ist,

Man fieht nun leicht ein, bag, wenn bei biefer Anordnung ber Magnet um feine Are rotirt, bie einzelnen fubmagnetischen Partitelden in S ftets außer-



balb bes geschloffenen Leiters bleiben, baß fie alfo teinen bemertbaren Inductionsftrom in bemfelben bewirten tonnen, weit ber Strom, ben fie auf ber einen Salfte ihrer Bahn inductien, bemienigen gleich und entgegengesett ift, welchen

sie inducten, mabrend sie die andere Suffte ihrer Bafn burchlaufen. Anders verhalt es sich mit ben nordmagnetischen Partikelden in N. Sie bewegen sich in Beitebung auf ben Schifesungsbogen gerabe so, wie es in bem Fig. 361 bargefiellen Falle angenommen wurde; die nordmagnetischen Partikelchen in N inducten also in der Richtung des Pfeites p einen continuitischen Strom, wenn ber Wagnet in der angegebenen Richtung voritet.

Sier inducirt also ber Nordpol einen Strom, mahrend ber Subpol bes Magneten feine entsprechende Induction bewirken fann, baber ber Name ber unipolaren Induction.

Wir haben hier freilich angenommen, daß alles nedwagnetische Kluidum in N, alles slückiech in Sconentrict sey, was in der Abar incht ver Auf ift, ins bem sich is der Abar incht ver Auf sich eine Abar bei Wagnetildsen noch magnetische Partikecken versinden. Auss aber sür den gangen Magneten gesqut wurde, gilt ebense für einzelnen magnetischen Partikecken. Annen wir und ein magnetischen Partikecken nes, desse der Aberlaufte der Kotation gerade den Musterlaufte der Aberlaufte der Kotation gerade den Punkt passite, an weichem der Draht dem Einsberglicher beträcht, so wied weichen der Kotation der Schinders der werd den Richt keiner Schiedung der Bertalen beschaftlichen leichen, als des nieme continuitischen, ketz gleichgerichtene Strew inductien; so giebt es sür jeden Punkt des Echsiesungsbegens innerhalt des Echsiesungsbegens innerhalt des Echsiesungsbegens nerhalbe der

m mit ihrem einen Pole burch ben Schliegungsbogen hindurchgehen, mit anderen aber blog außerhalb beffelben fich bewegen.

Ran überfieht nun auch leicht, bag ber Apparat Fig. 358 bie Ausführung 3ig. 362 ichematifch bargeftellten Unorbnung ift.

us ben oben angestellten Betrachtungen ergeben fich nun in Beziehung ben unipolaren Inductionsstrom noch folgende Gefete.

ie Induction ift unabhangig von ber Lange bes Eplinbere, vorausgesetz, alle feine Theilchen gleich fart magnetifch find; sie ift aber unter sonft een Umftanben bem Querschnitt bes Eplinbers proportional.

a ben oben beschiebenen Apparat murbe ein Schassesinder won 269en um 23- Durchmfeft eingeschatte, besten magnetische Wement nach
utem Wags 65,000,000 beträgt. Seine Pole wurden durch magnetische
agen verstätt. All enn die Authel so gebreft wurde, baß ber Wagnetmetheumen in 7 Setunden machte, wurde ber Wagnetometerstad so aus
magnetischen Werblan abgelentt, daß seiner neum Gliechgenschlegeb ber
sich 622,5 ber Wagnetometerscha enspfrach. Es wurde mit gleicher
windigktit nach entgagengesteter Richtung gebreft und nun entsprach ber
sich 378,5 ber Wichgemischtage. Die durch ben unipolaren Inductrom herwogebrachte Absentung aus bem magnetischen Meridian betrug
a beitem Kalle.

$$\frac{736,5 - 622,5}{2} = 57$$

triche. Ale halb fo fchnell gebreht wurde, war auch bie durch ben unin Inductionsstrom bervorgebrachte Ablentung nur halb fo groß.

r Berfuch bestädigte das in der Beber' fchen Theorie enthaltene Gesch giebung auf die Richtung bes unipolar induciten Stromes; auch die 2 desseben simmte, so weit es sich dei solchen Bersuchen erwarten läßt, n theoretischen Bestimmunen Weber's überein.

n theoretischen Bestimmungen We ber's überein. Gerfchienung ber unipsclaern Jöneteine erfchie eine hejondere Wichtigkeit Wentwortung der Frage, ob den beiben magnetischen Tuideit Weitsche Wertleitung gueglichtieben werben musse, oder od überauf flatt ihrer die imme fortbauernder galvanischen Erthöme im Inneren der Wagnete zulässig – Bur Ertschung der unipscharen Induction schient die letzter Annahme ung genügen, mahrend die Annahme von der physsische Etwick anach die Wetrachdung biese Ertschaung zu geben sichen, sondern dies darüber Betrachdung biese Ertschaunung gestähet, des weite die Betrachdung diese Erchaftung zu geben sichen, sondern diese nicht auf die Wetrachdung biese Erchäuung zu geben sichen, Schwieden dass die Kontienen der gestellt der Verlagen der ertschaften der kannahme magnetischer altumid gestennter aber nicht burch die Annahme magnetischer altumid gestennter aber nich burch die Annahme magnetischer erkliefen. (Sa us und r. Refultate des magnetischen Vereins im Jahre 1839, Seite 63.)

eber's Theorie ber Elettrobynamit und ber Boltainbuction. 124 r hat ein allgemeines Gefeh ber elettrifchen Wirkung in erne aufgestellt, welches fowohl die Elettrostatit, wie die Elettrobnamit umfast, und aus weichem fich bas Inductionsgeseb als nothernibge Tolge ergiete. Die vollständige Entwicktung bes Jachammenbangs spischer der genanten elektrischen Fermistungen finder fich in dem "Abhandungen der beingt, fächsichen Gestullsaft der Wissenschaften, Leipzig 1846-; kürzer in Poggendorft's Amnaten Bu. LXXIII, S. 193. Die Entwicktung der Grundsige diese Thereis findet sich in meinem "Berich über die naussen fichten der Gestullschaft der Wissenschaft der der mußig in mied auf einem Abrechten befrührte.

Betrachten wir zwei Stromelemente A und B, beren Medifenbilang wir unterfuden wellen, so baben wir in istem berieften gleiche Mengan positives und negativer Etektrickte, welche sich in entgegengesetete Richtung demegne. — Wich haben also in den zwei Etektromelenten, die wie betrachten, vie Et Bei die in der in den gwei Stromelementen, die wie betrachten, vie We die ist wir du na gene eiektrischer Wassen, wei ab fo se nob e zwischen der Westen positiven und dem der statten Wassen in dem Gremerkennenten, und b zwei din zie her de zwischen der der freigen Wassen in B, und ferner zwischen der negativen Wassen in B, und ber positiven in B, und ferner zwischen der negativen Wassen in A und der positiven

In beiben ab fie bein ben Achfte mußten, wenn bie befannten elettefatifen @ offige eine unbebingte Unwendung auf unferen gatt fanben, ben beiben angieben ben Redften gleich fenn, weit bie gleichartigen fich absemben Maffen ben ungelechartigen fich angiebenben gleich find und aus gleichee Unfernung auf einnaber wiefen.

Mun aber wirken zwei Strometemente in ber Abat angiebend ober abstogend auf einander; wenn alse irgande in Augustenbang wolschen bem Gunchgesche ber Elektroftatik und ber Elektrobnamit flatischen soll, so muß man annehmen, das bie gegenschieige Einwirkung elektrischer Massen wecht ihren Brurragungspuland mobisfieit werde. Das flatische Seifes ber elektrischen Absthaus, der bat als einer Ergänzung, wenn die Geseh der Elektrobnamit baraus abgeleitet werden sollen.

Nach dem elektrostatischen Gesehe läßt sich die gegenseitige Einwirkung zweier elektrischen Massen  $\varepsilon$  und  $\varepsilon'$ , deren gegenseitige Entfernung r ift , ausbrucken durch

$$\frac{\varepsilon \ \varepsilon'}{r^2}$$

und diefe Ausbrud ist posstie zu nehmen (Anziehung), vernn e und e' entgegengestieter Maure, ne gat i dosgem (Ablessium), vernn sie gleichannig sind. Nach Webert's Thorie ist die gegensteitige Einwirtung weier etetrischen Theilden aber nicht allein von ihrer Ensfernung, sondern auch von ihrem etativen Benegungsgustand abschnigt. Dem obigen Ausbrud muß noch ein zweites Glieb hingugsfügt werden, welches von der etalieren Geschwindigkeit er, und ein brittet, welches von der retaliene Beschenungs g abschnigs sift. Bei gegenseitziger Annahreung ist das zweite Glied negativ, das britte possitie, welches von der der der der der der die eine generatie Einstellung. ier elektrischen Theilchen s und s' auf einander ausgebruckt wird, ift dem-

$$\frac{\varepsilon \varepsilon'}{\omega^2} \left(1 - a v^2 + b g\right) \dots$$

Suchen wir nun aus bem burch biefe Formel ausgebrudten Gefete bie infeitige Einwirkung zweier Stromelemente in zwei fpeciellen Fallen abgu-

n. lundisst wollen wir den Fall betrachten, wo die Richtung der beiden Stromtente A und B mit der sie verbindendem Geraden zusammensallte; die Ströme 1 in beiden Etementen gleich gerüchtet, wie Fig. 363 andeutet, wo die ge-

fieberten Pfeile bie positiven, bie ungefieberten bie negativen Stromtpeilden andeuten sollen. Die gleichnamigen Stromt beilden in A und B bleiben in unveranberter Entfernung, für sie ist also v und g

) Rull, die Größe mit der bie beiden positiven Stromtheilchen sich abn, ift also — ε ε' Diesem gang gleich ift auch die Einwirkung der n negativen Stromtheilchen.

as positive Stromtheilichen von A entfernt sich aber mit gleichstämiger windigkeit von dem negativen in B, mitthin ist g=0 und die Einwiedieser Schieden reduciet sich auf  $\frac{\delta \cdot B}{r^2}(1-av^2)$ . Ebenso groß e. Kraft, mit welcher das positive Stromtheilchen in B und das negative A auf einander wiefen; die refultirende ber vier einzestnen Krcfte ist

$$2 \frac{\varepsilon \varepsilon'}{r^2} (1 - av^2) - 2 \frac{\varepsilon \varepsilon'}{r^2} = -2 \frac{\varepsilon \varepsilon'}{r^2} av^2,$$

es muß, ubereinstimment mit bem Umpere'fchen Gefet, eine Ab-1g zwifchen ben Stromelementen A und B ftattfinden.

toftligen in A nagern over entjetenen jug vom ungickinfammigen in B mit ungicissformigen Gevigkeit, folglich ist g nicht gleich Rull; dagegen wird für zwei einander
gegenüber liegende ungleichannige Stromtholichen in A und B die retakeschwindigkeit v gleich Rull sepn, denn von ihrer Ankunst in diesem
iller-Voulletz Lette. b. Beefil. 41e Kunf. 68. II. 24.\*

378

Punete nabern fich bie fraglichen Stromtheilchen mit abnehmenber, nachbem fie ihn paffirt haben, entfernen fie fich mit machfender relativer Gefchwindigfeit; in ben Puntten A und B felbft muß alfo bie relative Befchwindigfeit v gleich Rull fenn. Die Ginmirtung eines positiven Stromtheilchens in einem Drabt auf bas gerabe gegenuber liegenbe negative ift alfo

$$\frac{\varepsilon \ \varepsilon'}{r^2} (1 + bg)$$

und bie Summe ber gegenfeitigen Ginwirkungen aller vier Stromtheilden:

$$2\frac{\varepsilon \varepsilon'}{r^2}(1+bg)-2\frac{\varepsilon \varepsilon'}{r^2}=2\frac{\varepsilon \varepsilon'}{r^2}bg,$$

alfo eine Angiehung, wie es auch bas Ampere'iche Gefet verlangt.

Die Bolta: Induction ergiebt fich ale nothwendige Folge ber Beber': fchen Theorie. Bir muffen une begnugen, bies an einem fpeciellen, einfachen Kall ber Art nach jum Berftanbnis zu bringen.

Fig. 365.

In Rig. 365 feven MN und RS zwei parallele Leitungebrabte: RS fen ftromlos, mabrent in MN in einem bestimmten Mugenblid ein Strom gu -N circuliren beginnt. - Geben wir nun, melde Birtung bie beiben elettrifden Theilden , melde in biefem Moment von A aus nach entgegengefebten Geiten S auseinander gu fahren beginnen, auf bas Theilden B bes anberen Drabtes

ausuben. Die relative Gefchminbigfeit ber eleftrifchen Partifelchen in Aund B ift fur ben Moment, mo ber Strom beginnt, gleich Rull, bagegen beginnt bie Bewegung mit einer bestimmten Beschleunigung. Bezeichnen wir mit g bie relative Befchleunigung bes positiven Stromtheilchens in A, gegen B, fo ift fie fur bas negative gleich - g, und wir erhalten folgenbe Wechfelmirkungen swifthen ben elettriften Theilchen in A und B, wenn wir bie positive Elettris citat in A und B mit + e und e', die negative mit - e und - e' bezeichnen:

$$\begin{array}{l} + e \ \text{auf} + e' \quad - \frac{e \ e'}{r^2} (1 + bg) \\ + e \ \text{auf} - e' \quad + \frac{e \ e'}{r^2} (1 + bg) \\ - e \ \text{auf} - e' \quad - \frac{e'}{r^2} (1 - bg) \\ - e \ \text{auf} + e' \quad + \frac{e \ e'}{r^2} (1 - bg). \end{array}$$

Die Summe biefer vier Bechfelmirtungen ift Rull, es findet alfo feine elettrobynamifche Birtung gwifden ben beiben Leitungebrahten Statt. Dages ie Summe ber Birfungen, welche auf + e' ausgeubt merben, gleich

$$-2\frac{e\,e'}{r^2}\,b\,g;$$

ie Summe ber auf - e' wirkenben Rrafte gleich

$$+2\frac{ee^{t}}{r^{2}}bg;$$

positive und negative Elettricitat in B mirten alfo ungleiche Rrafte, Rraft, welche fie in ber Richtung von r ju trennen ftrebt, ift bie Dif. efer Rrafte.

e Rraft, welche bie entgegengefesten Glettricitaten nach ber Richtung r au trennen ftrebt, haben wir nun nach ber Richtung RS ju gerles 1 bie elettromotorifche Rraft ju erhalten, mit welcher ber in MN ents Strom einen Strom in RS ju induciren ftrebt. Wie man fieht, m Entfteben eines Stromes in MN jebe Eleftricitat im Draht RS er Richtung fortgetrieben, welche ber entgegengefest ift, mit welcher gleichnamige Elettricitat in MN bewegt.

## Siebentes Rapitel.

## Diamagnetismus.

hung ber Polarifationsebene burch magnetifirenbe Rrafte. 126 n Karaban bie galvanifche Induction entbedt hatte, fprach er alebalb cht aus, bag ber Strom im Sauptbrahte boch hochft mahricheinlich rnb auf ben Debenbrabt wirke, bag er ibn in einen eigenthumlichen verfebe, ben er mit bem Ramen bes elettrotonifden Buffan. eichnete. Den beim Schliegen bes Sauptftromes im Debenbrahte in-

Strom betrachtete Faraban ale ben Musbrud bes Ueberganges vom lichen Buftanbe bes Debenbrahtes in ben elektrotonifchen, mahrenb fich febr aus bem veranberten Buftanbe in ben gewohnlichen als Deffnunas:

undaiebt.

t allein auf einen geschloffenen Draht, fonbern überhaupt auf alle, feibit btleitenbe Rorper, follte nun nach Farabap's Unficht eine folche Birudgeubt merben. In einigen Rorpern, in Gifen, Ridel u. f. m., wirb en Ginflug bee Stromes ein Buftanb hervorgerufen, welchen wir ale agnetifden tennen. Bon bem elettrotonifden Buftanbe, in welchen ganetismus nicht fabige Rorper burch ben eleftrifchen Strom verfest , hatte man bis bahin noch feine positiven Bahrnehmungen gemacht, enblich bem unermublichen Beftreben Farabap's gelang, burch optis ittel wirklich eine Beranberung bes Molekulargufammenhanges verfchies Rorper burch magnetifirenbe Ginfluffe barguthun.

Stud fiefelborfaures Bleiornb, welches Taraban furt auch res Glas nennt, von ungefahr 2 Boll gange, wurde in ber Urt n bie beiben Dole N und S eines Elettromagneten gebracht, wie es Fig. 366 zeigt. Durch biefes Glasftud a ging nun ein Lichtstrahl in einer Richtung hindurch, welche mit ber



Nichtung hindurch, welche mit der Berbindungslinie der beiben Hole N und S parallel ist. Dieser von einer Argand'schen Lampe Kommende Errahl war durch den Classpiegel d polarissist und wurde durch das Nichol'sche Prisma c analosser.

Das Prisma c murbe fo gebreht, bag nach Wegnahme von a bas Gesichtsfelb bunkel erschien, bag also

Durch die Einwirfung des Elettromagneten auf a war also die Polarisationsebene der von b tommenden Strahlen nach der rechten oder linten Seite gedreht worden.

Mit einem ftaten Stahlmagneten tann man nur eine febr unbebeutende Dethung ber Polarifationsebene erlangen; mit einem folden ift also bie Erscheinung nicht febr beutlich. Der Elettomagnet, den Kara da va anwendete, war so ab va nurendete, war so fart, daß ein Pol für sich allein 28 bis 56 Pfund tragen tonnte.

Ift durch bie Einwirtung bes Elektromagneten bas vorher buntle Gefichtsfelb hell gemacht worben, so wird es alsbald wieder buntet, wenn man ben Strom untrebricht.

Ift ber bem Beobachter in o jundaft liegende Pol ein Nordpol, so ift bie Polarisationsebene nach ber rechten gebreht; nach ber linten aber, wenn ber Subpol bem Beobachter zugekehrt ift.

Wate an die Stelle von a ein Cifenstab gebracht worben, so wate er in einen Magneten verwandelt worden. Die Richtung, nach wetches ein in a bessindiches Cifen vom positionen Strom umferiglie worden mibte, um ihm die selbe Polaridat mitgutheilen, die es unter bem Cinstus ber Magnetpole N und Sechlit, ist dieselbe, nach welcher die Polarisationeebene im schweren Glas burch der Ginstus ber siehtlich gebracht der Ginstus der G

Auch ein einiger Bol fann icon bie ermanten Brittungen bervorberingen. Bird bas liefel-boefaure Bleiore's neben ben einem Bol eines Erdfigen flabe fermigen Eretromagneren gebracht, fo ift auch hier eine Dreihung ber Polari fationsebene eines polarifirten Strahtes zu beobachten, welcher bas fcwere Glas burchlung.

Die Drehung ber Polarisationsebene wird am vollständigsten beobachtet, n der Strahl in berjenigen Richtung durch das schwere Glas geht, welche Are des Magneten seyn wurde, welcher entstände, wenn man fur das ere Glas ein Stud Eifen substitutiete.

luch an anderen burchsichtigen festen und fluffigen Korpern wurde eine er Drehung ber Polarisationsebene, wenn auch in geringerem Daaße, achtet.

lach den erwähnten Erscheinungen ließ sich erwarten, daß ein elektrischer om, in stem eines Schaubenbrachtes um die durchsichtigen Kerper herumten, ehnfalls eine Dechung der Posarisationsebene bewirken musse. Aas ap sand dies vollkommen bestätigt. Fas an ap sand dies vollkommen bestätigt.

ig. 367 ftellt einen Apparat bat, wie ihn Bottger auf bie erfte Rachs ber Farabay'fchen Entbedung conftruirte, um bie Drehung ber Pola-



Fig. 367.

nasdene durch den elektrischen Strom ju stigen. g und f sied zwie Richt, che Prismen; db fift ein en beiden Erden mit Ellasplaten vereine Messingsdore, die mit der zu unterspudenden Flüsssigheite gefüllt sie beiden Prison und die die Ragnetistungsspirate. Man sied bie deiben Prison und die die Kallingkeit zwieden der Prisonen und die mit der Alfsigkeit zwieden der Angenetistungsspirate. Das Deutschaft zu Aber der die Bestehrt, das der Geschen der Angenetischen der flicht geden, so erstehrt, das der Verfetze geden, so erschein die Kallingkeit und die Verfetze geden, so erschein die Kallingkeit der Verfetze geden, so erschein die Frein der flicht der die flicht der die Frein der flicht der die flicht d

r Gyrotrop d bient gur leichteren Richtungsanberung bes Stromes, ie fich nach ben mit bem Gieftromagneten erhaltenen Resultaten erwarten wirb bie Bolarisationsebene bes Strables nach berfelben

Richtung gebreht, nach welcher ber positive Strom in ber Spirale circulirt.

Bringt man Keper, welche icon won Natur ein Derhungsbermdezin bei figen, in die Rolle, so abbirt ober subtrachtet sich ver Effect des elektrischen Stromes zu dem ihrer eigenen Kack, je nachdem der Strom die Polatischarischen nach berfelben oder nach der entgegengesieben Richtung berht, wie die Klisseiteit und berfelben oder nach der entgegengesieben Richtung berht, wie die Klisseiteit selbe.

Bmifchen der Drehung ber Polarisationsebene burch ben elettrifchen Strom und ber Drehung berseiben in einem Rorper, welcher bie Eigenschaft ber Gircularpolarisation befiet, besteht ein wesentlicher Unterschieb.

In Fig. 368 ftelle ber Eplinder M ein Diamagneticum (so .nennt Faraday alle Afteper, auf mehrebe ber Wagnetismus in anderer Baffe ber Wentlemannten in ber Richtung ber wirtt, als auf magnetische Köper) bar, weiches in ber Richtung ber Philis von elektrichen Erkonen um-

treift wird, so wird auch die Polarisationsebente eines Etrahjtet, welcher M in der Richtung der Are burchsluft, stets nach der Richtung der Pfeite gedreht. Sehe nun der Strahl in der Richtung von a nach b fort, so beobachtet alse nich de beschiedes Auge eine Dechung nach der Linkten, während, womn der Strahl sich vom b nach a fortraflinatze, ein in a beschwährend, was unter sonit gang gleichen Umständen eine Dechung nach der Richten beobachtet. Bei eine cularpolarisstrenden Körpern ist das nicht so. Wäre M ein rechtsbedennen zu cularpolarisstrender Körper, so würde man nun von b nach a oder von a nach b stette gebreht sinden, möchte man nun von b nach a oder von a nach b schauen.

Dringt ein Lichtftrab in ein circularpolaristenbes Mittel in ber Richtung von b nach a ein, fo multe, vorausgesetz, daß bas Mittel ein rechtebergenbes ift, einem in a befindlichen Auge bie Polarifationesbene bes einstallenben Etrabie is nach ber rechten Seite, als in der Richtung der Pfeite gebreft erscheinen. Menn aber nun bie Enhfläche fints beitgi ift, jo baß ber fie terssende ber effectiet wird, so wie ber reflectiette Brahl eine solche Drehung der Polaristionesbene erleiben, daß sie einem in b besindlichen Auge nach der rechten Seite gebreft erscheint, sie ben restectiene Stradt sinder also eine Derbung ber Polaristionesbene in einer ber Richtung ber Pfeite entgegengesetzten Richtung Statt.

Absolut genommen, ift also bie Richtung ber Dechung ber Polatisationseben vor und nach der Spiegelung eine entgegengestete, die Despung, welche bie Polatistianissebene bes Erabsted von seiner Resterion ertitten hat, wied burch die entgegengeseter Dechung, die er nach seiner Besterion ertelbet, wieder ausgehoben; das Auge in b wird also gar teine Dechung der Polatisationsebene an dem von a her kommenden Strahl besbachten kömmen. Legt man eine fentrecht jur Are geschnittene Quaryplatte auf ben mittle-Rig. 369. ren Tifc bes Rorremberg'ichen Pola-



Da bie Derhung ber Polarifationsbeme burch den Einflich bes elettrichten Ertomest nur von der Richtung bieles Ertomes abdage, da sie absolut bieleibe ist, mögen die Brahlen nach der einer ober nach der anderen Seite forgaben, so sinderstänenskurfebetung der Derbung der Polarifationseben Bratt, wenn der Ertobl an der Mackmond gestigseit wieder guterfelten.

Farabap hat bies fehr sinnreich benust, um bie Drehung ber Polarisationsebene in einem turgen Stud eines Diamagneticums fehr merklich ju machen.

Ein Paralletepiped von schwerem Glafe, 2,5 Boll lang, bessen Querschnitt ein Quabrat von 7 Linien Seite war, wurde an beiben Enden politt und versilbert. Auf ber einen Seite murbe bie Belegung bei a, auf ber anderen

Fig. 370.



Seite wurde sie bei dauf etwa I Linie Breite meggenommen, so baß ein bei a etwas schräde geintetenber Straft, nachbem er ben Rorper mehrmals hins und hergebend burchsaufen hatte, bei d austreten

fonnte. Sat ber Strahl auf biefe Weife 5, 7, 9 u. f. 10. mal bie gange Linge be Diamagneticume burchlaufen, fo ift bie Drehung ber Polarisationischene 5, 7, 9 u. f. 10. mal so groß, als wenn er nur einmal gerade burchgegangen wäre.

Bei ber Art und Beife, wie Sarabay feine Berfuche guerft anftellte, ift bie Drehung ber Polarisationeebene felbst bei ben geeigneteren Substangen boch nur eine sehr geeinge, wenn man nicht ben Straft wiederholt durch ben Kor, per geben lößt. Man war ebehald von verschiedenem Seiten her bemühr, die Erscheinung auflächnber zu machen. Um bies zu erreichen, wurden nur weit Begge eingeschlagen; einmal suche man den optischen Theil bes Apparates in ber Weise zu verroulkommnen, daß sich in eine geringe Drehung der Polarisationsbetene merklische gemacht wurde, dann aber suchte man die Apparate so uconstruien und anzuerdnen, daß sie an und für sich eine flattere Orehung bewirten.

Um fleine Drehungen merklich ju machen, ift bie doppelte Quarg : platte angewandt worden, bie wir bereits im erften Banbe biefes Lehrbuches tennen gelernt haben.

Diese doppette Platte ist nun bicht hinter dem Richol angebracht, durch welches der Lichsstrabi in den Appacia eintritt; dam sofigt der auf die elektromagnetische Derhung der Polarisationsebene zu unterlüchemde Kehrer, und endlich das Orularnische, welches so gestellt wird, das die beiden Historie der obespetten Platte gleich gesches erfohienen, menn der Estertomagnet nicht durch den galvanischen Strom erregt ist. Godald nun der Strom den Elektromagneten zu umstrisch beginnt, wird der Polarisationsebene in dem zwischen der Magnetyvelne kriftlichen der Abgent geben in in Solgs effen werben und bei beiden Salften der Oppeptplatte ungsied gestäckt erscheinen; man muß das Deularnische um eine bestimmte Angabl von Eraden deren, wenn die Eleicheit der Fächung wieder bergesstellt vereiden sol.

Eine anbere Methobe, Heine Drehungen ber Polatifationsehene merktich zu machen, höfteft barin, baß man baß Dcularnichol burch ein achromatisstres Aufspatie, ober Quargerisma erfest, welches boppeite Wieber giebe. Ift num vor dem Richol, durch neichse die Strahlen polatiste werden, eine Mendung mit trietsfermiger Orffnung angebracht, so wird man im Algemeinen zwei Bibter dieser Leffnung schene. Der gange Appeare muß num genau se abjustite werden, das bie febren treissfermigen Wieber einanber gerad berühren, und dann derht man das Dcularprisma so, das die beiben Bilber gang gleich bell erschienten, wenn keine Eireularpplaissfaiten weischen dem Richtigung der Kerte bewerkfleiligt wich, hört die Gleichheit der beiben Wieber auf, und dies ist um seren keine Gleichheit der beiben Wieber auf, und dies ist um seren keine Gleichheit der beiben Wieber auf, und dies ist um seren keine gereicht geweine gestellt um seren keine die eine Keiter auf, und dies ist um seren keine eine Keiter auf, und dies ist um seren keine eine die eine Keiter auf, und dies ist um seren keine eine die keine die eine die eine die eine Keiter auf, und dies ist um seren keine eine die eine Keiter auf, und dies ist um seren keine eine eine eine eine eine eine die eine die

Um eine möglichst farte Techung ber Polazisationebene zu echalten, sete Be equerei auf bie Pole eines vertilet fierhohme Ufermigen Erktrungneten paralletepipolische Stadt von weichem Eisen, welche 11 Gentimeter beit (zleich dem Durchmesser der Schnetz siewe Elektromagneten), 16 Gentimeter beit ang und 5 Gentimeter boch waren. Dies Beitermagneten), 16 Gentimeter durchobert, und war hatte die Höhlung 2 Gentimeter Durchmesser; gestorig aufgeses, bieber die eine Beiter der Beiter der Beiter Durchmesser; gestorig aufgeses, bieber die eine Beiter gestorige der Beiter bei weiche man; jet ander bei Umständen, bat weiter einander abern, dabt weiter weiche man; jet nach der Umständen, das weiter einander abern, dat weiter von einander entfernen fann. Aus Sig. 371 fann man bie Disposition bes Apparates erfeben. Die Richol'ichen Prismen find bei e und d angebracht.

91g. 371.

Die Mittel, mit weichen Becquerel erpetimentitte, waren fehr bedeutend. Der Durchmeffer bes Gifentenns feines Elektromagneten betrug, wie ber, mit welchem garaban operitet, 11 Eentimeter. Zuf jeben Schenfel waren 910 Meter eines 2 Millimeter biefen Aupferbrahtes aufgewunden.

Feste Korper, die man bem Bersuch unterwerfen will, werben mit parallelen Aldchen versehen, Biuffigeiten aber zwischen parallelen Banben von dunnem Glas an die entsprechende Stelle des Apparates ge-

bracht. Damit biese Korper nicht gerbtudt werden, wenn nach Schliegung ber Kette bie beiben Eisenstädte sich anziehen, wird zwischen bieselben noch eine Holzplatte gebracht, welche um etwas bieder ift, als die ju untersuchende Matte.

Muf eine febr gwedmagige Beife benutte Bertin bie Eigenfchaft ber magnetifchen Gircularpolarifation, baf ein Strahl, welcher im Diamagneticum bin und ber gebt, boppelt fo ftart gebreht ericheint, ale menn er nur einmal Dice Dide beffelben burchlaufen hatte, indem er einen Dorrembera'fchen Polarifationsapparat gerabezu auf ben einen Dol bes (vertifalftebenben) Elettromagnoten feste. Der belegte borizontale Spiegel o biefes Polarifationsap: parates murbe auf bie Rlache bes Elettromagneten gebracht und auf biefen ein Stud Karaban'ichen Glafes. Go lange fein Strom burch ben Inparat geht, fieht man bas Befichtefelb buntel, wenn bie Polarifationeebenen bes unteren Polarifationespiegels und bes Berlegers gefreugt finb; fo mie aber ber Strom burch bie Drahtminbungen geht, erfcheint bie Platte bell, und man muß ben Berleger nach ber rechten Seite breben, wenn ber Dos larifationsapparat auf einem Gubpol ffeht, nach ber linten im entgegengefesten Fall, um wieber ein Minimum von Lichtftarte ju erhalten. Fur eine 18mm bide Platte Raraban'ichen Glafes betrug biefe Drehung 100, fur eine 48mm bide betrug fie 210.

Mit folden Etettromagneten, wie er oben Seite 254 abgebildet ift, beffen Eifen 35-" Durchmeffer hatte, erhielt ich nach ber Bertin's ichen Methode nur hochst nurbedutende Birtungen. Um fie zu verflate, ein, ging ich barauf aus, auch bei Ameendung bes Retremberg'fichen

Duffer Pouiflet's Behrb. b. Dhufft. 4te Muff. Bb. II.

Polarisationsapparates bas Diamagneticum zwifchen zwei Magnetpole gu bringen. Die Urt und Beise, wie ich bies bewereftelligte, ist in



Hig. 372 dargestellt. Auf ben einen Hole von Elektromagneten wird ein eistenen Balget B aufgeset und durch holgsforauben festgefallen, weiche in das Brettechen eine 
gasten sind. Gerade über ber Mitte bes 
anderen Holes endigt der Büget B mit ein 
me hoblen Eineraclinder C, in weichem 
ein eisenes Rohr nn von wenigstens 2<sup>m</sup>
innerer Duffung und nahr 2<sup>m</sup> Wands 
bide auf und abgeschoben, und mittelst 
der Gataube s an jeder beliedigen Stelle 
fledkeltitt werben kann. nn wird so 
ein wir de se

richter, daß es genau auf der oberen Midde bes Diamagneticums d auffile, meiden auf bem beigaten Spiegel imn des Pierem bergien Spiegel imn bes Pierem bergien Spiegel imn bes Pierem bergien Spiegel imn bes Pierem bergien Beide flet. Mittelft biefer Borrichtung habe ich de i Anvendung von 20 Bun-fen' fen Etmenten is dentmetter hoben Studien von gewöhnlichem Mittigales eine Derfung ber Polarizitionsbeein von 9 vie Umsehrung der Polarizitionsbeein von 90 vie Umsehrung der Polarizitionsbeein von 90 vie Dimensification beier Borrichtung bein gen nachtlich von bem Appaarat ab, an werfehren fie angekracht werben foll.

Fa cad ap hielt es für wahrscheintich, das in wulfterigen Lösungen das Waffer und nicht ber gelöste Teff bie bereine Sulftang sein Wert in hat dargetban, das bien nicht ber Kall ift. Bundoft sand er, daß gerabe bie wahr sterfterien Fidusseiten die statelle magnetische Circutarpotarisation zeigen; dann aber auch, daß es unter ben gelösten Stoffen einige giebt, welche das Drebungsvermögen des Maffers vermibren, andere, welche es bereinibern.

Bei einer Dide von 1 Centimeter fand er bie Drebung in einigen mafferfreien Flufffafeiten folgenbermaßen:

Binnchlorib . . . 7º 30' Schwefeltoblenftoff . . 7º 0

Phosphorchforid . . . 50 wahrend eine gleich bide Bafferschicht unter benfelben Umftanben bie Bolaris

sationsebene nur um 2° 20' breht. Den Einfluß der Berbunnung zeigen folgende Beobachtungen. Bei einer Dide von 13 Millimeter und unter stets gleichen Umftanben brehte

eine concentritre Bhing von Chlorenatrium . 6º 20' biefelbe Menge Salig in ber 2 fachen Wassfermenge 4 55' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40' ... 4 40'

Mit einigen anderen concentrirten Lofungen erhielt er folgende Refultate:

| Drebung einer concentrirten Lofung von |       | Drebung einer gleich biden Baffers ichicht unter benfelben Umftanben |
|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| Chlormagneffum                         | 6+ 5' | 3° 30'                                                               |
| Chlorginf                              | 10 0  | 4 30                                                                 |
| Chlorftrontium                         | 5 30  | 4 15                                                                 |
| Salpeterfaures Ammoniat 3 45           |       | 4 55                                                                 |
| Comefelfaures Gifen                    | 4 20  | 6 0                                                                  |

Das Drehungsvermögen bes Schwefeitohienfloffe ift breimal großer als bas bes Baffers, und halb so groß als bas bes Farabay'fden Glafes; biefe Ruffigeiti ift beshalb sehr geeignet, bei biefen Bersuchen bie seitenen Glafer zu erfeben

Das Drehungsvermögen bes Altohols fand Bertin, wie feine Borganger, Eleiner als bas bes Baffers.

Gefes ber Dide und bee Alffrantee. Bei einer und berfelben Gule 127 ftan anbert fich bir State ber Drehung mit ber Dide; allein bas Gefes biefer Drehung ift von verschiebenen Experimentatoren, welche fich mit biefer Aufgabe beschöftigt baben, verschieben angegeben worben. Einige sagen: bie Drehung fep proportional ber Dide, nach Anberen ift bies nicht ber Fall. Be ertin hat bas Berhaltnis ber Dide jur Drehung einer genauen Prufung unterworfen.

Betrachtet man nur die Wirkung eines Poles, so ift flar, daß sie von Schicht zu Schicht abnehmen muß, die zu einer gewissen fann. Da sich die Dechmung in welcher der Pol keine breichnde Wirkung mehr ausüben kann. Da sich die Drehmungen in den einzelnen Schichten abbiren, so ist kar, das, wenn man wachsende Dieche desselben Köcpres dem Einflus einest einzigen Pols unterwirft, die Drehungen mit der Diet bis zu einer gewissen Being zunehmen, von welcher an eine Vermehrung der Diete keinen merklichen Einstus mehr ausschle.

Bringt man die Substang zwischen zwei Bole, so ist tar, daß sich die Wirk tung verboppelin, das dere das Gesch bestelben eisten muße, mobei nur noch im Betrachz zu giehen ist, daß, wenn man die Pole stets mit dem Diamagner ticum im Berchptung, erhölt, man bei wachsselben bei Pole stellsche wie Pole stellsche weiter aus einnaber ruden muße, woebei iber Suckte nothenwisk admimmt.

3wifden ben verichiebbaren Polen eines Becquerel'ichen Apparates beobsachtete unter anderen Bertin folgende zusammengehörige Diden und Drebungen an Maffer:

| Dide ber Schicht |            | Drehung |   |
|------------------|------------|---------|---|
| 1 0              | Eentimeter | 20      | 0 |
| 2                | 19         | 3 3     | 0 |
| 3                | **         | 4 2     | 5 |
| 13               | 19         | 5       | 0 |
| 15               | 59         | 5       | 0 |
|                  |            |         |   |

woburch bie oben angebeutete Unficht gerechtfertigt ericheint,

Um gu einem bestimmten Gefete gu tenmmen, unterfuchte Berein gundaft bie Wiefung, weiche ein kaftiger (Cieftro.) Magnetpol auf basselbe Stud eines Diamagneticums in verschiebenen Entstenungen hervordrachte. Die foie gende Andelle enthalt die Resultate einer in bieset Beziehung angestellten Beobackungeriebe.

Berfuche mit Faradan' fchem Flintglafe 38,9mm bid.

| Mbftanb bes Blafes von bem Bol.                  | Beobachtete<br>Drebung.                                                                 | y'<br>y                                                                                          | Berechnete<br>Drehung.                                    | Unterfchieb gwis<br>fchen b. berechn.<br>u. beob. Drehung               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 0∞m<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | 11° 12<br>11 0<br>10 25<br>10 7<br>9 50<br>9 30<br>9 20<br>9 47<br>8 35<br>8 20<br>7 55 | 0,9821<br>0,9470<br>0,9712<br>0,9719<br>0,9661<br>0,9824<br>0,9417<br>0,9772<br>0,9709<br>0,9508 | 11° 12' 10 56 10 44 9 57 9 51 9 35 9 16 9 4 8 34 8 22 8 6 | 0<br>-4'<br>+19<br>-10<br>+ 1<br>+ 5<br>- 4<br>-17<br>- 1<br>+ 2<br>+11 |

Man übersicht leicht, daß, wenn man die Entserungen in arithmetischer Reise wachsen läßt, alebann die entsprechnen Dechungen in geometrischer Reise abnehmen; dem wenn man die nächsstoigende Dechunge durch die vorbergehmeb bividiet, so erhölt man ihr nahr benstellen Auseitenten, wie man aus der beritten Columne dieger Abelte erstelle. Bezeichnen wir durch ab im im Contact mit dem Pole vom Flüntzlaß erzeugte Dechung, und mit Ar die von demssichen in 1 Millimeter Abstand erzeugte, so ist die Wirtung in wenn Benstieben in 1 Millimeter Abstand erzeugte, so ist die Wirtung in wenn Vernischen

$$y = Ar^{a}$$
.

Rach biefer Formel find bie Berthe in der vierten Columne der obigen Xabelle berechnet, indem man r=0.97587 feste, was nahezu dem Mittel aus den Quotienten der ersten Berfuchserihe gleich ift.

Man sieht, daß die Differenzen zwischen ben beobachteten und den berechneten Drehungen innerhalb der Beobachtungsfehler fallen, daß also die Bersuche das durch die Gleichung  $y=Ar^*$  ausgebrudte Gesek rechtfertigen.

Diefe Formel wird ju einem Gefege führen, welches Die Drehung mit ber Dide verenupft, vorausgesetht, bag jebe einzelne Schicht eines Rorpers bieselbe Einwirkung erleibet, wie wenn fie allein ba mare.

| Flintglafer.  |                       | Drehungen bewirft von<br>ben Flintglafern |    |           |    | Unterichieb zwifchen ber<br>britten Bahl unb ber |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|----|-----------|----|--------------------------------------------------|
|               |                       | einzeln.                                  |    | gufammen. |    | Summe ber beiben erften                          |
| Laraban,liche | 6 18,3°°° bid<br>38.9 | 8°<br>17                                  | 10 | 25        | 10 | - 5 <sup>,</sup>                                 |
| Gemeines      | 38,9<br>43,5          | 12<br>7                                   | 15 | 19        | 32 | + 12'                                            |

Die Wirkung eines Pols auf eine Schicht eines Körpers hangt also nach einem bekannten Gefet allein von der Entfernung biefer Schicht vom Pole ab. (Bei dem Magnetiffere eines Eisenstades, der in bie Nache eines Magnetspols gehalten wird, finder bekanntlich ein anderes Berhalten Gratt).

Denken wir uns einen bamagnetischen Köprer, weicher e Millimeter lang ift und mit der einen Endfläche einen Magnetpot berührt, in Schicken von  $1^{n-1}$  Dick zettigt, bezeichnen wir ferner die durch den Pal in der effen Schicht berworgebrachte Dechung mit c, so ist die nie zweiten cr, die in der britten cr^2 u. [. w., bie in der letern Schick endblich cr^{n-1}; die im gangen Körper bervorgebrachte Dechung ist also

$$c + cr + cr^{2} + cr^{3} + \dots + cr^{n-1} = c (1 + r + r_{2} + \dots + r^{n-1})$$

$$= c \frac{1 - r^{n}}{1 - r^{n}}$$

Derfelbe Rorper erleibet am weit vom Pole entfernt, Die Drehung

$$y = c \frac{1 - r^n}{1 - r} r^x.$$

Benn ber Rorper gleichzeitig ber Einwirfung ber beiben Pole ausgefest ift, fo wird bie baburch bewirfte Drehung burch bie Formel

$$z = c \left( \frac{1 - r^n}{1 - r} \right) (r^x + r^{d-n-x})$$

ausgebrudt, wenn d bie Entfernung ber beiben Pole bezeichnet. Bertin fanb bie aus feiner Formel gezogenen Confequengen burch gahlreiche Berfuche beftätigt.

In biefer Bormel icheint r weber von ber Intenfitat bes Magnetismus, noch von ber Ratur bes Rorpers abzuhangen; bagegen hangt e von beiben ab.

Wie o mit ber Intenssifte bei Magnetismus variiet, ist noch zu unterstuchen; Bertein's Bertiede zigien aber, welches auch sont don Geste fem mag, daß der Coessischen zie einer Berchnberung der magnetischen Intenssifte für alle Gulflanzen in zleichen Werchlänis sind abneten. Mit einem Bece quezet ichne Cetteromagneten wurden 3. B. bei einer bestimmten Stewen stätet die beiben in der ersten Goeigentaleriste der folgenden Ladelle stigenden Derhamen beschäfte; die schaenden bei zwie anderem Gromafiketen.

| Farabay'iches Flintglas<br>18,3== bid. | Schwefeltohlenftoff<br>10=m bid. | Berhaltniß<br>ber Drehunger |  |  |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 7° 42'                                 | 3° 18′                           | 0,43                        |  |  |
| 13 48                                  | 6 0                              | 0,43                        |  |  |
| 19 0                                   | 8 18                             | 0,43                        |  |  |

Mie sich also auch die Intensität ber Pole andern mag, so bleibt bas Berhaltnis zwischen ben Drehungen bes Glases und bes Schweselbollenftoffs boch stets basseite.

Bertin fcilgt vor, die Große o Coefficient ber magnetischen Polarisation gu nennen. Get man diefen Coefficienten fur bas Farabap' fche Flintglas gleich 1, so ift er fur

| Gemeines Flintglas    | 0,53 |
|-----------------------|------|
| Binnchlorib           | 0,77 |
| Schwefeitobienftoff   | 0,74 |
| Geloftes Chlorgint    | 0,55 |
| Beloftes Chiorcalcium | 0,45 |
| Baffer                | 0,25 |
| Mitohol 36º B         | 0,18 |
| Mether                | 0,15 |

## 128 Abftofenbe Wirtung ber Magnete auf nicht magnetifche Rorper.

Baradap war der Meinung, daß eine Einwirtung der Magnetpole auch auf undurchsichtige Köeper flattsfinder mulis, daß sie sich auch noch auf anderem als auf optischem Wege mulis bartynt lassen. Er sand diese Ansicht durch gled tere Bersuche vollkommen bestätigt, indem er zeigte, daß die Magnetkraft auf alle Köeper wiett, daß aber die Wiefelung auf magnetische Körzer eine anbere ist, als auf die diamagnetischen.

Bringt man einen Stab ichweren Glases, an Seibenfaben fo ausgehangt, bag feine Langenare bortigontal ift und er fich in horizontaler Bener frei breben kann, weichem bie beiben Dote eines fehr tefftigen Elektromagneten (ein Pot muß fur fich allein 50 Pumb tragen können), welcher fo gestellt ift, das feine beiben Pole nach oben gerichtet find, so beobachtet man bie mertrutebige Erscheinung, bag fich ber Glasstab rechtwinktig ju ber Berbindungslinie ber beiben Pole fleite und, aus biefer Lage herausgebracht, nach einigen Schwingungen flets wieber in biefelbe guraftebert.



ad die Lage, welche ber Glasstab einnimmt. Satte man flatt bes Glasstabes einen Eisenstab zwischen ben Polen aufgebangt, so hatte er fich in die Richtung gestellt, welche bie Magnetpole verbindet.

Faradap nennt bie Richtung ab bie ariale, cd bie aquatoriale Lage. Ein Gifenftab ftellt fich alfo zwifden ben beiben Magnetnabeln arial, ber Glasstab ftellt fich aquatorial.

Eine Menge anderer Körper geben baffelbe Resultat; besondere ftart zeigt fich die Araft, welche ben Stad in die dauatoriale Lage führt, beim Phose phor und Wismuth. Auch auf Fluffigkeiten übt der Magnet diese Wirkung aus.

Fing fas feltt fich ebenfalls dquatorial; wenn aber eine Riber banrus firb dannusdig it, giebt fe für fich allein nur eine febr ichmoset Wirtung. Wird sie nun mit Liaffigkeit gefült, so ift die Wirtung in fart, daß man nicht zu fürchen braucht, den Effect des Glafes mit dem der Fluffigkeit zu verwechsein.

Damit ein Köper bie abuatoriale Ertilung einnehme, ift es nöbig, dog er nach einer Richtung mehr ausgebehnt fre, ale nach allen anberen, dog e alle eine langliche, flassermann eber Bufert bat. Hangt man eine Augel ober einen Mufret von Poosphoe ober Wisenaut in ber Mitte zwischen beiben Magnet-polen auf, fo richtet fich biefer nicht einem De Pole gendhert, bedochgtet man aber eine Absto gun g, welche auffaltenb einer schwachen elettrischen Absto gun g, welche auffaltenb einer schwachen elettrischen Absto

Auf bie biamagnetifchen Korper wirken alfo fraftige Magnetpole abfto fent; burch biefe Abftofpung ertidet fich nun auch leicht, warum Stabe biamagnetifcher Korper fich zwischen ben beiben Magnetnabein auatorial fillen.

In Begiehung auf ihr Berhalten gegen ben Magnetismus zerfallen also alle Korper in zwei Abtheilungen, in die magnetischen und die dia magnetischen Die magnetischen stellen sich arial, die diamagnetischen stellen sich aviatorial.

Durch Amernbung sehr träftiger Elettromagnete ergiebt fich, das bie Klasse ber magnetischen Köper gahtreicher ist, ale man burch die genebynlichen Drüffungsmittet nachweiselse konnter es fiellen sich namtich sehr schwach magnetischen Seper, die sonst teine Spur von Magnetismus zeigen, zwischen den Polen klassige Elettromagnet noch arial. Baraday find durch biefe Mittel, das außer bem porter befannten magnetischen Metallen auch noch Mann-

gan, Chrom, Cer, Titan, Pallabium, Platin und Demium magnetifch find.

Fast alle Eisenverbindungen erweisen sich zwischen ben Polen bes Eiettromagneten als magnetisch, fo 3. B. grunes Bouteilinglas. Auch die Eisensatze find magnetisch und fiellen sich arial, mag man fie nun als Argialle ober in aufgeloftem Juliande in dunmvandigen Glasehbren anwenden.

Bur Anstellung biesper Bersuche eignet sich am besten ein Ctettromagnet, weicher in der Art aufgestellt ist, wie Ris. 248 auf eilte 254 zeigt. Abt die magnetischen Bersuch ist es von Wischigkeit, daß man die Nagantepte beite big abhern könne. Man erreicht bies am bequemsten, wenn man auf jeden Pol ein Eisenstad von quadratischem Querschnist aussetzt, bei mit der ben Dot ein Eisenstad von quadratischem Querschnist aussetzt feine könkt der ben Duchmesser ind bei fend bieste nach ein bie ihr die fend bieste nach ein bie ihr die fend bieste nach ein bie ihr die fend bieste find bie bieste find bieste fi



Fig. 375.

Sifenstude horizontal burchbobrt umb burch bie Bobjung ift ein einerfeits jugespibter Einensinder gestect, ben man nach Beileben vor- und richvates schieben und, wie man Figur 374 siehr, mittelst eine Graube in jeber beilebigen Stellung seitscharauben kann.

Um ben zwischen beiben Polen hangenben Rorper vor Luftzug zu schüben, wird auf bas Tischiein t, Sig. 248, aus welchem bie Magnet-

pote hervorragen, ein Glaskaften gefest. En schoften Glaskaften von möglichst einkaden Einrichtung (bis kannten sind vom de Papiestreifen verklet) ist Kig. 375 dargestellt. Die obere Glashaften hat in er Witter ein Soch, dier verkleten sich eine Kastung mit einem horizontalen breiberen Schödigen angedracht, an verklem der Gladesche erhobet; on bem oberen Ende ist eine Kastung mit einem horizontalen breibaren Schödigen angedracht, an verklem der Schödigen bangt, der den unterschaften Kopper trägt. Durch Dreiben biese Schödigens kann man den unten hänandenn Köpper beliebe heben und fenken.



Es ift zwedendpig, bas Stabden in eine Schleife bes gabens gu beferftigen und nicht in ein Schifichen gu legen, weil bie Magnetpole icon

auf bie Gubftang bes Schiffchens mirten, woburch bie Refultate unficher merben.

Sat man ben ju prufenben Rorper gehorig aufgehangt, und ben Glastaften auf bas Tifchlein t gefest, mabrent bie Rette noch nicht gefchloffen ift, fo lafit man nun bas Stabden berab, bie es gwifden ben beiben Spigen in ber Ditte bangt; bie Entfernung ber beiben Spigen muß etwas großer fenn ale bie Lange bes Stabdens. Benn bas Stabden in einer Lage gur Rube getoms men ift, melde ungefahr smifden ber griglen und ber aquatorialen in ber Mitte liegt, fo wird es, je nachbem feine Gubftang magnetifch ober biamagnetifch ift, entweber nach ber griglen ober aquatoriglen Lage bingetrieben, fobalb man bie Rette Schließt; begreiflicher Beife tommt aber bas Stabchen nicht fogleich in feiner neuen Gleichgewichtslage gur Rube, fonbern es fcmingt um biefe Gleich: gewichtslage mit einer Befcwindigfeit, Die von ber Starte abbangt, mit melder bie Magnetpole einwirken. Bei einiger Starte bes Glettromagneten finb Diefe Decillationen febr lebhaft und unterscheiben fich baburch febr mefentlich pon ben außerft langfamen Schwingungen bes Stabthene, welche eine Folge ber fcmachen Torfion bes Seibenfabens find; fobalb man bie Rette offnet, oscillirt bas Stabchen wieder fehr langfam um feine frubere, burch ben Faben bebingte Bleichgewichteffellung,

Die Abftoffung biamagnetifcher Rorper burch bie Dagnetpole lagt fich am auffallenbften folgenbermagen geigen. Dan hange ftatt bes Stabchens eine fleine Rugel von ungefahr 3/4 Linie Durchmeffer an ben Geibenfaben, beren Subftang febr ftare biamagnetifch ift, alfo etwa ein Rugelchen von Bismuth. Die Gifenftude nabert man nun fo weit, baf bie Spigen nur unbebeutenb mehr von einander abstehen, als ber Durchmeffer bes Rugelchens betragt. Go lange bie Rette nicht gefchloffen ift, fann man machen, bag bas Rugelchen gerabe in ber Mitte gwifchen ben beiben Spigen bangt; fobalb man aber bie Rette fchlieft, wird bas Rugelchen feitmarts amifchen ben beiben Spiten berausgetries ben, fo bağ ber gaben, an bem es hangt , mertlich von feiner vertitalen Rich. tung abgelentt ift. Beim Deffnen ber Rette fallt bas Rugelchen wieber gurud.

Es ift bies ein Beweis einer febr traftigen Abftogung , welche beibe Polfpigen auf bas Rugelchen ausuben.

Pluder beobachtete bie auffallenbe Ericheinung, bag ein Rohlenftabchen fich arial zwifchen bie Polfpigen eines Glettromagneten ftellte, fo lange nur ein fcmacher Strom bie Spiralen burchlief; fobalb aber burch ftartere Strome ein fraftiger Magnetismus in ben Gifenternen erzeugt wurde, nahm bas Rohlen: ftabchen bie aquatoriale Stellung ein.

Durch Bufammenfchmelgen von Stanniol, ber mahricheinlich megen feines Eifengehaltes magnetifch mar, mit Bismuth gelang es ihm, Stabden angufertigen, Die fich gleichfalls zwifchen ichmachen Dagnetpolen arial, zwifchen ftarten aquatorial ftellten.

Es ift bies bie Folge eines gang ichmachen Gifengehaltes. Pluder zeigte, bag uberhaupt bie magnetischen Gubftangen, benen eine gang geringe Menge 25 \*

Duller.Ponillet's Lebrb. b. Donif. 4te Hufl. Bb. II.

Eifen beigemischt ist, sich schwachen Magnetpolen gegenüber magnetisch verhalten, von stärkeren aber abgestoßen werden.

Diet auf ben erften Anhlick febr auffalende Erscheinung findet eine sehrinde Erklätung burch bie vom mir nachgerieften Abnifade, dab des Effen nicht über eine bestimmte Braine, hinaus magnetister werben kann, umd baß sie erings Eisenmassen schon an Bedensten wie nun, weich gerings Wassen mes Erwingen. Bedensten wie nun, weich geringe Wassen magnetischer Bussennapsen in ben Köppen verspielt sind, mit weichen Plat der er pereinmentier, de Wassen wie manchmen, baß bielsten sich von geringerer Stromsfäcker nahe bis zu ihrem Marimum magnetister sind, baß gelie bis Bariationen ber Erromssfäcker bedreutende Einstig mehr auf ein aussehen können, während der Diamagnetismus, die ungleich geößere Wassen ist unter den Verlagen der bei ber nicht maanreichten Ewissennab ver Erromssfäcker, verweitsen un wichte ber nicht maanreichten Ewissenhane der Erromssfäcker, verweitsen un wichte

Sehr intereffante Erscheinungen beobachtete Pluder, als er Ruffigfeiten in folgender Beise bem Einflug ber Pole eines Elektromagneten aussehte. Auf jeben ber Pole murbe ein eiserner halbanter von der Fig. 376 bargeftellten



Form gelegt, und zwar wurden die abgerundeten Seiten biefer Salbanker einander zugekehrt. Auf den Zwischenraum zwischen ben beiben halbankern wurde nun ein Ubralas aefest, welches bie Ruffiadeit enthielt.

Eifenfeilpane haufen fic an ben Kanten ber Wagnetftabe am flarfflen an, und es ließ fich erwarten, da magnetische Jufffigkeiten,
in ber erwähnten Weife über bet Erktromagneten gebracht, fich über ben geframmten Kanten ber Salbanter anhaufen würden. Der Berfuch ber fleitzet beis vollkommen. In dos Uhgulos murbe eine concentrire Auflicfung von eisen mehre, im dos Uhgulos murbe eine concentrire Auflicfung von eisen bei bei ber der der der der der der der der meffer bilbete. Als die halbanter bis auf 2,5 m gendhert waren (in ben Figuren 377 und 378 begiednen bis mit gesperen Wasien auseichntern Kreisbo





gen bie oberen gekrummten Kanten ber halbanter), nahm die ursprunglich freisformige Masse befung nach Schließung der Kette die elliptische Gestatt ABCD, Fig. 377, an; die Aren biefer Ellipse betrugen 30,5 und 13Steichzeitig ging auch die horigontale Dberflache verloren; fie bitbet in ber aquatorialen Stene einen Bergruden, beffen arialen Querichnitt man in Ria. 379 fiebt.

Als bie halbanter bis auf 23 Millimeter entfernt wurden, nahm bie Fillsfigfeit bie Geftalt Fig. 378 an; Fig. 380 zeigt ben entsprechenben arialen Durchschnitt.



Eine Loung von Eifenchlorar zeigte fich fowacher magnetisch, noch wer niger eine folche von Eifenvitriol. Eine Loung von falpeterfaurem Rickeloppb ift flatter magnetisch als die Losung von Eisenvitriols.

Plude er unterwarf nun auch bi amagnetische Kussischeiten bemselben Berfahen. Als die Anther bis auf 2,5 Millimeter genähert waren, behnt sich Stuffigsteit nach ber apiaten Richtung aus, wöhrend sie sich nach der daziat votiaten zusammenges. Derchalb ber Mitte zwischen den beiben Habanten bitbete sich flette ber fubberen Bergracktens ein ihre Acquatoriatehen sich bingiebendes Abal. — Bei biamagnetischen Flüssischendes Abal. — Bei biamagnetischen Bulfisetten zeigt sich ein Zuräckerten von der Anten der der Delbanter, boch sind die Richtungen schuder, als bei magnetischen Millisetischen Millisetischen

Startere Birkungen als bei Anwendung eines Uhrglases erhalt man, wenn man kleinere Quantitaten von Fluffigkeit auf ein Glimmerblatt bringt und bies auf die etwa 3° von einander entfernten halbanter legt.

Eine Bismuthfugel wird fowohl vom Nordpol als auch vom Gubpol eis nes Magneten abgeflogen. Wenn aber hier eine indifferente Abstohung statts fante, so mußte ein Nordpol und ein Gubpol, von berfelben Seite her einer Bismuthtugel genahert, fich in ihren abstoßenben Birtungen unterftaben; Reich hat aber gezeigt, bag bie Birtungen ber beiben Pole fich in biesem Kalle neutralifiren, bag also bie frubere Ansicht Faraba p's bie richtige ift.

Be ber hat bief auf folgende Beife verwirfticht. Es fei is, 351. n. 8, Mis, 381, eine tleine Magnetnadel, welche an einem Coconfoden aufgehängt ift; ein Wiemundflacken er unn, weiches sich in einer Ebene befindet, welche die Magnetnadel erchie wintlig halbeit, weit für sich feineriei Abentung auf die Magnetnadel ausäben thomen. Bied num ein Eetkromagnet so auf, gestellt, daß wo gerade in die Mitte zwischen in die Enthemanisch auf, gestellt, daß wo gerade in die Mitte zwischen sie bei Bagnetnadel allerbings freiffig ableiten, man kann aber biefe femiertung der wieden entertalisien, daß man einen Wagnetslad in entsprechende Lage und Entfernung auf der anderen Seite der Magnetnadel anderinat.

Bringt man nun nach biefen Borbereitungen basselbe. Stide Wissmuth, welches vorher auf die Nabel gar nicht wirtte, an die namische Erelle wie früher, b. b. zwischen die beiden Polet des Elettromagneten, so zeigt sich nun eine siehe wahrendware und mesbare Wilterung, namisch eine Albentung der Nabel im Folge bavon, daß der eine Pole abgesche ber eine Pol abgesche ber anbere angesogen wich. Sehrt man die Dole der Magnete so durch Mr.) beren Wis-

tungen auf die Nadel sich compensiren, um und wiederholt man dann den Beruch, so findet man, daß das namiche Stüd Wiemuth, an die nämliche Stelle und in die nämliche Lage gebracht, jeht gerade die entgegengesetze Ablentung bervoerbringt.

Bertauscht man bas Stud Bismuth mit Eisen, so findet man, daß bie vom Gifen hervorgebrachte Ablentung stets bie entgegengesehte von ber ift, welche bas Bismuth unter benfelben Berhaltniffen bewirkt.

Mabert man einem Magnetpol einen Leiter, so werben in bemfelben nach ben bekannten Gefeben ber Induction Ströme gebilbet, welche bem Am p a ce', iden Strömen bes Magneten entgegengefest fint; wird 3. B. ein Aupferstäbchen bem Rochpol eines Wagneten genähert, so wird das bem Magneten gu-

gekehrte Ende bes Rupferftude burch biefe inducirten Strome, wenn auch nur vorübergegend, felbft gu einem Dorbpol.

Durch Annahreung gegen einen Magnetpol wird also ein Wismuthflab wurch Studention in einen polearen Bulfand verlete, welcher beminging agng gleich ist, welchen wir zur Erklätung der blamagnetischen Erschein werden nehmen milsten. Wedanntlich sind aber die Erkeine, welche in der Massen eine Leiters inductiet werden, wenn er einem Wagnetpole genähert wird, nur verübergehend, sie verschwinden alsbald, wenn der Leiter zuhig in seiner Geleiung gegen dem Wagneten verbeitet; um mild die Erschwindern des Diamagnetismus zu erklären, kommt es darauf an, zu zigen, wie es möglich ist, das biefet die der Annaherung gegen dem Wagnetpol beworgerusten Zustand in beisehrde fewn kann, so lange sich der Leiter dem Wagnetpol gegenüber befinder.

Die Strome, weiche bem biamagnetischen Körper feine Polarität eerheilen, milifen alse erst bei ber Annahrrung gegen einen Magnetpol, ober odburch, ods ber Magnetismus in bemfelben entsche, zollichte werden; sie buffen der nicht vorabbergehmd senn, wie die gewöhnlichen in ber Masse fe von Leitern inducten Etrome, sondern sie magnet bedaretich senn, sie musten bauert, als der biamagnetische Körper dem Magnetpole gegrundber bleibt.

Dies ist nun burch bie Annahme gu ertlichen möglich, daß in bem diamagnetischen Körper Moleft ulaufite me induciet werben, d. b. Ströme, welche bie einzeinen Wolfellie bes diamagnetischen Köppers umftrisch, sich aber nicht in ber Masse berselben, von einem Wolfelt gum anderen sortscheiten, bewegen.

Der Unterschied prischen Strömen, melde durch Leiter in gedieren Kreifen fich bewegen, und dem Mockeluaftedmen besteht nur darin, das die steinen Getetricität der ersteren deim Borübergehen an dem Mockelusen des Leiters einen mehr oder minder bedeutenden (Leitungse) Widerfland zu überwinden hat, wodurch fire thembig Kreift of sonful entsgem wird, daß sie in einer unmehr dar kleinen Zeit zur Auch gelangen muß, wenn ihr der erlitten Bertull nicht durch sortbauernde elektromagnetische Kreifte immer wieder erset wird. Das Gegentheil gilt von dem Mockelusaftrömen, welche nicht durch ber Leiter von Wockelt zu Mockelusaftrömen, welche nicht durch der Peiter von Wockelt zu Mockelusaftrömen. melde nicht durch der Peiter von Wockelt zu Mockelus fortziehen, sondern sich um ein einigses Wockelli berumderven, sie die aus der sond gefund der Archiven der Kreift wer

fallt. Diefe Strome beharren also ohne elettromotorische Kraft in gleicher Intensität.

Witt nun eine induciende Kraft auf einen Köper, so können deburch gemeirtel Erfrein gelibtet twerben: die genboffinden Inductionsfettione, neuche sich durch die Masse der geben und mit der inducirenden Raaft verschwinden, und in duc itre Wolfe tell auf sie noch met der auf ihrem Wegemm die Mottfale berum keinen Widerstand den und ungeschach ferdeueren mußsen, die in Folge einer neuen entgegengesteten Induction neue entgegengeset Wolfellandsfrom bingulemmen, verde die dieteren auffelen

Rach der Weber schmanzen durch Wolferen bei Diamagnetismus find also die hierher gebörigen Erscheinungen durch Wolferlass fich me zu erkläten, welche in bem Diamagneticum durch Annäherung gezen einen Magnetpol ober dadurch inductir werden, daß in einem benachdarten Pole der Wagnetismus entste eine mit der sie der Berchfenieden der Magnetismus in dem Wagnetpole oder die Entfernung des Diamagneticums von demsslene eine untgegengeset Induction bewieft und dadurch die Wirkung der früheren aufholt.

Die in geößeren Rreifen fich bewegenben Inductionsstrome tonnen fich in Flotatoren nicht bilben; inducirte Molekularftrome find aber in ihnen wohl möglich, da ja auch Richtleiter, g. B. fcoweres Glas, von ben Magnetpolen abgestogen werben und fich aquatorial ftellen.

130 Dlamagnetismus ber Flamme und ber Gafe. Die führen Berjuche Facad an's über das Berhalten ber Gafe gegen Magnetpole geben teine entschiebenden Refultater. Ban acalari fand juerfl, baß eine Flammer, gwis fchen bie Pole eines Clettromagneten gestellt, im Augenbild ber herstellung bes Gromes eine Abstogung erleiber und bei Unterberchung beffelben wieber in ibre urfezimafiche koge zuradfetber.

Bantebefchi, Faraban und Plüder baben wirter Befliche über ben Diamagnetismus ber Flamme angestellt. Polder brachte juscifien bis 3.5-von einander entfernten Polspisen seines Elektromagneten eine rubig bernnende, keinen Bug abspende Talgieres, und hiet diestler so swischen die Polspisen, daß sich biefe in 2, der urspfrüglichen obebe ber Ammen bekanden. Big. 382a



zeigt fur biefen Sall die aquatoriale Unficht, Fig. 383 b den arialen Durch- fcnitt ber Flamme.

Als die Flamme gehoben wurde, so daß fich die Polspigen in der Salfre ibrer urspranglichen Bobe besanden, nahm die Alamme in aquatorialer Richtung die Befalt Fig. 383 a an ; Big. 383 b flellt ben entsprechenden arialen Durchschnitt dar. Fig. 383 o ift eine Anficht ber Flamme von oben.

Enblich wurde die Zalgkerge so weit gehoben, baf fich die beiben Polspien mit bem oberen Ende bes Dochtes in gleicher Sobs befanden und die Flamme, burch die eifernen Polspien abgefühlt, nicht mehr mit vollem Lichte brannte. Als die Kerte geschoffen wurde, erhielt sie nicht allein übe frührere Licht wieber,

Sig. 384.



sondern sie brannte noch ftårker, indem sie heruntergebrudte wurde und in der Acquatorialansicht die Form Fig. 384 a annahm. Ein senkrechter axialer Durchfchnitt ist in Fig. 384 b dargestellt.

Bei biefen Bersuchen mit der Talgterge brannte biefilbe, ohne Rug abgufeben. Ein ftart rugen bes Talglicht bietet gang andere Erscheinungen bar. Wenn fic insbesondere bie beiben

Polspien in 3/4 ber hobe ber ursprunglichen Famme befanden, so ergab fich beim Schließen ber Artet bie in Tig. 385 bargestellte Acquatorialansich. Der aufsteigende graue Qualm beeitete fich in ber Acquatorialebene bedeutend aus. Big. 385. Er wurde ausmatte fcharf von einer Parabel begrangt,



beren Scheitel genau in die Mitte zwischen bie beiben Polspigen fallt. Zehnliches zeigt eine rugenbe Terpen tin bi flamme,

Mehnliches zeigt eine rufenbe Verpentinotflamme, ber von einem brennenden Stud Bunder auffteigenbe Rauch te.

Alle die verschiedenen Formen, welche die Kammen unter dem Einflus von Magnetpolen annehmen, er klaren fic aus der Annahme, daß die Maßle der Kammen burch die Magnetpole abgeschen wird, und daß beie Abstholma hauptfahlich von der Armilie aus nach den Seiten erfolgt; es wird ass durcht die ber Seiten erfolgt; es wird ass durcht des der men sich damagnetisch verschieden untersuchten Kammen sich damagnetisch verschlien und zwar, daß sie umgebende Puft.

Um bas Berhalten verfchiebener Gasarten bei gleicher Temperatur (ber Temperatur ber umgebenben Luft) gu prufen, ichtig Faradan folgenbes Berfahren ein. Das ju prufende Gas befand fich in einer Woulf ichen Riolde.

In die eine Deffnung berietben wurde eine fast die jum Boben der Flasche hinabragende Mohre befriftigt und durch diese wurde das Walfier eingegoffen, welches das Gas austereiben sollte. Der Zufluß bes Walfires war se regulit, da fin der Minute 12 Gubitzau Walfir dier eine, also ebenso viel Gas durch die andere Deffnung ausströmte. Das Gas wurde durch eine Glasedhre ju der Stelle geleitet, an weicher es ausströmen follte. Die Ausströmungsöffnung hatte ungefabr //, das Durchmeffer; sie befand fich unter den Polispen, wenn man mit einem leichteren, über den Poliphen, wenn man mit einem schwerzer, über den Poliphen, wenn man mit einem schwerzeren Gas experimentirer, so daß ein in der Mitte zwischen ben Poliphen aufsteile aufber oder nichte finderen Gestellen bervorgerbaat wurde.

Stromte bas Gas frei auf ober ab, so ging es burch bie mittlere Rober; erschien es aber nach Schließung ber Rette in ben Seitenrobeen, so war bas ein Beiden, bas es biamagnetisch gegen Luft ift.

An biefe Weife gereift, zeigten sich biamagnetisch: Stieksoff (sowach), Bassiertoff, Kohlensauch, Stieksonschaft, Stieksonschaft, Stieksonschaft, Stieksonschaft, Stieksonschaft, Stieksonschaft, Schommerkeitenschaft, Scho

Faraday anberte nun ben Berfuch bahin ab, bag er ben Berfuchstaum gegen bie außere Luft abspertet und ihn mit Kohlensaure, mit Steinfehhengas oder mit Bafferfoffigas fullte, so bag bie zu untersuchenben Gase niber Luft. fondern in Kohlensaure, Steintbaltengas oder Bafferstoffigas aussirtont nu

Auf biefe Weife untersucht, verhielt fich bas Sauer ft offgas magnetisch gegen alle anberen Bafe.

131 Intenfitäsbefrimmung magnetischer und biamagnetischer Kräfte. Die Größe der Anziehung, welche magnetische Küligkeiten durch Magnetpole erfahren, hat Plüder ein solgender Welfe gemessen: Dur Aufnahme der Fülisische bient ein Ubgelas mit abgeschiffmenn Mander; es wird die über biefen Mande ihr er Külischei artült und dann diessehe mit abgeschieden.

nenden matten Glafe abgestrichen, fo bag man ficher ift, daß die eingeschloffene Stufffakeit bei gleicher Form ftete baffelbe Bolumen einnimmt.

Um die Schret der Anzichung zu bestimmen, wird das Uhrglas mit seinem Indiate und seinem Defel in einen dinnen Ring von Wessing gebracht, der an drei etwa 200 Millimeter langen Seidensidden an einer Wage hangt, welche hintechend fein ist, um 1 Milligramm anzugeben, umd am der auße

ber Ure bes Bagbaltene, fein Gifen fich befindet. Um die Birtung bei fcmachen Rraften zu verftarten, wird bas Glas nicht mit einem einzelnen Pole in Beruhrung gebracht, fondern es werden bie beiben Salbanter, melde auch zu ben fchon oben befchriebenen Berfuchen bienten, fo auf die Dole gelegt, bag bie abgerundeten Enden berfelben noch 6 Millimeter von einander abstanden: bie Bage murbe genau fo abjuffirt, bag bas Uhrglas mit bem Ringe, wenn bie Bage tarirt ift, gleichzeitig jeben ber beiben Salbanter eben berührt. Dach Erregung bes Magnetismus wird bas Uhralas mit feinem Inhalt angezogen, und um es pon ben Salbantern abzureiffen, wirb auf bie Bagichale ber anberen Seite feines Bleifchrot und bann feiner Canb aufgelegt. Das Gewicht bes jugelegten Schrotes ober Sanbes ift bas Daag fur bie jebesmalige magnetifche Rraft.

Das leere Uhrqlas felbft nebft bem Deffingringe zeigte fich magnetifch; als ber Elettromagnet burch 6 Platinelemente erregt murbe, marb es noch mit einer Rraft von 0.4 Gramm angezogen.

Mis bas Uhrglas mit Baffer gefullt murbe, betrug bie Ungiehung noch 0,28 Die biamagnetifche Abftogung bes im Uhrglafe eingefchloffenen Maffers betragt alfo 0,12 Gramm.

Run bereitete Pluder 4 gofungen von Gifenchlorur, beren Galagehalt fich verhielt mie 8 : 4 : 2 : 1 und beftimmte bie gum Abgieben nothigen Gemichte. Es eragb fich aus biefen Berfuchen, bag bie Ungiehung ber Gifenchlorurlofung bem Behalte an Gifenchlorur proportional ift.

Bang abnliche Resultate murben mit fein vertheiltem Gifen erhalten, mels des in frifdem Schweinefdmals gleichmaßig vertheilt mar.

Mehnliche Berfuche murben auch mit anberen eifens und nidelhaltigen Gubs ftangen gemacht. Die folgenbe Tabelle enthalt einen Theil ber fo erhaltenen Refultate.

| 16                                                                                                                                       | A         | В         | c         | D         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Salpetersaures Eiseneryb Salziaures Eisenerybul Schmalzmischung 50: 1 Tiseneryb, gepulvert Tiseneryb, gepulvert Gisengan Gisenerybhybrat | 14,55 gr- | 1,212 gr. | 2,502 gr. | 2,064 gr. |
|                                                                                                                                          | 16,53     | 2,825     | 7,095     | 2,501     |
|                                                                                                                                          | 8,225     | 0,161     | 82,370    | 50,740    |
|                                                                                                                                          | 14,82     | 10,377    | 21,690    | 2,090     |
|                                                                                                                                          | 33,72     | 23,604    | 91,755    | 3,887     |
|                                                                                                                                          | 16,50     | 8,750     | 13,238    | 1,513     |
| Somalgmifchung 50 : 1                                                                                                                    | 8,225     | 0,161     | 82,370    | 50,740    |
|                                                                                                                                          | 14,82     | 10,377    | 21,690    | 2,090     |
|                                                                                                                                          | 33,72     | 23,604    | 91,755    | 3,887     |

Die Columne A enthalt bas Gewicht ber untersuchten Gubftang, unter B findet fich bas Gewicht bes in ber untersuchten Daffe enthaltenen Gifens; bie mit C überfchriebene Columne enthalt bie Große ber beobachteten magnetifchen Ungiehung. Divibirt man mit ben Bahlen unter B in bie une 26

ter C flebenden, so erhalt man die lette Bertikalreibe, welche also angiebt, wie groß die Angiebung gewesen sen wurde, wenn bei gleichmäßiger Bertheilung im Inneren bes Uhrglasse ber Eisengehalt ber Substang gecabe 1 Gramm betragen hatte.

Wir fichen baraus, daß bei gleichem Eisengebalt die magnetischen Erzischung verschiebener Eisenverbindbungen sehr verschieben ist, daß die magnetischem Eisenschaften des Eisens in dem missten einer Berbindbungen außererdentlich geschichten. Bezeichnen wir die magnetische Anziehung des metallischen Eisenschieben in 100,000, fo ist die Anziehung, welche unter gleichen Unterhalben die gleiche Anziehung des metallischen Erzischungen erstehten, die sollende und eine die Bernare Eisen im verschiedenen Werdnungen erstähen, die sollende verschiedenen Werdnungen erstähen, die sollende verschiedenen Werdnungen erstähen, die folgende zu

| Gifen | me | tall | ifd)   |    |       |        |        |     |     |      | 10 | 0,000 |
|-------|----|------|--------|----|-------|--------|--------|-----|-----|------|----|-------|
| 33    | im | D    | mb     |    |       |        |        |     |     |      |    | 714   |
| 29    | im | Gi   | fengla | nş |       |        |        |     |     |      |    | 761   |
| 22    | im | Ei   | fenoro | bh | pbrat |        |        |     |     |      |    | 296   |
| 39    | in | ber  | 28fur  | ıα | von   | falp   | eterf. | Ei  | fen | ornb |    | 410   |
| 19    | 11 | 23   | 11     |    | 30    | falsf. | Gif    | eno | rnb | uľ   |    | 490   |

Wan sicht aus diese Ausmannstellung, wie soh die magnetischen Eigenschaften des Kijens denchmen, enem diese Austall mit anderen Köpern chemische Bestindungen eingeht. Eine einigie Eisenverbindung zeigt einen stakten Wagnetismus; bezeichnen wir den Wagnetismus des Eisens mit 100,000, so sit der eines gleichen wirden Vagnetessenstellen 40,227. So sis die diese Kerkindung von Eisenschwitz Wagnetessenschaft so der Feg.  $O_3$ ). Der stakte Wagnetismus diese Kerkindung aber, das das Eisenschwätzung der Vagnetisch daser, das das Eisenschwätzung der Vagnetisch daser, das das Eisenschwätzung der Vagnetischen bei der Vagnetisch daser, das das Eisenschwätzung der Vagnetischen der Vagnetisch daser, das das Eisenschwätzung der Vagnetischen der Vagnetische der Vagnetischen der Vagnetische der Vagnetischen de

Die Grobse ber magnetischen Abstofung wurde in der Weise ermittelt, wie es oben für Wasser ungegeben murde. Bezeichnen wir die Sichte bes Diamagnetismus bes Wasser int 100, fo ift bei gleichem Botum die Statte ber diamagnetischen Abstogung für

| Altohol | (0   | ,81 | 3)   |    |  |  | 93  |
|---------|------|-----|------|----|--|--|-----|
| Mether  | ì    |     |      |    |  |  | 98  |
| Comef   | riêc | hle | nfte | ff |  |  | 129 |
| Schwef  | elfå | ure |      | ٠. |  |  | 64  |

132 Einfins ber Arhfallisation auf die diamagnetischen Erscheiunngen. Pluder machte guerst die Beobachtung, daß die Kenfallisations verhältnisse einen wessentlichen Ginflus auf die diamagnetischen Erscheinungen ausäben. Eine Aufmalinplatte 3. B., welche einer Aufmalingange entnommen, als paraufet mit der Are geschissfen war, wurde so ausgehöngt, daß die Richtung ber Are mit der Richtung des Sachens gusammerstel (es ist bies in Fig. 386 burch bie Schraffirung angebeutet; bie Schraffirungelinien finb ben Ria. 386, Ria. 387. optischen Aren ber Platte parallel). Die



optischen Aren der Platte parallet). Die Platte ftell so swischen den Polen des Elektromagneten arial; der Aurmalin ift also eine magnetische Substanz (was wohl vom seinem Elignaghatte berrücht). Plant wurde die Platte so aufgehöngt, daß die Richtung der optischen Are rechtwinklig ju der des Inden war, wie bieß Ig. 387 angedwater ist; jehr stellte sich die Platte daugarteil.

Faradag mache Berfuche mit gut tepfallisiteten Wismuthfluden, aus weichen fich ergad, bas die Saupfpaltungseichung liets ein Bestreben geigt, sich Jaupschalt zweichen fich find autarotial zwischen bei Magnetwole zu stellen. Diese Bestreben mach sich in ber Weise gestend, daß eine Saule von terstaufssteten Wismutch, beren Ter auf ber Jaupschaltungskläche ercheinntlig fiede, sich sied jetoft bei entschieden vorberrecknehm Augnehmenstonen arigt flette,

Faraban nennt die Richtung bes erpftallifirten Wismuths, welche fich arial zu ftellen ftrebt, die Magneternftatlare.

Pluder ließ geschmolgenes Wismuth langsam zwischen ben Magnetpolen terftalifferen. And bem Erfarren zeigte fich, bag bie Genen ber volltommenen Spaltbarfeit vorbereichenb nach ber auutorialen Richtung lagen.

Radhem Plader bas eigenthamlich Berhalten ber Kerflalle jwischen ben Magnetpolen entbedt batte, suchte er es durch eine Einwirdung ber Magnetpole auf die opitiom Arm zu erflaten. Neuerdings bat er sine Ansiche biesen Gegenfland in soligender Weise mobificatt: "Unter der inducirenden Wietenng eine Magnetpole vielt jede tleisige Excision eines Kryflalls polar magnetisch oder polar diamagnetisch. Aber die Polarität tritt auf, nicht wie bei der gewöhnlichen Induction, nach einer verdinderlichen Richtung, die bie die gewöhnlichen Induction, nach einer verdinderlichen Richtung, be bieß nach der Tage ber Pole bestimmt vielt, sondern in and, der Kerstlaffsen nach einer ober mehr als einer sessen dichtung. Solche Richtungen, die in dem Arrystalle durch die Form berfieben gegeben sind, habe ich die magnetisch en an erischen Ar en des Krossalls genannt."

Rroftalle bes regularen Spftems haben teine folche magnetifche Ure.

Die optisch einarigen Arpfalle haben ein e magnetische Are, weiche mit ber tepflalligeaphischen Sauptare (also und mit ber optischen) ylasmmenfaltt. Stellt sich die magnetische Are zwischen Magnetpolen arial, so nemt Pluder ben Arpfall magnetisch positiv; er nennt ihn magnetisch neg at iv, wenn sich die magnetische Are zwischen den Magnetpolen aquatorial stellt.

Anobiauch ist dagegen der Ansicht, daß überhaupt in diamagnetischen, wie in magnetischen, Abepern, deren Theischen nicht nach allen Seiten hin gleich weit von einander abstehen, die (diamagnetische oder magnetische) Wirkung, welche sich an ihnen zwischen dem Magnetpolen tund giebt, immer in

ber Richtung am ftareften ift, in welcher bie materiellen Theilchen am nachften bei einander liegen.

Diefe Unficht mirb burch folgenben Berfuch beftatigt : Birb aus bem feinen Pulper eines rein biamagnetifchen Rorpers, 3. B. aus Debl, mit Bulfe von etmas Bummimaffer ein vierkantiger Stab gebilbet, fo ftellt fich biefer gwifchen ben Magnetpolen naturlich fo, bag bie gangenare aquatorial ftebt. Drudt man ibn in ber Richtung feiner großeren Musbehnung fo meit gufammen, baf bas Darallelepiped in einen Burfel übergeht, fo ftellt fich biefelbe Richtung. melde porber Squatorial mar, wieber nach berfelben Richtung. Dies ift felbft bann noch ber Kall, wenn bie Bufammenbrudung in bemfelben Ginne wie gus por fo meit fortgefest morben, bag aus bem Burfel eine bunne Dlatte ents ftanben ift, fo bag alfo bie Ebene ber Platte arial ftebt.

## Achtes Rapitel.

## Thermo : eleftrifche Strome.

133 Thermo eleftrifche Glemente. Benn zwei Metaliftabe fo gufammengelothet finb, baß fie eine gefchloffene Rette von beliebiger Rorm bilben, fo ents fteht ein mehr ober minber ftarter Strom, fo oft bie beiben Bothftellen verfchiebene Temperatur haben, und ber Strom bauert fo lange fort, ale ber Temperaturuntericbieb unterhalten mirb.

Fig. 388.



Es lagt fich bies fur einen fpeciellen gall mit bem Apparate Fig. 388 nache meifen. 88' ift ein Stabden von Bismuth, 808' ein Streifen von Rupfer, welcher an bie Enben bes Bismuthftabchens angelothet ift; ab ift eine auf einer Spige frei fpielenbe Dagnetnabel. Benn bie beiben Bothftellen noch bie Temperatur ber umgebenben Buft haben, wird ber Apparat fo geftellt, baf bie Cbene bes Biered's & c s' in bie Chene bes magnetifchen Meribians fallt, bag alfo bie Rabel mit ber Are und ben gangens fanten bes Bismuthftabchens parallel fteht; fobalb nun eine ber gothftellen, etwa s, ermarmt mirb, erleibet bie

Rabel eine mehr ober meniger bebeutenbe Ablentung : ertaltet man aber bies felbe gothftelle & unter bie Temperatur ber umgebenben guft, fo beobachtet man eine Ablenfung nach entgegengefester Richtung.

Diefe Ablentungen ber Dabel balb nach ber einen, balb nach ber anberen Seite zeigen offenbar einen elettrifchen Strom an, welcher ben Apparat in eis

ner beftimmten Richtung burchtreift, wenn bie lothftelle s marmer ift als s'; in ber entgegengefesten aber, wenn bie gothftelle s talter ift als bie goth; ftelle s'.

Es ist nicht gerobe nöbig, das man einen besonderen Apparat der Art bat, wir der Fig. 388 abgebildere; um den thermoestlertissen Amdomentalverfuld, ju machen, kann man dazu jede leicht bewegliche Compassadert, etwa die Aig. 389 abgebildere, anwenden. Als thermoestlertisches Etement vernder man gewöhnlich ein in Angiches Kechen, Hig. 390, an, werdes aus Wissennich und Antimon zusammengeset ist; in der Jigur bezichnet die bestischte Artikan der Artimon. Dies beiden Medalle sind bei ander Schaften Missenlich, bie andere Antimon. Dies beiden Medalle sind bei sum de



jusammengelobet. Um ben Befiud ju machen, etredemt man vorsichtig bie eine Behftelte der einer Eteinen Beingeiftamme um halt bann eine bei singeren Seiten bes Rechteck gerabe über bie fich noch in ihrer Rubelage besindliche Magnetnadet. Es ist bier noch ju bemerken, daß big, 390 in einem Krienern Magnifabe gegeichnet ist als Bis 393; man muß das Rechted aus Wiemuth und Antimon boch so groß machen, baß jede der schapern Schienernisten bei Etage ber ich gegentable bet.

Saufig haben bie einfachen thermoselettrifchen Retten auch bie Fig. 391 bar-

Fig. 391.

gestellte Einrichtung. ab ist ein Stabden von Antimon ober Wiemuth, an bessen beiben Enden ein Ausserbeabt a ab an angelichtet ift. Um ben Bersuch zu machen, wird bie eine Lötisstelle erwarmt umb das Drabiftud ad über die Rabel arbalten.

Teebed ift ber Entbeder biefer Ströme, Die er thermo-elektrifche Srebme nannte. Ein aus gwei Metallen, bie an zwei Stellen jusammengefchie ober auf andbre Weife im metalliche Breithe rung gebracht find, gebildere geschoffener Bogen wird ein thermo-elektrifche Element genannt.

Die bieher betrachteten thermoselettrifthen Elemente bilben an und fur fich

fcon einen gefchloffenen Leitungebogen; man tann fie aber auch offen machen und bie Schliefung ber Kette burch einen Multiplicator bewerkftelligen.



Big. 392 fellt ein offenes thermoeiektrisches Element dar. In bie beiben Enden eines Mies muthftabes sim Supferbeide eingelichet. Beingt man bie Enden o und d mit den Drafterben eines Mutiplicators in leitende Verdindung, so wich die Radel derfelben schon abgelente, wenn die eine Echsstelle ein wenig mehr erwarmt wird als bie andere.

Um mit Shaffe eines Multiplicatore die thermosetetrifchen Serdene gu unterfuden, welche irgend zwei Metalle mit einander geben, wie z. B. Eifen und Platin, reicht es sin, ein Stadt Platindeaft durchauschausch be bag ein Stadt an dem einen Ende bes Multiplicatordrahtes zu befestigen, so daß ein welltemmen metallischer Conacta viejschen Platin und Rupfer beifeb. All biefe Linichtung getroffen, so ist es gerade so gut, als ob der gange Multiplicatordraht von Platin wolke, vorausgefelt, ab die bie beiden Berahrungsstellen zwischen damn nur zwischen den beiden Platinenden ein Stadt Eisendenstellen zwischigen und die eine Berahrungsfelte wischen Platin und Eisen zu erwähren, wohs ernd die andere talt bleibt, so erhält man den thermoselektrischen Strom, welcher don der Temperaturbifferen der beiden Stellen herrührt, in welchen sich platin und Eisen berühren,

Wenn man verschiebene Metalle biefem Bersuch umterwirft, fo findet man grofe Berschiebeiten; benn während irgend zwei Metalle einen kaftigen Strom geben, geben zwei ambere unter gang gleichen Berhaltniffen nur einen außerordentlich schwachen Strom.

| Binn       |
|------------|
| Gilber     |
| Mangan     |
| Robalt     |
| Pallabium  |
| Platin     |
| Midel      |
| Quedfilber |
| Wiemuth.   |
|            |

In bem Apparate Fig. 388 geht alfo, wenn bie Lethstelle bei s erwidemt ift, ber Strom in ber Richtung von s über en nach s' und bann nach s gur nick; an der erwämten Berchbungsstelle sift also bas in der Richt geher fichende Rupfer positiv gegen das tiefer stehende Wismuth. In dem Rechted Fig. 390 circulitt der positive Strom in der Richtung der Pfeite, wenn die Kichtstelle bei so wärmer ist.

Rad bem Gefeh ber Spannungsteibe tann unter gerubhnlichen Umflanben in einem aus zwei Metallen getilderen Schliefungebogen, wie 3. B. in Jig. 390 fein Strom entschen, weil die eletteomotorische Kraft an der einen Berührungsstliel ben auf ber andberen Seite wirtenben gleich und entgegengeste ift. Da wir nun bei Ernderung ber einen Berührungsftliel einen etterlichen Strom entschen siehen, fo ist dies ein Beweis, daß die elettrische Jiffrenn ber Westalle nicht für alle Zwerperauten biefelbe ist.

Die elektromotorische Kraft eines thermoelektrischen Elementes ist sche geing, es tann als überhaupt nur schwache Erntw leifent; de nun aber ser net ver wesentiche Leitungswiderschand eines thermoelektrischen Elementes gering ist, indem es nur aus Metallen bestiebt, so ist klar, daß man in den Schiefungschen bestschen Bilberfland einschalten derschiefungschen bestschen Bilberfland einschalten derschen nebet einem kind allussche geschacht werden sollt aus biefen Sründern werden mendet man sich tehemoelektrische Erchen Mutiplicateren an, welche aus wenigen Windungen eines etwas diesen Drahtes gebildet sind (ungesähr 200 Mindungen eines etwas diesen Drahtes). Wan unterschrieber solls Wultspielacteren gewöhlich durch den Vrahren Vahren wurterschiederen von solchen, welche aus einer gehöferen Anzahles bestieben.

Berbindet man bie Drahtenden eines Thermomutiplicatore burch einen scheinber gang homogenen Medlitracht, so berdahett man mandma thermoeideftrische: Derbachstet man mandma thermoeideftrische: Striber, wenn man biefen Berbindungsbradt an irgend einer Getale erwaltent. Est fib eis offendar bie Folge von irgend einer Ungleichfer migkeit im Draht. Eine sichet ungleichferigkeit wird b. 28. schon baburch betwergebracht, daß man an irgend einer Stelle eines Drahtes einen Anneten macht, wie fig. 393 andburtt. Ermäntr man dann ben Draht in ber Phöke biefes Anotens, so ensstehe alse das die freven, welcher, nach Becquerect's Brockstung, in einem Patinkbacht in



Derechtung von der erwärmten Getle gum Knoten geht, während Nobili mit leichter orpbirdaren Metallen, wie Bint und Eifen, Ströme in entgegengefehter Richtung erhielt.

Ratteerzengung burch ben elektrischen Strom. Pettier lithetei34 einem Stab von Miemuth und einen von Antimon, wede ungefabr 41/2, 30ll lang waren und einem quabratischen Querschnitt von 4 Linien hatten, so auf einander, baß fie ein Kreup bilbeten; an ber Recugungsstelle waren fie in ein-

ander eingelaffen; jeder einzelne Stab hatte alfo bie Beftalt Sig. 394. Die Rig. 395 ftellt bas gange Rreug, und gwar ber ichwarge Arm ben Antimon-



ftab, ber helle Arm ben Wismuthstab dar. Wird und wissigen die Erabenden W und d'in Muttiplicater inngeschale tet, wie dies in der Figur angedeuter ist, so wied biefer Muttiplicaten ach der einen Sitt ausschlagen, wenn man die Löttstelle erwärmt, nach der anderen, wenn man sie erkaltet.

Run aber verband Peltier A' mit bem einen, W' mit bem anberen Pole eines Bolta'fchen Etemente, fo

daß ein Strom die Arme A'm und m W durchlief. Auch nun wurde die Multiplicaternadet abgelenkt, und zwar geigte die Albenkung eine Erwärmung dei man, wenn der positive Strom von A' über m nach W' ging, eine Erkatung, wenn et in entgegengesetze Richtung circuliert.



an, wenn ber positive Strom vom Antimon gum Wienuth geht; läßt man aber ben Strom in entgegengesebet Richtung circuiteen, so fteigt die Fildsfigkeit in der Robre bes Thermometers, was eine Erkaltung der Lichtliefte anzeigt.

Leng machte an ber Löchfelle eines Wistenuchund Antimonstabes ein Loch, fallte es mit Wissfre und legte dem Stad auf schmeigendem Schnee mit welchem er auch die übrigen Thelte bestieden mit Ausnahme ber Erhöffelle bechete. Die Etange erblit badurch natürlich eine Amperatur von Opwelche auch ein in das Wissfre der Kochele eingetauchtes Ahrenometer angab. Als aber der Stadfo zwischen die Bote eines Wolfa schen Etementes eingeschalte wurde, daß der possitive Strom vom Ristenuth zum Antimon ging, war das Walfelt im Loch der Echsfelle nach 5 Minuten vollfandig gestoren, und das Appermenter sant auf -3.50. Thermoelettrifige Gulen. So wie man mehrere Bolta'liche Eter 135 mente, so tann man auch mehrere thermoelettrifige Etmente zu einer thermoelettrifigen Sulche vereinigen, welche einem Strom geben, wemm man bie Bibiungsfielle 1, 3, 5 u. f. w. erwarmt, mabrend bie dazwischenliegenden kalt Michigen

Solche thermo-elektrische Saluten werden angewender, um an einem einges schatten Multiplicater schwe ihr gang geringer Temperaturbissterung der Löchstellen eine Ablentung der Nadel hervorzubringen. Unter allen zu biesem Jürcht ernstellen ist unsteriet Saluten ist unstreich gibe von Nobili angegedene die sinnereichte und von der Ablentung der findere einstelle und der Beit für fig. 30 70 vorgestellt. Sie sie dur 25 die für der Zb ist der Vorgestellt. Sie sie dur 25 die für der Zb ist der Vorgestellt.





; se it fig. 337 dergefeilt. Sie it aus 23 bis ein 30 sie feinem Stlichen von Missmutz und Antimon jufammengifest, weiche ungeführ 4 bis 5 Centem ein jufammengifest, mei man fig. 398 siede, nämlich se, boß alle paarigen Ecksfellen auf ber einen, alle unpaarigen auf ber anberen Seite sich besinden. Das Ganzy bilder einer Alteinen compacten und siesen Missmutz eine wie die fleien siedenkaume zwischen bei missmutz ein einstellen Studen mit einer siedernen Studen mit einer siedernen Studen mit die seinen sieder mit die sieden mit die sieden den sieden den sieden werden den aber in den nie der beiden habeitelmente ends, mit eine bis Krette endbat, ist mit bem Stifte siede, mit men Stifte mit Studen ist mit wer Stifte sied, mit bemein bis Krette endbat, ist mit bem Stifte siede, mit einen Stifte endbat, ist mit bem Stifte siede, mit einen bis Krette endbat, ist mit bem Stifte

x, bas andere mit dem Stifte y in Berbindung, und diese Stifte bilden bie beiben Pole der Saute; mit ihnen werden die Enden des Multiplicators brahtes in Berbindung gebracht.

Dan hat ber thermoselettrifchen Gaule fur fpecielle Untersuchungen besondere Formen gegeben, Die mir jeboch bier nicht naher betrachten konnen.

Wit einer thermoseletrischen Saule, welche nach bemfelben Princip conftruitri fil, wie bei Fig. 307. berem Elemente aber gelber sind, bann man sehr kräftige thermoseletrische Erforme herwockringen, wenn die beibem Enbem schwen in ungleichen Zemperaturen ausgesetz werben. Sie beisem Bwede wird die Sale vertifal gestellt, die untere Fläche in Schner ober in ein Kaltemischung getaucht, machend bie obere Fläche der Errablung einer gildbenden Essendigen untsgesetzt.

Thermoeeletrifche Saulen gur Erzeugung ftarter Strome butch Temperaturbifferengen werben aus Gifen und Platin, ober, nach Poggenborff's Angaben, aus Gifen und Reufilber construirt.

Birkungen bes thermoelektrischen Stromes. Der thermoelektrische 38 Strom beingt alle Birkungen eines hebro-elektrischen Stromes hervor, nur find bie Effecte sehr ichnach, wenn ein einigermaßen bebeutenber Leitungs- wiberfland zu überwinden ich

Dag ber thermoselektrifche Strom magnetische Birkungen hervorbringt, geht fchon aus ber Ablenkung ber Multiplicatornabel hervor; es ließ sich also von

vornherein etwarten, daß ber Thermostrom auch Elektromagnete hervorzubeingen im Stande fen. In der That brachte Watt ins burch den Strom einer großen Silue von 30 Wissmuth, und Antimonpaaren einen Clettromagneten zu Stande, der 90 Psund trug.

Die demifden Birtungen bes thermoselettrifden Stromes find megen bes großen Leitungswiderfandes ber Stuffigfeiten febr unbedeutend, boch haben Botte in Aurin und Alexanber Bafferzerfehung auf biefem Wege ju Gtanbe gebracht.

Barmeentwidelung erhielt Battine burch ben Thermoftrom in einem eletrifchen Luftthermometer und in einem Breguet'ichen Metallthermometer.

Mit einer Saule von 81 Wismuth- und Antimonpaaren, in welcher jeder Stab 27" lang, "" breit und 4" bid war, erhielt Munte noch feine bie recten Deffnungs ober Schliegungsfunken, wohl aber Deffnungsfunken, wenn fich eine Inductionsspirale im Schliegungsbogen der Saule befand.

## Reuntes Rapitel.

Phhfiologische Wirkungen bes galvanischen Stromes und thierische Elektricität.

137 Galvaulfche Jackung. Die Zudungserscheinung, wecher wir bereits 
2.129 fennen gelem hohen, und beren Bedochtung eine neue Era ber Etetricitästeister eröffnete, ist ein zusammengesgers Phânomen. — Galvan i 
judge, wie wir bereits gestem hohen, die Quatte ber Erktricitästrezung in 
dem Brofhpraharate felder, mahren Boltla dagegen die Behauptung auffleilte, daß die Zudung lediglich durch einen elektrischen Strom erzuget werde, 
besten Auseit ausgehalb bes Grofhpechaarates zu inchen fe um als de beren dies 
er die Breichzungsfelle der heterogenen Wertalle bezeichnete, aus weichen ber 
eitungsdoson undmmmngeste ist.

Wenn nun daburch auch die Ueberlegenheit eines aus heterogenen Metallen gestilbeten Schließungsbogens dargethan ift, so finder, wie wie in den solgen har Paragaraben schen mehr ber Berdhoppeharates selbt, eine Etektricitätsentwickelung Statt, wenn auch in anderer Weise als es Gals von i sich vorsiehelte, wie die Etektricitätsentwickelung ist es, weiche allein die Auchun abme Angebrachte selbt, die bei bei bat hoher werben kennen sennen.

Soviel ist aber aus dem Gesagten schon Kiar, daß das Froschperharat ein sche empfindiches Rhoss fop ist, welches in vielen Allen siells mit dem Multiplicator verteister. Wie daben dereits Seite 157 geschen, die im Wotatsche Stule von vielen Plattenpaaren auch in dem lebenden Köper Zudungen bervoerkingen kann, wesche derem des astensischen Arsospherates entsprechen.

Um das Trofchrechparat recht empfindlich ju machen, kommt es darauf an, sich ein möglichst langes Stud bes Nerven freiligend ju verschaffen; dies ift bei bem fro mprufenden Frosofofchenkel der Fall, welcher Fig. 399 abgebiete ift. Er besteht aus einem bloßen Unterschmfel vom Froso, am welchem



ber gange Berlauf bee Nervus ischiadicus von ber Aniekehle bis zu ben Lens benwirbeln erhalten ift.

Die Eigenthumlichkeiten bes physiologischen Rheoftops werben wir im folgenben Paragraphen tennen lernen.

Allgemeines Gefes der Arevenerregung durch den elektrifchen 138 Serrom. Schließt man eine Botta'liche Salute von nicht übermäßig vielen Plattempaaren durch den menschlichen Reiper, indem man jeden der Pole der Salute mit einer Jand berührt, so fildt man einen Ghag; der fortdauernd durch den Repre circultiende Setrom beingt faum eine mettliche Wirtung hervor, mahrend man einen zweiten Schlag empfindet, im Moment, in welchem man bie Rette offnet.

Aehnliches beobachtet man beim stromprüfenben Froschschenet. Er antwortet nur auf das Eintreten und Aushören des Stromes, oder allgemeiner ausgebrudt, nur auf die Schwankungen der Stromfläte, verhält sich aber rubig

mahrend ber Dauer eines gleichbleibenben Stromes.

Du Bois : Reymond hat bies in pracifer Faffung als oberftes Gefes ber eleftrifchen Reiverfuche in folgenber Beife ausgesprochen;

Mich ber absolute Werth ber Strombichtigkeit in jebem Augenblich ift es, auf ben ber Bemegungsner mit Budung antwortet, sonbern bie Beranberung bieses Berthes von einem Augenblide jum anderen, und zwa ift bie Auregung zur Bewegung, welche biesen Beranberungen solgt, um so besetutenber, je fontlier sie bei gleicher Größe vor fich gingen ober je größer sie in ber Zeiteinheit waren.

Daburch erklart fich nun auch, warum man bei Entladung einer keidener falasche einem so heftigen Schlag fühlt. Dehgleich die dabei durch ben Repergehmbe Elektricitältsmenge ausgererdentlich gering ift, so ist wegen der geschwebe Elektricitältsmenge ausgererdentlich gering sit, so ist wegen der geschwebe Birthung boch eine sehr betwetende.

Un bie Schlage ber Leibener Flasche schließen fich in physiologischer Begiehung gunachft bie Wirkungen ber Inductioneftrome an.

Es muß hier noch bemerkt werden, doß das den ausgesprochene Geich in aller Stenge nur für die Bewegungsnerven gitt. Was die Bempfin- dungsnerven betrifft, so sind fie sammtlich, so weit sie sich überdaupt dem elektrischen Strome unterthan zeigen, neben der auf Schwankungen der Dichtigkeitsdeurve austretenden Wickung auch einer Reaction auf die Fortbauer der Strömung in beständiger Geiche schöge.

Schon Bolta fpricht von einem eigenfichmischen fortbauernben Gefabi, weiches man nach bem Schliefen einer Zintflitberfaute von 100 und mehr Plattenpaaren empfindet. Beb befannt ist der heftig stechnbe, bernannte Schmerz, ben man an verwundeten hautstellen sogar im Areise ber einsachen Artte verschute.

Eben fo anhaltend ift ber elettrifche Befchmad.

Bas ben Gefichtsfinn betrifft, fo fcheint Bolta nur ben Schließunge und Deffnungeblit gesehen zu haben; Ritter hat aber ichon mittelft ber einfachen Rette bauernbe Lichtwirdungen beobachtet.

Menn man ben Strom einer Saule von 30 bis 40 Plattenpaaren mittelft Sonden in die Ohren einführt, so beobachtet man ein continuirliches Gerausch u. f. w.

Wenn nun aber in ben Empfindungenerven auch ber gleichformig forte

Bhyfiologiide Birfungen bes galvaniiden Stromes und thierifde Eletricität. 413 bauernde Strom gefühlt wird, so ist doch felbst bei diesen die Wirkung beim Schluß und Deffnen bedeutend ftarter, als die continuirliche.

So zeigt fich benn eine ziemlich große Achnlichteit mit ber Rervenerregung und ber Induction, worauf Marianini guerft aufmerkfam gemacht hat.

An friich pedpariten Froichschenkein, weiche noch einem hoben Grad von Erregdurtit besten, bebachtet man eine träftige Deffnunge und Schließunge zu dung, mag nun be Richtung bes Gremme bie auffeigende ober bie absteigende ber bie absteigende ber bie absteigende ber bie absteigende ber bie absteigende bei bei Deffnunges, bat bie Schließunges, bat bie Schließunges, bat bie Schließunges, udung schwächet werben ober gang verschwinden, während sie bei ber entgegengestehen Tremeichung noch vorhanden ift. Du Bois hat dies Geste ber Zudungen folgendermaßen formulier:

Man findet in den meiften gallen und auf der mittleen Etufe der Erregbarteit, daß, je nach der Richtung, in melder der Mere durchflessfen mied, dalb die Schließungs und bald die Deffnungegudung statee aussaltt, ja daß nur die eine, und die andere gar nicht jum Borschein femmt. Die state ter Schließungszudung gehort dem Strome an, der vom Ursprunge der Neven nach biere Ausbreitung gerichtet ift, die flattere Deffnungstudung dem entagenaciest treisenden.

Die einsachst Art, die Erscheinung zu zeigen, ist seigender Man tremt am Satvan'i som Phaparat die beibem Beine vollschafte no einamber, und iste jeden Füg in ein mit Satywasser gefülltes Gestäß berabhängen, wie Sig. 400 (a. f. C.) zeigt. In dies Gestäße berabhängen, wie Sig. 400 sen Arte, etwa eines Bun sie in sen von der Delteckste einer Satvant's som Auflagen und wieder Einstellen bes einen biese Deutschaft zu der Ben kann man nach Beileben die Arte öffene und hoftigsen. Det be Myssie dann man nach Beileben die Arte öffene und hoftigsen. Det be Myssie ich bei Phaparates bis zu bem entsprechenden Geabe abgenommen, so siehe man beim Saliefen nur bei am deiles Michiefen nur bei am deine Bein zu den,

Denjenigen Strom, welcher von bem Ursprunge gegen bie Ausbreitung ber Rerven fin gerichtet ift, tann man turg ben ab fie ig en ben nennen, mabrenb man als auf fle ig en ben Strom benjenigen bezichnet, welcher fich im Rerv von ber Ausbreitung gegen ben Urfprung fin bewegt.

Rach biefem Gefese kann man bie Richtung eines Stromes ermitteln. Ben ber Genete beim Schließen gudt und nicht beim Deffnen, so hat man mit einem abstägenden Strome zu thun. Bringt man nun ben Rerven in entgegengesetzer Richtung in bie Kette, so muß ber Schenkel jest beim Schliegen vergleichseneise rubig bleiben, und guden, wenn bie Kette geöffnet wird.

Die Angaben über Stromeerichtung burch Budungen fint jedoch feinesmegs

fo ficher und pracies, wie biejenigen bes Multiplicators, indem haufige Unregelmagigfeiten vortommen.

Fig. 400.



139 Der Musteleftrom. Es ift (son bemert woden, da es bereits Galtvan i gelungen ift, indem et einer Abenei gegen Bolt a's Angeiffe, au vertheibigen suchte, eine Zud'ung ohn e Metalle hervoezubringen. Schneibet
man nach einer Angede an dem Galvan't som Froschperdpatt bie Nervon
bicht an ihrer Austeinssessell aus dem Wirbeitsnat ab, und beingt man sie,
ohne sie in eine Fliffigsteit zu tauchen oder sont einem verändernder Ginflugt
auszussehn, mit der Ausgenfläche bes Schnetzein Berchtung, so zucht der
Schnetzel. Auch der solgende Verstuch ist verstellt vor Galvan in angestut
worden: venn man zwei mit Satissen gefüllt Sidfer neben einen Feltet,

in bas eine die Suge, in das andere die Wirbelfaule bes Galvani'fchen Praparates eintaucht, fo erfolgt eine Budung berfelben, sobald man die beiben Getiffe burch befeuchtete Abbelf- ober Baumwollenbochte leitend verfeindet.

Auch humbolbt stellte Bersuche an, welche bie Elettricitatentwickelung in ben Froschpraparaten unwiderlegisch barthun; allein bie balb barauf erfolgte Entbedung ber Bolta'schen Saule lentte bie Ausmertsanteit ber Ratursorsche fo sehr von biesen Bersuchen ab, bas fie balb gang in Bergessenheit geeiethen.

Erft nach Entvedung bes Cietromagnetismus wurde biefer Gegenstands weider ausgenommen. Nobili wollte die Empfindlicheit feines Multiplicators mit der bes Teoschepaparate vergleichen. Er fletilt den letzteren bei ber Besteren Galvan i 'schen Berluche in der Meiss an, daß er in den leiterden Salvingasbogen, weicher die beidem Gesche weiter der Berluchen gutte das Froschpecharat, aber die Nadel bes Multiplicators bileb ruhg; das Froschpecharat war also empfindicher als der Multiplicators.

Robili ftellte einen neuen vollkommeneren Multiplicator ber und nun gelang es ihm, auf bie angebeutete Beife einen erften Ausschlag von 10, 20, ja von 30° gu erbalten.

Die Alemtung des Multiplicators war stets so gerichtet, daß sie einem positiven Strom von den Muskeln zu den Nerven oder von den Küßen zu dem Kopfe im Frosse ausgige. Diesen Strom, densschen nedsen die Salatung ohne Metalle ergugt, nennt Robiti »la corrente propria della ranne: wie nennen im Kroch fire m.

Der Froichstrom ift nicht bloß im Augenbied ber Schließung, sonbern bauernb vochanden; in einem eingelm Kalle reibit Mobil's be fest abriger Allenfung. Die Wirtung wird verschieft, wenn man mehrere Folge, nach bem Geles ber Schule geordnet, in ben Kreis einstührt; ein weiter Folgs gab 69, ein beitrte gab 119 beständiger Albentung. Das Dafen bes Stromes ist von bei Ballenfung bacauf zu antworten, vollig unabhängig, wos baraus bervorgest, nas bie Wulfiglicatromitungen mehrere Gtunden fortdauern, während bie Budungen höchstens and, 1/4, Stunde aufbören.

Nobili mar der Meinung, daß biefe Strome thermoselettrifchen Urfprunge fepen.

Rach Robili hat yundast Matteucci die Unterschauungen über die thierische Etetricials fortgesche. Er bediente sich zu seinen Bersüchen eines Mutitalieaters von 2000 Windungen. Die Deubenden dieser Windungen warm mit Platinplatten verschen, welche in zwei mit verdunnter Salzibsung grütte Porzellangeführ auchten. Die Schließung der Kette geschab dadurch, daß er die bie bieben Kefiße mittelst des Förcspraches verdand.

Die wichtigsten Resultate, Die er auf diesem Wege erhielt, find folgende: Man erhalt einen Strom, eben so fart wie ber bes Galvani ichen Bod-pacates, wenn man ben gangen enthauteten Frosch jum Berfuch anwenten und die fiche in das eine, ben Roof ober Miden in das andere Gefic taucht.

Dit bem Galvani'schen Praparat erhalt man ben Strom noch in ungeschwächter Statte, und immer in gleicher Richtung, wenn man, nachdem bie Rerven gang weggeschnitten find, ben Unterschentel auf der einen, den Oberichenkt auf ber anderen Seite eintaucht.

Du Bois-Reymond ging weiter. Er zeigte, bag jeber einzelne Mustel eleftromotorifch wirtt, und entwickeite alebald bas mabre Gefeb bes Mustel. fir mes.

Den Berfuden über thierisch Elektricitat wußte Du Bois eine Sicherheit ju geben, wie man sie die dahin noch nicht kannte. Au feinen Berfuchen über den Muskefistrom bebiente er sich eines Bultichicatore von 4600 Bindungen. Mit jedem Ende bes Mutspiscatoredaftes ist eine Platinplatte in Berbindung gebracht, wie man es Fig. 401 sieht. Die Platte ist durch eine Ktemme von Messing gebaten, die sich am einen Ende eines herignaten



Meffingstabes befindet, an besten anderem Ende das eine Ende des Muttiplicatorbrachtes eingeschraubt ift. Die Platinplatte hangt in ein mit concentrirter Rochfaltiblung gefultte Gefaß berab.

Jebes ber beiben Muttiplicateenben ift auf biefe Weife mit einer Patinplatte verschen, und die beiben Austitungsgeschie werden dicht neben einander gestelt. Man deaucht dies Zuleitungsgeschie mur durch den au prüssehen tiel eischen Ackpertheil zu webinden, um die Wirkung des Muskelstromes auf den Muttiplicator zu erbatten.

Das unmittelbare Eintauchen der thierischen Apptie in die Galgischung ift ieboch nur dei gredberen Berfuchen zufalfig, weit dei seineren Untersuchungen das Andgem der thierischen Theile durch die concentriete Galgischung stören wirtt. Jür diese Fälle wender nun Du Bois Bulge von Flie spapier an. Es sind bies die Gemelfen dere Balgisch aus sehr die eine Agen feinen

Bhyfiologische Birfungen bes galvanischen Stromes und thierische Cleftricität. 417 Kliespapiers, welche, mit der gesättigten Salzlosung getrankt, auf den Rand

Kließpapiere, welche, mit der gesättigten Salzlösung getrankt, auf den Rand der Buleitungsgesäße aufgelegt werden, wie Sig. 402 zeigt. Sie ruhen, außer auf dem Rande der Gefäße selbst, innerhalb derselben noch auf gesirnisten



Bu manchen Berfuchen ift noch ein Zwischenbaufch nothig, welcher zwischen ben Baufchen ber Buleitungsgefäße in ber Weise angebracht ift, wie Fig. 403 zeigt.



Duller Pouillet's Behrb. ber Phofit. 4te Muft. Bb. II.

Maberes über bie bei biefen Befudon ju bebachtenben Berfichtemaffregeln fem man ausführtich in Du Bois Revmond's flaffichem Berte "Unterludungen über thierifde Elettricitäte", Berlin 1848 und 1849; im Ausjug in meinem "Bericht über bie neueften Forischritte ber Phofit-, Braunfebreia 1849 – 1852.

Sind die Auleitungsgefiße mit Buldoen verschen, so wird ver Schiefungsbauch aufgelegt, damit ertosig Ungleichbeiten im Potarficinnsyulfand ber Platinplatten sich ausgleichen können. Ift die Nadel wieder zur Auche getemmen und auf den Pullipuntt der Theilung zurchgefehrt, so wied der Schiefungsbauchs entfernt, die Einessschaften aufgetet und der Aufgeber raum mit dem zu pulfenden Muskel, eines mit dem großen Waden muskel (Gastroknemia) ber Kreiches überbidt, wie fig. 40d andeutet. Sogield



erfolgt ein beductnete Ausschlag der Nach-Läft man ben Mustel rubig liegen, so bekommt bie Nabel nun eine beschnitze, Ablentung, welche jedoch viel geringer ist, als man nach dern erften Ausschlage zu glauben geneigt sewn möchte, weil sich in Jölge des primitiven Erromes starke Lädungen auf ben Platsipskaten entwicklie.

Der Strom bes Gaftrofnemius wirft bei einem guten Multiplicator bie Nabel

anfange gegen die hemmung, mahrend bie beständige Ablentung nur 10 bis 20 Grad bertragt. Entfert man nun ben thierifchen Etektromotor wieber, fo wirb ein bem

Entiernt man inn oen tjerrigene extertoniore noverer, jo wire ein oen feiheren entgegengefester Aussichtag erfolgen, wenn man ben Schiefenjangsbudg von Neuem aussez, Deifer zweite Ausschlag nührt davon her, daß die Maltinplatten durch den thierisch elektrischen Strom galvanisch polariset worden sind und sich nur die Ladung wieder ausgleicht.

Die Budung ohne Metalle tann man febr ficher mit Sulfe ber Du Bois's fem Baufche in folgender Beife erbalten : 3wifchen wei Baufche a und be ift in Baufchen baufch e auf ber einen



wirb. Man beingt bas Stativ und die Baufche in die gehörige Nabe, um bas freie Nervenende bes ftromprufenden Froschichenkets bequem zwischen den Bauschen b und c ausbreiten zu konnen.

Ift Alles gehorig vorbereitet, fo wird bie Rette geschloffen, indem man bei d einen Schließungsbaufch auflegt, welcher a und b leitend verbindet. 3ft



der stremprufende Froschichentel noch empfindlich genug, so zudt er sowohl beim Auftegen, als auch beim Wagnebmen des Schliebungebausches; hat feine Empfindlichteit abgenommen, so zucht er entweder uur beim Auslegen oder nur beim Menchmen bee Schliebungsbausches.

Seies bes Mustelftromes. Biem gangen Fross sweit wir 40 Salvani'i schen Proparate gebt der positive Strom im Thiere in der Richtung von dem Köfen zum Kopfe. Eben so gebt auch im Gustechemius der positive Strom von dem Kopfe entstentern Ende, der Additisesschen, zu dem Kopfe entbein in. Diese Underentigtimmung ist jedoch nur zusäusig. Du Bois unr tersucht von dem Kopfe der der der die einzelne Muskeln und fand, das siehts der einem und demsetzben Wuskelt die Errömungseichzung sich dieder ein, enachdem man dem Muskel auf verfeiberen Brieft auf ist die errömen gesich und fied einer in nachdem man den Muskel auf versiederen Brieft auf ist die fest.

Mancher Mustel, wie 3. B. ber Musculus semi membranosus, giebt zwar



gar keinen ober dob och nur einen gang ich waden Strom, wenn er auf die Weise zwischen die Baufche gebracht wird, wie Big. 407 anbeutet, so nämitch, daß er an beiben Seiten mit seinen sesnigen.
Enben die Baufche berührt.
Legt man aber ben:

Legt man aber ben : felben Duetel fo auf. daß der eine Baufch burch bas reche Musteffieisch berührt wird, mahrend bast eine schnige Ende bes Muskels gegen ben anderen Baufch anflotz, wie Rig. 408 andbeutet, so erfolgt ein fraftiger Ausschaft gu, welche einem Strem im Muskel vom sehnigen Ende gegen die berührte Stelle bes Muskesschießes anseiat.

zeigt. Schniebet man einen solchen Muskel mit einem scharfen Instrument quer burch und beingt man bann den Muskel in der Weise zwischen die Bausche, wie Jig. 409 andeutet, so erhält man stets einen Strom, der im Muskel vom klufikiden Deurschniet ur nachtrichen Seitentläde des Muskels och

Fig. 408.



Fig. 409.



Der funftliche Querichnitt verhalt fich alfo gerade eben fo wie bas febnige Ende bet Musteis, und in der That kann man das febnige Ende ale ben naturlichen Querichnitt des Musteis betrachten, ber mit einer neutralen leitenden Gubfang, ber Gebne, überzogen ift.

ienbein Guptan, ber Schne, uverzogen ift.
Berreift man einem Musele in ber Richtung ber Muskelfafern, fo erhalt man einen kunftlichen Langsichnitt, welcher ber naturlichen Seitenfläche ber Muskels entfpricht, welche Du Bois beshalb auch ben naturlichen Anaskhnitt nunt.

Der funftliche gangefchnitt verhalt fich in elettrifcher Beziehung gerabe fo wie ber naturliche.

So ift benn burch bie von Du Bois angestellten Berfuche bargetban, bag ber naturliche ober tanftliche Langefchnitt eines Mustels fich positiv verhalt gegen ben naturlichen ober tanftlichen Querfonitt.

Dies find jedoch nur die groberen Buge ber von Du Bois nachgewiesnem Gestes bes Muskistromes. Er fand ferner, daß auch zwischen weit verfchie benen Punten bes tunflichen ober natutiden Langlichnittes ein Strom fatte findet, wenn ber eine ber aufgelegten Punter dem Ende bes Muskels naber

liegt als ber andere, wie bies Sig. 410 angebeutet ift, und zwar ift ber naher am Ende bes Langsschnittes gelegene Beruhrungsspunkt ftets negativ gegen ben anderen.



Ebenso fant er, bag bie centralen Puntte bes Querfchnittes negativ find gegen bie mehr nach außen liegenben.

Die zwischen verschiedenen Punkten des Langes schnittes, oder zwischen verschiedenen Punkten des Querschnittes erhaltenen Ströme sind jedoch sehr schwach gegen die zwischen Kanasschnitt und Querschnitt erhaltenen.

Du Bois hat folgende Borrichtung angegeben, welche die Erscheinungen bes Muskisstemes sche treu baftellt. Ein Selinder von Aupfreblech, delfen Mantel versint war, mahrend sein Gemelhach von einen Debe von 155-- und einen Durchmesser von 55-- Das Jint an feinem Umfange war amalgamitt. Er bing mittelst eines wohlgestenissen Dakens an eine Schutz in einem mit Masser gestüllten zeilndesschaft alle von 90--



Durdmeffer, Rig. 411. Der Salter, welcher ben Enlinder trug, fubrte jugleich eine Rlemme, welche einen boppelt burchbohrten Rort enthielt. In jeber Durchbohrung ließ fich ein Gladrohr auf= und nieber= fchieben, in welches ein uberfponnener Rupferbraht eingefittet mar. Un bem unteren Enbe bes Drahtes mar eine quabratifche Platinplatte von 15mm Geite angelothet. Es verftebt fich von felbit, baß ber aus bem Glasrohr hervorras genbe Theil bes Rupferbrahtes fammt ber Lothftelle binlanglich fart mit Ritt überzogen ift, fo bag bas Rupfer burche aus nicht mit ber Stuffigfeit in Berubrung tommen fann, Die Platinplatten, welche ben Bintfeiten bes Enlinbere gegene uber fteben follen, haben eine horizontale Lage, mabrent biejenigen, welche ben tupfernen Grunbflachen gegenüber gu fteben beftimmt find, eine vertikale Stellung haben. Die Enden der oben aus den Glasschren hervorragenben Drahte waren mit den Enden des Multiplicatordrahtes in Berbindung gebracht.

Run aber giebt jedes einzelne Bruchftud eines Mustels noch Strome und zwar flets nach bemfelben Gefebe; wir muffen bennach annehmen, dag ber Mustel aus einer gangen Reihe elettromotorischer Ciemente bestehe, von benen jedes einzelne in der Weife wirt, wie bas Aupfrezinticherma Fig. 411.

Es ift gleichgaltig, weiche Form man für biefe elektrometerischen Muskelmoletein annehmen will, nur milfen fie zwei negative Bolars und eine positive Acquatorialgene bestigen; ferner missen bie Aren aller einzelnen Wolekeln unter sich und zwaa mit der Are des Musketholinkels parallel (spen. Denfen wir ums die elektrometorischen Musketmolekeln eugesscheinige, fo fiellt Sig. 412



nach ber oben besprochenen Annahme schematisch einen Musketlidingsschnitt dar. Die negativen Polazzonen sind bunkter, bie positive Acquatoriagone ist die gestatten. Die vertifale Begränfung skelte ben Edngsschnitt, die borizontale stellt den Duerschnitt dar, der schrafferte Stund ist unwirksamer seudere Leiter den Duerschnitt dar, der schrafferte Stund ist unwirksamer seudere Leiter.

Auch biefe Worftelungstweife hat Du Bois an einem Ainstupsfehem geprüft; er lief Röhern aus Kupfrebled 11<sup>222</sup> im Durchmesser, ischen und bem Mantel berschen entlang, einander die metral entgegengese, wei Intstretien von solcher Weite aussichen, daß der Umstang der Röhern dadurch in vier gließ deriet Erreften, abwechselnd von Intt und Kupfer, gestbeilt von. Die Köhern wurden senkreit und der Köhern wurden senkreit und ihr Are Köhern wurden senkreit und ihr Are in lauter 12,5mm lange Stude gefchnitten , bas Bint amalgamirt , bas Rupfer inmenbig gefirnift und bie Etemente, 72 an ber Bahl, mit ihren freisformigen Ranbern , fammtlich in etwa 1mm Entfernung von einanber, in 6 Reiben auf ein Brettchen von 145mm gange und 85mm Breite fo aufgefittet, baf ihre Bintfeiten fammtlich ber langen, ihre Rupferfeiten fammtlich ber furgen Seite bes Brettes gugefehrt maren. Rig. 413 ftellt ein Stud biefer Borrichtung im Grunbrif von unten gefehen bar.



Das Brettchen, welches bie 72 Glemente trug, mar gefirnift und an feiner oberen Flache mit einem Griff verfeben, mittelft beffen baffelbe in einen 182mm langen, 119mm breiten und 6mm boch mit Baffer gefüllten Erog eingefenet murbe. Beim Ginfenten ftieg naturlich bas Baffer im Troge, weil bie im Inneren ber Rohrchen enthaltene Luft nicht entweichen fonnte.

Diefe Borrichtung gab nun gwifchen Lange und Querfchnitt 200 Ablentung, und ale bie Ableitungeplatten por bem Langefchnitt allein ober vor bem Quer-

fchnitt allein fich befanben, 8 bis 100 in bem burch bas Gefes bes Dustels ftromes geforberten Ginne.

Mus biefen Unterfuchungen geht nun bervor:

1) baf ber elettromotorifche Dustel fortmabrent als im Buftanbe ber gefchloffenen Rette befinblich gu bens ten ift:

2) baf jeber Strom, wie er auch von einem thierifchen Erreger gewonnen fen, ale burch Rebenfchliegung erhalten, ale abgeleiteter Stromarm betrachtet merben muffe.

Abnahme und Dauer bes Dustelftromes nach bem Tobe. Der141 Mustelftrom ift nach bem Tobe bes Thieres ober nach ber Trennung bes Mustels vom Gefammtorganismus in fortwahrender Abnahme begriffen. Der Ermittelung bes Befetes biefer Abnahme feben fich große Schwierigkeiten entgegen. Rach Datteucci's Angaben zeigen Frofchpraparate funf bie feche Stunden nach bem Tobe, ja einen Zag lang in BBaffer aufbewahrt, immer noch, wenn auch fchmache Strome. Im rafcheften ift bie Abnahme in ben erften 8 bis 10 Minuten , fo bag ber Multiplicatorausschlag nach biefer Beit nur noch halb fo groß erfcheint als im Unfang.

Die Abnahme bes Dustelftromes nach bem Tobe betreffenb, bat Du Bois gefunden, bag bie elettromotorifche Rraft bes Dustels gleichen Schritt gebe mit feiner Erregbarteit, baf alfo ber Dustelftrom in bemfeiben Daafe abnehme, wie bie Reigbarteit bes Dustels; ferner bag bie

Aobtenfarre die Erange fev, welche dem Muskelftrome gefest ist. Die Erscheung bes Muskelstromes ist doubt unmittelbar als eine nur an dem lebendigen Gewede mögliche bezeichnet. Der wegen Todtenstarer verschwundene Strom köpt unter keinerkei Umftänden gurckt. Jaulende Gieder, and besund von der Vollen nicht merktich elektrometrisch.

142 Einfins ber Zusammenziehung auf ben Muskelstrom. Matteucci batte bereits gefunden, daß der tetanische Justand den Serrom der Muskeln schwäcke; eldien er wuske bies Entebung nicht zu werfolgen, und duste später sogar der Ansicht, daß der Froschstrom während der Zusammenziehung an Erdie unschme.

Du Bois lieferte ben Beweis, bag in ber That mabrend heftiger und anbauernber Busammenziehung ber Strom zwar bei weitem nicht verschwindet, allein boch merklich an Intensität abnimmt.

Fig. 414 ftellt die Borrichtung bar, beren fich Du Bois bebiente, um ben Grundversuch biefes Gebietes angustellen. Der Saftrofnemius wird auf bie



Baufche gelegt und fein Nerv uber zwei Platinichaufelchen ausgebreitet, welche in Meffingstädigen eingelaffen find. Diefe Meffingstädigen geben durch einen Klob von Eifenbein bindurch; fie konnen vor- und rudmarts geschoben und in ieber beliebigen Stellung feftgeftellt werben. Um hinteren Enbe tragen biefe Stabden Bulfen, in welche Drabte eingefchraubt werben tonnen, welche bie Strome eines Inductionsapparates jufuhren tonnen. Unter ben Platinichaufelden befindet fich eine vorn bunner gefchliffene Glastafel, welche in ben Elfenbeinklot eingelaffen ift. Gie bat jum 3med, Die Beruhrung ber Platinfchaufeln mit ben Baufchen zu verhindern, wenn man bie Borrichtung weiter herunterruden muß.

Sobalb ber Mustel auf Die Baufche gelegt wird, fliegt Die Rabel gegen Die hemmung und fellt fich enblich bei 10 bis 20 Grab rubig ein. Rachbem bas Rervenende fo uber Die Schaufeln gelegt worben ift, bag es eine Brude swifchen benfelben bilbet, wird nun ber Dustel baburch tetanifirt, b. f. in Tetanus perfest, bag man bas Unterbrechungerab brebt, meldes in ben Sauptftrom eines Inductionsapparates eingeschaltet ift, mabrend bie Drabtenben bes Apparates Sig. 414 gu ben Drahtenben bes Rebenbrahtes geben. Die in biefem Rebenbraht inducirten Strome burchlaufen nun bas Stud bes Rerven, welches bie Brude amifchen ben Platinichaufeln bilbet, und baburch eben mirb ber Tetanus bes Dustels bervorgebracht.

Der Gleftromotor, melder burd ben Sauntbraht bes Inductionsapparates gefchloffen murbe, mar ein Grove'icher Becher, beffen Bintgelle nur Baffer enthielt.

So lange ber Dustel nicht tetanifirt war, zeigte alfo ber Dultiplicator eine bleibenbe Ablentung pon 10 bis 20 Grab.

Im Mugenblide aber, mo man bas Rab gu breben beginnt und ber Dustel fich im Tetanus gufammenballt, fchlagt bie Rabel burch ben Rullpuntt burch und es erfolgt ein Musichlag berfelben in ben negativen Quabranten, ber fich uber 500 erftreden tann. Gie fcmingt bann, mabrent man gu breben fortfahrt, um eine in bem negativen Quabranten befindliche Bleichgewichts. ftellung bin und ber, aber bei ber Langfamteit ibrer Bewegungen bat fie niemale Beit, jur Rube ju tommen, ehe ber Tetanus bes Dustels erlabmt ift.

Der Uebergang ber Rabel in ben negativen Quabranten rubrt nur baber, bağ in Rolge bee Tetanifirens ber Dustelftrom fo weit abgenommen bat, bag ber Labungeftrom übermiegend wird.

Bill man ben Strom bes tetanifirten Dustels rein haben. fo muß man an irgend einer Stelle bes Multiplicatorereifes ein Quedfilbernapfchen anbringen. Unterbricht man bier bie Rette burch Berausnehmen eines Buleitunas, braftes aus bem Quedfilber, fo tann man ben Dustel auf bie Baufche auflegen, ohne daß ein Strom burch ben Multiplicator circulirt, und ohne bag fich eine Labung an ben Platinplatten entwideln tann. Birb nun ber Dus. tel tetanifirt und bann erft bie Rette beim Quedfilbernapfchen gefchloffen, fo erhalt man ben Strom bes tetanifirten Dustels gang rein, und gwar erfolgt nun ber Musichlag wirklich in bem gewohnlichen Ginne bes Duskelftromes, nur ift er ungleich fcmacher ale beim nicht tetanifirten Dustel.

Du Bois hat nachgewiefen, bag bie Abnahme bes Dusteiftromes nur 27\*

baber ruhrt, bag bie elettromotorifche Rraft ber Dusteln mahrend ber Bufammentiehung abnimmt.

Memben wir als Morftop ftatt bes Multipsicators ben strompetienben Sorsischichtet an, so ethalten wir ein gang andrers Bilt von der Eministrug ber Contraction auf ben Muskelitrom. — Gold ber Strom durch ben Nerv bes strompetifenden Schenktel gefeitet werden, so hat man nur den Aussichen aum swischen den Bulchfon auf der einen Seite und dem Muskel auf der anderen mit dem Nerv des strompetienden Schenktel zu überbeiden. Sobadd nun der Gastenbenmus tetanisier wird, geräch der strompetiende Schenktel in fortwocher ab feitige Zudungen. Es beweist dies, daß die schenktel sie fleige Ausmannenischung des Muskels aus einer Neihe rasch auf einander schankte.

Difer Berluch ist gewissenssen eine wecknissigere Korm der von Matteu cei endretten fecun die ein aludung, neide darin delicht, daß, wenn man den Nerv eines stromprüsenden Froschscherkels auf die Schenkte eines gewöhnichen Froschsprägezates legt, der kromprüsende Sonntel zuch, so off man auf irgende eine Westig das Phoiparat in Aufungen verfetze, auf welchem sich Nerv liegt. Die wahre Ursade dieser Erscheinung das Matteucci nicht erkannt.

Du Bois hat nachgemiefen, bag burch bie millfurliche Contraction ber Musteln ber Arme eines lebenben Menichen ebenfalls eine Abnahme bes Dus, teiftromes fattfindet. Im einfachften lagt fich ber Berfuch auf folgenbe Beife anftellen : Un bie beiben Enben bes Multiplicatorbrabtes merben bie fupfernen Sanbhaben einer Magnetelettrifirmafdine eingefdraubt. Cobath man fie mit ben befeuchteten Sanben anfaßt, verlagt bie Dultiplicatornabel ibre Bleichgewichtsftellung, um nach einigen Dfeillationen wieber , wenn auch nicht mehr genau im Rullpuntt, gur Rube gu tommen. Contrabirt man nun bie Dusteln bes einen Urme und ber einen Sant, inbem man bie Sandhabe fraftig brudt, fo fieht man fogleich bie Dabel ihre neue Gleichgewichtelage verlaffen, um einen Ausschlag von 10 bis 20 Grab nach ber einen Grite gu maden. Bieht man jest, wenn bie Rabel ihren Rudichwung beginnt, bie Dusteln bes guerft contrabirten Arms in Rube laffend, bie Dusteln bes anberen Urms gufammen, fo tann man baburch bie Rabel auf ber anberen Geite noch weiter aus ber Gleichgewichtslage treiben. Bechfelt man auf biefe Beife mit ber Contraction ber Arme in ben gehörigen Momenten ab, fo fann man bebeutenbe Dfeillationen hervorbringen.

443 Der Netwenfrom. Da bie Besfeldung von der Ihentide bes Personagents mit der Clettricität schon eine alte und viel verbeitete ift, so ist begriflich, baß mannissach Beltebungen gemach twurden, um elettrisse Wietungen von den Nevoen zu erhalten; allein erst Du Bois ist es gelungen, den Neveenstrom andeuweisen.

Folgendes ift bas Berfahren, welches er anwendete, um ben Rervenstrom ju beobachten und feine Gefete au ermitteln.

Ein aus bem Nervus ischiadious eines frisch getöbteten Frosches foeben Rig. 415. ausgeschnittenes Stud wird so auf die Baufche ge-



legt, doß es einerseits mit dem natütlicher Edingsschitt, anderesseits mit dem fünstlichen Duerschmitt berührt nich, nie bie Sig. 41 Sangeduntet ist. Auf dies Betrie erfolgt ein Ausschlag, der unter Umpfanch no 25 bis 300 betragen fann, sich dere gemeinschapen betragen fann, sich dere gemeinschapen bei bei 180 betäuft, und weicher ohne Ausschitchen Benachtigten benachtigten benachtigten bei der Betrieben Benachtigten benachtigten bei der Betrieben Benachtigten benachtigten benachtigten benachtigten bei der Betrieben Benachtigten benachtigt benachtigten benachtigt benachtigt benachtigt benachtigt benachtigt bestalt bei benachtigt benachtigt besta

nahme vom Puntt bes natürligen Langeschnittes burch ben Mutiplicatorbraht jum tanflichen Querschnitt, also wie beim Mustel, gerichtet ift und eine befantigig Ablentung von 5 bis 89 jurudtlift.

De Reevenstenn folgt benfeiben Geifem wie der Mustelften mir wir find also berechtigt, alle Schilffe, die ein physitalisch für den Mustel aus der Erscheing, alle Schilffe, die ein physitalisch für den Mustel aus der Erschiegen und elektromeorische Moeltelin in dem Nerven au dertragen und elektromeorische Moeltelin in der Bereven als Erzengerinnen bes Etromet zu betrachten. Slich den Mustellen sin den anden die Nerven fortwährend als im Zustande ber geschießenen Kette zu betrachten; wie bei den Mustellen, bei auch jeber Strem, ber vom den Nerven gewonnen wird, als duch giede Brenn, ber vom ben Nerven gewonnen wird, als burch Nebenschließung erholten, als abgeleiteter Stromarm anulespen; endlich gitt für bie Nerven wir sich ist Wusteln die Bemertung, das bie Schick des Stromes, wie er im Muttipilcator sich tundigiet, nicht das Geringste aussage über die Schieft, die dem Stremen und der Benedien u

Der eleftrotonifche Buftanb ber Nerven. Ein Nerv fen auf bie 144 Baufche und bie bekannten Platinifchaufelchen fo aufgelegt, wie es Fig. 416



sigt. Der Strom bes swifchen ben Balufchen bei findlichen Arrentlücker wie den Multifisticate eine beschändige Ablentung herrockringen. Bringst man nun die Talbehen, in welche die Platinschaftlechen welche der die der der die der die der die der die Pole eines einfachen Grove sichen Bechers in mentlische Arreitungs, die in den lantere Etrem burch das hier auflisegnder Arreitung biefe Etremes eine Zunahme oder eine Abnahme bes am Multiplicater beschaftern Arreitungskatt.

hat ber Strom ber Rette in bem Rerven gleiche Richtung mit bem Rervenstrome in bem Stud Derv, welches in bem Multiplicatorfreise begriffen

ift, wie es unfere Figur andeutet, fo findet anicheie nend Bergrößerung bes Rervenstromes Statt; es findet anicheinend Berkleiner rung Statt, wenn beide Strome in ben Nerven entgegengesehte Richtung baben.

Eine beffandige Ablenkung von 8°, welche ber urfprungliche Rerventtom berroebrachte, ertitt im einem galle einen blei ben ben Zumache von 2 bis 3 Graden, im anderen Falle eine eben so geofe Abnahme, naddem im Wement ber Schließung ber erregenden Kette nathrlich ein größerer Ausschlag nach ber einen ober anderen Seite erfolgt war.

Den mittelft ber Platinichaufeichen burch ein Rervenftud hindurchgeleiteten Strom wollen wir ben erregenben Strom nennen.

Den Zustand ber Beranberung ber elektromotorischen Rrafte, welche burch ben erergenden Strom in bem Nerv hervorgebracht wird, nennt Du Bois ben elektract mit foen 3 uft and bes Reven.

Bon der Strede eines im ekstroonischen Justande befindlichen Recon, weiche Bermehrung ibres ursprüngsichen Gromes geigt, wollen wir sogen, sie sein der positiet en Phase diese Justandes degriffen. Die negative Phase bestiellen schrieben wir der Strede zu, welche Berminderung ibres ursprünglichen Stremes giegt.

Die Strede bei Perven, weiche auf ben Baufden rubt, und von weicher ber Mercenfrom in ben Mutiplicaterteis abgeleitet wird, beije bie abgel eitete Strede bes Nervert; bie auf ben Platinbleden ber firomyuführenben Bortichung liegende, weiche bem erregenden Strome ausgefest wird, bie erregte Strede bestielben.

Der elektrotonische Buftand zeigt fich um fo weniger ftart, je weiter bie abgeleitete Strede von ber erregten ift.

Die Bortpflanzung bes elektrotonifchen Buftanbes wird burch Unterbinbung



und Durchfchneibung gegehemmt.

Mus ben befprochenen Berfuchen lagt fich ermar: ten, bag, wenn bie erregte Strede bes Rerven unges fahr in feiner Ditte liegt und feine beiben Enben abgeleitet finb, wie bies Rigur 417 zeigt, man alebann am einen Rer: venenbe eine Bunahme bes Stromes, am anberen bas gegen eine Abnahme bef: felben beobachten merbe, wenn ein conftanter Strom bie erregte Strede burchtauft.

Bur Anftellung biefes Berfuche find naturlich 2 Multiplicatoren nothig; ebenso ift flar, bag man ibn nur mit ben neven von ungewöhnlich großen Stofichen anstellen tann. Du Bois fand unter ben angegebenen Umftanben wiellich, bag bie Ablentung bes einen Multiplicators jus, die bes anderen adnahm.

Wird der Nero nicht, wie es Jig. 416 zeigt, einesfeits mit dem Queichnitt, andereteitis mit dem anduichen Angeschnitt, sondern mit zwei Gettlen des nachteitien Längeschnitten auf der Baufech Längeschnitt, sonder mit zwei Gettlen des nachtlichen Längeschnitten ungeleich schwächte ift als im vorzign Auft, so teitt deim Schließen der etregenden Kette die fragliche Beränderung im Nervenstrom mit nich verfragerer Tielte ein, als in dem zurelt dertachtern Falle. — Richt die abgestiette Erterde der Mitte des gangen Nervenstlädes näher, die wiede katentiel, die eine einsten einem tich der Revenstrom immer schwächer, die Verfanderung des Stromes aber nimmt nich ab, die vier einterent schen, wenn die über dem Antenfahllichen fiegende Nervenstrack von einem constanten Trom durchsschlicher, so zigt der Angeliste einer Vervenstrach von einem Strom durchstafte der Vervenstrach von einem Krein Mittigliede der Arevenstrach von der Vervenstrach von der Verv

Diefe gange Erfcheinungseribt laft fich turg fo gufmmenfaffen: Sobalb ir genbe ine Strede ber lange eines Rezwenn von einem eletteischen eine treichen Strome burch floffen wirb, fangt ber Rerv an, abgefehen von feiner gemobntlichen Stromentwickelung, in allen feinen Punkten eiektromotorich zu wirken und zwar in bem Sinne jenes ertragenben Stromes felber.

Die eieftrometreische Shatigkeit, weiche wir unter biefen Umflahnen am Merven auftreten sehen, ist wesentlich verschieben von berienigen, welche ben Berwenftrom bedingt. hier fallt ber Unterschieb zwischen Edngs und Dureischielt gang weg und ber Nero wird nach Art ber Bolta'schen Saule eiektromotolich; uur Erdfaung best eiektromotolich auflanden missen mich was des einze bestehen alleinen fallenartig gerobnet sind, daß bie einzelnen elektromotorischen Theilchen sallenartig gerobnet sind, daß ber Strom productigen bei erregte Strede bes Nervom brovochringt.

Die Anordnung der elektromotorischen Kraste, die wir im elektrotonischen Bussande wirfiam werben sichen, ist berjenigen an einen unter Bussifer getauchten oder die entlich mit einer Schlich einer feuchten keiters bettebeten Sulte zu vergleichen. Die elektromotorischen Rolektin aber, welche gebörig geordnet, das Bild einer Salute geben sollen, mulfen nochwendig die polar fevn, einem gufammenegeischeten Plattenpaare vergleichber.

Bur Erklarung bes ursprunglichen Rervenstromes haben wir aber bie gur Erklarung bes Duskeistromes ausgestellte, auf S. 422 besprochene Sppothefe peripolarer Moletein auf bie Nerven übertragen. Es fragt fich nun, wie

fich biefe Unnahme mit bem Eintreten bes elektrotonifchen Buftanbes in Bu-fammenbang bringen lagt?

Du Bois loft biefe Schwierigfeit in folgender Beise :- Man tann fich bie peripolaren Moletein aus je zwei bipolaren gusammengesetzt und biese bann in ber Beise geordnet benten, wie bies Fig. 418 zeigt. Bei biefer Anord-

nung ber elektromotorifchen Moleteln im Nerven wird berfelbe ben gewöhnlichen Nervenstrom ju entwideln im Stande fenn. Beim Uebergang in ben elek-

trotonischen Zustand trennen sich nun die beiden bipolaren Molekeln, welche vorher zu einem peripolaren verbunden waren, und die hälfte derfelben dreft sich jo daß nun die positiven Enden alle nach einer, die negativen nach der anderen Seite aerichtet sind, wie dies Ria. 419 andeutet.

Der elektrotonische Bustand bietet in mancher Beziehung Aehnlichkeit mit



bem Borgange ber Innervation bar, beshalb aber barf boch die faulenartige Bolarifation keineswege für einerlei gehalten werden mit dem Bewegung und Empfindung vermittelnben

Borgange, welcher nur in bem Augenblide bes hereinbrechens, Aufhörens, Umitgenes bes Stromtes flattfinbet, nur burch Schwankungen ber Strombichte in ben Nerven hervoorgerufen wird, mahrend ber elektrotonische Justand in gleicher Beise anbalt, so lange bie Arter geschlossen ift.

Schon bamals, als bei Ritter und P. Erm ann bie eifen Grunplige einer Abreit der Judungen auftauchten, macht sich bie folgande Borfletungs weise geltend : daß nämlich ber Bewegung vermittetinde Borgang, der im Augendicht der Schließung der Kette entsche, von dem Urbergang von Artvern in einen veränderten Bulland berrüchte; daß die Abrilgkeit des Stromes eine Darit besche, den Neven in besein veränderten Bulland zu versichen und se lange er sieber andauter, auch darin zu erholten; daß nämlich die Dessignazustung nichts son, das die Folge des Radtritts bes Nevven aus dem veränberten Bulland in den nachtfeliche

Du Bois fielt nun bie Ansiche auf, baß wir in bem eiktreomischen Buflande jene duzenen Beradwerung ber Merven burch ben Errom wirtig er et annt haben. Benn ein Strom auf einen Nerven wirt, so ergebt es lesterem zielch |ebem anderen feuchten Leiter. Es wird Elektrolzse eingeleitet, welche mit fäulenartiger Polarifation bezinnt. Der Uedergang der nathelicken zur bipolaren Anordnung bedingt jene Bleichgereichzeistening, die als Schließungszuchung, Schließungsschwerz sich getten macht. Die Rackerbe von ber bipolas Auch fier zielt fich wieder eine große Achnichteit mit den Inductionserscheinungen. Will man nur den Begleich der Induction mit der Nervenertegung vollende durchführen, so ift tiar, daß die faltenartige Polarifation der Reron burch ben Strom, Faradan's eitertonischem Bufande der Marten burch ben Strom, Baradan's eitertonischem Bufande ber flericht; man fann also ben in biefem Paragraphen befprochnen Bufland ber Reron nicht palfender beziechnen, als wenn man ibn den elektrotonischen Bulland ber Ruten nicht palfender beziechnen, als wenn man ibn den elektrotonischen Bulland ber Rreven nicht

Berbaften des Arevsenstemens deim Tectanisten. Um die negative 14.5 Schwantung des Vervenstemens deim Tectanisten nachzweisien, muß man die Erscheitungen des etektrotonischen Justandes zum Berschwinden beingen, was ganz einfach dadurch zeschiebt, daß man, statt eine Riche gleichgerichteter erbsse anzumenden, den Nerve daren derhalten gerichtet Erstem etcanisten.

Die geeignetste Borrichtung , um abwechselm gerichtete Ereime in rafcer Ausseinaberfolge durch ein Nervenstüd hindurchienhen, ist nun ber Inbuct in ne apparat, da ja die Schießung des haupsstrembe von einem met gegengeseht gerichteten, die Deffnung besselben von einem gleichgerichteten Serome im Mobendrafte, in besten Schließungsbogen bas Nervenstude eingeschatter ist, bezieltet wied.

Der Erfolg bis Tetanifirens mit abwechseinben Stromen, wenn Langes und Querfchnitt auf ben Baufchen aufliegen, ift nun wirklich eine rud gangige Bewegung ber Nabel nach bem Nullpunkt hin, unter gunftigen Umflaben bis in ben negativen Quadvanten binein.

Das Ergebniß bes Tetanistrens ber Nerven mit abwechselnben Stromen stimmt also genau überein mit bem elektromotorischen Ergebniß ber Muskels uusammentiehung.

Auch beim Zetanistren auf nicht elettrischem Wege wies Du Bois bie negative Stromesschwantung nach. Bu biesen Bersuchen wendete er einen Multiplicator von 24160 Windungen an.

So ist benn ber Beweis geliefert, bag bas Tetanisten ber Nerven von eis ner Schwankung bes ursprünglichen Nervenstromes in negativem Ginne bes gleitet ift, welche, vom elektrotonischen Bustande unabhangig, nichts Anderem jugeschrieben werben tann, als einer Berminberung ber nach Augen gerichteten elettromotoriforn Rrifte bes Rerven. Diefe negative Etromesfomans fung ift nun wohl nichte Anberee, als ber elettrifche Ausbruck bes Bewegung und Empfindung vermitteinben Borganges.

146 Elekreiche Bilde. Man weiß son seit songer Zeit, daß ber Zitterrechen bie Eigmiftaft bat, der hand, die ihn angerik, eigentidmilide Schläge zu ertheiten. Um biefe Wirtungen zu erthaten, nahm man feiher an, daß der Zitteraal lahmende Molekule aussende, daß er wie eine Toder mirte, nedag, losgeschnicht, der wie ein midkeationen beinfindiget fohmende Köper (Me. au. mur Academie des Sciences 1714). Als aber Mussel, bette et bei glideliche Bon Schlag einer Leeden Eighte verstürer, hatte er die glideliche Jose, ihn mit dem Schlage des Jitterrochens zu verzeichen und so zwei Leftade zu eine Auftrage der Better der ber Titterau und fo zwei Erscheinungen, beren Ursprung gang verschieden sich en getteriche, die eine Auftreschliche genannt hatte, mit dem trächtgeren Ramen elektrische.

3u ben bis jest genauer bekannten eietrischen Kijsen gehören 1) aus ber Zamilit der Rochen, die Sitterrochen, Torpedo narce, aive marmorata, Torpedo galvanii und Narcine brasiliensis. 2) Aus der Tamilit der Alet, der Sitteraal, Gymnotus electricus, der Sitteraal, Gymnotus electricus, der Sitteraal, Gymnotus electricus. Die beiben Atten von Torpeado sinden sich im mittelländischen Meter und in dem atlantischen Decan, seiten in der Notosse; die Sitteraale in den Landleen von Schametik, desponder in Gugana, der Litterwels im Rit, dem Riect und in anderen aftikansichen Rüssen.

Nach alteren Nachrichten sollen noch Rhinobatus electricus, Tetra odon electricus und Trichiurus electricus etetrifche Eigenschaften haben, doch sind wohl biefe Angaben noch als sehr problematisch anzusehen.

Die ersten einigermaßen genauen Untersuchungen über bie elektrischen Witkungen bes Bitterrochens find von Balfh angestellt worden. Er ftellte feine Berluche im Jabre 1772 an.

Winn man burch ben menschichen Kerper eine leitende Berkindung gwischen dem Bauch und dem Arden des Dieres perfettle, so erhalt man eine dem Entladungsschigu der Leibener Fischer üben dehniche Erchätterung. Am besten ziest sich die Erchätung, wenn man dem Jitterrochen mit bem Bauch auf eine metallemen Arleit igs, mit einer hand den Arleit und mit der andern den mehreren Perfen moch flieden des Zieres berührt. Dieser Solag ist seich burch eine Riche von mehreren Perfonen moch sibilator, von dem ab erste von Rich am Leid, die andere am Rücken anfast. Die geringste Unterbrechung der Leitung im Schiefungsgegen verhindert den Schieg.

Im Wasser find die Schläge immer weniger intensiv als in ber Luft, man erdatt fie aber auf dieselbe Weife und unter benfelben Bobingungen. Da bas Wasser in ziemlich guter Leiter ift, so begreift man, daß ein traftiger Zitterrechen in die Ferne wirfen kann, und baß es nicht mehr notifig ift, ibn direct

Physiologijche Wirtungen bes galvanischen Stromes und thierische Elettricität. 433 gu berühren. MB alfh hat in ber That beobachtet, bag ber Zitterrochen auf einige Entfernung bin Eleine Fische erschlägt, ober wenigstens betäubt.

Wenn der Littercochen einen Schlag giebt, so ist es flets ein willklusicher. Act; manchmal kann man ihn mehreremal binter einander ohne Erfolg berübern, wenn man ihn ader erigt, sindem man ihn in die Jissfedern knelft, fo kann man soll immer sicher son, verstärter Schlage zu erhalten. Waalh dan manchmal an furfisie Arthabuneen in einer Minute exchlen.

3. Da vp hat zuerst bie Bentitat ber Elektricitat bes Titterrochens mit ber Reibungs und Berührungselektricitat satisch bargethan, indem er mittelst bereiben Stahlnabeln magnetisitete, die Magnetnabel ablenkte und chemische Wirkungen beroorbrachte.

Becqueel und Beefdet hoben mehrere interssamt Bebadhungen an Sittereochen von Chioggia nahe bei Benedig gemacht. Sie haben 3. B. mit hur balte guten Galvanometere dargethen, baß der possitive Strem immer vom Ruden durch bat Galvanometer jum Bauch gebt; sie haben auch von Remembstätigt, baß der Zitterochen willfutich an den verschiedenen Stellen seines Körpred Schlage geben kann.

Matteuci, melder ebenfalls interssant Bersude über die Bittrecohen bes abriatischen Meeres gemacht hat, ist dahin gelangt, durch die Elektricität biese Thiese vollemmen sichtbare Austen, die eine auf bem Ruden, die andbem auf bem Bude be Fisches mit bete biese ramaturen, die eine auf bem Ruden, die andbem auf bem Bude de Fisches mit iber bieser Armaturen sehr ein Golbblitch den im Verbindung und brachte dann die beiben Golbblitchen sehr nabe an einander; so oft nun bas Thier gereigt wurde, sprang ein Junten zwischen ben Golbblitchen über.

Matteucci fand auch die icon von Becquerel und Breichet gemachte Beobachtung bestätigt, daß ber Ruden positiv, der Bauch negativ elektrisch ift.

Tude Linari hat in ber neuesten Zeit biese Untersuchungen mit Ersolg fortgesetz, er hat ebenfalls Funken zu gewinnen gewußt und an einem empsibiliden Conden Zeichen elektrifcher Spannung erhalten.

Der Bittergal, Rig. 420, melder guch ber furinamifche Mal genannt



wird, hat eine noch weit gespere etketische Regit als ber Sitterochen. Walfh ließ fich Gymnaten von Surinam fommen, mit weichen er die Refultate beflätigte, die er einige Jahre vorfrer an bem Sitterochen erhalten hatte; er machte aber außerbem noch die wichtige Brobachtung, baß sich ber Schlag ber Mutre-weinelte Seind. ber Poels. in Such Bo. 11. Bitteraals von einem Leiter ju einem anberen burch eine bunne Luftichicht binburch fortpflangen tann und baf man in biefem Salle einen elettrischen Funten überspringen fieht.

Sumbolbt hat in Amerika gemeinschaftlich mit Bonpland eine Menge Berfude mit Jitteraalen gemacht; wir wolben bier anführen, was er über die eigenthumliche Lebenbart biefer Fische und über die Art fagt, wie fie gefangen werben.

"" Aber nicht bis Krebobie und ber Jaguar altein fleden ben fieddametlanischen Pfrehen nach; auch unter ben Richen hoben fie einm gescheichen Feind. Die Sumpfronsfer von Bera und Raftro sind mit zahllosen eiektrischen Aaten gestütt, beren schleimiger, gesügesfeckter Keper aus jedem Aphile die er schiedung bei der der bei der die der die der die der die der bei bis 6 Juf Länge. Sie sind mächtig genug, die gedigen Löster zu Geben, wenn sie bie nervenreichen Digane auf einmal in galnisger Richtung entäden. Die Gespensftraße von Urticucu mußte einst verändert werden, weil sie sich in sie der Winge in einem Richtschaf angehalte haten, daß sichtig der Wetenden viele Pferbe in der Ause eine Ause fliechen alle anderen Kisch die Pfahr biefer furchdaren Aale. Selch der Angehalten am hohen Ure foreken sie, vonn die studies Kure ist na aber Mockobs der Kennfer au.

"Ein materisches Schauspiet gewöhrt der Sang der Symmeten. Man jagt Mautisser und Pfreie in einen Eumen, den bie Indianer ein gunigisch, bis der ungewohnte Lömen die muthigen Bische zum Angriffe eigt. Schlangen artig siedt man sie auf dem Massser schweimene und sich verschlagen unter den Bauch der Pfreie dengen. Bon diesen ertigen wiele unter der Schälge. Mit gestrauber Mahne, schweiden, wibe Angst im funkelnder Suge, flieben andere das debende Ungewitter. Ter bie Indianer, mit langen Bambussschieden erfüglich ein die Mitte der Logen gestellt aus flieden andere das flieden für in die Mitte der Logen gestellt.

"Allmälig life die Muth des ungleichen Kampfes nach. Wie entladene Bolten gestlreuen ich die ermideren Gymnoten. Sie beduffen einer Langen Ruhr und einer reichlichen Nahrung, um zu sammeln, was sie an galvanischer Kraft verschwende haben. Schwäder und schwäder erschüttern num allmälig ihre Schifige. Som Gerkusche der stampfenden Pfreber erschereft, naben sie sich funchsam dem Uffer, wo sie durch harpunen verwundet und mit durrem, nicht stienden Docke auf die Ersteppe aczonen werden.

«Dies ist der wunderdare Kampf der Pferde und Lische. Was unsichten bei technigie Pfachf diese Molleckwohner ist, noch junch die Verführung setwich err und ungleichartiger Theite erweit, in allen Organen der Thiere und Pflanzen umretolt, was die weite himmedosele donnernd entstammt, was Eisen an Eisen diende und den fliedem wiedertherenden dang der teitenden Radel lenkt, Alles, wie die Farde des gestellten Lichtstadts, sließe aus einer Queille; Ausschlichtstadts, fließe aus einer Queille; Phyfiologifche Birfungen bee galvanifchen Stromes und thierifche Gleftricitat. 435

Das Degan, in welchem fich die Erketricität entwickett, hat bei den welchiebenen eletrischen Fischen im Wefentlichen biesete Arent, dusselbe Ansehen, os gleich seine Gestalt, seine Kochse und seine Anoedmung verschieben ist. Wie wolken nun versuchen, eine Jose von dem Degane des Littercochens zu geben, welches am genauesten unterfluch worden ist.

Die Fig. 421 ftellt einen Zitterrochen von oben gesehen bar, welcher auf ber einen Seite gebfinet ift, so bag man bas elettrische Organ fieht. Es geht vorn bis bicht an ben Borberrand bes Ropfes, seine obere Flace ftogt mittelft









einer faferigen Saut an bie Saut bes Rus dens, feine untere an bie bes Bauches, feine aufere Rlache ruht an bem Anorpel ber Geitenfloffe, feine innere an ber Dusculatur bes Ropfes und bes vorberen Theiles bes Rumpfes. Bon oben ober unten ge: feben, zeigt bas elettrifche Dragn polpao: nale ober runbliche Abtheilungen. Rigur 422; von ber Seite aber fieht man parals lele Streifen, wie Fig. 423 zeigt. Das gange Drgan befteht alfo aus einer Denge polygonaler ober runblicher Gaulchen, beren Are bie Richtung vom Bauche gum Ruden bat. Die Ranbbegrangung jeber Gaule bilbet eine etwas bichtere febnigte Membran , melde, mie es fcheint , biefelben

Dienste leistet, wie die Glassflabe, zwischen welchen die galvanische Saule aufgebaut wird. Isdese Saluchen besteht aus einer Wenge auf einander geschieden etter seiner Saluchen; biest leitinen, balb eebenen, bald gebogenen Blütchen sind burch sebr gescheinschieden von einander getrennt, und somit bieten biese Gaulchen in ibere Construction eine geofe Achnischteit mit einer aufgebauten galvanischen Saule bei

Man gabt bei bem Zitterrochen gewöhnlich 400 bis 500 folcher Saulchen auf iber Seite beffelben; Hunter gabte beren sogar bei einem febr großen Eremplare von 4½ Zuf Ednge 1184. Wier ftarte Nervenbanbet, d, e, f und g, Kig, 421, vertheilen sich in bas eleftrisch Organ.

Bei bem Bitteraal liegt bas elektrische Organ in bem fehr langen Schwanze. Bei biesem Thiere namtich liegt ber After so weit nach vorn, daß ber Schwanz bes Gymnotus fast 41/2mal so lang ist als Ropf und Rumpf zusammenge-

nommen; das elektrische Organ liegt fast der gangen Lange bes Schwanges nach auf jeder Seite und unterhalb besselben, so daß der elektrische Apparat bieses Schieres eine bebeutende Ausbehnung hat, woher es benn auch kommt, daß der Fitteraal so außerorbentlich ftarte Schläge ertheilen kann.

Bei dem Gemnotus stehen die Saulchen, welche das elektrische Organ bilden, nicht senkrecht wie deim Zitterechen, sondern sie laufen in der Richtung bes Schwanges fort, fo das bie Scheichen, senke nur bei Schwinge, bet in Bedeitschen in etwach stehen; baber kommt es denn auch, daß deim Zitteraal der positive Strom in der Richtung vom Kopfe nach dem Schwange, also nicht wie beim Zitterrochen vom Ruden um Bauche auch

## Siebenter Abichnitt.

## Bonber Bärme.

## Erftes Rapitel.

## Musbehnung.

Unser Gefühsvermögen unterscheidet verschiedene Zuflände an den Körpern, 147 die wir mit heiß, warm, kalt u. s. w. bezeichnen. Wenn ein Körper, den wir kalt nennen, warm wird, wenn er heiß wird, so nimmt er auch an Wolumen uu, er dehnt fich aus.

Die unbekannte Ursache, welche biese Ausbehnung ber Korper bewirtt, und welche zugleich die verschiedenen eben ermannten Empfindungen unseres Gefühlsvermogens veranlaßt, nennt man Barme.

Die Barme bewirft nicht allein eine Ausbehnung ber Rorper, sonbern fie ift auch im Stante, bie Aggregatunfande ber Abeper zu verandern, fie bewirft bie Schmetzung sesten bei Berbampfung füsfiger Robere. Bit wollen nun im Kolgenben bie Geftes biefer Erfcheinungen naber betrachten.

Das Thermometer. Da alle Körper durch die Wärme ausgedehnt 148 werben und da das Bolumen eines Körpers von dem Grade seiner Errafmung abhant, so kann die Ausbehung eines Körpers dagu bienen, um den Grad seiner Erwärmung ju messen. Man nennt die Temperatur eines Körpers den Grad seiner Erwärmung, die Institute der Erwärmung des Institutes der Besche finde finde Erwärmung, die Institute aber, welche man anwendet, um die Temperatur us bestimmen, nennt man Iber mometel,

His, 424 fellt ein Quedfilberthermometer der. An dem unteren Ende eine engen Glastofte befeinde sig ein kuglfirmigs ober cylindesigkes Geschis; dies Geschis und ein Theil der Röhre ist mit Quedfilber gestütt. Durch Emdermung vermeigt sich des Bolumen des Quedfilbers, est siest in der Köhre, und man sage, die Emperatur ser erhöht worden. Berm die Augst erkaltet, vermindert sich das Bolumen des Quedfilbers wieder, das Quedfilber sintet in der Röhre, und mas, die Emperatur se geschier.

Bei gleicher Temperatur nimmt ber Gipfel ber Quedfitberfaule auch ftets

bieselbe Stelle in ber Rohre ein. Wenn man ein anderes größeres ober Heineres Thermometer mit bem ersteren vergleicht, fo werden beibe mit einander fig. 424. Sig. 425, fleigen und fallen; aber die absolute Große bes



Strigens und Kallens kann doch sehr verschieben, weren, Munn 3. M. die beiben Augein gleich sind, oder die eine Wöhre einen zehnmal größeren Querschnitt als die andere hat, so würde bei gleicher Temperaturerhöhung das Queeffliber in der engber Mohre tehnung so de Queeffliber in der enderen.

Ein sichhes Thermometer fann nur dagu bienen, ju schen, od eine bestimmte Amperatur fastsinder, ober ob sie hohre oder tieser se, je nachdem der Gipfel der Quediffierfalut in der Röche an einer bestimmten Gette böher oder tieses siehe sie sie des Instrument wurde sich on on einigem Rugen fibe Buffenschaft seen von der die gegentlich est frauchdere Instrumente voch eigentlich erst frauchdere Instrumente, denn durch die Graduitung ist ein miglich, die Zemperaturen in Jahrn ausguvohlen, sie zu verzleichen und die Geste der Währen ausgumitten.

Bur Construction von Thermometern darf man naturid, nur solder Glasedbren anwenden, welche ibrer gangern Ednge nach gleich weit sind, was man daran erkennt, daß ein Queckslübersaden den man in einer solchen Röhre hin und der laufen läßt, an allen Stellen berießben gleiche Ednge hat.

Rachdem an der Rohre ein Gefag angeblasen worden ist, wird dasselbe mit Quecksiber gefaltt. Um das Quecksiber einzufüllen, wird an das obere Ende der Robre ein Stud einer weiteren Glastobre

Ift auf biefe Beife bas Gefaß t fammt ber Robre mit Quedfifber gefallt und ber Apparat vollfanbig erkalter, so wird das überfluffige Quedfilber aus h ausgegoffen und bann die Robre bieft unter biefem Gefaße vor ber Glasblaftelampe zu einer feinen Spige ausgezogen.

Che das Thermometer verschloffen wird, muß es reguliet werben, b. b. man treibt noch so viel Queeffilber aus, wie es grade ber mittleen Temperatur entspricht, fur welche bas Thermometer bestimmt ist; alsbann wird es gu- geschmolgen.

Das Geabuiren ber Thermometer besteht barin, bag man zwei fire Punkte auf der Richer markirt und den Bwischenaum (den Aundamentalabstand) in gleiche Theile theilt. Bie die sessen gleich Angleich eine Gesteht des Weiterschaften der Wester der Gesteht der Gesteht der Gesteht des Bussellens in der Kopen werden der Besteht der Bussellen der Gesteht des Quedstiedes Ausgesteht des Ausessieles der Besteht der Gesteht der Gesteht



tur bes Gefeierpunktes an. Bald nimmt auch das Thermometer biefe Temperatur an und bleibt nun volltommen flationalr; man hat alsbann nur mit Genauigkeit den Punkt der Röher yu martfrien, wo gerade ber Gipfel der Quedfliesefaule flebt. Man degleichet biefen Punkt zuest mit Zinte und alsbann mit einem Diamant.

Um ben Siebepunkt, yu bestimmen, niumt man ein Gefch mit langem halfe, Fig. 427, in welchem man bestülltrete Wasser zum Kohen bringt; nachbem es einige Zeit gekoch hat, sind alle Theile bes Geschieb, ale ciedmissia erwarmt und acteidmissia erwarmt und

ber Dampf entweicht durch die Seitenssfäungen; das Thermometre ist alebann allenthalben von Dampf umgeben, dessen Armenstate bieselsbe ist wie die obersten Walssterfdicht. Das Queessische siegt das die ju einem Puntte, auf bem es siest siegt sieden von den ein die überschreitet. Man versichen biesen Puntt wie den Arfriespuntt. Wann in biesen Augmelische die Varometerheiten nicht gerabe 760 Millimeter ift, fo ift eine Correction angubringen, beren Berth weiter unten, wo vom Sieben bie Rebe fenn wird, angegeben werben foll.

Bei bem Centesimalthermometer wird ber Zwischenraum ber beiben fixen Puntte in 100 Theile getheilt, und so erhalt man bie Thermometerscala. Alle Thermometer, welche auf biese Weise construirt find, find vergleichbare

Alle Thermometer, welche auf diest Weise construirt find, find vergleichbare Instrumente, d. h. sie zeigen bei gleichen Temperaturen eine gleiche Bahl von Graben.

Man fann Ausefliberthermonnete construiren, wedse bis zu 360 bie, fir Grobe gehen, weiter der nicht, weit man sonst dem Siedepunkte des Quarkstiers (400°) zu nahe kommt. Unter Mull sind die Angaden des Quarkstiers (ichtig bis — 30° ober 35°. Wei noch gerins gerer Emprechute kommt man vom Gestierpunkte des Quarkstiers (—40°) zu nahe. In der Neber der Emperaturen nämtlich, dei welchen die Köper ihren Aggregatustand abstem, ist sie Kottenung nicht mehr regimfässe.

Man hat bebachtet, daß dei vielen Ahrenometern der Rulipunkt mit der Beit fleigt, als ob die Kugel kleiner genorden wäre. Man hat dies befonders bei solchen Zhermonneten bemerkt, dei welchen über der Quedflicheflule sich ein letere Raum-befindet. Die Ursach vieler Bereckung des Rulipunkts sib bemach wahrschefind der Deruch der überen Urft, dem von innen kein Gegendeund entgegenwirkt, und der deufsen ufft, dem von innen kein Gegendeund entgegenwirkt, und der deufsen gelt, die zu einer gewissen Gränze zusammendecht. Es ist desbalb zu rathen, die Zhermonneter, nachdem man sie zugeschmoligen dat, einige Wonate liegen zu lassen, dever man sie grabuier. Auch darf man nicht verstümmen, von Zeit zu Zeit die Richtigkeit des Rulipunkts zu präsen.

Richt bei allen Abermonntern ift ber Fundamentalbestand in 100 Grabe gerbritt. In Doutschaft und Fanterfei fie das Raa mu ne't iche Ehrometer noch sehr verbreitet, bei welchem bieser Abstan in 80 Grade getheitt ist obziefen man sich bei wissenschaftlichen Unterstüdungen jest soll allgemein bes von Ectssus gureft angegebenen hundertschaftungen Thermonnters beitent. Es ist jedoch leicht, Ectssussigen Grade um ur'sche zu reductien, und umgeketz benn da

100° €. = 80° ℜ.,

fo ift

1° C. = 0,8° R.

unb

1º ℜ. = 1,25° €.

Es sind demnach & C. = x - 0,8° R. und nº R. = n . 1,25° C. Mant tam dies in Worten so ausbeichen: Um Réaumur's spe Boate in Celssius's spe ju permandeln, multiplicitt man die Zahl der Néaumur's spenden mit 1,25 dete mit 1/2. Wil man umgekehrt Celssus 's spenden mit Réaumur's spenden spenden spenden spenden spenden spenden wir 1,25 dete mit 1/2.

In England bebient man fich ausschließlich ber gahrenheit'fchen Scala,

been Rulpunt nicht mit bem der beiben eben erwöhnten zusammenfallt. Der Rulpunt bes die abet nie 1:i ihren Zbeitendwerte triffe mit bem Theilitiches — 171/9 der Celfius ischen Scala zusammen. Der Schmeizpunkt des Eises ift auf verfelben mit 32, der Siedepunkt des Wassers mit 212 sezischnet, so dog also der Roussichennam zwischen dem Serkrierpunkte und dem Siedepunkte bes Wassers die in 180 Grade getheilt ist. Ge find also dem absoluten Werte nach

mithin

unb

reduciren, hat man noch ju berücksichtigen, daß die Nullpunkte berfelben nicht zusammenfallen. Wil man Tabren heit iche Grade in Celfius' (che vervonnbeln, so hat man von ver gegebenen Geadzahl 32 abzuziehen und den Rest mit 1/3 zu multipliciren. Es sind bennach

 $x^0 \, \mathfrak{F}. = (x - 32)^{-5/9} \, \mathfrak{E}.$ 

Bill man Celfius'fche Grabe in Fahrenheit'fche verwandeln, so multiplicitt man mit % und abbirt zum Product 32. Es find bemnach

$$y^0 \in (y \cdot {}^0/_5 + 32)^0$$
 §.

Bur leichteren Bergleichung ber verschiebenen Scalen mag folgende Tabelle bienen:

| Celfius. | Réaumur. | Fahrenheit. |
|----------|----------|-------------|
| - 20     | — 16     | - 4         |
| - 10     | - 8      | + 14        |
| 0        | 0        | 32          |
| + 10     | + 8      | 50          |
| 20       | 16       | 68          |
| 30       | 24       | 86          |
| 40       | 32       | 104         |
| 50       | 40       | 122         |
| 60       | 48       | 140         |
| 70       | 56       | 158         |
| 80       | 64       | 176         |
| 90       | 72       | 194         |
| 100      | 80       | 212         |
|          | 1        | 1           |

12 10000 feiner urfprünglichen Linge ausgedehnt. Die Babl, welche angiebt, um ben wiedelten Theil feiner Linge (bei 0°) fich ein feiter Körper ausdehnt, wenn er bis 100° ermörnt wiede, nennt man ben Ausdehn un gede ficient ein. Man findet biefen Geofffienten, wenn man bis Geofffieiten, bei einen Man findet biefen Geofffienten, wenn man bis Geoffieite ber Ausbehnung, welche ein Körper dei einer Armperaturerbbbung von 0° bis 100° erleiber, durch feine urfprüngliche Unge dei Obwidert. Begeichent also biefe urfprüngliche Unge de Ausgehnung, fo ift der Ausbehnungsbeoffichen

$$r=\frac{b}{1}$$

Beber fefte Rorper hat einen befonderen, ihm eigenthumlichen Ausbehnungscoöfficienten.

Wie die Erfahrung (bett, beinem sich fast alle seinem Körper, wenigstens einnerhald ber Erkanten von 0° bis 100%, regestmäßig aus, b. b. ihre Ausbehnung
ist der Zunahme der Temperatur propertional. Wie haben 3, W. geschen, das sich eine Lischauge, wecke bis 0° preis Merter lang ist, um 42-m ausbehnt,
wenn man sie die auf 100° erraktmet; wenn man sie aber nur auf 50° erwaktmet, 10 behnt sie sich auch nur um bie Hallste, also um 1,22-m aus. Bei
einer Zemperaturerböhung von 10°, von 1° behnt sie sich bemnach auch nur
um 0,24-m, um 0,024-m aus. Wenn allgemein d die Ausbehnung eines
Skoppers für eine Zemperaturerböhung von 0° bis 100° ist, so sis 4

Kusdehnung, welche einer Zemperaturerböhung von 0° bis 100° ist 9 enspielt, wie

Ausbehnung, welche einer Aemperaturerbhung von 0° bis 1° entfpeicht, und wenn r der Ausbehnungscöfficint für eine Zemperaturerbhung von 100° ift, 0 ift der Ausbehnungscöfficint für eine Zemperaturerbhung von 1° giefol  $\frac{r}{100}$ . Bezeichnen wir mit l die Länge eines Körpers bei 0°, so ist feine Eånge

bei  $1^\circ$  gleich  $l+\frac{r}{100}l$  oder  $l(1+\frac{r}{100})$ . Bei einer Temperatur von  $t^\circ$  aber ist feine Eánge  $l'=l~(1+\frac{r}{100}l).$ 

Wenn brei ber vier Groffen I, I, r und t gegeben find, fo kann man bie vierte berechnen.

150 Die Anbifche Ausbehnung ift bie Bergrößerung, welche bas Bolumen eines Korpers burch bie Temperaturerbobung erleibet. Auch bier wird bas

100° eine Lemperaturengolung von 100° un 100° innes Deatumens ein Böpers bei 0°, se tann man ben Ausbehnungskoelfsscheinen und das Bolumme niese Köpers bei 0°, se tann man sein Bolumen stie eine Temperatur vom 1° auf dieselle Weise berechnen, wie bies bei der Längenausbehnung der sespere tregtmäßig ist. gegräft mure, vonausgesseh, obb die Ausbehnung des Köperse tregtmäßig ist.

Bei tropfbar fluffigen und gasformigen Rerpern wird burch ben Berfuch unmittelbar bie forpetiche Ausbehnung bestimmt, mabrend bei feften Borpern bie forpetiche Ausbehnung aus ber beobachteten linearen berechnet werben muß.

Der Ausbehnungscoöfficient fur bie torperliche Ausbeh; nung fester Rorper ift breimal fo groß als ber Ausbehnungs; coefficient fur bie lineare Ausbehnung.

Man fann fich bavon burch folgendes Raisonnement überzeugen. Es fer I die Seite eines Bufries bei 0°, so ift I'd das Bolumen beffelben, welches wir mit v bezichnen wollen; wenn nun der Bufrel bis auf 100° erwärmt wird, so ist ibt Eeite I (1 + r), mithin ist iest der Indatt des Bufrels:

$$v' = l^3 (1+r)^3 = l^2 (1+3r+3r^2+r^3).$$

Da aber r eine sehr kleine Grege ift, so kann man die höheren Potengen berfelben vernachlässigen, und ber Werth von v' reduct sich bemnach auf  $v' = l^3$  (1 + 3r) = v (1 + 3r).

Bir wollen versuchen, bies noch auf geometrischem Wege anschaulich zu machen.
Es fev abc, Rig. 428, ein aus iraent einem festen Rorper gebildeter Burfel



bei 0°. Wenn num biefer Währfel bei imer Armperaturenschung von 100° sich nur nach oben ausbehnte, so würde sien Bolumen um die quabratische Platte ad e.b. zunchmen, deren Inhalt er ist, men des Wedumen des urgefruglisches Währstel umd r der Währstel nur nach der linken Till. Wenn sich der Währstel nur nach der linken Seite bin ausbehnte, so weitebe er hier um eine eben so große Platte e.g.d f machten, und eine beiter Platte al.h. enblich, deren Inhalt gleich

falls rv ift, bas Resultat ber Ausbehnung ber Korper nach vorn feyn. Der Lubifde Inhalt biefer brei Platten gusammen ift 3 rv. Bur Bollenbung bet burch bie Barme vergrößerten Burfels mußte freilich noch ber Inhalt ber Eden

binyaaddirt werden, welche da einzupassen sind, wo je zwei der eden betrachteten Platten mit einer Kante zusammentressen; altein die Geföß derseiden sis sind bedeutend, das sie vertandskalle werden kann, da ja die Geföß er insaener Ausscheitung da sehr kleim ist im Bergleich zu der Länge der Seiten des ursprünglichen Währsels, und man kann also 3 rv ohne merklichen Sehler für die ganze Aumahme der Bolumens ausscheitung.

151 Andbehnung fester Körper. Weit die Ausbehnung sester Röcher durch bie Wärme sehr gering ist, so mie man auf Mittel sinnen, durch weiche sie bem Auge vergrößert wird. Dies geschieht z. B. beim Hebebander will, stehe Ausbehnung man bedachten will, steht mit



istem einem Ende gegen die feste Schraube van; das andere Ende de Stades fleht aber an einem Hedel h und zwar nahe an seinem Drehpunkte an, so daß das obere Ende die Sedels h schon einen zimmlich deventredm Weg zurüdlezz, wenn sich die Stange e auch nur wenig auskehnt. Die Benegung des oberen Endes von h wied aber in gleicher Weise noch einmal durch den Zebel p vergebsert, dessen freie Ende sich an einem Gradobogen es die bewegt.

Wenn fich beim Erkalten bie Stange / wieber gufammengieht, fo werben bie Bebel burch eine ichmache Teber wieber gurudgebrudt.

Die größe Schwierigkeit hierbei ist, daß man nicht leicht die feste Wieberlage und die Orchungsare a volldmunen unvereidbar machen tann; benn der Alfand berschon muß burchaus unverdneber bleiben, wenn die Restlates genau sein sollen. Wenn der Puntt a und die Wieberlage Theile berfelben Unterlage ausmachen, so wird sich dies siehe bei einer Temperaturerböhung ausbehenn und der fegaliche Költand größer werben.

Diefe Fehlerquelle ift auf eine außerft sinnreiche Weife in bem Apparate vermieben, beffen sich Lavoifier und Laplace bebienten, um die Ausbehnung fester Abrec zu bestimmen.

Eine aus bem zu prufenben Material verfertigte Stange a, Fig. 430, lag

horizontal auf glafernen Staben , über welche fie frei hingleiten bonnte. Als Biberhalt fur bas eine Enbe biefes Stabes biente ein verticaler glaferner Stab b, ber an einem horizontalen eisernen Querftabe hing, beffen Enben in zwei



größe in ben Boben eingefenttet vom Etein eingeflittet waren. Das andere Ende 
bes Elabes a war in unmittelbater Berührung mit einem ähnliden gläfernen Stade e., der von 
einem um feiner Erze teigt bethoben 
tem Stade of getragen wurde. In 
von Berührung von ein 
eine Stade 
ein ein unt ein 
von ein auf eine weit entfernte 
vor ein auf eine weit entfernte 
vor auf ein unt eine weit entfernte 
vor auf ein unt eine weit entfernte 
vor auf ein ein von ein 
von der 
von der

ftigt. Dier ift der Glasstad o der kurgere, die nach der Scala gerichtett Bistrinie aber der idnigere Schelarm: Benn durch die Ausbehnung der Stange a das unterer Ende der Stange o auch nur unbeduturch verradt wirt, so wird dabunch die Bistrinie des Fernroches gederhe, und man kann die kleinste Derhung auf der entsternten Scala ablesen. Einer Bereidung der Are d und der sesten Bistridage ist die aus unmbalich.

3wifden ben vier Pfeilern befindet fich ein Kaften, der mit Baffer ober mit Del gefullt wird, welches gehorig erhipt werden gann, und in welches der zu untersuchende Stab eingetaucht ift.

Du long und Petit haben wieder ein anderes Berfahren angewenhet, die Ausbehnung filter Köper ju befimmen, welches auf ber Differen, weischen der scheinbaren und absoluten Ausbehnung des Queffliebers, wovon später noch die Kede senn vor berucht. Rachben auf diese Weise die Ausbehnung des Alass und der Elisse bestimmt wose, bedienten sie sich um die Ausbehnung anderer sielen Köper zu sinden, des von Bord ab de Betegenheit siener Gradmunftung erfonnnen Pprometere. Diese Porometer ist Kiel, 431 dargestlett.



 bildet, bg alse eine 19 Abilte ber einem Theitung gleich 20 Abtheitungen ber anderem siech je kann man mit Sulft beifes Monius sie Genau bie Differeng ber Ausbehnung ber beiben Metallfiche ablesen. Wenn nun die Ausbehnung bes einen bekannt ist, so kann man leicht mit Sulft der eben bedabetten Differeng bie Ausbehnung bes anderen bestämmt n. Die Sulfe, weich Du i on zu und Petit anwenderen, waren 12 Decimeter lang, 25 Millimeter breit und 4 Millimeter bid.

Wenn der Golfficient für die Ilneare Ausdehnung eines Körpers dekannt ift, fo kann man, wie schon demerkt wurde, den Golfficienten für die tudische Ausdehnung berkonnen. 3ft. 38. der Ausdehnungs derficient für die Ilnear Ausdehnung des Glicher ich 18 der Ausdehnung des Glicher für dei Ilnear Ausdehnung des Glicher des Glicher der Golfficient für die Wergelserung der Wolfficient für die Mergelserung der Wolfficient für die Wergelserung der Glicher der Glicher

Die folgende Zabelle enthalt eine Bufammenstellung ber beften Beobachtungen uber bie Musbehnung fester Rorper.

Tabelle ber linearen Musbehnung fefter Rorper,

| Namen ber Körper. |     |      |      |      |      |     |       |   | 3    | Tempera:          |       |     | Musbehnung     |                    |  |  |
|-------------------|-----|------|------|------|------|-----|-------|---|------|-------------------|-------|-----|----------------|--------------------|--|--|
|                   |     |      |      |      |      |     |       |   | 31   | tur:<br>Intervall |       | ín  | Derimalbruden. | in gewöhn Bruchen. |  |  |
|                   |     |      |      |      |      | 9   | l a d | 8 | avoi | ijί               | er nn | b 8 | aplace.        |                    |  |  |
| Anglifd           |     |      |      |      |      |     |       |   | 01   | bie               | 100°  |     | 0,00081166     | 1/1245             |  |  |
| Blatin            |     |      |      |      |      |     |       |   | 10   | 10                |       |     | 0,00085655     | /1107              |  |  |
| Frange            | iid | es   | ble  | ihal | tige | 8 C | Blad  |   | n    |                   |       |     | 0.00087199     | 1/1197             |  |  |
| Bleifrei          | e ( | 9la  | srè  | hrer | ١.   |     |       |   | , a  | 10                |       | 1   | 0,00087572     | 1/1149             |  |  |
| 26                |     |      | 30   |      |      |     |       |   | 1 .  | я                 | 10    |     | 0.00099694     | 1/1111             |  |  |
| 10                |     |      | 10   |      |      |     |       |   | l m  | 30                | 10    |     | 0,00059760     | 1/1114             |  |  |
| 30                |     |      | 39   |      |      |     |       |   | 10   |                   |       |     | 0.00091750     | 1/1000             |  |  |
| Glas v            | on  | €1   | . (  | hobi | ain  |     |       |   |      |                   | 39    |     | 0.00089089     | 1/1180             |  |  |
| Stahl 1           | nie | bt , | geh  | årte | t) . |     |       |   | į n  | 10                | 20    |     | 0,00107880     | 1/007              |  |  |
|                   |     |      | -    | n    | ٠.   |     |       |   |      | 19                | 10    |     | 0.00107915     | 1/027              |  |  |
| 10                | ×   |      |      | 16   |      |     |       |   |      |                   |       |     | 0.00107960     | 7.00               |  |  |
| Stahl (           | gel | iári | tet) |      |      |     |       |   |      |                   |       |     | 0.00123956     | 1/107              |  |  |
| Beiches           | 6   | ifen | ı, a | eídi | miel | et  |       |   | *    | 10                | n .   |     | 0.00122045     | 1/110              |  |  |
| Stabeif           | m   |      | . `  |      |      |     |       |   | 10   | 10                | 39    |     | 0.00123504     | 7012               |  |  |
| Gold              |     |      |      |      |      |     |       |   | n    |                   |       |     | 0,00146606     | 1/000              |  |  |
| 20                |     |      |      |      |      |     |       |   |      |                   |       |     | 0.00151361     | 1/001              |  |  |
|                   |     |      |      |      |      |     |       |   | 20   | 10                |       |     | 0,00156155     | 1/242              |  |  |
| Rupfer .          |     |      |      |      |      |     |       |   |      | 10                |       |     | 0,00171220     | 1/201              |  |  |
|                   |     |      |      |      |      |     |       |   |      | 39                |       |     | 0,00171733     | 1/200              |  |  |

| Namen ber Rorper.                                        | Tempera:       | Musbehnung               |                        |  |  |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--|--|
|                                                          | Intervall.     | in Decimalbruchen.       | in gewöhnl<br>Bruchen. |  |  |
| tupfer                                                   | 0 bis 100°     | 0,00172240               | 1/201                  |  |  |
| Reffing                                                  |                | 0,00186760               | 1/100                  |  |  |
|                                                          | 2 2 2          | 0,00187821               | /sas                   |  |  |
|                                                          | 2 2 2          | 0,00188970               | 7,00                   |  |  |
|                                                          | 2 2 2          | 0,00190868               | /504                   |  |  |
| »                                                        | 2 2 2          | 0,00190974<br>0.00193765 | /324<br>/910           |  |  |
| Sinn                                                     |                | 0.00217298               | 7910                   |  |  |
| Stet                                                     | 2 2 2<br>2 2 2 | 0.00217295               | /4E2                   |  |  |
|                                                          | 1 1            |                          | 7061                   |  |  |
| 97                                                       | ach Smeat      | on:                      |                        |  |  |
| Beifes Glas (Barometerrohren)                            | 0 bis 100°     | 0,00083333               | 1/1175                 |  |  |
| Intimon                                                  | 2 2 2          | 0.0010833                | 1/242                  |  |  |
| 5tahl                                                    | 2 2 2          | 0,00115000               | 1 1/2                  |  |  |
| beharteter Ctahl                                         | 2 2 2          | 0,00122500               |                        |  |  |
| fifen                                                    |                | 0,00125833               |                        |  |  |
| Biemuth                                                  | 2 2 2          | 0,00139167               |                        |  |  |
| tupfer, gehammert .<br>tupfer, 8 Theile mit 1 Theil Binn | 2 2 2          | 0.00181667               |                        |  |  |
| Reffing, gegoffen                                        | 2 2 2          | 0.00187500               | /550<br>/500           |  |  |
| Deiffinahraht                                            |                | 0.00193333               | /517                   |  |  |
| oth (2 Thie. Rupfer, 1 Thi. Bint)                        |                | 0.00193333               | 1 1/2                  |  |  |
| oth (2 Thie, Rupfer, 1 Thi, Binf)                        |                | 0.00205833               | 1/400                  |  |  |
| feines Binn                                              |                | 0.00228333               | /817<br>1/408<br>1/438 |  |  |
| feines Binn<br>Beiß. Loth (1 Thl. Binn, 2Thl. Blei)      | 2 2 2          | 0,00250533               | /200                   |  |  |
| 9lei                                                     |                | 0,00286667               | /249<br>/040           |  |  |
| Sinf                                                     |                | 0,00294167               | 1/040                  |  |  |
|                                                          | Nach Rop       | :                        |                        |  |  |
| Mlas in Rohren                                           | 0 bis 100°     | 0.00077550               | 1/2                    |  |  |
| Mas, foliber Stab                                        |                | 0,00060833               |                        |  |  |
| Rifen, gegoffenes Prisma                                 |                | 0,0011100                | /90t                   |  |  |
| Etahl                                                    |                | 0,00114450               | 7974                   |  |  |
| Reifing von Samburg                                      |                | 0,00185550               | 1/074<br>1/074         |  |  |
| Reffing, englisches                                      |                | 0,00109290               | /500                   |  |  |
| n a                                                      | ach Trough     | ton:                     |                        |  |  |
| Blatin                                                   | 0 bis 100°     | 0.00099180               | 1/1000                 |  |  |
| Stahl                                                    |                | 0,00118990               | 1/040                  |  |  |
| fifen (in Drahtzug gezogen)                              | n n n          | 0,00144010               | 1/040                  |  |  |
| Cupter                                                   |                | 0,00191880               | 1/501                  |  |  |
| Bilber                                                   |                | 0,00208260               | 1/400                  |  |  |
| n                                                        | ach Wollas     | ton:                     |                        |  |  |
| Balladium                                                | 0 bis 100°     | 0.00100000               | 1/1000                 |  |  |

| m                 |  |  |  |  |  |     |     |     |    | Temperar                                  | Musbehnung                             |                              |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|----|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--|--|
| Namen ber Körper. |  |  |  |  |  | 101 | : p | τ.  |    | 3ntervall.                                | in Decimalbruchen.                     | in gewöhnl<br>Bruden.        |  |  |
|                   |  |  |  |  |  |     |     | N a | d) | Dulong unt                                | Petit:                                 |                              |  |  |
| Platin            |  |  |  |  |  |     |     |     |    | 10 bis 100°<br>10 bis 300°<br>10 bis 100° | 0,00088420<br>0,00275482<br>0,00086133 | */::s:<br>/ees<br>*/::e:     |  |  |
| Glas              |  |  |  |  |  |     |     |     |    | 0 bis 200°                                | 0,00080133<br>0,00184502<br>0,00303252 | 7,101                        |  |  |
| Eifen             |  |  |  |  |  |     |     |     |    | (0 bis 100s<br>(0 bis 300°                | 0,00118210<br>0,00440528               | /454<br>/020<br>/546<br>/227 |  |  |
| Rupfer            |  |  |  |  |  | ٠   |     |     |    | 10 bis 100°<br>10 bis 300°                | 0.00171820<br>0.00564972               | 1/509                        |  |  |

Bon 0 bis 100° ift im Allgemeinen bie Ausbehnung ber festen Korper regelmäßig, in hoheren Temperaturen aber nimmt fie gu.

152 Unwendung ber Musbehnung fefter Rorper. Die Rraft, mit melder fich bie Rorper ausbehnen, ift gleich bem Biberftanbe, ben fie einer Compreffion entgegenfeben. Es fep ein Gewicht von 1000 Rilogrammen nothig, um eine verticale Gifenftange gerabe um fo viel jufammengubruden, als fie fich bei einer Temperaturerniebrigung von 10 gufammengieht; fo ift flar, bag, wenn man bie Stange mit einem Gewicht von 1000's belaftet, fie aber um 10 ermarmt, fich alebann bie burch bie Warme veranlafte Musbebnung und bie burch bie Laft bemirtte Compreffion compenfiren, baff alfo ihre Panae unperanbert bleibt. Dan fann baraus ichliegen, mit welcher ungeheuren Rraft fich bie Rorper ausbehnen und jufammengieben. Die Fluffigleiten, welche etwas compreffibel find, fich aber fart ausbehnen, tonnen bie größten Wirtungen biefer Art bervorbringen, Wegen ber Musbehnung bes Gifens barf man bei gebferen Bauten, mo eine großere Bahl von Gifenftaben aneinanbergereibt werben muß, s. B. bei Gifenbahnen, nicht ein Stud genau an bas anbere anftogen laffen, fonbern man muß fie fo an einander ichieben, bag noch ein fleiner Bwifchenraum fur bie Musbehnung bleibt. Bei Rohrenleitungen ift bie Sache fdmieriger: man erreicht bier ben 3med baburch, bag man bie Berbinbung gweier an einanber ftoffenben Robrenftude burch Blei vermittelt.

Die Kraft, mit welcher sich die Körper beim Erkalten zusammenziehen, ift gleich dem Wiberflande, den sie einer Kraft entgegensiehen, welche sie auseinander ziehet. Menn eine Kraft von 1000°n tölkig sit, um eine Kraftschape die viel zu verlängern, wie dies auch durch eine Temperaturerhöhung von 1° gerichieht, so ist klass, das, wenn man an den Essende eine Tast von 1000°s dangt und die Temperatur um 1° erniedrigt, alsdam die durch Geraltung bewiede

Contraction und die durch dem Jug bewirkte Berklangerung sich compensiven. Wenn ; D. dies Elienstange zwischen zwei spiken Wortenbergen flech, wetche sie durch die Krast ihrer Ausdehdnung nicht sorrticken kann, so muß sich die Elienstange diesen; und wenn die Ender einer Elsenstange die beschließt sind, daß sie diem Erkalten durch die Kart, mit welcher die Aussammenischung erfolgt, nicht weichen die Aussammenischung erfolgt, nicht Wischen Gebruch weben man die Kart. Dacher kommt est, daß diem Weischung erklast, nicht Wischen werden, wenn man die kan Kommen nicht Wischließte darunf genommen das, daß sich das Metall beim Erkalten gehörig zusammenischen kann

Da alle Körper sich burch die Makrme ausbehnen, so wie ein aus einer einschen Stangs gebildere Pendel bei höherer Temperatur langer lern als bei niedriger, se wird im Sommer also langsamer schwingen im Winter, und wenn ein solches Pendel zur Regultrang einer Uhr angewende nied, so ihr der Bengel und der Auflich in der A

nibet wirb, so ist ber Gang ber Go.
Ausschen Go.
Ausschen

dem C am penfation spendein, weiche ihre Ausschem wegen auch Koftyen des grannt werben, ist dieser nachtbeilige Einfluß der Ausbehnung vermiden. Fig. 432 früt ein Sempenfationsprecht der. Es sie aus fünf Gleinflohen, nämlich een bei dem Schlen AB, dem diehen Edwen EF und dem Schae KL, sterne aus die un gefflingsäden, nämlich den diehen Schlen CD und den diehen Ecklen Gb Ludammengeste. Die beien Auerstäde, nicht mit an auf auf der die Bestelle bei die Bestelle bei die Klage des Rostes in der i Tollie theilen, sind nur an auf ausgeschlichen befreitigt und baben Offsungen, durch weiche alle übeigen Eisen und Restingläde feit hindunchgeben. Die Gesammtänge bes Prechte ist offstoar zielch

AB + EF + KL - (CD + GH).

 $l_0 = l_1 - l_3$ 

wenn wir mit  $l_0$  bie Gefammtlange des Pendels, mit  $l_1$  bie Lange AB + EF + KL und mit  $l_2$  bie Lange CD + GH bezeichnen.

Bei einer Temperaturerhohung von & Graben wird

bie Lange bes Pendels  $l_t = l_1 (1 + 0,0000126 t) - l_2 (1 + 0,0000188 t)$ .

Es ift aber  $l_0 = l_1$ , wenn  $0,0000126 l_1 = 0,0000188 l_2$ ,

wenn also

$$l_1 = \frac{188}{126} l_2$$

b. h., wenn fich die Gefammtlange der brei Gifenftabe AB+EF+KL fich zu der der zwei Deffingftabe CD + GH umgefehrt verhalt wie ber Musbehnungscoëfficienten bes Gifens zu bem bes Deffings.

Compensationeftreifen nennt man ein Goftem von zwei Detallftreis fen, welche fich ungleich ausbehnen und welche entweber gusammengelothet ober jufammengenietet finb. Gefest, ber eine Streifen fer von Bint, ber anbere von Eifen und bas Spftem bilbe bei 200 eine gerabe Linie, fo wird es fich bei boberer Temperatur fo biegen, bag bas Bint außen ift, Sig. 433, weil fich bas



Bint ftarter ausbebnt. Unter 200 mirb fich ber Streifen auf bie entgegengefette Beife frummen, fo baff bas Bint innen ift, weil fich bas Bint ftarter gus fammengieht. Dan bat bies bei ber Conftruction ber Unrube in Chronometern benutt, um ben Geeleuten

Uhren in Die Sand ju geben, welche genau genug geben, um gur Bestimmung ber geographifchen gange auf bem Deere bienen gu tonnen.

Quabrantenthermometer, Sig. 434. Der Compenfationeftreifen



fgh, aus Rupfer und Ctabl gufammengefest, ift bei f befestigt und frummt fich uber g nach h. Um eine Mre brebt fich ein Sebel, beffen furger Urm ftets gegen ben Streifen bei h angelebnt und beffen größerer Urm b mit Babnen dd' verfeben ift. Die fleinen Bewegungen, welche burch bie Musbehnung am Enbe h bewirft merben, find auf biefe Beife fcon im Berbaltniff ber Bebelarme vergroffert. Die Babne d d' greifen in ein fleines, um bie centrale Are brebbares Betriebe; bie Rabel

li endlich, welche um biefelbe Ure brebbar ift, vergrößert noch bie Bewegung bes Betriebes. Wenn fich ber Compensationeftreifen in Folge einer Temperaturveranberung ftarter frummt, fo merben baburch bie Babne in ber Richtung von d nach d' gebreht, mabrent, wenn ber Compensationestreifen fich nach entgegengefester Richtung bemegt, Die rudagngige Bewegung bes Beigere burch eine um bie centrale Are gewundene Spiralfeber bewirft wirb. Dan berechnet Die Dimenfionen fo, bag eine Temperaturerbobung von 1000 C. ungefahr eine Umbrebung ber Rabel bewirtt. Inftrumente biefer Art muffen nach einem Quedfilberthermometer grabuirt merben.

Brequet's Thermometer ift unter allen Detallthermometern bas empfinblichfte. Es besteht aus einem 1 bis 2 Dillimeter breiten Banbe von Metall, welches fpiralformig aufgewunden ift, wie Rig. 435 zeigt. Dben ift bie Spirale an einem Stude Meffing befestigt, von bem fie frei herunterbangt. In ihrem unteren Enbe tragt fie eine horizontale, febr leichte Rabel, beren Spibe einen getheilten Rreis burchlauft. Die Rreisicheibe ift in ber Ditte burchbrochen und ruht auf brei Suffen, bamit bie Luft leicht gwifchen ben Winbungen ber Spiralen eirculiren fann. Der gange Apparat ift mit einer Gladgig. 435. glode bebedt, bamit er vor außeren Storungen



Das Spiratband ift aus brei über einander getegtem Metallschieften jusammengefete, Gilber, Gobt um Phatis, ber Golbfreifen ift im ber Mitte und bient, um die beiden anderen Metalle jusammenguschen. Da ein solches Soften immen noch eine bedrutende Diete hat, die wiede es ausgematig, bis seine gange Diete '/o. Mittimeter beträgt, mit ausgeschieften gegen bei der die der die die der die der die der die der die die die die die profit beträgt.

Man kann baraus ichliefen, wie außerordentlich gering die Maffe biefes Banbes ift, und wie ichnell es also die Temperatur ber Luft annimmt, die es berührt.

Durch die ungleiche Ausbehnung von Silber und Platin wird die Spirale auf- und gugenunden; wenn also die Temperatur steigt ober fintt, so wird sich die Radel berregen. Auch biefes Instrument wird nach einem Quedfilberthermometer graduirt.

Ungleiche Ansbehnung ber Rehftalle nach verschiebenen Rich. 153 tungen. Mit forelich hat nachgewiefen, daß Kryftalle, welche nicht bem regularen Spflem angehören, nach verschiebenen Richtungen bin eine ungleiche Ausbehnung durch bie Warme erleiben.

Es lift sich dies am leichtesten am terstallsstenen Opps und zwar am der Warieth andweisen, von wieder son in der Leite vom Liche bie Rede mat. Wan sinder dahusig Zwillingskrestallte diese Winterals, weiche ungestäde die Gestallt sig. 436 haben und unter dem Namen «Schwaltenschwieden wieden mit sig. 436 haben und unter dem Namen «Schwaltenschwieden sig. 436 haben und unter dem Ander Willie state wieden in eine Schwistisch und der Kontenstallt auf der Arfammensschwingskläden mm' ber bieden Andelsburten stehen. Wei der Argeneratur, die vielder der Arschallt



 hervorgeht, daß der Arpftall durch ungleichformige Ausbehnung feine Geftalt verandert hat

Achnliche Erscheinungen laffen sich auch hervorbeingen, wenn man zwei Krestalle so zusammentitet, das bie Richtung ber Aren in beiben verschieben ist, und dann in chnlicher Beise eine Flace anschleift, wie beim Gepspwilling; biese Richte wird albann beim Erwehrmen geberdem erscheinen.

154 Ausbehnung ber Rififigeleine. Bei ben Fluffigeleiten haben wir eine absolute und eine ich eind are Ausbehnung un unterfesiehen. Die scheinbare Ausbehnung sit der neiche man an ben in Geriffen eingeschloffenen Fluffisteiten wirklich beobachtet; bie absolute Ausbehnung dagegen ist blejenige, welche man beobachten wurde, wenn sich das Gestüf sieht durchaus nicht ausbehnte.

Dutong und Petit haben bie absolute Ausbehnung bes Qued filbers birect mittelft eines Apparates bestimmt, welcher auf bem hobvoftatifen Principe berutht, bas bie boche fluffiger Guluen, weiche fich bas Gleichgewicht halten, im umgefehrten Berhaltniffe ber Dichtigteit ftebt.

In Sig. 438 stellen at und a't' zwei verticale Rohren bar, welche burch bie horizontale Rohre tt' verbunden find; fie werben bis gur Sohe nn' mit



Duechtiber gestüt. Die Webern sind so weit, das die Capitariate teinen nachteitigen Einstig auselben tann. Dieser Apparat ist auf einer eistenm Battet // befestigt, die seicher auf einem flarten Brette von Holl zube, meldes durch die Schauben v ins Vitissau gestütt werden tann. Die eistenm Siche nund mit vien Missen zu nub de erhalten die Wöcker nicht der Wingen zu nub de erhalten die Wöcker nicht der Lings. Der Sicha m endigt oben mit einem eisernen Bugat, desse nicht aus Vitissauf der die Vi

Einer der Schenkel wird fortrolhrend auf der Aemperatur von 0° erhalten, mabrend der andere nach und nach ernedient wird, umd Alles tommt darauf an, mit Genauigkeit die ungleichen Schon der beiben Queefflibersaulen und die Zemperatur der erwarmten zu bestimmen.

Die Sobe ber Caufen uber ber Ure ber Robre tt' werben burch ein befonderes Inftrument gemeffen, welches man Rath eto meter nennt. Ein mit brei Stell-

ichrauben versebener Fuß, Fig. 439, tragt einen massiven verticaten Stab, um wel-Rig. 439. den sich eine Bulle a frei, jedoch mit etwas Reibung,



beben iffe. Ein getheilter Stab b b if an biefer Shife betfolig. Der geheilter Eind ift burch einen Anfah e unbiegam gemacht. Ein horizontales Bernrobe d, welches mit einer Libelle e, einer Strette auch einer Gereretions um einer Stellichreube verfehen ist, kann auf der gangen Kinge bes getheilten Stabes bb auf; und wiedergeschoben nerben. Der Tedage bes Gernrobte ist mit einem Monius verschen ger bes Gernrobte ist, mit einem Monius verschen ber Tedeling des Stabes hie wegt, und mit "Dufte bestfahe Monius der Stabes hie wegt, und mit "Dufte bestfahe man noch "jo bie 1"ja Willimeter Schäen kann an noch "Jo bie 1"ja Willimeter Schäen kann. Im des Instituments



Fernrohr mittelft ber Libelle genau boris gontal geftellt und bann bas gange Inftrument mittelft ber Stellichrauben bes Ruges fo gerichtet, baf man mit bem getheilten Stabe eine ganse Umbrebung um bie fefte Ure machen fann, obne bağ bas Riveau ber Libelle fich anbert. Fig. 439 ftellt ben Mufrig, Rig. 441 ben Grunbrif unb Fig. 440 bie Unficht bes Fernrohre von ber

reguliren , wird bas

Seite bar. Bu ben fraglichen Berfuchen wirb bas

Die Eemperaturen werden auf siegende Art bestimmt. Ein Estimber g, weicher die Röber at umgiekt, wird mit gestjenem Gie angeläuft. Nach dem Gische ber Questliebestlate visset man der in Kenster o. Da die Armperature des Etades mimmer unverdndert bleise, so sil auch der Bissepunkt er vollkommen seht. Die Röber at ein sie derställe von einem Gesinder g aus Kutpstelle umgeben, der mit einem setzen Dese angestült wird, weiches wenissens die 3000 erbite werden nicht auch der Dese angestült weich, volleis Kupserschiede ist wieder von einem Dsen umgeden, weicher dass beinet, das Delbad zu erwärmen. Ber jeht Beodachtung wurden alle Dssplinungen des Ofens verschießesse, in Sieze der Fisch die Armperatur wenigstens so lange Keit, als man zur Beodachtung unter von einste kieden.

Die Temperatur wird durch gwei Thermometer i i' bestimmt, von benen bas eine ein Luftsbermometer, bas andere ein Grwichte Durchsilberthermometer ift. Die Einrichtung und ben Gebrauch berselben werben wir alsbald kennen sernen.

Nach biefer Wetscher, weiche von der Ausdehnung des Glafes ganz unadhängige Refultate giebt, sanden Dutong und Petit, daß sich das Lurcksliber die einer Temperaturerhöhung von 0° bis 100° um 55,50° ober, was daßsche ist, um 0,018018. . . seines Bolumens ausdehnt, b. h. wenn man mit v das Bolumen einer Lurckslibermasse die 10° begeichnet, so wied diestlich Wasse, bei 100° ein Bolumen in 1,018. v. einnehmen.

Benn man die Temperaturen bes Delbabes nach bem Lufthermometer bestimmt, fo findet man, bag ber Ausbehnungscoöfficient bes Quedfilbers über 100° hinaus zunimmt.

Die scheinbare Ausbehnung einer Ruffigfeit ift die Differeng swischen ibrer absoluten Ausbehnung und ber tubifdem Ausbehnung bes Gefäßes, in welchem fie fich befindet. Um die scheinbare Ausbehnung zu bestimmen, kann man die beiben folgenben Methoden anwenden.

Man beobachtet ben Gang eines Thermometers, von welchem man gang genau ausgemittett bat, in welchem Berbaltmiffe bas Bolumm eines siechen Robrenflucks, weiches zwischen zwie Thiichen liegt, zum Inhalte ber Augel febt. Es ist in ber Regel mit großen Schwierigkeiten verdunden, bieses Berbaltmis genau zu bestimmen.

Die zweite Methobe beruhr auf ber Anwendung eines sogemannten Gewichtstebermometers, welches soehen ichne rendhnt wurde. Ein Gladgefäß, am besten 181g. 442 von der Big. 442 bargestellten Form, welches in eine feine gekrummte Big. 442 bargen ist, wird welche in eine feine gekrummte

Opte ausgegen 11, 1000 im Auseiner von 2 grant. Danie bestimmt alsohn das Genicht bes bei 0° im Gestspe entstaltenen Quecksibers und erndemt es, indem man es in ein gesipntet Blasfere oder Nöchod bringt. Ze mehr bie Tempenatur steigt, delfe mehr Quecksiber wird aus der feinen Deffnung hervoerbeingen. Aus der Wenge des Quecksibers, weckses ab volle Wasie aus der Methie Kenauskrift, kann man bie scheinder Ausehung ermitteln. Ges Das Seite 454 angeführte Bewichts Dueckfilberthermometer, mit Sulfe beffen man bie Temperatur bes Delbabes bestimmt, ift ein Apparat biefer Art. Man bestimmt bie Temperatur nach ber Quantitat bes ausgetretenen Quecksilbers.

Wenn bie scheinbare Ausbehnung einer Fluffigkeit und bie tubische Ausbehnung bes Geschen aus be Geschen aus bei debliche Ausbehnung berechnung inen; umgetehrt tann man die abschung des Geschiem der bestimmen, wenn man die absolute und scheinbare Ausbehnung der Fluffigkeit tengt.

Durch sehr genaue Wersuch bat Regnault gestigt, daß die Ausbehnung verschiedener Glassserten bei böheren Temperaturen so ungelichssemig ist, daß daburch ein ganz verschiedenere Gung der Tepremometre verantäst wied. so das zwie Tepremometre, deren Augsin aus verschiedenen Aussertung gefreit simd und reckles sindsen der Aussertung der Verlage der Aussertung der Verlage der V

Die meisten Fluffigkeiten behnen fich felbst zwifchen 0° und 100° nicht regels magig aus, wie wir bies alebalb feben werben.

Um die Ausbehnung verschiedener flussiger Körper durch den Bersuch ju bestimmen, kann man sich eines Apparates bedienen, wie der ist, welcher Fig. 442 abgebilder ist und welcher benugt wird, die scheindare Ausbehnung des Questsiebers au finden: unaleich deutenner aber ist der Rie. 448 (f. S.) abgebildter, von

... . Ma!

San: Luffac angegebene Apparat. Der Sale eines Gladgefages von entfprechen-



der Größe ist an einer Seille ganig eng ausgezogen, so daß sicher der einen Teille genissennaßen ein Archiver befindet. Die engste Seille des Spalife a ist auf irgend eine Beile martier. Man fällt nun die Augei mit der zu unterstüdenden Flässliffgetet, so daß sie noch über a hinau im Trickter sicher, das die Sange die auf die, indem man den gangen Apparat mit schwerkenden Schwe ober schweizen der Sicher und die Jüsselfsteit des auf 0° erkatet, de entstent man alle Jüssiffgetet, weckhe noch über der Warte sich. Wenn man die Gussiffgetet, weckhe noch über der Warte sich. Wenn man die Gussiffgetet, weckhe noch über der Warte sich.

1.5.5 Erbertigeret vo vertritteren Zuhrete. aus der Septer unvern fortradieris, unter dem Einfluffe der Wickmen, fie Boltmen, sie aben und ja auch sie Dietigkeit; im Gesche diese Weckniberungen macht aber das Wasser ein werde, rudrigig Auskanden. Wenn man von 0° an seine Zemperature eröbet, zieht es sich zusammen, anstatt sich auskurdenen; es zieht sich mehr zum mehr zukla. Auf dem men ich zu einer Temperature von



879. 445.
46°, und von diefer Zempecatur an dehnt es sich dann aus, wenn es noch mehr erwörmt wird. Det einer Zempecatur von 4° hat alse das Wassfer ein Did, sie zie einer men um. Am ehelm tägt sich mag im um. Am ehelm tägt sich das großen dehn einer Wassferennenter besochern; um aber die Erseinunger recht beutzig zu machen, mus an im Zbernmenter von etwos großen Dimenstonen anweiner; gan hespensten bei der die der die

adşeitibet Appacat 311 empfejen feşru. Ein Ballon, weicher ungefährt 2 leiter bilt, ift mit einer messing auf 200 eine Merken in Wesfing gefaste Glaebebre aufgeschaubt werben kann, wei Jig. 445 beutlicher zeigt. Amissien der Röcker ist eine Kallsmay der Balloms und der Kallung der Röcher ist eine mit Zalg gertankte Levelscheis eingelegt, so das man übergeung senn dann, das bei gehörigem Anziehern der Gehraube bier ein Wassifer entweisch. Am unteren Ande ber Schraube ift ein Akthen angebracht, an welches man ein Thermometer hönigen tann. Diefes Thermometer, gang von berm Waffer ber Ballons umgeben, zieft bie Temperatur bestelben. Die genauer Messellung ber Temperatur tann jedoch biese Thermometer nicht bienen, weil man es ber Lichterbung messen nicht gan, richtig ablesen kann. An ber Gliaserber ist ein gebrilter Stab angebracht, um barauf die Bariationen der Wasserferstlute micht ber Abeitung fann man den untersten Puntt bes gettbeilten Stabes nohmen.

Mit einem Apparate biefer Urt murben folgenbe Beobachtungen gemacht:

|   | Temperatur<br>bes Baffers. | Stanb bes Baffere in ber Robre. | Reducirter Bafferftanb. |  |  |
|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|--|
| - | 0                          | 48.75cm                         | 48,75cm                 |  |  |
|   | 1.56                       | 39.25em                         | 42.79em                 |  |  |
|   | 3.5                        | 31.25rm                         | 39.19cm                 |  |  |
|   | 4                          | 30.3~                           | 39.38cm                 |  |  |
|   | 5,25                       | 29.17em                         | 41,09cm                 |  |  |
|   | 5.75                       | 29.12cm                         | 42,170                  |  |  |
|   | 8                          | 32.25cm                         | 50.41cm                 |  |  |
|   | ğ                          | 36,25cm                         | 56,68cm                 |  |  |
|   | 12                         | 56,25cm                         | 82,49em                 |  |  |
|   | 16.25                      | 89.25cm                         | 126.14cm                |  |  |

Während also bei einer Temperatur von 10° das Wassfer in der Röhre 4834, Entimitert dirbe vom Mullymutte ftand, somt es dis dau (29,122°, asso 19,63°°, mährend die Amperatur um 5,750° sieg; bei noch mehr wachssender Zemperatur sieg aber das Wassfer in der Röhre wieder. Dies Brobadiumgsresse, weiche Zig. 446 durch die Linie ab ganplisch dasgesstellt iss, sodischungstense, weiche zugen der Verlieg der Verlieg der Verlieg der Verlieg der Verliegen der verliege

Wenn von 10° an die Zemperatur fleigt, sieht sich des Waffer zulammen, bos Balumen ves Gladgefisse dore vergrößert sich; bas brokafter Sinken ver Wafferstungen, der Gentraction des Waffers und der Ausbechnung des Glasse; um genau die Loge des Zichtigseitstmaximmen umd die Gehen. Wechnderungen in der Dichtigsteitsmaximmen umd die Gehen. Wechnderungen in der Zichtigsteit des Waffers zu ermitten, muß man genau die Capacität des Gefäßes und der Röhre aussmitten.

Dre Inhalt den Ballons detrug bei jenem Apparat 1016 Audikentimeter, ein Röhensstod von 10 Centimeter Länge hatte aber eine Capacität von 0,118 Audikentimeter. Berechnet man die tubisse Ausbedhung abes Glasgessigs für 1° C., so sindet man, daß es sich sich eine solche Temperaturerböhung um 0,02682 Audikent. ausbedin; wenn also das Wassfer unter dem Einstüge ber Baleme sich weder ausbednte, noch zusammenzige, so würde doch, so oft die Temperatur um 1° steigt, in Kolge der Glasausbesnung das Wassfer in der Webbre um 2,27 Centimeter sinken, das wie man leicht berechnen fann, ein

Rohrenftod von 2,27 Centimeter Lange einen kubischen Inhalt von 0,0268 Aubikentimetern bat.

Mun ift et leicht, bem Einstuß ber Glasausbehnung auf ben Bang ber Erscheinung nachzuweisen; wenn teine Glasausbehnung flattfande und ber Ballon firet biefelbe Agpacitat bitte wie bei 00, so wurde bei 10 sas Wasser um 2,27-, bei 2° um 2 . 2,27, bei 3° um 3 . 2,27 u. s. v. bober sieben, als



man beobachtet hat. Berechnet man auf dief Weife für jede der in obiger Tabelle enthaltenen Zemperaturen den Wässferland, wie er sen vollet, wenn die Glasusböchnung nicht influirte, so erhölt man die Jahlen der deritten Golumne obiger Tabelle, welche den Gang der Ausbelle, welche mis des Wässfers darfellen. Nach diesen Jahlen nig die wahre Ausbechnungsteurve a e, Fig. 446, der Wässfers construirt. Wan siehe, das 50 des Dichtigeriesmannum weistsich in der Wässen der Schrifte eristmanimum weistsich in der Wäsbe von 40 eine der einstanzimum weistsich in der Wäsbe von 40 eine der einstanzimum weistsich in der Wäsbe von 40 eine der einstanzimum weistsich in der Wäsbe von 40 eine der einstanzimum weistsich in der Wäsbe von 40 eine der einstanzimum weistsich in der Wäsbe von 40 eine der e

Benn man beabsichtigt, mit biefem Apparate genaue Meffungen zu machen, fo muß man ibn in ei-

2 mem Zimmer aufftellen, in welchem tein febr erafcher Zemperatur vert ziemlich desettenden Baffermaffe der Temperatur der ziemlich desettenden Baffermaffe der Temperatur der Temperatur der Temperatur der Temperatur der Temperatur der Temperatur der Angelein der Webelein der Angelein der Webelein der Angelein der Webelein der Angelein der Webelein der We

Diefe merkwurdige Gigenfchaft bes Baffers murbe fcon im 17ten Jahr: hundert von den Mitgliedern der Academia del Cimento beobachtet. Gie peranlagt bie Ericheinung, bag, wenn man mitten in ein etwa 8 Boll bobes und 3 Boll weites, mit marmem Baffer gefulltes Befan zwei Thermometer fo einfenet, bag bie Rugel bes einen etwa 2 Boll unter bem Bafferfpiegel, Die bes anbern aber 2 Boll uber bem Boben fich befindet, bann bas Gefag in einem 10 bis 20 marmen Bimmer langfam erkalten lagt, bag alebann anfange bas untere Thermometer tiefer fleht, bag ungefahr bei 40 beibe Thermometer gleich fteben, daß aber bei fernerem Erfalten bas untere Thermometer eine bobere Temperatur zeigt. Unfange ift namlich bas an ben Banben bes Gefages abgefühlte Baffer ichmerer ale bas etwas marmere Baffer in ber Mitte, es entftebt alfo ein Strom, bas marme Baffer fleigt in ber Ditte, bas taltere fintt auf ben Seiten. Diefer Strom febrt feine Richtung um, fobalb bie Erkaltung unter 40 fortgefchritten ift. Bei ber Temperatur bes Dichtigkeitsmarimums findet gar tein Strom Statt, und beibe Thermometer zeigen gleiche Temperatur. Tralles, Sope und Sallftrom haben bie Temperatur bes Dichtiafeitemarimume gerade baburch beftimmt, bag fie beobachteten, bei welcher Tem= peratur iene beiben Thermometer gleich fteben.

Man tann gu biefem Berfuche auch ben Fig. 447 abgebilbeten Apparat an-



menben, bei meldem bie Ertaltung burch Gieftude bervorgebracht wirb , bie fich in einer Bulle befinden , welche ben oberen Theil bes mit Baffer gefüllten Gefaffes umgiebt.

Die Temperatur bes Dichtigfeitemarimums ift 40, ale Mittel aus ben beften Beobachtungen, welche gwifchen 3,780° und 4,108° fcmanten. Diefe Differengen gmifchen ben Beobachtungen find leicht erflarlich, wenn man bebenet, wie auferorbentlich wenig fich bie Dichtigkeit bes Baffers

in ber Dabe biefes Dunftes anbert.

Die Dichtigkeit bes Baffere fur verfchiebene Temperaturen zwifden 00 und 200 beftimmte Sallftrom mit Gulfe ber bebroftatifchen Bage. Rach feinen Beobachtungen betragt die Contraction bes BBaffere von 00 bis jur Tempera: tur ber großten Dichtigfeit 0,00010824 feines Bolumens. Despres fuchte Die Dichtigkeit bee Baffere gwifchen 40 und 1000 burch bie Beobachtung thermometerartiger Apparate ju bestimmen. Seine Angaben mochten mohl bie genaueften unter allen fenn. Er machte 19 Beobachtungen gwifchen 40 und 1000 und entwarf banach mittelft graphifcher Interpolation bie folgenbe Tabelle.

Babre Bolumina bes Baffere nach Despreb.

| Temp.                                                                                                                         | Beiumen.                                                                                                                                                                                                                                                 | Temp.                                                                 | Bolumen.                                                                                                                                                                                                      | Temp.                                                        | Bolumen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Temp.                                                            | Bolumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4°6.<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25 | 1,000000<br>1,0000082<br>1,0000309<br>1,0001216<br>1,0001216<br>1,0001216<br>1,000253<br>1,000582<br>1,000582<br>1,000713<br>1,000582<br>1,000713<br>1,0012067<br>1,0012067<br>1,00139<br>1,00179<br>1,00224<br>1,00224<br>1,00224<br>1,00224<br>1,00221 | 29° 6. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 1,00403<br>1,00463<br>1,00463<br>1,00463<br>1,00494<br>1,00555<br>1,00193<br>1,00624<br>1,00694<br>1,00733<br>1,00612<br>1,00695<br>1,00783<br>1,00894<br>1,01985<br>1,01985<br>1,01985<br>1,01985<br>1,01985 | 53° €. 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 71 72 73 74 | 1,01345<br>1,01395<br>1,01445<br>1,01495<br>1,01495<br>1,01547<br>1,01697<br>1,01699<br>1,01962<br>1,01913<br>1,02925<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,02945<br>1,0294 | 77° ©. 78 79 81 82 83 84 85 86 87 889 99 1 99 2 93 94 95 96 7 98 | 1,02694<br>1,02761<br>1,02761<br>1,02823<br>1,02865<br>1,03982<br>1,03002<br>1,03156<br>1,03225<br>1,03293<br>1,03361<br>1,03430<br>1,03560<br>1,03560<br>1,03665<br>1,03665<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367<br>1,0367 |
| 26<br>27<br>28                                                                                                                | 1,00321<br>1,00345<br>1,00374                                                                                                                                                                                                                            | 51<br>52                                                              | 1,01205<br>1,01248<br>1,01297                                                                                                                                                                                 | 75<br>76                                                     | 1,02562<br>1,02631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99<br>100                                                        | 1,04228<br>1,04315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Benn man die Dichtigkeit bes Baffere bei 40 gleich 1 fest, fo erhalt man nach biefer Tabelle bie Dichtigeeit bes Baffers fur jebe andere Temperatur, wenn man bas biefer Temperatur entfprechenbe Bolumen in 1 bivibirt.

Das Phanomen bes Dichtigfeitsmarimums fcheint, ale eine gufallige Musnahme ber allgemeinen Musbehnungsgefebe, nicht pon befonberer Bichtigfeit ju fenn; wir werben jeboch weiter unten feben, welch eine wichtige Rolle es in bem Saushalte ber Ratur fpielt. Rur in Folge biefer Gigenfchaft tonnen in boberen Breiten Stuffe und Geen in einer gemiffen Tiefe ftete fluffig bleiben, nur baburch ift es moglich, bag bie lebenden Gefchopfe, welche bie Gemaffer bepolfern, in allen Nahreszeiten aushalten tonnen.

Die Sig. 448 bient bagu, ben Bang ber Musbehnung von Quedfilber, Baffer und Beingeift anschaulich ju machen und unter einander ju vergleis chen. Die unterfte Curve ftellt bas Musbehnungsgefes Ria. 448.

1.1 bes Quedfilbers bar, fie ift eine gerabe Linie, weil biefe Fluffigeeit fich gwifden 00 und 1000 gleichformig ausbehnt. Das Baffer behnt fich swifthen biefen Temperaturgrangen ftarter aus, und gwar um 0,045 feines Bolumens bei 00; allein Die Ausbehnung ift nicht gleich: formig. Die mittlere Curve ftellt bas Musbehnungs: gefet bes Baffere bar, fie jeigt anfange eine Contraction, bei 80 ift bie Dichtigfeit bes Baffere wieber fo groß wie bei 00, bei machfenber Temperatur behnt fich aber bas Baffer in einem immer machfenben Berbattniffe aus, wie man aus ber Curve leicht erfieht. Die oberfte Curve ftellt bie Ausbehnung bes Weingeiftes bar : biefe Curve bilbet anfange eine gerade Linie, benn ber Beingeift bebnt fich bie 500 gleichformig aus, pon ba an aber in machfenbem Berhaltniffe. Mus ber Bergleis dung ber Orbinaten erfieht man, um ben wievielten Theil bes Bolumens bei 00 fich jene Riuffigeeiten bei einer bestimmten Temperaturerhohung ausbehnen. Bei einer Temperaturerhohung von 0 bis 400 C.

behnt fich Schwefelather um 0,0639 feines Bolumens bei 00, Steinol um 0,106 bei einer Ermarmung von 00 bis 950.

Musbehnung gasformiger Rorper. Da bie Barme ein Agens ift, welches die Rorper ausbehnt, alfo bie Theilden weiter von einander entfernt, fo wirft fie offenbar ber Cobafionefraft entgegen. Run aber ift bie Cobaffons: fraft bei feften Rorpern am ftareften, Die ausbehnenbe Rraft ber Barme wird alfo bei feften Korpern ben großten Biberftand ju überminden haben; Die feften Rorper tonnen alfo biefem Raifonnement gufolge burch bie Barme nicht fo ftart ausgebehnt werben als fluffige und gasformige. Die Erfahrung beftatigt bies volltommen. Bir tonnen aber weiter ichliegen, bag, ba bie Cobaffonefraft, welche bie Theilchen verschiebener fefter Rorper gufammenhalt, nicht gleich

Bei gasifemigen Kleipern ift die Wicktung der Cobfionekroft auf die einzelnen Theilichen gleich Null, die Cobfionekraft fest also der ausbehnenden Kraft
der Währme kin hindernis medt entgegen. Daraus ergeben sich mehrer wichtige
Folgerungen. Erstens mitsten gasssemige Kerper durch die Wicktung
kleiter ausgebent werben als krieft und stüdlige, was sichen durch die Scheich
lichten Berluche bestädigt wird; gweitens muß aber auch die Ausbehnung durch
die Wicktune nicht nur für alle Gasarten, sondern auch für alle Emperaturen
dieste fenn, d. b. der Ausbehnungscofficient ist berselbe für alle gassseming
Körper, und alle Gase behnen sich siedes der Aunahme der Temperatur proportional aus.

Die Bertucke bestädigen in der Tkar, daß sich alle Gasarten fast in gleichem Berdätniste ausbehnen; daß aber die Ausbehnung der Gast der Temperaturgunahme preportional ist, läst sich vorch Bertucke mich nachweisen, wei wir ja kin directes Mittet haben, die Temperatur zu messen, und weit wir ja gerade die Ausbehnung siest, uur Temperaturbestimmung bewucht

Obgleich uns aber hier der directe Beweis durch den Berfuch fehlt, so durfen wir bennoch die gleichmäsige Ausbehnung der Luft um so mehr als wahr anssehen, als alle übrigen Folgerungen des Raisonnements, welche mes endlich zu diesen Schluffe führten, durch alle Berfuche vollständig derandrehiete find.

Man batte sich lange vergehich bermüßet, ben Ausbednungskoefficienten der kuft zu bestimmen; man erhiett stres sach unter sich admeichen Bestlutzer, was darin sag, daß man die angewendere Luft nicht gehörig von Wassserbeit, pfen befreit hatte, weckhe, wie wir dah sichen werden, die Kestutate westentlich wohndierten. Bar-Luffac was der Estfe, werdere constant Kestlutate vierknitch Rach sienen Bestimmungen ist der Ausbechungskoessfreient der Luft, 0,375, d.b. wenn man Luft von Ob ist auf 1000 ernstrum, so behnt sie sich um 0,375 ober 1/4, übere Bolumens aus, worausgeses, das der Druck, unter weichem diese kuffungsse sich, sich wiede verächberet.

Gan-Luffac dediente fic ju feinen Berfusken einer Glaarscher, weiche, umgefabr 30 bis 40° lang, 1 bis 1,5° Durchmesser ausgebafen vor. Die Ende eine Auget von eine 0,8 bis 1° Durchmesser ausgebassen von. Die Röher war graduirt und das Berhöftnis des Kugelinhalits jum Belumen der durch die Theisterick auf der Alder gemachern Albestungen berschen genach bestimmt. Man gelangt bagu, indem man erft bie Auget und einen Theit ber Rober eint Queeffilder fullt und bad Gewicht bes Queefsibers bestimmt, dann von Neuem Queeffilder geftilt und abermals wiegt. Aus dem Berdlitrigt ber gefundenen Gewichte laßt sich dann auf das Berhattnif ber gefundenen Gewichte laßt sich dann auf das Berhattnif ber Bolumina schließen.

Machem auf beier Weise der Nauminhalt der Kugel und der Köhre gehörig verglichen sind, muß die Kugel mit trodenere Luf gestüllt und delle gefost werden, das alle Zeudrigkeit, welche erwa noch an dem Glassachnen andenga, vollständig entfernt werde. Dies verde dabund ereich, daß man Zuchfülder in der Wöhre siehen läßt, gerobe sie, wie man der im Fällen eines gewöhnlichen Dermometere versichet. Iht so die Kuchtigkeit entfernt und die Kugel sammt der Wöhre mit Zuchfülder angestütt, so derfülgt und an affennen Ende ber Köhre ein weiteres Glassedder, welches mit Studen von Chloradicum gestült is. Deingt man nun die Köhre in die verticate Tustung, wie es Sig. 449 Kig. 449, sigt, so fließ das Quedfilder aus, und kuft tritt stat dessen die Röhre und die Kugel ein, welche vollomment tochen ist, weit sig

burch bie Chlorcalciumftude hat hindurchftreichen muffen.

Um das Ausstiefen des Quechfilders aus bem etwas ergam Rober zu hornetfleiligun, sitett man durch die Eldercaliumscher bindruch in die Röher des Luftskermometers einem Cefindeabt, den man nur eimas auf; um diezeuglicheren nethigt der, um das Durchfilder berauszubringen. Wenn man so alles Quechfilder die auf eine geringe Wenge aus der Röher entsent dat, zieht man den Dendt gurcht. Die kleine Quechfilderfalut, welch noch gurchforiet, dient als Index-Es bestiet auf dies Welfe teine Beröndung gwischen der Luft, welch ein der Rugel absgehert ist, um der dußern Euft, um die Kote kann als gang offen birien. Beingt man nun dies Jankrument in eine borigkontale Rage, so dat man im Luftschremmetter.

Man beebachtet den Apsilfteich der Rebier, dei neichem sich der Inder seisstellen, wenn ber Appacat in gestößenes geschwohzenes Eis gebracht wird. Da man weiß, wie vielmal das Belumen einer Wöhrenabtheilung in dem Belumen der Augel enthalten ist, so ist durch die Weedachtung das Wetumen ausgemittelt, welches die abgesperret trockene Luft bei Oo einnimmt. Nun beingt man das Instrument in einen Kalten, dig. 450, der mit Was-



fer gestüllt ist, weiches man bis zu einer beliedigen Aemperatur t erwärmen kann, und zwar so, daß die Röher noch aus der Wand des Kassens bervorragt. Die Köher wird gerade bis zum Jader in den Kassen kinnigsschoben, damit alle adspfererte Lust die Aemperatur des Bades annehme. Die dieste Erwärmung behnt sich die dasspferette Lust aus, der Jader mit weiter von der Kussel specialische Lusten die Lusten der die Lusten die Luste

Sollte fich mabrend bes Berfuche ber Barometerftand geanbert haben, fo ift biefe Beranberung mit in Rechnung ju bringen.

Die tubifche Ausbehnung bes Glasgefäßes ift auch noch in Rechnung gu bringen. Die Gerrection, welche baburch veranlaßt mirb, ift jedoch im Bergiefch guber Ausbehnung ber fulf bodft unbedetund. Benn man ber Ausbehungsbereiten ber Luft fur eine Temperaturerhöhung von 100° ohne Berufffchigung ber Ausbehnung bes Glasse ermittett, jo bat man gu bemfelsen, um bief Bernachdiffiqung au voerfairen, noch 0,002 zu abbien.

Wit Berudifistigung aller Correctionen san Gap e Lusse für den Ausbehnungseöfficierten der tochem Luss sow als aller trocknen Gasarten ber spin angeschieber Werth 0.375. Bei einer Untersuchung, weiche Rubberg über die Schmitzpunkte von Jinn, Abdmium und Blei ausschierte, dechage sich ihm Zweifel der die Richtigkeit biefet für die Busssiegelich wirdigen Constanten auf. Er studie biefelbe nach einer anderen Wethode zu bestimmen und fand fant (3.75 die Salo (3.965.

Rubberg menbete ju feinen Berfuchen eine nicht gar lange, mit einer Rus gel verfebene Thermometerrobre an, welche auf ber anderen Seite in eine feine Spite ausgesogen mar. Der Durchmeffer ber Rugel betragt etma 2.5 Centimes ter. Gie wird baburch mit trodener Luft gefullt, bag man bie Spipe ber Robre mittelft eines Rortes in eine Chlorcalciumrobre ftectt und fie alsbann burch bie Spirituslampe ermarmt. Daburch mird ein Theil ber in ber Rugel enthaltes nen Luft ausgetrieben, und biejenige Luftmenge, welche bafur beim Erkalten ber Rugel mieber eintritt, ift vollkommen troden, weil fie ja erft amifchen ben Chlorcalcicumftuden hindurchftreichen mußte. Diefe Operation wiederholte Rubberg etwa 50 Dal, um auch bie leste Spur von Feuchtigfeit aus ber Rugel ju entfernen. Statt biefer Austrodnungsmethobe menbete er auch folgenbe an: Der Apparat mit bem Chlorcalciumrohre murbe mit einer guftpumpe in Berbindung gebracht, ausgepumpt und bann wieder in Die Rugel eingelaffen , welche vorher auch burch bas Chlorcalcium ftreichen mußte. Much Diefe Operation murbe gegen 50 Dal wiederholt. Die Refultate fielen gang gleich aus, es mochte nun bie eine ober bie andere Austrodnungsmethobe anges menbet morben fenn.

Nachem bie Euft in ber Augel wollfandig getrochnet war, wurde sie in einen Siebeapparat gebracht, b. in ein Geschie von der Art, wie das Seite
439 beschriebene, welches man anwendete, um dem Siedepunkt des Thermometeres zu bestimmen. Rur die Siebe der Röber eagt oden aus dem Apparate
hervor, so his bie gange Kugel um big fib je gange Röber von den aus dem

siedennden Wasser aussteilsgenden Dampsen umgeben war. Nachdem man das Sieden des Wassers son eine Stunde lang unterhalten date, sonnte man sicher sen, daß die Luft in der Augel und in der Abder wirtlich die Zemperatur des siedenden Wassers angenommen hatte, und nun wurde die Spise der Köhre unselfamdien.

Rachbem bie Rugel ertaltet mar, murbe fie auf ein burch ein befonberen Erager gehaltenes Metallicalichen gebracht. Diefes Schalden hatte ungefahr Die Große und Geftalt eines Uhrglafes; es bat in ber Ditte eine Deffnung, burch welche bie Rohre hindurchgeftedt wirb, fo bag bie jugefchmolgene Spibe nach unten gerichtet ift und bie Rugel auf bem Schalchen rubt. Paft man bie Gpibe in ein Gefag mit Quedfilber eintauchen, fo wird, wenn man fie abbricht, bas Quedfilber burch bie Robre in Die Rugel einbringen und einen Theil berfelben ausfullen, weil Die Luftmenge, welche bei ber Siedetemperatur Die Rus gel gang ausfullte, jest einen fleineren Raum einnimmt. Die noch in ber Rugel enthaltene guft muß aber auf 00 erfaltet merben, und bies geschieht baburch, bag man fcmelgenben Schnee auf bas Schalchen bringt. In bem Dagfie. ale ber Schnee wegfchmilgt, muß neuer nachgebracht werben. Bar bie Rugel lange genug mit bem fcmeltenben Schnee in Beruhrung, fo baf man uber: zeugt fenn tann, fie habe wirklich bie Temperatur von 00 angenommen, fo wird, um bas Ausfließen bes Quedfilbers aus ber Rugel ju verbinbern, bie Spige noch unter bem Quedfilber mit etwas Bache verftopft, Die Rugel auf bie Bage gebracht und bas Bewicht bes eingebrungenen Quedfilbers bestimmt (es verfteht fich, bag man ichon vorber bas Gewicht ber leeren Rugel bestimmt bat). - Bir wollen annehmen, man habe bas Gewicht bes eingebrungenen Quedfilbere gleich 41,722 Gramm gefunden. -

Diefes Quedfilber nimmt ben Raum ein, mm welchen sich die Euft, welche bei ber Siedelige die Augel ausfällte, beim Erkaten dis auf 09 jufammenge. Die Richer wurde nun am Ende fo umgeden, doß fie in ein Topfeten mit Quedfilber gebracht vereben tennte, durch forgitätiges Auskoden ber Augel alle Luft aus berfelben entfernt, so daß sie fisch beim Erkalten gang mit Quedfilber füllen mußer. And dem Erkalten wurde sie noch mit Schne umgeben, so die sie sie fich mit Queckfilber vom 00 fallen mußte. Durch eine abermalige Wägung wird bas Geneicht bes Queckfiltere best frimmt, melches bei 00 bie gange Augel ausstullt. De de betrage 173,443 Gramme.

Da nach dem Abbrechen der Spife 41,722 Gramme Quedfilber eingedrungen waren, rochrend die gange Augel 173,443 Gramme Quedfilber höldt, so ist fat, do si die nach in der Augel yurchgebiedene Luft, welche sie dei 100 gang ausfultt, jest bei 0° einen Maum einnimmt, welcher so groß ist, daß ein gestieche Bellumen Quedfilber 173,443 — 41,722, os sie 13,721 Gramme wiegt. Bei einer Temperaturerhöhung von 0° bis 100° debnt sich als beluft im Berchktmiß von 131,721 zu 173,443, oder im Verhöltniß von 1 zu 1,344... aus.

Diefe Bahi ift offenbar gu flein, und bies ruhrt baher, bag bie nothigen Correctionen wegen bes veranberten Luftbrucks noch angubringen find.

131,721  $\frac{7377}{7636}$  = 127,26 Gramme wiegen. Bei einer Temperaturerböhung von 0° bis 100° beint sich also bie Lust, wenn sich der Druck nicht ändert, im Werdlätnig von 127,25 zu 173,443, ober im Verdlätnig von 13,453 ausz ber Ausbehnungscefficient ber Lust wie bernmach (3,654).

Wir haben iedech bier nur die scheinbare Ausbehnung ber Luft bestimmt, indem die Ausbehnung des Glafes moerdeschigts bied. Um ben wahren Ausbehnungskoesscielicienten zu finden, mussen wie zu dem eine gefundenen noch ben Coefficienten der tubischen ung des Glases hinzuaddien, welcher, wie wie geschen doch 0,0025 ift. Der wahre Ausbehnungskoesscielient ber Eufst sie bemach 0,3635.

Die bei biefer Berechnung zu Geunde gelegten Data sind ben von Rubberg eithe angestellten Bedachnungen entenmune, nub zwor sind be biefniegen, weiche ben gebfen Werth für ben Ausbeinnungscofficienten ber Luft geben. Der Reinste Werth, ben er auf diese Welfe gefunden hat, ift 0,3636 und das Mittel aus feinen Befugben 0,3646.

Die Bidtigfeit bes Gegenftanbes veranlagte Rubberg , fpater noch eine Reihe von Berfuchen anguftellen , um ben Ausbehnungscoefficienten ber Luft

Fig. 451.

ju bestimmen, welche auf einen gang anderen Principe beruhen, nämlich darauf, daß, wenn man die Lust an der Ausbehnung hindert, während man sie erwärmt, der Druck in bemselben Berhältnisse unt in welchem sich außeben das Bolumen vermehrt hätte.

Duder Poniart's Lehrb. der Phofif. 4tr Muft. Bb. II.



steht, so beobachtet man ben Barometerstand b und die Angabl der Millimeter h, um welche das Quedfilder in bem langeren Schenkel über dem Rulfpunkte ber Scala fleht. Der Deuck, den die Luft in der Kugel auszuhalten bat, ist daburch bestlimmt, er ist  $b \to h$ .

Mun entfernt man ben Schne und erwafent bie Augel nach und nach; die Suft beim fich ane, das Aucfliefte fintt von e berab und friegt in ben an berem Schenkel; um die Luft wieder auf ihr voriges Bolumen zu comprimiren, muß man von Neuem Questfilter bei de einziefen. Geffet, man habe die Rugel die 1000 erwähmt und bei d nach und and so bei Questfilter einze gossen, dass ein bem fürzeren Schenkel wieder det Luckfilter einze wieder des Aucmetter, seine höhe fep d'und die hohe hohe der Duckfilterfulge, welche im langen Schenkel über dem Nulpuntte der Scala steht, fen hi, so in nur der Duck, welche im langen Schenkel über dem Nulpuntte der Scala steht, fen hi, so in nur der Duck, welche in daspfererte kuft aussphalten das, hi + h.

Bei unverändertem Bolumen ubt also ein gewisses Luftquantum bei  $0^{\circ}$  einen Druck b+h aus, bei  $100^{\circ}$  aber einen Druck von b'+h'. Bei unverändertem Druck wurde sich bemach bie Luft im Berhaltnis von b+h zu b'+h' ausgebehnt haben.

Es (cp. 1, 28. 6 = 758-\*\*, h = 7-\*\*, b' = 757-\*\*, h' = 284-\*\*, so the Pr. Drud, welchen bie Luft bei 0° aushält, 765-\*\*, möhrend sie bei unverdabetem Belumen bei 100° einen Drud von 1042-\*\* aushält; bei einer Zeme peraturerbähung von 0° bis 100° behnt sich benmach die Luft im Berdältniss von 765 zu 1024, der von 1 zu 1,362. Der Aushehungsdesssflichten wäre benmach, wenn man die Ausbehnung des Glass berücksichtigt, 0,362 + 0,0025 = 0,3645.

Der eben beihrieben: Apparat ift in ber That mehr für einem Borteflungeversuch geeignet, als genau Resultate zu geben. Bu biefem Bwede muß er etwas abgaindbert werden. Eine Beschreitung bes Apparates, wie ihn Rubberg wirklich anwendete, warde uns aber zu weit führen. Rach biefer Methode sand Rubberg als Mittel aus mehreren wenig bon einamber adweichenben Beschichen 0,36457.

bleiben, daß 0,3665 der mahre Werth fur ben Ausbehnungscoöfficienten ber Luft ift.

Rimmt man ben Werth 0,36666 . . . , weicher von bem eben angegebenen Mittel nur um 0,000166 bifferier, für ben Ausbehnungsoofficienten ber Luft, fo kann man ihn durch ben sehr einfachen Bruch 11/20 ausbrücken, welcher in vielen Richnungen sehr bequem anzuwenden ift.

Regnault hat die Berfuche über die Zusehenung der Luft durch bie Miltems auch bei einem Luftbrude angessellt, melder geißer und keiner war als ber Drud ber Atmosphar, und sand, das bei Arubehnungseofficient mit madfen bem Drude geber mirt; er mödsst von 0,3648 bis 0,3709, menn ber Drude von 110- is 3655- friet.

Ebenfo fanben Magnus und Regnault burch bie genaueften Berfuche, bag auch fur verschiedene Gafe ber Musbehnungecofficient nicht gang gleich ift; es fanben

|                    |  | Regnault. |  | Magnus.  |
|--------------------|--|-----------|--|----------|
| BBafferftoffgas .  |  | 0,36613   |  | 0,36556  |
| Rohlenornbgas .    |  | 0,36688   |  |          |
| Roblenfaure        |  | 0,37099   |  | 0,36909  |
| Stidftofforpbulgas |  | 0,37195   |  |          |
| Cyangas            |  | 0,38767   |  |          |
| Schweflige Gaure   |  | 0,39028   |  | 0,38562. |

Die Berfuche beider Physiker thun bar, bag ber Ausbehnungscobfficient berjenigen Gafe, welche ju Ridffigkeiten comprimitbar find, größer ift als ber ber Luft, und gwar um fo größer, je leichter fie fluffig werben.

Somit meifen bife Arfuden nach, bag bie frühre als allgemein wahr angenommenen Sie, bag ber Ausdebnungseoffleinen ifte alle Sofe und unter jebem Drude gleich sep, nicht gang streng mahr ift. Deshalt aber mussen be-Gesep, wie Regnault sohr eichtig bermett, nicht aus ber Wiffenschaft verbannt merden; sie gatten für einen vollsommenen Gastyuland, bem sich die Gase, weiche uns die Ratur liefert, bald mehr, bald weniger nabern, je nachbem sie bei Remperatur und bem Druder, weichem sie ausgestelst sind, bem Punter bes Ueberganges in einen anderen Aggregatzussand nüber oder serner liegen.

3ft einmal ber Ausbehnungscoffficient ber Luft bedannt, fo kann man bie Ausbehnung der Luft feltst benuben, um Temperaturen zu bestimmen. Ein Luftstermometer läft sich nicht fliglich wie ein gerobinliches Duckflisberthermometer einreichten, so daß man die Temperatur unmittelbar ablesen kann. Es ist dies school bestält nicht möglich, weit der Eande bines ganduierte Luftstermometere (eines beställt nicht mehr, wie es Ga p. 2 u. s. f. a. Bestimmung der Ausbehnungscoffsichen ein anwendete) sich school nieret, sebald nur der Barometerstand variert, wenn auch die Armperatur dieseltse gebieben ist. Die Bestimmung einer Armperatur mit Philfe eines Luftsbermometers erfordert jedegste einen besondern Betriuch. In der Rogel werder man im Bestjoktern an, welches im Westellsschool.

Wenn man biefelde Temperatur gleichzeitig mit bem Quedfilberthermometer und dem Lutdefilberthermometer und der Ber 100° binad aber giebt das Quedfilbertremometer fiete bobere Angaben; ider 100° binad aber giebt das Quedfilbertremometer fiete bobere Temperaturen an. Es folgt daraus, daß fich das Quedfilber von 0° bis 100° gleichfernig, von 100° an aber in einem flateren Bereditniffe ausbedont.

Rach ben Berfuchen von Dulong und Petit find folgende mit bem Lufts und bem Quedfilberthermometer gemeffenen Temperaturen identifch:

Ruftthermometer . . . 100, 149, 197, 245, 293, 350 Quedfilberthermometer . 100, 150, 200, 250, 300, 360.

Rach Rubberg find folgende bie entsprechenden Temperaturen beider Thermometer:

Luedfilberthermometer . . . 100, 198,8 294,7 Quedfilberthermometer . . 100, 200, 300.

Rach Magnus:

Luftthermometer . . . 100, 197,5 294,5 Quedfilbertbermometer . . 100, 200, 300.

Nach den ichon oden angeführten Verschieden von Regnauft geiten die für ein Queckfüberthermometer erhaltenen Restutate nicht für jedes andere, weil sie aufbern, dei höberen Temperaturen vergleichden gu spen, veran sie aus verschiedenen Glassforten gemacht sind. Bei genauen Berschaft die Weissimmung höberer Emperaturen firts mit dem Luttersemmater machen, da bei dessen, wegen der Erds der dusbedhnung der Luss, bis Erhier verschieden, welche durch bis Untergelmässigkeiten und die Ausbednung der Glassfulle veranfalls werden.

Bit bem, mas eben über das specififte Greicht ber Kerper gestgat mutde, mar ber Einfluß der Waferne gang außer Adt gelassen merbat der Bei fellen und flussigen Kopern ist auch in der That bie Ausbehnung innerhalt der Temperat turgedingen, zwischen man bie zur Westimmung der Dichtigkeit notigien Operationen voneimmt, so geting, daß man, wo nicht gebörer Genauigkeit notigis fift, den Waferneinstug gang vernachfalligen kann.

Auf bie Dichtigkeit ber Gafe aber hat bie Barme einen fo bebeutenben Gins

fluß, daß man ohne ihre Berucksichtigung nicht einmal angenahert richtige Resultate erhalt. Aus biesem Grunde kann erft hier von der Bestimmung ber Dichtigkeit der Gase die Rede fein.

Dichtigkelt ber Luft. Um bie Dichtigkeit ber Luft zu bestimmen, wen-158 bet man einen Ballon von 8 bis 10 Liter Inhalt an, welcher mit einer Fassung verfeben ist, bie man auf eine Luftpumpe schrauben, und in welcher sich

Fig. 452.

ein Sahn befinder, ben man schiefen tann, wenn man evacuirt hat (Big. 452). Die Capacitat eines sollen Balloms sinder man am besten baburch, bass man genau bas Gemich bes Wassers ausmitistellen Richte est. Gefter, ein sollen Ballon, mit trockner Inhotts gerade 10 Litte beträgt, wiege, mit trockner Litter geführ, 12,99 Genamme mehr, als wenn er luftlere gemacht ift, so würde baraus fosgen, bas das fezifische dermisch ere Luft, 0,001299 sit; benn 10 Kiter wiegen ja 10 Kiloger, ober, was basseite ist, 10000 Genamme.

Ein solches Refutat wurde ber Berfuch jedoch nur dann geben, wenn er bei einer Zempretattr von 0° und bei einem Barometerftande von 760-- angestellt worden neder, und benen man ben Ballon wirflich absolut luftere gemacht batte. Wenn aber biese Bebingungen nicht erfult

tink dochter tufterer gemach hötte. Wenn aber biefe Bedingungen nicht erfalten bei bie Refuttat aus ben Beebachtungen ableiten. Refuttat aus ben Beebachtungen ableiten. Refuttat aus ben Beebachtungen ableiten. Refutten vom 1.0 Keinen wir zu nich Wallon vom 1.0 Keine Indiat wir zu hat der einer Temperatur vom 18°C. umb bei einem Barometerstande vom 754\*\*\* 1.2,0.1 Er. mehr, als wenn 18°C. umb dei einem Barometerstande vom 754\*\*\*\* 1.2,0.1 Er. mehr, als wenn 18°C wird bei einem Barometerstande vom 18°C, umb dei einem er sie der barometerpeden um en de Sem

Benn bei übrigens unveranderten Umflanden der Barometerstand nicht 754, sondern 760- betragen hatte, so murb bas Gemicht ber im Ballon enthaltenen Luft im Berhaltnis von 754 gu 760 mehr betragen haben; bei 180 C. und einem Barometerstande von 760- miegt demnach die in unsern

Ballon enthaltene Luft 12,09 760 = 12,19 Gramme.

Run bleibt nur noch ubrig, auf 0° gu reduciren, b. h. zu berechnen, wie viel bie Luft im Ballon wiegen murbe, wenn bie Temperatur von 18° auf 0°

fiele. Bei einer Temperaturerhöhung von 0° auf 18° dehnt sich vier Berehltnig von 1 ju 1 + 0,00366 . 18, b. b. im Berchlinis von 1 ju 1,0659 aus; bei einer Temperaturerniderigung von 18° die 0° wird also de Urt im Berchlinis von 1 : 1,0659 dieter; wir sinden also das Geneicht ber Luft, melde dem Ballon dei 160° Baromerestand und einer Temperatur von 0° fällt, wenn wir die 36h (12,19 mit 1,0659 multipliciten; es ergiebt sich voll der Aussichtung der Rechnung 12,99 für die geluchte Iche Ein Ausliternimerer Euf wiegt demmach de 10° und 760° Baromerestjand 0,001299 Grammer; unter diesen Umständen ist also die Ausliter von 26° Warden von 10° der Wester Voll der Voll

Ift einmal bie Dichtigkeit der Luft für 0° bekannt, fo kann man sie für iede andere Zemperatur derechnen, oder, mit anderen Worten, wenn man meiß, wie wie im Aublichentimeter Luft bei 0° wiegt, so kann man berechnen, wie viel es bei jeder anderen Temperatur wiegen muß. Wenn der Wormeterfand sich sich für die nehr hoben fich die kuft sie ein von der fallen bir dirt für dien Zemperaturerschiedung von 0° bis  $t^p$  im Berhältniß von 1 µu 1 + 0,00366 t aus; ihre Dichtigkeit minmt also bei biefte Zemperaturersbhoung im Berhältniß von 1 + 0,00366 t t ut 1 ab. Wenn also bei 0° ein Rubiktentimeter Luft 0,001299 Gr. wiegt, so wied beschiede Bolumen Luft bei t Grad  $\frac{0,001299}{1+0,00366}$  Gramme wiegen. Auf diese

Weise ist die folgende Aabelle berechnet, welche das Gewicht n von 1 Kubitcentimeter trockner Luft für einen Barometerstand von 760- und die von 10 zu 10° fortschreitenden Temperaturen von 0° die 290° in Milligrammen ausgebeückt enthält.

| ı  | n       | t   | n       | ,   | n      |
|----|---------|-----|---------|-----|--------|
| 0  | 1,299™€ | 100 | 0,953ms | 200 | 0,751= |
| 10 | 1,253   | 110 | 0,927   | 210 | 0,735  |
| 20 | 1,211   | 120 | 0,903   | 220 | 0,720  |
| 30 | 1,171   | 130 | 0,881   | 230 | 0,706  |
| 40 | 1,134   | 140 | 0,860   | 240 | 0,692  |
| 50 | 1,099   | 150 | 0,839   | 250 | 0,680  |
| 60 | 1,066   | 160 | 0,820   | 260 | 0,667  |
| 70 | 1,035   | 170 | 0,802   | 270 | 0,654  |
| 80 | 1,006   | 180 | 0,784   | 280 | 0,642  |
| 90 | 0.978   | 190 | 0.767   | 290 | 0,631  |

Dichtigkeit der Gase. Menn man die Dichtigkeit irgend eines Gases 150 bei ber Temperatur vom 0° und einem Drucke von 760-m mit d beziechnet, mit d' der dich Schäftigkeit bestellen Gase bei einer Temperatur vom 1° und einem Drucke h, so sift es leicht, der Beziechung zu sindern, welche zwischen berden Drucken, den die der Gemperaturen und den bei den Dichtigkeitern flatsfurdet. Wenn bei unverändertem Drucke die Temperature von 0° auf 1° steigt, wird 1 Audstentimmerter Gas sich die zu 1 + 0,00366 t ausbehonen; wenn außerdem noch der Druck von 760-m in die bergabt, so wird das Volumen jener Gasmenge

$$\frac{(1+0,00366t)760}{h}$$
.

Die Dichtigfeit bes Gafes in beiben Fallen verhalt fich aber umgefehrt wie bie Boluming, alfo

$$\frac{d'}{d} := \frac{h}{760 (1 + 0.00366 t)}$$

Dies giebt nun auch ein Mittel an die hand, um die Dichtigkeit von Gasen gu bestimmen; man vergleicht nur ihr Gewicht mit dem Gewichte eines gleischen Bolumens Luft von derselben Tenfion und berfelben Temperatur.

| hei | n Bolumens Luft von berfelben Tenfio                                       | n un | b bei | felber | Œ | empe | ratur. |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---|------|--------|-----------|
|     | Es sen 8. B. das Gewicht eines Ballon:<br>Gewicht des ausgepumpten Ballons |      |       |        |   |      |        | amme<br>» |
|     | Bewicht ber ausgepumpten Luft                                              |      |       |        |   | =    | 11 Gra | mme.      |
|     | Es sen ferner bas Gewicht bes mit to<br>gefüllten Ballons                  |      | ٠.    |        |   |      |        | Gr.       |
| 1   | Bleibt für das Gewicht des kohlenfaure<br>der Ballon faßt                  |      |       |        |   | _    | 16,77  | Gr.       |

Die Dichtigkeit bes kohlensauren Gases ist demuach 16,77, oder 1,524, wenn die der Lust = 1 ist. Dies Resultat bedarf durchaus keiner Correction wegen der Wafrme und des Drucks, vocausgeset, daß die Lust und das tohiensaure Gas den Ballon dei gleichem Barometerstande füllten und vollkommen geiriche Zwerperatur hatten.

Um einen Ballon mit verschiebenen Gasarten zu fullen, wendet man eine Glode c an, welche oben mit einem Sahne d, Fig. 453, versehen ift. Die



Siede wird auf Auseffliber gefest, der Jahn d geffinten und der eine Dandluftzumpe aufgeferaubt, mittell weider man die Glode luftere machen dann. 3e mehr man ersatuirt, beflo mehr stiegt das Auseffliber in der Glode; wenn sie gann nit Zuuschlitzer gefüllt ift, wird der Jahn d gefohoffen, die Luftympe ab und statt beren ein erzeutiert Ballon gaufgeforaubt. Man icht nun das entwickte Gas burch im Chieccaliumsehr au mit gebogene Glaseider die in is Goog ein ist das Glaseider die in is Goog ein ist das in ist das eine die gebogene

man die Highen d und e, das Gas verberitt sich in ben Ballon, zugleich aber fleigt das Auckfliber in o wieder in die Hohe. Sobald es in von oberen Tehil von ogstiegen ift, schieft man wieder einen der Ahne, die sich Glode o von Neuern mit Gas gestütt bat. Später kann man beide Highen fortwachend offen lassen. Wan fahrt mit der Gasentwickelung so lange sort, die bie Augel und die Glode ganz mit Gas gestüllt sind und der Auchstellung fol ange sich fleie gestüllt sind und der Auchstellung fol ange sich gestüllt sind und vor Luckstellung fol ange sich fleie gestüllt sind und vor Luckstellung fol ange sich fleie gestüllt find und der Auchstellung fol ange sich fleie gestüllt sind und außer der Gloder gleich hoch steht. Sobald dies der Kall sist, schieden ab, um ihn zu wiegen.

In ber folgenden Tabelle findet man bie Dichtigkeit der wichtigften Gasarten nach ben besten Beobachtungen:

| Ramen ber Bafe.     | Beobachtete<br>Dichtigfeit. | Gewicht von<br>1 Liter bei 0°u.<br>760mm Druck<br>in Grammen. | Ramen ber Beobachter   |  |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Jobmafferftoffgas   | 4,4288                      | 5,7719                                                        | Gan-Luffac.            |  |
| Chlor               | 2,4216                      | 3,2088                                                        | Gap-Luffac u. Thenarb. |  |
| Schweflige Gaure    | 2,1930                      | 2,8489                                                        | S. Davy.               |  |
| Cpangas             | 1,8197                      | 2,3467                                                        | Gap: Luffac.           |  |
| Stidorybulgas       | 1,5269                      | 1,9752                                                        | Colin.                 |  |
| Rohlenfaure         | 1 5245                      | 1,9805                                                        | Bergelius u. Dulong.   |  |
| Chlorwafferftoff    | 1,2474                      | 1,6205                                                        | Biot u. Arago.         |  |
| Schwefelmafferftoff | 1,1912                      | 1,5475                                                        | Bay: Luffae u. Thenart |  |
| Sauerftoff          | 1,1026                      | 1,4323                                                        | Bergelius u. Dulong.   |  |
| Stiderybgas         | 1,0388                      | 1,3495                                                        | Bérarb.                |  |
| Stidgas             | 0,9757                      | 1,2675                                                        | Bergefine u. Dulong.   |  |
| Rohlenorpbgas       | 0,9769                      | 1,2431                                                        | Gruiffhant.            |  |
| Ammoniakgas         | 0,5967                      | 0,7752                                                        | Biot u. Arago.         |  |
| Bafferftoffgas      | 0,0688                      | 0,0894                                                        | Bergeliue u. Dulong.   |  |

Bei ben in ber zweiten Columne angegebenen Sahlen ift bie Dichtigfeit ber atmofpharifchen Luft gur Ginheit genommen.

## 3 meites Rapitel.

## Beranberung bes Aggregatjuftanbes. '

Schmelgen. Man fieht leicht, dog bas Schmelgen, b. b. ber Ueber 160 gang imes Reperes aus bem festen Auflande in den fiftigen, ein durch die Machen bervoregebrachtes Pholomenen ift, und baß teine andere Kraft in der Natur im Stande ift, biefe Wietung hervorzubringen. Man kann Eis gerberchen und gu Pulver floßen, man mag darauf alle mechanischen und fonstismeiter- weinkert beater ber den den fich ist den den den 30°

gen Kafte wirten lassen, es wied nicht in Wasser verwandelt, wenn nicht die Wasser auf dasseide einwirt. Edwisd verhält es sich mit dem Wasch, dem Blei u. f. w. Od also ein Körper seit oder stüllig ist, hängt einig und allein von seiner Temperatur ab. An einer anderen Entsernung von der Gonne wider die Erde einen gang anderen Andelid desibeten; im gedierer Vahle wilden die meisten Weralle beständig füssig, in gedierer Entsernung hingegen wärde das Were eine stelle Valles sein, de geder ein siesen gestellt geste

Einige sind leicht ich melgbar und geben schon bei niedrigen Temperaturen in ben fluffigen auftand über 3. B. Eie, Phoesphor, Schweft, Made, Kett u. f. w.; andere boduffen jum Schmilgen sich ob böhrer Temperaturen, wie Zim, Wiei u. f. w.; endich sie ich ehrer, weich erft bei sehr hoben Zemperaturen schwiegen, wie Gold, Eisen, Platin. Die Kobte zu schweigen, ist bis jet noch nicht getungen, wenngleich mehrere Phossifter behaupten, an ben Kanten von Diamanten, bie sie dem Beschuche unterworsen hatten, Spuren von Schmeltung bermett zu baben:

Es ift mahricheinlich, bag bei bintanglich gesteigerter Temperatur alle Rorper jum Schmeigen gebracht werben tonnten, vorausgeseht, bag fie nicht iconvorfter durch die hibe chemisch gerlegt werben, wie dies 3. B. bei vielen organischen Ropern ber Fall ift.

Die folgenbe Tabelle enthalt die Schmelgpuntte verschiedener Subftangen.

| Geham     | me  | rtes | en    | qlifd | es | Ei   | fen |  |  | 1600 | Grab |
|-----------|-----|------|-------|-------|----|------|-----|--|--|------|------|
| Beicher   | f   | ran  | sofif | ches  | E  | ifen |     |  |  | 1500 | 30   |
| Der ftr   | ens | flů  | ffigl | te 6  | 3t | ıhı  |     |  |  | 1400 | 30   |
| Der lei   |     |      |       |       |    |      |     |  |  | 1300 | 19   |
| Graues    |     |      |       |       |    |      |     |  |  | 1200 | 39   |
| Leichtfli |     |      |       |       |    |      |     |  |  | 1050 | 39   |
| Gold      |     |      |       |       |    | ·    |     |  |  | 1250 | 39   |
| Gilber    |     |      |       |       |    |      |     |  |  | 1000 | 20   |
| Brome     |     |      |       |       |    |      |     |  |  | 900  |      |

| Untimon    |      |    |     |      |    |      |       |     |     |    | 432 | Grab.  |       |
|------------|------|----|-----|------|----|------|-------|-----|-----|----|-----|--------|-------|
| Bint .     |      |    |     |      |    |      |       |     |     |    | 360 | 20     |       |
| 28lei      |      |    |     |      |    |      |       |     |     |    | 334 | 30     |       |
| Wismuth    |      | ě  |     |      |    |      |       |     |     |    | 256 | 19     |       |
| Binn .     |      |    |     |      |    |      |       |     |     |    | 230 | 39     |       |
| Legirung d | us   | 5  | The | ilen | 3  | inn, | 1     | Bu  | i   |    | 194 | 19     |       |
|            |      |    |     |      |    |      |       |     |     |    | 109 | 19     |       |
| Legirung a | แร   | 8  | Wis | mu   | ħ, | 5 2  | Hei   | , 3 | Bir | ın | 100 | 39     |       |
| 39         | 79   | 4  | Wis | mut  | ħ, | 12   | Blei, | , 1 | 3in | n  | 94  | 39     |       |
| Natrium    |      | ٠  |     |      |    |      |       |     |     |    | 90  | 39     |       |
| Kalium     |      |    |     |      |    |      |       |     |     |    | 58  | ъ      |       |
| Phosphor   |      |    |     |      |    |      | ٠     |     |     |    | 43  | 19     |       |
| Stearinfat |      |    |     |      |    |      |       |     |     |    | 70  | **     |       |
| Beißes W   |      |    |     |      |    |      |       |     | ٠   |    | 68  | 39     |       |
| Gelbes 2B  | aché | ١. |     |      |    |      |       |     |     |    | 61  | 39     |       |
| Stearin    |      |    |     |      |    |      |       |     |     |    |     | bis 43 | Grab. |
| Wallrath   |      |    |     |      |    |      |       |     |     |    | 49  | Grad.  |       |
| Effigfaure |      |    |     |      |    |      |       |     |     |    | 45  | 39     |       |
| Seife .    |      |    |     |      | ٠  |      |       |     |     |    | 33  | 39     |       |
| Eis        |      |    |     |      | ٠  |      |       |     |     |    | 0   | 39     |       |
| Terpentino | Į.   |    |     |      | ٠  |      |       |     |     |    | 10  | 39     |       |

Binden ber Wafrme beim Uebegang aus dem festen in ben ficht 61 figen Bustand. In Inde 1763 hat Blad die Abserption der latenten Wasene beim Schmisten, eine der wichtigsten Jundamentatiosehreiten der Wafrmechter, nachgewissen. Ben dieseutzt unn an sich am besten. Denn dieseutzt unn an sich am besten, wenn wan I Psiund Buster von 790 mit einander mischt. Der Schne schwizz, und man erhalt 2 Psiund Wasser von 700 mit einander mischt. Der Schne schwizz, und man erhalt 2 Psiund Wasser von. Alle Wasser aus ist, webe in dem hei, sie Wasser von Wasser von Wasser von der der Verschwunder, ist sie beiglich dazu bermendet werden, um Schnee von 00 in Wasser von 00 un versandelen.

Bezeichnen wir die Barmemenge, welche nothig ift, um die Temperatur von einem Pfund Baffer um 1° gu erhöhen, mit 1, so ift also die Bafre memenge, welche bei der Schmeljung von einem Pfund Schnee oder Eis gebunden wied, gleich 79.

Damit der Bersuch ein eichtiges Resutat liesere, muß er mit einiger Boersicht angestellt werden; vor allen Dingen muß die Missim grass von allen Dingen muß die Missim grass von die Bersuch wir der die Erneperatur der Lette der Lieben die Erneperatur der Lette oder die Erneperatur der Lette for den, das die die Bersuch der Lette der Le

des Wassfres an die klitere Umgebung abgegeben wird. Mit dieden Eisssückert gelingt der Wessluch nicht, weil sie dem warmen Wassfre nicht Berührungspunkte genug bieten, und weil beshalb die Schmutzung des Siese ju Langlam vor sich geht, als jedenfalls ein Theil der Währne des Wassfres an die Umgebung verloren wird.

Rach neueren mit gebiter Genauigkeit angestellten Bersuchen, welche be la Prove fange und Defains über bie Schmeitungsmarme bee Cifed angestellt haben, ift 79,25 fur bie bisher nach ben calorimetrischen Bersuchen von Lapoifier und Lablace anaenommene 3abt 75 zu feben.

So wie bei ber Schmelgung bes Eifes und bes Schnees Warme gebunden wird, o ift bies auch beim Schmeigen anderer Kopper ber Fall. Fligendes fiim bie Berthe ber latenten Warme fur einige Korper nach Irvine's Bestimmunen:

| Schwefe | 1   |   |   |   |   | 80  |
|---------|-----|---|---|---|---|-----|
| Blei .  | ٠.  | Ċ | Ċ | Ċ |   | 90  |
| Bache   | i   |   | Ċ |   | Ċ | 97  |
| Binf .  | Ċ   | Ċ | Ċ | Ċ |   | 274 |
| Binn .  |     |   |   |   | Ċ | 278 |
| Widmin  | - 6 |   |   |   |   | 205 |

Die Bedrutung biefer Jahlen ist leicht einzuschen; wohrende ein Pfund Schner gu feiner Schmeizung 79 Makmerinheiten, b. h. 79mal so viel Makmer nichtig hat, als ersorbeitich ist, um die Armperatur von einem Pfund Wasser um 19 zu erhöhen, sind zur Schmeizung von einem Pfund Schwesel 80, zur Schweizung von einem Pfund Blei, Wache , Jint u. f. w. 90, 97, 274 solcher Makmerinheiten nichtig.

So wie beim Schmeigen eines festen Korpers Warme gebunden wirt, fo finder auch eine Madrenibnung State, wonn ein esten Abeper durch Aufloung in ben fluffigen Bustand übergescher wirt; man kann sich abon leicht über zeugen, wenn man ein sein gepulvertes, leicht lösliches Salz, etwa Salpeter, in Wasser wirt und die Auflöhung durch Umrübern besorer; die Lemperatur ber Wassers wird babei um eineine Grade finden.

Wenn Schnee ober gestogenes Gie etwa von 0° und Rochfalg von 0° gemengt werben, so verbinden fie fich gu einer fluffigen Salgiblung; babei findt
bie Temperatur unde und mehr, weil ja durch bas gluffigurent gweiter vorber fester Korper viel Warme gebunden wird. Auf biesem Princip beruben
die logenannten Kaltemischungen, bie wir alebald naber betrachten
werben.

Gerade so, wie in dem eben angeschierten Beispiele die Mischung des Saleges mit dem Sohme Leichsschassische ift als jeder der Bestandbelte, so schmitzt auch behiensquere Kali und behiensqueres Varron zusammen leichter als se der Beispieler Keper für sich; eine Leziung von S Wismuth, 5 Biele und 3 Inn (Wossen Westallgemisch) hat einen tiefern Schmelzpunkt als jebeb die: fer Metalle einzeln genommen. In ber Chemie finbet man eine Menge Falle biefer Urt.

Folgende find Die gewöhnlichften Raltemischungen; Die Temperaturerniedri-

Gepulvertes Glauberfalg, mit Salgfaure

```
. . . . . . . . von + 10° bis - 17° C.,
  übergoffen .
 5 Gewichtstheile Salmiat
               Salpeter \ von + 100 bis - 120,
 5
               Baffer .
19
 1
               Rodsfalz
                         von 0° bis - 17,7°,
                Sonee
               falgfaurer Ralt | von 00 bis - 280,
 3
 2
               Schnee
               verbunnte Schwefelfaure | von - 7º bis - 51º.
 1
 1
               Schnee
```

Um mit solchen Michoungan bedeutende Kaltegsade hervorsubetingen, muß man möglichft große Quantitaten, wenigstens 2 bis 3 Pfunde der zu mischen Subkanzen anwenden, und muß die Salze fein pulvern, damit die Auflöfung rach vor sich zurer besteht der Verlieben man die Michoung macht, muß von schlecht teitenden Subkanzen umgeben seen, damit nicht von außen her Wäseme zugeschlert wirde.

Um fehr hohe Raltegrabe ju erreichen, muß man bie ju mifchenben Subftangen felbst vor ber Difchung moglicift erkalten.

Die Temperatur von — 17,7°, die man erhalt, wenn man 1 Theil Rochfalg mit 3 Abeilen Schner mifcht, ift ber Rullpunkt bes Fahren beit'ichen Abermometen

Statt des oben angegebenen fatsauern Kateb darf man kein Chioccalcium endmen; bei folsauer Aalt if freilich nichte Anderes als Chioccalcium, vollsche in Kroftallwasser von der in von der mit Kroftallwasser verbunden ist; wollte man wasserfreies Ehioccalcium zu einer Kälternschung annenden, so währe es erst soziel Masser aufrachnen, als nichts gift, um von fatsfauten Axil zu bilden, dabei aber währe Watensche werden, wodurch dann norhwendig die erkaltende Wierben, wodurch dann norhwendig die erkaltende Wierbung der Wischung sehr sermindert wie.

Un bem unteren Enbe biefes Robrenapparates ift ein fleiner eiferner

Bapfen angebracht, welcher in eine Sohlung im Boben eines holgernen Eimers paßt. Ift ber Rohrenapparat in ben Eimer eingefeht, fo fchuttet man ben



Eimer nabe bald voll Massfer und sigs bann sein tenstallistierte sahrersaues Ammoniab finus (auf 1 PD. Manfer 1 PD. des Salgte.) Aum wide asch der Deckt auf den Einer aufgeset, durch dessen Ritte eine auf dem Deckt des Riddernappacatet deffisigte eisem Are dindurchgest, auf weckser endlich eine Ausbel angestraute wied, mittell beren der Höckernappacat in erässe gestation gesetzt besteht der Ausbel ausgeben der Bereitsten gesetzt der Bereitsten gestation gesetzt besteht Westender Bereitsten Beiten bei der Bereitsten Beiten bei der Beiten bei der Beiten bei der Beiten bei Beiten beiten Beiten bei Beiten beiten bei Beiten bei Beiten bei Beiten bei Beiten bei Beiten beiten beiten beiten Beiten bei Beiten bei Beiten beiten bei Beiten beiten bei Beiten bei Beiten bei Beiten bei Beiten bei Beiten beiten bei Beiten beiten beiten beiten bei Beiten beiten bei Beiten beiten bei Beiten beiten beiten bei Beiten bei Beiten beiten beiten beiten bei Beiten beiten bei Beiten beite

Beim Ubergange ber Keper aus bem fülfigen Bufiande in ben felten beebachtet man gan; analoge Erscheinungen wie beim Schmeigen; das Erstarren findet allenich 1) bei einer bestimmten Zemperatur Statt, weiche mit dem Schmeigundte julammenfallt, und 2) wird alle latente Watene, welche beim Schmeigen abunden worden war, beim Zestlewerden wieder feit.

Eine Erschinung, weiche das Freiweden der gebundenen Mörme beim Felewerben sichliger Köpere beweise, ist solgener: Im Jahre 1714 batte Zahrenbeit die Woodachtung gemacht, baß unter gewissen Umsschand vor eine Wahfer die auf — 10 bis — 120 erkaltet werden könne, ohne zu gefrieren. Manchmal findet dies schon an freier Luff Gtatt; sicherere aber kann man diese Erschinung hervoerussen, wenn man dafür socat, das das zu erkaltende Wasselfnut einem schwachen Luffe ober Dampsfreud ausgesche ist. Wan kann bies deburch bereiten, dos im an in einer Glaedshey, nerdes oben in eine feine Spige ausgezigen ist, Wasser in skachen bringt, und werm durch die aussfreidens der Damps ausgezigen ist, Wasser der Basser in Wasser der Basser ist der Basser der

Ria. 457.

und an welchem man bie niedrige Temperatur ablesen kann, so beobachtet man, wie biefes Thermometer in bem Augenblick, wo bas Baffer fest wird, bis auf 0° fleigt.

Nad Bott ger gefingt biefer Berfud auch (con, menn man auf bas in einem Reagengehrechen enthaltene Maffre (in welches bas Zhermometer eingetaucht ift) eine Delichichig aufgieft und bann bie Borrichtung in bie Kaltemischung einsent.

Die Schnelligkti, mit welcher bas Festwert unter bieen Umfläden vor sich geht, und das Etrigen des Thermometers sind zwei Phanomene, welche sich ielcht erklären lassen. Die latente Wärme der ersten Theilden, welche gefrieren, geht auf die benachbarten, noch stülligen Abeilden über. Sie werden zwar erwärmt, aber nicht hinreichend, um ihr Erstarren zu wehindern; daber die boppette Wiekung des Arstingerens und der Ernachmund.

Wenn das Kistnerden bei der gewöhnlichen Estaarungs einmeratur vor sich geht, so geschiecht es immer nur langs sam und ohne Zemperaturechhöung. Wenn 3. B. das Buffer bei 0° gesteiert, so beginnt das Esslaaren in der Regel gleichzeit an verschiedenen Puntten, und an bissen Staten geben die juschler erstaaren den keiligken ihre latente Bedienen an die benachdarten ab, welche badurch noch einige Augendicke flüssig erhalten werden. Deshalb bevlachtet man dinnen Eisblättschen und seine Eisnaden, neuchge auf mannisfaltzie Weissig in der külffen Weissig gleichigken

fortwachsen. Auf biese Beise gerstreut fich bie latente Barme nach und nach; ohne bie latente Barme mußte bie gange fluffige Daffe, bie gur Erstarrungstemperatur erkaltet, auf einmal fest werben.

Auch wenn Baffer fich mit irgend einer anderen Subftang zu einem festen Korper verbindet, mus Bafeme frei werben. Daburch erklatt fich bie hobe Zemperatur, welche entfleth, wenn man gebrannten Kalt mit Baffer übergieft; bas Baffer verbindet fich namiich mit bem tauflischen Kalt zu Kalthybrat.

Die beim Erstarren frei werbende Barme last fich febr icon mit unterfchweflig aurem Ratron in folgenber, von Bottger angegebenen Beife teigen. — Man fullt ein Glastbibden, Rig. 458, welches ungefahr 6 bis 7



last, so geht die Arpftallisation durch die ganze Masse auf einmal vor sich, und babei steigt das Thermometer um 18 bis 20 Grad.

Daffetbe Rolbden mit geschmolzenem unterschweftigsauren Ratron lagt fich immer wieber ju bemfelben Bersuche anwenden.

Berhaltnif die Metalle auch gemifcht find, daß aber ber andere varitet und bei bem Bulate bes icon vorhereichenden Metalls hoher wird, und umgetehrt. Dader nennt er den erfteren Punkt den beständigen, den letteren den vera andereichen.

Den Erflarrungspunkt bes Jinns fand Ru der gei 226, ben de Ricies is 325°. Der besschädige Punkt, model eine Legirung beider erstarert, ist 187°; allein für eine Legirung von 3 Acq. Wiel und 1 Acq. Jinn ist der erste am Thermometer stationäre, also ber verändersiche Punkt 280°. Je mehr Jinn nan un ber Legirung gusse, den sie inne Punkt 280°. Je mehr Jinn nan un ber Legirung gusse, den ist eine Punkt 280°. Je Bei eine Punkt, er ist 200° sar eine Mischung von 1 Acq. Bie inn d Acq. Bie inn d 2 Acq. Jinn. Bei einer Legirung von 1 Acq. Bie inn d 3 Acq. Jinn schit ber verändersiche Punkt gang, und es sinde fich nur ber sesse Erstarrungspunkt von 157°. Wenn man nun noch mehr Jinn zusetz, so strigt ber verändersiche Punkt wieder.

Aehnliche Erscheinungen beobachtete Rubberg bei ben übrigen ber ermannten Esgirungen.

Dampsbildung. Wenn eine Julispeit mit der Luft in Berührung ist, 402 so nimmt ihre Menge mehr und mehr ab, und nach eturgere oder längerer Zeit verschwinder sie vollfähndig. Das Wasser, welches nach einem Wagen den Boden den Bodert, widerstehe nicht bem Weben eines trockenen Windes und der Eine wirtung des Sonnanscheines; es verschwinder, nicht allein, indem es in den Boden einschwendern aus, indem es in der Verbumftet.

Das Phinemen der Berbunftung geht rassen ist, menn man eine Schum im Wassen wir Gener zum Kochen beingt; in kurger ziet ist alles Masser vom Gestse verschiedt morden. Es geht daraus hervor, daß die Küssischen ihren Aggregatugland anderen, daß sie unssichter und expansibel werden, wie die Gasse. Mit dem Namen Dampf beseichnet man eine im assessmeinen Juland betrevanannen Küssischeit.

Man war lange Zeit ber ierigen Meinung, daß die Admyfe für sich stellen ichte beiehen könnten; man glaubte, sie sern gan, in berseiden Weise im der Aufgeld mie der Aufgeld mie der Stellen Meise im den, bedürfe zw nie Klüssenstie gemein gu machen, bedürfe es ehense eines Ausstellungsmittels, der Luft, wie ein Lösungsmittel, were William der heich gestellt die fellen Salfer, wie ein Lösungsmittel, were Weisen Um die Unreichtigkeit bieser Weinung darzuthun und zugleich die wahren Gesehe der Dampfbildung zu fludiern, muß man machen, daß die wahren Gesehe der Dampfbildung in lussteren Raume von sich geste. Dazu eigent sich micht allein weil man es mit einem vollkommen lustleren Naume zu thun dat, sondern auch weil die Depossion der verweglichen Luckfüberslaufe ein Wittel bietet, die Expansivation fen und misse.

Rehmen wir an, man habe in einem weiteren, mit Quedfilber gefüllten Gefaße vor (Tig. 459 f. f. S.) den Zoricell'i fige Wohrn neben einander geftelt, fo fo wird in allen das Quedfilber gleich hoch stehen; wenn man aber mit Sulfer einer gekrummten Pipette etwas Wasser in die eine Röhre b' beingt, so feigt es allebald bis gur Zoricelli'schen Leere in die Hobe, und augenblieflich Wuster-Powietie's kent. d. er wohrt. 4 et und. So. 11. finkt auch ber Gipfel ber Quedfilberfaule um einige Millimeter. Dem Gefig. 459. wicht ber kleinen Wafferschicht, welche jest auf bem Qued-



filber fedwimmt, tann man biefe Deperssion nicht zuschriften inder auf men, wie es neithig ist, wenn ber Wersuch entigeie bend fern soll, Wasser genommen, weiches burch Kochen vollständig von Luft befreit worben ift, so kann man jene Deperssion auch nicht ber aus bem Wassfre sich entibenehmen Luft zuschriben. Aus bem Wassfre missen sich ab den entwicklet baben, medele, wei die Golze, eine Spannung haben; benn dies Edwigse die Golze in Golze die Basser beim die fleine Portion Luft in die letere Anmmer hatte ausstelle aufstein aufsteile geraufe so, als ob man eine kleine Portion Luft in die letere Anmmer hatte ausstelle gen lassen.

Die Gelse der Depersson giet pugleich ein Mags siet. Spanntart der Wasserdmerk. Nedern wir an, die durch die Kynntart der Anglierdampse beginniste Luecksiebertappe is sied um 15--- tiefre als die Auspe e des anderen Barometers, die weicher ich noch ein wollkommens Bacumen besinder, sie ist die volleiche wieder sich noch ein der volleinerfalle von 15--- Sobe. Die Oppession noch 15--- ist also wiedlich das Mags für die Saunterfalle von 15--- ist als wiedlich das Mags für die Saunterfale Wasserdmerk

163 Marimum ber Channeraft ber Dampfe. Das Beffreben ber Dampfe fich auszubehnen, geht, wie bei ben Gafen, bis in's Unenbliche, b. b. bie fleinfte Menge Dampf breitet fich in einem leeren Raume, fo groß er auch fenn mag. nach allen Geiten aus, und ubt auf bie Banbe immer noch einen mehr ober minder großen Drud aus. Die fleinfte Menge Baffer ift alfo fabig, in Dampfgeftalt einen Raum von mehreren taufend Rubitmetern in berfelben Beife auszufullen wie bie Luft. Dbgleich aber bie Dampfe eine bis in's Un: enbliche gebenbe Erpansionefraft baben, fo tann man boch ibre Spannfraft nicht burch vermehrten Drud beliebig vergrößern, wie bies bei Gafen ber Fall ift. Man mag eine gegebene Luftmenge noch fo fart comprimiren, immer wird nach bem Dariotte'fchen Gefete ihre Glafticitat in bemfelben Berbattniffe gunehmen, in welchem ihr Bolumen verkleinert wirb. Wenn man verfucht, Dampfe ju comprimiren, um baburch ihre Clafficitat ju vergroßern, fo gelangt man balb gu einem Puntte, wo fich ber Dampf verbichtet und in ben fluffigen Buftand gurudfehrt. Diefe Grange bes Biberftanbes, bei welcher jebe fernere Compreffion feine Bermehrung ber Glafticitat bes Dampfes

bervorbringt, sondern ihn fluffig macht, nennt man bas Darimum ber Tenfion bes Dampfes.

Um biefen daratteristischen Unterschied zwischen Gasen und Dampfen burch ben Bersuch nachzuweisen, bedient man sich am zwednassigsten bes schon im ersten Banbe beschriebenen Apparates, Fig. 460; nur bringt man nicht Luft



primite, so wird auch 1/2, 1/4, 1/4, u. f. m. des Dampfes condensitet. Sabrt man fort, das Rohr niedergubridden, so gelangt man bald zu einem Punfte, wo aller Dampf berichtet ift, fo das fich nur noch stuffiger Abere über ber Dueckfilberfaule befindet; dieses bollige Berschwinden der Dampstage ist iedoch sower zu erreichen, weil der Aether immer etwas absorbitet Luftenthalt.

Socht man bie Richter wieber, fo behalt bie Quefflierfalle immer noch bieflebe Sohe n. gendbren die fichfige Archefeldich fetrechkerend denimmt, mas beweift, daß sich sogleich wieder Dampf bilbet, um ben vergrößerten Raum auszusfliften und in demsfelben das Marinum der Spannterft zu erreichen. Benn man aber nur wenig Acther in die Abhre beingt und sie binlänglich bet, daß alle Kliffligteit vollständig verschweinbet, so wied nun dei fenneem been auch der Zuzefflierfalle feigen; der Actherdampf ist alle niedter mehr im Marinum der Spanntaft, et verbalt sich dei fernerer Bergrößerung seiner Bolipmeng geabe so, wie Gost.



Naume jern wie, wichge an verligischeme Betten und geide erwäme is. Nach den Weisingungen des Gleichgewichts gasseniger Kopper muß an allen Gtellen wie fest Raumes ber Dampf gleiche, erflich haben, und ab an den Klittern Stellen die Spanntraft von Zumpfest nicht spans fen kann als ein den machmen, micht spans fen kann als den den machmen, die flatz, daß im gangen Raume die Lenston der Dampfe viellen muß wie an der klieften Stelle, daß alle an den wärmeren Gtellen der Dampf nicht das Maximum der Spannkraft sereichen kann, welches biefer hie betren Temperatur zufommt.

Dies Princip icht fich mit Shift ver Appaaret Big, 461 anfhaubid machen. Bern vie Suge af von bei Arther gefültt ift, beinge man bief Sichsigseit in's Kochen: hat des Kochen einige Zeit innen fertspeduuer. do daß man überzeugt fern fann, alle Zuff ausgertrieben zu baben, so tauche man bas unten offene Erbe ver Shifte in aus nedem ber Dampfrem entwich, rasse in ein 8458 mit Duesklieber. Bei mer Erfalten ber kunder openhenft sich ein Zeit iber Dimmer, bas Quecksilber fteigt in der Rober, die die gange Rugel zu ber Temperatur der umgebenden Luft erkaltet ist. Ben diesem Moment an steigt das Auschlieben nicht mehr; wenn man aber die Augel noch unter die Temperatur der umgedenber Luft erkaltet, so steigt das Quecksiber von Neuem, und zwar die zu berfeiben Hofte, als wenn nicht nur die Rugel, sondern auch die gange Rober die zum Ducksiliber deben fant erkollen werden wäre.

Meffung ber Spanntraft ber Wafferbampfe. Um bie Spanntraft165 bes Bafferbampfe zu bestimmen, hat man verschiedenartige Apparate anzuwenben, je nachbem man fie fur eine Temperatur zwischen 0° und 100°, unter

ben, je nachbem man fie fur eine Temperatur gwischen 0° und 100°, unter 0° ober über 100° ermitteln will.
3wischen 0° und 100° wendet man ben Fig. 462 abgebilbeten Apparat an.



Er befteht aus zwei Barometerrobren, welche neben einander in baffelbe Befåg eingetaucht find; Die erfte biefer Robren bilbet ein vollftanbiges Barometer, in ber gweiten befindet fich uber bem Quedfilber etwas BBaffer, welches jum Theil im leeren Raume verbampft. Diefe beiben Rohren merben mittelft eines Gifenftabes in ein binlanglich tiefes Glasgefag eingefenet. Diefes Gefaß ift aans mit Baffer gefullt, meldes man bie gu jeber beliebigen Temperatur gwifchen 00 und 1000 ermarmen fann. Die Temperatur biefes Baffers, welde burch medmaffig angebrachte Thermometer beftimmt wirb, ift zugleich bie ber beiben Barometer unb bes Bafferbampfe in bem einen. Um bie Glafticitat bes Bafferbampfe zu erhalten, welche jebem Temperaturgrabe entfpricht, bat man nur gu beftimmen, in melchem Berhaltnif bie Depreffion bes Dampfbarometers jur Bobe ber Quedfilberfaule im vollftanbigen Barometer ftebt. Benn biefe Depreffion auf O reducirt wirb, fo bat man bie mabre Spannfraft bes Bafferbampfe. Dies ift bas einfache Berfahren, welches Dalton in Mancheffer im Jahre 1805 anwanbte. um bie Befete ber Dampfe gu ftubiren, und welches ihm bagu biente, bie mabre Theorie ihrer Bilbung

und ihrer Einftieidt zu begeinden.
Um die Spannferf ben Meffredimpse unter 100° zu bestimmen, mantte Gomit einem Appacat an. Auf des Quecksilder im Gefäß eines vollsommen serigen Geschbarderes, fig. 463, wurde Waffer gibrackt. Das Gesch mar zwoe in eine seine Spije ausgezogen worden, weiche, nach dem das Wasser eine Zeit lang gesche hater, zugeschwolzen wurde, so das man überzages sein eine Lieft eine Lieft ausgestrieben zu baben. Ueber bem auf bergage sein Genten, alle Luft ausgestrieben zu baben. Ueber bem Wasser im Geschlichten der Beschlichten der Beschlichten der Beschlichten der felter und bei Bereichten.

fortschirt, besto mehr nahm die Spanntkast der Dämpse ab, besto mehr sant auch die Auschsiberstate in der Köher, deren Sehe urtpreinglich dem Barometerstande gleich war. Die Dissern im Stande des Questsiberigest in der Köher und im Gefüß, welche man sie eine bestimmte Zemperatur des Erstsischerte, giete unmittelba die Topanntarit der Micsstempses sie die sie verweitenden. Zuchet man 1. B. das Gesch im Wasse von 25%, so beobachtet man, daß in diesem Falle das Questsiber in der Köher 23\*\* über dem Auschsiberspiel im Gesch siehe der die Russischungs sie die die der Zes bilden, daben eine solche Spannstraft, daß sie eine 23\*\* bob Auschliebestäte tragen können.

Um bie Spanntagt ber Dimpfe für Aemperaturen unter 0° zu erhalten, wender man statt des schmeigenden Eises Kaltemischungen an, deren Temperatur immer mit Sulft eine Thermometers genau bestimmt werden tann. Vlach dem Princip, von welchem im vorjan Pacagaph die Rede war, ist die Spanntagt der Dimpfe in dem gangen durch de Lucksliftesstutzt abgespretten Raume nicht geber, at sie sie am kliesse Anglies den Lucksliftesstutzt abgespretten Raume nicht geber ab ein kliene Bagsferdinden, welches gerobnitig auf der Ducksliftersdule schwinkt, kleiner und kliene wied und endlich gang verschen, no ein sich zu Walfterbampfe, die sich bei der bieden, von ein sich zu Walfterbampfe, die sich bie Walfterbampfe, die sich bie bieden, von sie sich zu Walfte werdichten.

Wenn es fich darum handelt, genaue Resultate zu erhalten, muß die Robre genau vertical steben und die Sobe der Quedfilberfaule mit großer Genauigteit gemeffen werden.

Mit biefem Apparat tann man uberhaupt bie Spannkraft ber Dampfe fur alle Temperaturen bestimmen, welche niedriger find als bie ber umgebenben Luft.

Um bie Spanntagit ber Wasserwimps sür Temperaturen über 100° zu meffen, kann man einen Apparat annenhen, welcher sich von bem Apparat fig. 463 nur dadurch unterschiedt, daß die fangere Riche voben offen sis, daß also die Atmosphäre in der Abbre auf das Quecksiter wirten kann. Wenn vor dem Juschneigen des Bestäges der ilngrece Schnette offen ist, so flecht fich das Quecksiter in deiben gleich boch. Man bat nach dem Zuschnieten der Spifs über dem Quecksiter im Beste generaturen und der ben Ducchsiter im Bestäg nur Wasser, werde erft Dumpfe bie den kann bei Temperaturen, sur welche iber Spanntraft gedier ift, als der Lann bei Temperaturen, sur welche iber Spanntraft gedier ift, als der

Drud' einer Atmosphate. Bringt man bas Gefch in Del, bessen Temperatur mehr als 100° beträgt, so bilden sich Bassfredmusse, moch auf das Queefsiber im Gesch ber im Sefch briden und es im langen Rober erhoben. Die Differenz bet Queefsibersspiegel im Gefch und ber Röher gibet an, um wie viel die Spannetzif ber Dampfe größer sich es ein Atmospharenbrud.

Um die Abbre vor dem Zerbrechen zu schühen und um jugleich die Sche der gehobenen Quecksitelfalter messen zu können, ist der Apparat auf einem gerbeilten Stade beschligt. Wenn die Abbre lang gerug ist, kann man mit diese Vorrichtung die Tenssion der Wasserschaft zu 3 bis 4 Armosphären messen.

Statt bes langen Robers tann man auch ein klugeres anwenden, weiches mit Luft gefüllt und oben verschiessen ihr Wenn die Woffer teriben, so wied die abgesperter Luft comprimer, und man kann leicht aus der Compessifier, und man kann leicht aus der Compessifier der Bofferbumpfeb berechnen. Der beiden Zueschliebergiege bie Spanntacht der Mofferbumpfeb berechnen.

Wenn die Spaantart der Dämpfe dem Druck mehrere Amosfahen überfleigt, du man sich große Sächwierigdiern zu überwinden. Die Wissenschaftlich bestäg über diesen Punkt nur unzwertässige Thatsachen, als A za go und Duton g von der französsigen Atademie der Wissenschaftlichen deutstragt wurden, die Cassierität der Wissenschaftlich die die die die Verläusse und die unternitaten, nich der noch dei industriellen Ameribungen vordemmen kann. Diese Kreit wurde im Jahre 1830 vollender. Die Bestänzung des W actiert sichen Gestegte die zu einem Deuck von 27 Atmosphären war nur eine Vorarbeit zu diese wichtstagen Unterschuffung.

Der Apparat, boffen sie fich bebienten, ift Kig, 46.4 (f. S.) abgebietet. Der Dampf wurde in einem flarten Dampftessie om Eisenblich erzeugt, weichere ungefähr ein Beliumen von 80 Litten hatte. Am essimbessiehen Theile, neicher bei schwäcksje war, batte die Wand eine blieb von 13.3. Die Kigur zeigt noch von Nem (hand der von Konfragen der von Konfragen

 bies moglich zu machen, wird ber horizontale Theil ber Robre burch einen Rig, 464.



Wafferstrom auf constanter Temperatur erhalten. Diese Anordnung ift beutlicher aus Fig. 465.



Um die Spannfrast der Dampfe zu messen, wurde bieselbe Manometerröhre angewandt, welche zwor gedient hatte, um das M ariotte's sie Beste die Mariotte's sie Beste die M ariotte's sie Beste die Basser die Bass

Damit das Baffer in dem oberen Theile der Robre ud nicht ermarmt werben tann, wird fie durch einen beständig fliegenden Bafferstrom auf constanter Temperatur erhalten.

Die Beobachtungen mit Diefem Apparate murben in folgenber Beife angeftellt. Rachbem in ben Reffel eine folche Menge Baffer gegoffen mar, bag ber Behalter bes fleineren Thermometere fich eben uber bem Bafferfpiegel befand, murbe bas BBaffer 15 bis 20 Minuten lang im Rochen erhalten, mabs rend bas Sicherheiteventil bes Reffels und bie verticale Robre bb' offen blieben, um alle atmofpharifche Luft auszutreiben. Muf ben Roft bes Dfens murbe bann eine großere ober fleinere Denge Brennmaterial aufgelegt, je nachbem man eine hohere ober weniger hohe Temperatur ju erhalten beabfichtigte, und nun alle Deffnungen bes Reffels gefchloffen. Die beiben Thermometer und bie Quedfilberfaule im Manometer begannen nun rafch ju ffeigen . balb aber murbe bas Steigen langfamer und erreichte ein Marimum. In bem Moment biefes Marimums murbe ber Stand ber Thermometer pon bem einen Beobachter, ber Stand bes Manometere aber von bem anderen notirt. Auf biefe Beife murbert 30 Beobachtungen gemacht; Die niebrigfte Temperatur mar 123,70 und die entsprechende beobachtete Spannfraft bes Dampfes mar 2,14 Atmo. fpharen, Die bochfte Temperatur mar 223,150 und Die entfprechende Spann: fraft 23,994 Atmofpharen.

Boischen dem großen und kleinen Zhermometer sanden gewöhnlich kleine Disserverierung der größer kleinerschied von C71; die den mein fien Beobachtungen war jedoch der Unterschied weit kleiner. Die Angaden des großen Zhermometers wurden als die zwerlässigeren derrachter, weil man wohl annehmen kann, daß der in das Walffer eingetauchte Bohächter des großen Zhermometers racher die Ermperatur der Ungebung annimmt, als der von dem weit versiger dieser der nach und der ber bon dem weit versiger dieser der Angapung ungedene.

Um nach den gemachten Beebachtungen die Spannfrast der Dampfe für Temperaturen zu bestimmen, welche zwischen die vollschrete fallen, muß man eine empirische Formel zwischen der Spannfrast e und der entsprechnen Temperatur t suchen, melche sich den gemachten Beebachtungen möglichst gut anfoliest. Nach solchen empirischen Formein sind nun die folgenden Tabellen berechnet.

Erfte Tabelle. Spanntraft bee Bafferbampfes von - 20° bis 100° C.

| Grabe. | Spannfraft<br>bes Dampfes<br>in Millim. | Druck auf<br>1 Quab.: Cent.<br>in Rilogr. | Grabe. | Spannfraft<br>bes Dampfes<br>in Millim. | Drud auf<br>1 Quab. Gent<br>in Rilogr. |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| -20    | 1,333                                   | 0,0018                                    | 28     | 27,390                                  | 0,0374                                 |
| -15    | 1,879                                   | 0,0026                                    | 29     | 29,045                                  | 0,0396                                 |
| -10    | 2,631                                   | 0,0036                                    | 30     | 30,643                                  | 0,0418                                 |
| - 5    | 3,660                                   | 0,0050                                    | 31     | 32,410                                  | 0,0440                                 |
| 0      | 5,059                                   | 0,0069                                    | 32     | 34,261                                  | 0,0465                                 |
| 1      | 5,393                                   | 0,0074                                    | 33     | 36,188                                  | 0,0492                                 |
| 2      | 5,748                                   | 0,0078                                    | 34     | 38,254                                  | 0,0520                                 |
| 3      | 6,123                                   | 0,0084                                    | 35     | 40,404                                  | 0,0549                                 |
| 4      | 6,523                                   | 0,0089                                    | 36     | 42,743                                  | 0,0581                                 |
| 5      | 6,947                                   | 0,0094                                    | 37     | 45,038                                  | 0,0612                                 |
| 6      | 7,396                                   | 0,0101                                    | 38     | 47,759                                  | 0,0646                                 |
| 7      | 7,871                                   | 0,0107                                    | 39     | 50,147                                  | 0,0681                                 |
| 8      | 8,375                                   | 0,0114                                    | 40     | 52,998                                  | 0,0720                                 |
| 9      | 8,909                                   | 0,0122                                    | 41     | 55,772                                  | 0.0758                                 |
| 10     | 9,475                                   | 0,0129                                    | 42     | 58,792                                  | 0,0799                                 |
| 11     | 10,074                                  | 0,0137                                    | 43     | 61,958                                  | 0,08418                                |
| 12     | 10,707                                  | 0,0146                                    | 44     | 65,627                                  | 0.08916                                |
| 13     | 11,378                                  | 0,0155                                    | 45     | 68,751                                  | 0,09340                                |
| 14     | 12,087                                  | 0,0165                                    | 46     | 72,393                                  | 0,09635                                |
| 15     | 12,837                                  | 0,0170                                    | 47     | 76,205                                  | 0,1035                                 |
| 16     | 13,630                                  | 0,0186                                    | 48     | 80,195                                  | 0,10900                                |
| 17     | . 14,468                                | 0,0197                                    | 49     | 84,370                                  | 0.11662                                |
| 18     | 15,353                                  | 0,0209                                    | 50     | 88,743                                  | 0,12056                                |
| 19     | 16,288                                  | 0,0222                                    | 51     | 93,301                                  | 0.12676                                |
| 20     | 17,314                                  | 0,0235                                    | 52     | 98,075                                  | 0.13325                                |
| 21     | 18,317                                  | 0,0250                                    | 53     | 103,060                                 | 0,13999                                |
| 22     | 19,447                                  | 0,0265                                    | 54     | 108,070                                 | 0,14710                                |
| 23     | 20,577                                  | 0,0281                                    | 55     | 113,710                                 | 0,15449                                |
| 24     | 21,805                                  | 0,0297                                    | 56     | 119,390                                 | 0,16220                                |
| 25     | 23,090                                  | 0,0314                                    | 57     | 125,310                                 | 0,17035                                |
| 26     | 24,452                                  | 0,0334                                    | 58     | 131,500                                 | 0,17866                                |
| 27     | 25,881                                  | 0,0353                                    | 59     | 137,940                                 | 0,18736                                |

Fortfepung ber erften Zabelle.

| Grabe. | Spannfraft<br>bes Dampfes<br>in Millim. | Drud auf<br>1 Quab.=Gent.<br>in Rilogr. | Grabe. | Spannfraft<br>bes Dampfes<br>in Millim. | Drud auf-<br>1 Quab. Geni<br>in Rilogr. |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 60     | 144,660                                 | 0,19653                                 | 81     | 367,000                                 | 0,49860                                 |
| 61     | 151,700                                 | 0,20610                                 | 82     | 382,380                                 | 0,51950                                 |
| 62     | 158,960                                 | 0,21586                                 | 83     | 398,280                                 | 0,54110                                 |
| 63     | 165,560                                 | 0,22639                                 | 84     | 414,730                                 | 0,56345                                 |
| 64     | 174,470                                 | 0,23758                                 | 85     | 431,710                                 | 0,58652                                 |
| 65     | 182,710                                 | 0,24823                                 | 86     | 449,260                                 | 0,61036                                 |
| 66     | 191,270                                 | 0,25986                                 | 87     | 467,380                                 | 0,63498                                 |
| 67     | 200,180                                 | 0,27196                                 | 88     | 486,090                                 | 0,66040                                 |
| 68     | 209,440                                 | 0,28454                                 | 89     | 505,380                                 | 0,68661                                 |
| 69     | 219,060                                 | 0,29761                                 | 90     | 525,28                                  | 0,71364                                 |
| 70     | 229,070                                 | 0,31121                                 | 91     | 547,80                                  | 0,74152                                 |
| 71     | 239,450                                 | 0,32532                                 | 92     | 566,95                                  | 0,77026                                 |
| 72     | 250,230                                 | 0,33996                                 | 93     | 588,74                                  | 0,79986                                 |
| 73     | 261,430                                 | 0,35518                                 | 94     | 611,18                                  | 0,83035                                 |
| 74     | 273,030                                 | 0,37094                                 | 95     | 634,27                                  | 0,86172                                 |
| 75     | 285,070                                 | 0,39632                                 | 96     | 658,05                                  | 0,89402                                 |
| 76     | 297,570                                 | 0,40428                                 | 97     | 682,59                                  | 0,92736                                 |
| 77     | 310,490                                 | 0,42184                                 | 98     | 707,63                                  | 0,96138                                 |
| 78     | 323,890                                 | 0,44004                                 | 99     | 733,46                                  | 0,99448                                 |
| 79     | 337,760                                 | 0,45888                                 | 100    | 760,00                                  | 1,03253                                 |
| 80     | 352,080                                 | 0,47834                                 |        |                                         |                                         |

3meite Tabelle.

| Spannfraft<br>in Atmofph,<br>bie Atmofph,<br>gleich 76<br>Gentimeter<br>Duedfilber. | Entiprecente<br>Temperaturen<br>nach bem<br>100theil.<br>Duecfilber-<br>Thermometer. | Drud auf<br>1 Quabr-<br>Gentimeier<br>in Rilogr. | Spannfraft<br>in Aimofph,<br>bie Atmofph.<br>gleich 76<br>Gentimeter<br>Quedfilber | Entfprecenbe<br>Temperaturen<br>nach bem<br>100tbeil.<br>Duechilbers<br>Thermometer. | Drud auf 1 Quabr., Gentimeter in Rilogr |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                                   | 100                                                                                  | 1,033                                            | 13                                                                                 | 193,7                                                                                | 13,429                                  |
| 11/4                                                                                | 112,2                                                                                | 1,549                                            | 14                                                                                 | 197,19                                                                               | 14,462                                  |
| 2                                                                                   | 121,4                                                                                | 2,066                                            | 15                                                                                 | 200,48                                                                               | 15,495                                  |
| 21/4                                                                                | 128,8                                                                                | 2,582                                            | 16                                                                                 | 203,60                                                                               | 16,528                                  |
| 3                                                                                   | 135,1                                                                                | 3,099                                            | 17                                                                                 | 206,57                                                                               | 17,561                                  |
| 31/4                                                                                | 140,6                                                                                | 3,615                                            | 18                                                                                 | 209,4                                                                                | 18,594                                  |
| 4                                                                                   | 145,4                                                                                | 4,106                                            | 19                                                                                 | 212,1                                                                                | 19,627                                  |
| 41/2                                                                                | 149,06                                                                               | 4,648                                            | 20                                                                                 | 214,7                                                                                | 20,650                                  |
| 5                                                                                   | 153,08                                                                               | 5,165                                            | 21                                                                                 | 217,2                                                                                | 21,693                                  |
| 51/2                                                                                | 156,8                                                                                | 5,681                                            | 22                                                                                 | 219,6                                                                                | 22,726                                  |
| 6                                                                                   | 160,2                                                                                | 6,198                                            | 23                                                                                 | 221,9                                                                                | 23,759                                  |
| 61/2                                                                                | 163,48                                                                               | 6,714                                            | 24                                                                                 | 224,2                                                                                | 24,792                                  |
| 7                                                                                   | 166,5                                                                                | 7,231                                            | 25                                                                                 | 226,3                                                                                | 25,825                                  |
| 71/4                                                                                | 169,37                                                                               | 7,747                                            | 30                                                                                 | 236,2                                                                                | 30,990                                  |
| 8                                                                                   | 172,1                                                                                | 8,264                                            | 35                                                                                 | 244,85                                                                               | 36,155                                  |
| 9                                                                                   | 177,1                                                                                | 9,297                                            | 40                                                                                 | 252,55                                                                               | 41,320                                  |
| 10                                                                                  | 181,6                                                                                | 10,33                                            | 45                                                                                 | 259,52                                                                               | 46,485                                  |
| 11                                                                                  | 186,03                                                                               | 11,363                                           | 50                                                                                 | 265,89                                                                               | 51,650                                  |
| 12                                                                                  | 190,0                                                                                | 12,396                                           |                                                                                    |                                                                                      |                                         |

Dritte Tabelle.

| Spann-<br>fraft in<br>Atmofphä-<br>ren aus-<br>gebrudt. | Entiprechenbe<br>Temperas<br>turen. | Druck auf<br>1 DuatCent.<br>in Kilogr. | Sponns<br>fraft in<br>Atmojphäs<br>ren auss<br>gebrückt. | Entsprechenbe<br>Temperas<br>turen. | Drud auf<br>1 Duad.eGent.<br>in Kilogr. |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 100                                                     | 311,36                              | 103,3                                  | 600                                                      | 462,71                              | 619.8                                   |
| 200                                                     | 363,58                              | 206,6                                  | 700                                                      | 478.55                              | 723,1                                   |
| 300                                                     | 397,65                              | 309,9                                  | 800                                                      | 492,47                              | 826.4                                   |
| 400                                                     | 423,57                              | 413,2                                  | 900                                                      | 505,16                              | 829,7                                   |
| 500                                                     | 444,70                              | 516,5                                  | 1000                                                     | 516,76                              | 1033,0                                  |

Die erfte biefer Tabellen ift nach einer etwas complicitten Formel berechnet, weiche nach ben von Dalton zwischen 0° und 100° gemachten Beobachtungen construirt wurde.

Den Beobachtungen von Arago und Dulong entspricht bis zu 4 Atmofpharen am besten eine von Trebgolb aufgestellte empirische Formel:

$$log. e = \frac{23,94571 t}{800 + 3 t} 2,2960383,$$

wo e die Spannkraft und t die Temperatur bezeichnet; nach dieser Formel ist die zweite Tabelle bis zu 4 Atmospharen berechnet. Ueber 4 Atmospharen kimmt die Kormel

$$e = (1 + 0.7153 t)^5$$

bessemit den Bersuchen überein, in weichen t die Amperaturen über 100° bezeichnet, wenn man 100° zur Einheit nimmt; für 136° z. B. hat man zur sehen t = 0,36. Rah dieser ist die zweite Tadelle von 4 Amnosphören an berechnet, sie geht noch über die Gränzen der Beobachtung, d. h. noch über 24 Amnosphören. Auch die britte Tadelle ist nach diese kommen berechnet.

Um die Relation zwischen der Temperatur und ber Spannkraft bes Bafferbampfes barguftellen, sind ichon aber 30 empirische Formeln ausgestellt worben, welche fich bald mehr, bald weniger ber Erfahrung anschließen. Eine ziemlich einsach Beitehung ergiebt fich aus folgender Betrachtung.

Die folgende kiene Tabelle enthalt aus ben Bersuchen von Dulong und Ara go abgeleitete, nach einer geometrischen Reibe sortschreitende Spannfrafte bes Bufferdampfen nelft ben quaebbrigen Temperaturen.

| Atmofphås<br>ren. | Temperatur<br>in Graben. | Differeng<br>in Graben. |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1                 | 100                      |                         |
| 2                 | 121,4                    | 21,4                    |
| 4                 | 145,4                    | 24                      |
| 8                 | 172,1                    | 26,7                    |
| 16                | 203,6                    | 31,5                    |
|                   |                          |                         |

Die deiter Columne biefer Zafet enthält die Aemperaturdifferengen, umt werlich zieder Mal bie Temperatur fleigen muß, damit die zugehörige Aension der Wasselferddimse vordoppette wird. Die Babsen biese Columne sind nun sehr nahe Glieder einer geometrischen Reihe, denn die Quotienten je zweier auf einander folgender sind fast gleich; durch sehr der Grecesionen icht sind wirftlich eine geometriche Kriebe aus sinnen bieden. Nebmen mit bie Emme

peraturen 100%, 145,4%, 203,6% ju weichen die Spanntkafte 1, 4 und 16 Armosphären gehbern, als absolut genau an, so ist es teight, die Temperaturen, wedste dem Spanntkaften 2 und 8 Armosphären entsprechen, so zu derechnen, daß die jedesmaligen Temperaturdisserungen eine geometrische Reihe bilden. Diefer Wedingung leisten die in der zweiten Golumne der folgenden Zasel ents dattenen berechneten Temperaturen Genüge.

| Atmosphären. | Berechnete<br>Temperatur<br>in Graben. | Beobachtete<br>Temperatur<br>in Graben. | Differeng. |  |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--|
| 1            | 100                                    | 100                                     | 0          |  |
| 2            | 121,292                                | 121,4                                   | 0,108      |  |
| 4            | 145,4                                  | 245,4                                   | 0          |  |
| 8            | 172,695                                | 172,1                                   | + 0,595    |  |
| 16           | 203,6                                  | 203,6                                   | 0          |  |

Wir nehmen asse an, bas von 100° ausgehend bie Armperatur um 21,292° mochsen musse, was der nicht zu verdoppeln, fie abermals zu verdoppeln, mus die Armperatur um 21,292 × 1,13224 mochsen. Um die Spannkraft von 4 bis zu 8 Atmosphären zu seigern, mus die Armperatur wieder um 21,292 × 1,32244 mochsen u. f. w.

Die Differengen in ber letten Columne liegen gang innerhalb ber Grangen ber Beobachtungsfehler.

Das eben betrachtete Gesch ift aus Beobachungen zwischen 100° und 203,6° abgeleite voeden, und est ließ sich behalbt auch ermourten, das ein innerhalb dieser Grangen sich ben Beobachtungen gut ansichließe. Es fragt sich nur aber, wie bie nach biesem Gesche der Beobachtungen unter 100° mit ber Beobachtung überessissimmen. Unserer hoppstifte zusolge muß bie Spannterft gietig einer halben Atmosphäre werden, wenn die Temperatur von 100° 21.092

um 21,292 Grabe sinkt. Eine abermalige Temperaturerniebrigung um

21,2324 Grad muß die Spannkraft auf 1/4 Atmosphare reduciren u. f, w. Auf diese Weise find die Zemperaturen der folgenden Tabelle berechnet, welche

ber Spannfraft 1/2, 1/4, 1/8 u. f. w. Atmofphare entfprechen.

| Temperatur, | Spannkraft  |            | Spannfraft<br>nach | Ø:m        |
|-------------|-------------|------------|--------------------|------------|
|             | in Atmofph. | in Millim. | Regnault.          | Differeng. |
| 81,19       | 1/e         | 380        | 379                | + 1        |
| 64,58       | 1/4         | 190        | 195                | _ 5        |
| 49,91       | 1/0         | 95         | 102                | - 7        |
| 36,96       | 1/10        | 47,5       | 49,6               | - 2,1      |
| 25.54       | 1/02        | 23,75      | 27,3               | - 3,5      |

Man sieht aus dieser Tabelle, daß unsere Spoothese ziemlich gut mit ben Werthen übereinstimmt, wolche Regnault für die entsprechenden Temperaturen gesunden hat, und welche wir auf der nächsten Seite naher werden tennen ternen.

Mus unferer Sppothefe ergiebt fich folgende Formel:

log. e = 5,58188. log. (1 + 0,0062108 t), wo e die Spannkraft, t die An-



gahl Grabe bezeichnet, um welche bie gerabe betrachtete Temperatur von 100° abweicht. Für Temperaturen über 100° ift & positiv, unter 100° negativ zu feken

Die Eurve ab, Fig. 466, fteltt bas Geses ber Spannstaft der Basseraturen find als Abseissen, die Spannstafte als Orbinaten auf-203,6 aetragen.

In neuester Beit haben Magnus und Regnautt fehr genaue Bersuche uber bie Spanneraft ber Bafferbampfe gemacht. Die folgende Tabelle giebt einen Auszug ihrer Refultate:

| Temperatur<br>¢ | Spannfraft bes Bafferbampfe nach |          |  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|
|                 | Regnault.                        | Magnus.  |  |
| — 30° Œ.        | 0,365***                         | _        |  |
| - 20            | 0,841                            | 0,916    |  |
| 0               | 4,600                            | 4,525    |  |
| + 20            | 17,391                           | 17,391   |  |
| 40              | 54,906                           | 54,969   |  |
| 60              | 148,791                          | 148,579  |  |
| 80              | 354,643                          | 353,926  |  |
| 100             | 760,000                          | 760,000  |  |
| 110             | 1068,18                          | 1077,262 |  |
| 120             | 1475,90                          | _        |  |
| 130             | 2006,44                          | _        |  |
| 140             | 2685,96                          | _        |  |
| 150             | 3543,37                          |          |  |

Die Resultate beiber Gelehrten ftimmen, wie man fieht, fehr gut mit einander.

Die solgenden Andlien geben die Restlutate der auf Seite 490 mitgetheil. etr Abellen auf anderes Mag teduciet, weil so erdocitet Abellen haufig gewänscht werben sind. Die Spannstruft sit gemessen parier Einien, und debei angegeben, wie viel Pfund preuß, der Drud des Dampfes auf einen treint. Audenstagto bertage.

Erfte Zabelle. Spannfraft bes Dampfes von - 20 bis 1000 C.

| Grade. | Spannfraft<br>des Dampfes<br>in par. Linien. | Drud auf<br>1 QuabrBoll<br>breußisch in<br>pr. Bfunben. | Grabe. | Spannfraft<br>bes Dampfes<br>in par. Linien. | Druck auf<br>1 Quabr.:30l<br>preußisch in<br>pr. Pfunben. |
|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| -20    | 0,590                                        | 0,0263                                                  | 26     | 10,840                                       | 0,4884                                                    |
| -15    | 0,832                                        | 0,038                                                   | 27     | 11,472                                       | 0,5162                                                    |
| -10    | 1,166                                        | 0,0526                                                  | 28     | 12,153                                       | 0,5469                                                    |
| - 5    | 1,622                                        | 0,0731                                                  | 29     | 12,875                                       | 0,5791                                                    |
| 0      | 2,242                                        | 0,1009                                                  | 30     | 13,583                                       | 0.6113                                                    |
| 1      | 2,390                                        | 0,1082                                                  | 31     | 14,367                                       | 0,6435                                                    |
| 2      | 2,548                                        | 0,1140                                                  | 32     | 15,187                                       | 0,6801                                                    |
| 3      | 2,714                                        | 0,1228                                                  | 33     | 16,041                                       | 0,7195                                                    |
| 4      | 2,891                                        | 0,1301                                                  | 34     | 16,957                                       | 0,7605                                                    |
| 5      | 3,079                                        | 0,1374                                                  | 35     | 17,909                                       | 0,8029                                                    |
| 6      | 3,278                                        | 0,1477                                                  | 36     | 18,947                                       | 0,8497                                                    |
| 7      | 3,489                                        | 0,1564                                                  | 37     | 19,964                                       | 0,8950                                                    |
| 8      | 3,712                                        | 0,1667                                                  | 38     | 21,171                                       | 0,9064                                                    |
| 9      | 3,949                                        | 0,1784                                                  | 39     | 22,229                                       | 0.9959                                                    |
| 10     | 4,200                                        | 0,1886                                                  | 40     | 23,477                                       | 1,0530                                                    |
| 11     | 4,465                                        | 0,2003                                                  | 41     | 24,714                                       | 1,1086                                                    |
| 12     | 4,746                                        | 0,2135                                                  | 42     | 26,098                                       | 1,1685                                                    |
| 13     | 4,929                                        | 0,2266                                                  | 43     | 27,465                                       | 1,2311                                                    |
| 14     | 5,345                                        | 0,2443                                                  | 44     | 29,092                                       | 1,3040                                                    |
| 15     | 5,690                                        | 0,2486                                                  | 45     | 30,476                                       | 1,3660                                                    |
| 16     | 6,042                                        | 0,2720                                                  | 46     | 32,091                                       | 1,4384                                                    |
| 17     | 6,413                                        | 0,2881                                                  | 47     | 33,781                                       | 1,5137                                                    |
| 18     | 6,805                                        | 0,3056                                                  | 48     | 35,550                                       | 1,5941                                                    |
| 19     | 7,220                                        | 0,3246                                                  | 49     | 37,400                                       | 1,7056                                                    |
| 20     | 7,675                                        | 0,3437                                                  | 50     | 39,339                                       | 1,7632                                                    |
| 21     | 8,119                                        | 0,3656                                                  | 51     | 41,321                                       | 1,8539                                                    |
| 22     | 8,620                                        | 0,3875                                                  | 52     | 43,475                                       | 1,9488                                                    |
| 23     | 9,121                                        | 0,4109                                                  | 53     | 45,686                                       | 2,0474                                                    |
| 24     | 9,666                                        | 0,4343                                                  | 54     | 47,908                                       | 2,1514                                                    |
| 25     | 10,235                                       | 0,4581                                                  | 55     | 50,407                                       | 2,2595                                                    |

Fortfegung ber erften Tabelle.

| Grate. | Spannfraft<br>bes Dampfes<br>in par. Linien. | Drud auf<br>1 Quabr3oll<br>preußisch in<br>pr. Pfunden. | Grabe. | Spannfraft<br>bes Dampfes<br>in par. Linien. | Drud auf<br>1 Quabr30<br>preußisch in<br>pr. Pfunden |
|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 56     | 52,925                                       | 2,3723                                                  | 79     | 149,727                                      | 6,7113                                               |
| 57     | 55,549                                       | 2,4914                                                  | 80     | 156,075                                      | 6,9959                                               |
| 58     | 58,293                                       | 2,6130                                                  | 81     | 162,689                                      | 7,2923                                               |
| 59     | 61,148                                       | 2,7402                                                  | 82     | 169,663                                      | 7,5979                                               |
| 60     | 64,082                                       | 2,8743                                                  | 83     | 176,556                                      | 7,9138                                               |
| 61     | 67,232                                       | 3,0143                                                  | 84     | 183,848                                      | 8,2407                                               |
| 62     | 70,466                                       | 3,1570                                                  | 85     | 191,375                                      | 8,5781                                               |
| 63     | 73,392                                       | 3,3110                                                  | 86     | 199,155                                      | 8,9268                                               |
| 64     | 77,341                                       | 3,4747                                                  | 87     | 207,187                                      | 9,2869                                               |
| 65     | 87,99                                        | 3,6305                                                  | 88     | 215,581                                      | 9,6587                                               |
| 66     | 84,789                                       | 3,8005                                                  | 89     | 224,032                                      | 10,0420                                              |
| 67     | 88,739                                       | 3,9775                                                  | 90     | 232,854                                      | 10,4373                                              |
| 68     | 92,843                                       | 4,1615                                                  | 91     | 242,837                                      | 10,8451                                              |
| 69     | 97,108                                       | 4,3527                                                  | 92     | 251,326                                      | 11,2654                                              |
| 70     | 101,545                                      | 4,5516                                                  | 93     | 260,986                                      | 11,6984                                              |
| 71     | 106,147                                      | 4,7579                                                  | 94     | 270,889                                      | 12,1443                                              |
| 72     | 110,925                                      | 4,9721                                                  | 95     | 281,169                                      | 12,6031                                              |
| 73     | 115,890                                      | 5,1947                                                  | 96     | 291,710                                      | 13,0755                                              |
| 74     | 121,023                                      | 5,4252                                                  | 97     | 302,589                                      | 13,5631                                              |
| 75     | 126,370                                      | 5,7964                                                  | 98     | 313,689                                      | 14,0607                                              |
| 76     | 131,911                                      | 5,9128                                                  | 99     | 325,139                                      | 14,5448                                              |
| 77     | 137,956                                      | 6,1696                                                  | 100    | 336,905                                      | 15,1013                                              |
| 78     | 143,579                                      | 6,4358                                                  |        |                                              |                                                      |

3meite Tabelle.

| -                   |                                                       |                                                                                          |                                                           |                                                                     |                                                                                          |                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| fra<br>Nim<br>Die § | anns<br>ft in<br>ofph.,<br>Itmof.<br>8 30ll<br>cfflb. | Entfprechenbe<br>Temperaturen<br>nach bem<br>100theiligen<br>Duecfilbers<br>Thermometer. | Drud auf<br>1 Quabr.=3oll<br>preußisch in<br>pr. Pfunden. | Spannsfraft in<br>Atmosph.,<br>die Atmos.<br>= 28 Joll<br>Dueckilb. | Entiprechenbe<br>Temperaturen<br>nach bem<br>100theiligen<br>Duedfilbers<br>Thermometer. | Druct auf<br>1 Duabr.:3oll<br>preußisch in<br>pr. Pfunben. |
|                     | 1                                                     | 100                                                                                      | 15,108                                                    | 18                                                                  | 209,4                                                                                    | 271,94                                                     |
|                     | 11/2                                                  | 112,2                                                                                    | 22,654                                                    | 19                                                                  | 212,1                                                                                    | 287,05                                                     |
|                     | 2                                                     | 121,4                                                                                    | 30,216                                                    | 20                                                                  | 214,7                                                                                    | 302,16                                                     |
|                     | 21/4                                                  | 128,8                                                                                    | 37,763                                                    | 21                                                                  | 217,2                                                                                    | 317,27                                                     |
|                     | 3                                                     | 135,1                                                                                    | 45,324                                                    | 22                                                                  | 219.6                                                                                    | 332,38                                                     |
|                     | 31/2                                                  | 140,6                                                                                    | 52,871                                                    | 23                                                                  | 221,9                                                                                    | 347,48                                                     |
|                     | 4                                                     | 145,4                                                                                    | 60,432                                                    | 24                                                                  | 224,2                                                                                    | 362,59                                                     |
|                     | 41/,                                                  | 149,06                                                                                   | 67,979                                                    | 25                                                                  | 226.3                                                                                    | 377,70                                                     |
|                     | 5                                                     | 153,08                                                                                   | 75,541                                                    | 30                                                                  | 236,2                                                                                    | 453,24                                                     |
|                     | 51/2                                                  | 156,8                                                                                    | 83,087                                                    | 35                                                                  | 244,85                                                                                   | 528,78                                                     |
|                     | 6                                                     | 160,2                                                                                    | 90,649                                                    | 40                                                                  | 252,55                                                                                   | 604.32                                                     |
|                     | 61/2                                                  | 163,48                                                                                   | 98,196                                                    | 45                                                                  | 259,52                                                                                   | 679,89                                                     |
|                     | 7                                                     | 166,5                                                                                    | 105,75                                                    | 50                                                                  | 265,89                                                                                   | 755,41                                                     |
|                     | 71/4                                                  | 169,37                                                                                   | 113,30                                                    | 100                                                                 | 311,36                                                                                   | 1510,8                                                     |
|                     | 8                                                     | 172,1                                                                                    | 120,86                                                    | 200                                                                 | 363,58                                                                                   | 3014,6                                                     |
|                     | 9                                                     | 177,1                                                                                    | 135,97                                                    | 300                                                                 | 397,65                                                                                   | 4532,4                                                     |
| 1                   | 0                                                     | 181,6                                                                                    | 151,08                                                    | 400                                                                 | 423,57                                                                                   | 6043,2                                                     |
| 1                   | 1                                                     | 186,03                                                                                   | 166,19                                                    | 500                                                                 | 444,70                                                                                   | 7554,1                                                     |
| 1                   | 2                                                     | 190,0                                                                                    | 181,29                                                    | 600                                                                 | 462,71                                                                                   | 9064,9                                                     |
| 1                   | 3                                                     | 193,7                                                                                    | 196,40                                                    | 700                                                                 | 478,45                                                                                   | 10575,7                                                    |
| 1                   | 4                                                     | 197,19                                                                                   | 211,51                                                    | 800                                                                 | 492,47                                                                                   | 12086,5                                                    |
| 1                   | 5                                                     | 200.48                                                                                   | 226,62                                                    | 900                                                                 | 505,16                                                                                   | 13579,3                                                    |
| 1                   | 6                                                     | 203,60                                                                                   | 241,73                                                    | 1000                                                                | 516,76                                                                                   | 15108,1                                                    |
| 1                   | 7                                                     | 206,57                                                                                   | 256,83                                                    |                                                                     |                                                                                          |                                                            |

Spaunkraft ber Dämpfe verschiebener Allissacteren. Man sicht 166 aus ben vorbergehmben Abelien, das für die Armperatur vos Geisehunties die Spanntraft des Wassschwichts der Atmosphäre das Geisehundies bidt; dies ist ganz allgemein mahr; die Spanntraft des Dampfes, nerdiger sich mat irgme diener kochnen Richtigkeit bidte, ill immer dem Ducke ziehe, welche eine der alle fer die Spanntraft der geringer meter, so dehnte der Dampf nicht im Schalt von Vollen im Inneren met gliffigetie beder auf ber Oberstädig der Flidissactie in fern und für geringer meter, so
dennte der Dampf nicht im Schalt von Wosch im Inneren der flidissactie be-

fteben : und wenn fie ftarer mare, fo mußte fich ber Dampf fcon fruber gebilbet baben. Fur ben Siebepuntt haben bie Dampfe aller Fluffigteiten gleiche Spannfraft. Dalton glaubte, baf fur eine gleiche Ungahl Grabe uber ober unter bem Siebepuntte Die Spannfrafte noch immer gleich feven. Rach bem Dalton'ichen Befete mare es alfo nur nothig, Die Zafel fur Die Spannfraft bes gefattigten Bafferbampfes ju baben und ben Siebepunte einer Aluffigfrit ju tennen, um die Spanntraft ihrer Dampfe fur alle Temperaturen ju ermit teln. Der Giebepuntt bes Alfohole i. B. ift 780; Die Spannfraft bee Alte bolbampfes bei 113 , alfo 35 uber bem Siebepuntte, mußte ber Spannfraft bes Bafferbampfes bei 1350 gleich fenn, welche 3 Atmofpharen Rach biefem Gefebe mare bie Spannfraft bes gefattigten Altoholbampfes bei 00 gleich 19mm, weil bies die Spannfraft bes Bafferbampfes bei einer Temperatur ift, welche 780 unter bem Giebepuntte bes Baffere liegt. Ans ben Berfuchen mehrerer Dhofifer gebt jeboch bervor, bag bies Gefes nicht genau ift. Bei grofferen Entfernungen vom Siebepuntte weicht es mertlich von ber Babrheit ab, und wenn es auch als erfte Unnaberung einen bequemen Ueber: blid erlaubt, fo muß man es boch verlaffen, mo Genauigfeit geforbert wirb.

Es ware zu wunschen, daß man auch über die Spannkraft der Dampf anderer Fluffigkeiren eben so genaue und vollfikanige Berfuchserihen batte, all tien Bassedampf. Die Restutate der wenigen hierüber angestellten Berfuch find in ben folgenden Tabellen unfammengestellt.

Die Spannfraft bes Weingeistdampfes in ber ersten Tabelle ift nach bit besten Berfuchen von Ure und Schmidt, bie Spannfraft bes Entherbampfes nach ben Bersuchen von Commidt und Munte berechnet. Die beitte Chumne giebt bie Tension ber Ommes von Schweftlichkensteff nach ben Beste

den von Darr.

|             | Spannfraft der Dampfe von |                           |              |  |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| Temperatur. | Beingeift.                | Schwefelfoh:<br>lenftoff. | Comefelather |  |  |  |  |  |
| - 5         |                           | 90 m.m                    |              |  |  |  |  |  |
| 0           | 9mm                       | 130                       | 148          |  |  |  |  |  |
| +10         | 18                        | 192                       | 237          |  |  |  |  |  |
| 20          | 35                        | 290                       | 378          |  |  |  |  |  |
| 30          | 62                        | 423                       | 575          |  |  |  |  |  |
| 40          | 111                       | 594                       | 855          |  |  |  |  |  |
| 50          | 189                       | 828                       | 1,6 Aim.     |  |  |  |  |  |
| 60          | 310                       | 1134                      | 2,3          |  |  |  |  |  |
| 70          | 494                       | -                         | 3,2          |  |  |  |  |  |
| 50          | 769                       | _                         | 4.4          |  |  |  |  |  |
| 90          | 1,54 Atm.                 |                           | 5,9          |  |  |  |  |  |
| 100         | 2,37                      | -                         | 7,9          |  |  |  |  |  |
| 125         | 12,56                     | -                         | 15           |  |  |  |  |  |
| 250         | 145,2                     | _                         | 151          |  |  |  |  |  |

Ueber Die Spannfraft einiger condensirten Gafe hat Bunfen Berfuche ans gestellt, beren Refultate in folgender Tabelle enthalten find:

| Temperatur. | Schweflige<br>Saure. | Enangas. | Ammoniaf |  |
|-------------|----------------------|----------|----------|--|
| - 37        | -                    | _        | 749mm    |  |
| - 20        | -                    | 800mm    |          |  |
| - 15        | -                    | 1100     |          |  |
| - 10        | 780mm                | 1410     | _        |  |
| - 5         | 1110                 | 1730     | 3040     |  |
| 0           | 1480                 | 2070     | 3610     |  |
| + 5         | 1910                 | 2440     | 4260     |  |
| 10          | 2390                 | 2880     | 4980     |  |
| 15          | 2930                 | 3330     | 5780     |  |
| 20          | 3540                 | 3800     | 6674     |  |
| 25          | 4200                 |          | -        |  |

Dichtigkeit des Waferedampfes. Unter allen Mittaln, welche man an- 167
geirendri hat, um die Ochtigkeit des Wasserbampfes zu bestimmen, scheint das
von Gaus Lussfac angegebene Bekrichen das einschasse intentie umd krenglie zu fenn;
es besteht darin, direct das Gewicht, das Bolumen, die Temperatur und die Spannkraft einer gegebenen Quantickt Dampf zu suchen. Der von ihm anaerwerdet Wosseralt is Ris. 467 bareeskelt. Auf einem Den flete ein aus-



eifernes Gefaß c. welches Quedfilber enthalt, a ift eine grabuirte Robre von 3 bis 4 Decimeter gange, melche in bas Quedfilber bes Gefages c eingetaucht ift. m ift ein Mantel von Glas, welcher mit einer geeigneten Rluffigleit vollgegoffen wirb, fo bag bie Robre vom Niveau bes Quedfilbere in c an bie gur Spipe mit biefer Rluffigteit umgeben ift. Durch bas Brett t, melches auf bem abgefchliffenen, genau horizontalen Ranbe bee Befages c aufliegt, geht ein getheilter Stab r vertical binburd). Bor bem Gintauchen in bas Befag c muß bie Robre g mit Quedfilber gefullt werben, fo bag nach bem Umtehren und nach bem Gintauchen in bas Quedfilber bes Gefages c fich feine Luft blafe an ber Spige ber Robre g zeigt. Dan lagt nun ein Gladfugelchen , welches, in eine feine Spibe ausgezogen, faft gang mit Baffer gefullt und bann jugefchmolgen worben ift, in ber Robre a in bie Bobe fleigen. Wenn man glubenbe Roblen in ben Dfen bringt, fo wird Alles ermarmt. Das BBaffer in bem jugefchmolgenen Glastugelchen behnt fich aus und

geripengt feine Sulle. Sogleich bilben fich Bafferdampfe im oberen Theile ber Richer g, umd das Querffliber finkt. Man fteigert bie Armperatur fo lange, bis aller Buffler vollfichtig, verampft if, um breift damn das Sangt ein geite jang auf einer constanten Temperatur, während man die nötstigen Beobachtungen macht.

- 1. Menn alles Maffer werdampfe ift, tennt man genau das Gemicht bes Dampfes, dem das Gistkfigeichen muß man verber leer, dann mit Waffer gefüllt gewogen baben; die Differenz dieste beiben Gewichte ist das Gewicht bes Waffers, also auch das Gewicht bes Dampfes, welcher nun im oberen Theile ber Robte z sich befindet.
- 2. Man berbachtet auf ber Nöhre bie Anghol ber Zbeilstriche, wechte ber Dampf einnimmt. Da ber Raum zwischen se zwei Theistrichen ber Röbere bei ber Temperatur von 0° bekannt ist, so kann nan leicht mit Berücksichtigung ber Glasse bie Capacital zwischen zwei Theistrichen für bie Zemperatur berechnen, bei welcher alle Berbachtungs genacht wurden. Auf bie Beist bestimmt man das Bolumen bes Dampfes.
- 3. 3wedmaßig angebrachte Thermometer geben bie Temperatur ber Fluffig- feit in ber Soule und bes Dampfes in ber Robre an.

Man kennt nun das Gewicht eines gegebenn Bolumens Dampf, weicher bei bekannter Emperature inne bedannten Dernd ausübt, umb kam dand teicht berechnen, wie wiel ein Aufrichenimeter biefes Dampfes wiegt. Man kann aber nun auch leicht berechnen, wwie wiel ein Aubikentimeter Luft bei bemieltbem Deude und bei derfelten Temperatur wiegt. In nun das Gewicht geit der Bolumina Luft und Wafferdampf bei gieicher Temperatur und giefedem Deude bekannt, fo kann man iecht des Ausbeltinis ber Dichtigieft des Wafferdampfes auf Dichtigieft der Aufferdampfes als von ber ber kuft.

Man tann leicht berechnen, welchen Raum 1" Bafferdampf bei 100° und einem Deud von 760 = bei bem Marimum bes Deudes fur biefe Temperatur einnehmen muß.

Ein Rubikentimeter Luft von 0° und einem Drude von 760 == wiegt 0,001299 Gramm. Bei unverandertem Drude bis gu 100° ermarnt, behnt

fich bie Luft fo aus, baf aus bem Einen Rubikentimeter 1,375 Rub. C. werben. Wenn aber 0,001299" einen Raum von 1,375 Rub. C. einnehmen, 1,357

fo nimmt 1er biefer Luft einen Raum von 1,357 = 1058,47 Rub.=C. ein.

Ein Kramm Waffedampf von 100° und 760° Spannkaft muß aber einen <sup>6</sup>/mal so großem Raum, also einen Raum von 1693,55 Und. E. einen nehmen. Ein Aub.E. Wasser nitment also, wenn es bei 100° verdampst, einen sehn 1700mal gesteren Raum ein, vocausgeseht, daß der Damps sich im Maximum der Spannkass sehrsibet.

Aus unseren Daten kann man aber auch die Dichtigkeit d' des Wasserdampftes sin tigend eine Temperatur  $\ell$  und irgend einem Druck p berechnen; denn wenn man mit d die Dichtigkeit bei  $100^{\circ}$  und einem Drucke von  $760^{\circ}$ m beseichnet, so findet man

$$d' = d \, \frac{p}{760} \, \frac{(1 + 100\alpha)}{(1 + \alpha t)}$$

wo a ben Ausbehungsdoesschichten ber Luft bezeichnet. Nach dieser Sormel sind die sogenben Zassen bereint, und dode ist nach Gape Lussackeites ficient a. = 0,00375 angenommen. Diese Tabellen geden die Dichtigkeit bes Wässerbeampfel im Maximum der Spannkrast, wie sie schon in den obigen Zabellen angegeben worden ist,

Erfte Tabelle.

Dichtigkeit und Bolumen des Wafferdampfes im Maximum der Spannkraft, wenn man zur Einheit die Dichtigkeit und das Bolumen des fluffigen Baffers bei 0° nimmt:

von - 200 bis 1000.

| Lemperatur<br>in Graben. | Spannfraft<br>in Willim. | Dichtigfeit. | Wolumen. | Lemperatur<br>in Graben. | Spannfraft<br>in Millim. | Dichtigfeit. | Bolumen. |
|--------------------------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------|
| -20                      | 1,333                    | 0,00000154   | 650588   | 9                        | 8,909                    | 0,00000919   | 108790   |
| 15                       | 1,879                    | 212          | 470898   | 10                       | 9,475                    | 974          | 102670   |
| -10                      | 2,631                    | 292          | 342984   | 11                       | 10,074                   | 0,00001032   | 99202    |
| - 5                      | 3,660                    | 398          | 251358   | 12                       | 10,707                   | 1092         | 91564    |
| 0                        | 5,059                    | 540          | 182323   | 13                       | 11,378                   | 1157         | 86426    |
| 1                        | 5,393                    | 573          | 174495   | 14                       | 12,087                   | 1224         | 81686    |
| 2                        | 5,748                    | 609          | 164332   | 15                       | 12,837                   | 1299         | 77008    |
| 3                        | 6,123                    | 646          | 154842   | 16                       | 13,630                   | 1372         | 72913    |
| 4                        | 6,523                    | 686          | 145886   | 17                       | 14,468                   | 1451         | 68923    |
| 5                        | 6,947                    | 727          | 137458   | 18                       | 15,353                   | 1534         | 6520     |
| 6                        | 7,396                    | 772          | 129587   | 19                       | 16,288                   | 1622         | 6165     |
| 7                        | 7,871                    | 818          | 122241   | 20                       | 17,314                   | 1718         | 5822     |
| 8                        | 8,575                    | . 867        | 115305   | 21                       | 18,317                   | 1811         | 55200    |

## Fortfepung ber erften Tabelle.

| Temperatur<br>in Graben. | Spannfraft<br>in Rillim, | Dichtigfeit. | Bolumen. | Temperatur<br>in Graden. | Spannfraft<br>in Rillim. | Dichtigfeit. | Bolumen. |
|--------------------------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------|
| 22                       | 19,417                   | 0,00001914   | 52260    | 62                       | 158,960                  | 0,00013760   | 7267     |
| 23                       | 20,577                   | 2021         | 49487    | 63                       | 166,560                  | 14374        | 6957     |
| 24                       | 21,805                   | 2133         | 46877    | 64                       | 174,470                  | 15010        | 6662     |
| 25                       | 23,090                   | 2252         | 44411    | 65                       | 182,710                  | 15668        | 6382     |
| 26                       | 24,452                   | 2376         | 42084    | 66                       | 191,270                  | 16356        | 6114     |
| 27                       | 25,881                   | 2507         | 39895    | 67                       | 200,180                  | 17060        | 5860     |
| 28                       | 27,390                   | 2643         | 37838    | 68                       | 209,440                  | 17797        | 5619     |
| 29                       | 29,045                   | 2794         | 35796    | 69                       | 219.060                  | 18566        | 5386     |
| 30                       | 30,643                   | 2938         | 34041    | 70                       | 229,070                  | 19355        | 5167     |
| 31                       | 32,410                   | 3097         | 32291    | 71                       | 239,450                  | 20174        | 4957     |
| 32                       | 34,261                   | 3263         | 30650    | 72                       | 250,230                  | 21013        | 4795     |
| 33                       | 36,188                   | 3435         | 29112    | 73                       | 261,430                  | 21889        | 4569     |
| 34                       | 38,254                   | 3619         | 27636    | 74                       | 273,030                  | 22794        | 4387     |
| 35                       | 40,404                   | 3809         | 26253    | 75                       | 285,070                  | 23789        | 4204     |
| 36                       | 42,743                   | 4017         | 24897    | 76                       | 297,570                  | 24702        | 4049     |
| 37                       | 45,038                   | 4219         | 23704    | 77                       | 310,490                  | 25699        | 3891     |
| 38                       | 47,579                   | 4442         | 22513    | 78                       | 323,890                  | 26739        | 3741     |
| 39                       | 50,147                   | 4666         | 21429    | 79                       | 337,760                  | 27789        | 3599     |
| 40                       | 52,998                   | 4916         | 20343    | 80                       | 352,080                  | 28889        | 3462     |
| 41                       | 55,772                   | 5156         | 19396    | 81                       | 367,000                  | 30025        | 3331     |
| 42                       | 58,792                   | 5418         | 18459    | 82                       | 382,380                  | 31195        | 3206     |
| 43                       | 61,958                   | 5691         | 17572    | 83                       | 398,280                  | 32399        | 3087     |
| 44                       | 65,627                   | 6023         | 16805    | 84                       | 414,730                  | 33637        | 2973     |
| 45                       | 68,751                   | 6274         | 15938    | 85                       | 431,710                  | 34916        | 2864     |
| 46                       | 72,393                   | 6585         | 15185    | 86                       | 449,260                  | 36237        | 2760     |
| 47                       | 76,205                   | 6910         | 14472    | 87                       | 467,380                  | 37590        | 2660     |
| 48                       | 80,195                   | 7242         | 13800    | 88                       | 486,090                  | 38984        | 2565     |
| 49                       | 84,570                   | 7602         | 13156    | 89                       | 505,380                  | 40417        | 2474     |
| 50                       | 88,742                   | 7970         | 12546    | 90                       | 525,280                  | 41891        | 2387     |
| 51                       | 93,301                   | 8354         | 11971    | 91                       | 545,800                  | 43405        | 2304     |
| 52                       | 98,075                   | 8753         | 11424    | 92                       | 566,950                  | 44956        | 2224     |
| 53                       | 103,060                  | 9174         | 10901    | 93                       | 588,740                  | 46556        | 2148     |
| 54                       | 108,270                  | 9606         | 10410    | 94                       | 611,180                  | 48201        | 2075     |
| 55                       | 113,710                  | 0,00010054   | 9946     | 95                       | 634,270                  | 49886        | 2005     |
| 56                       | 119,390                  | 10525        | 9501     | 96                       | 658,050                  | 51613        | 1938     |
| 57                       | 125,310                  | 11011        | 9082     | 97                       | 682,590                  | 53388        | 1873     |
| 58                       | 131,500                  | 11523        | 8680     | 98                       | 707,630                  | 55191        | 1812     |
| 59                       | 137,940                  | 12044        | 8303     | 99                       | 733,460                  | 57055        | 1751     |
| 60                       | 144,660                  | 12599        | 7937     | 100                      | 760,000                  | 58955        | 1696     |
| 61                       | 151,700                  | 13179        | 7594     | 1                        |                          |              |          |

3meite Tabelle.

Dichtigkeit und Bolumen bes Wafferdampfs im Maximum der Spannkraft, bie Dichtigkeit und das Bolumen bes Waffers bei 0° gleich 1 gefest, von 1 bis 50 Utmospharen.

| Temperatur. | Spannfraft<br>in<br>Atmofpharen. | Dichtigfeit. | Bolumen. | Temperatur. | Spannfraft<br>in<br>Atmofphären. | Dichtigfeit. | Bolumen. |
|-------------|----------------------------------|--------------|----------|-------------|----------------------------------|--------------|----------|
| 100         | 1                                | 0,0005895    | 1696     | 193,7       | 13                               | 0,006107     | 163,7    |
| 112,2       | 11/2                             | 0,0008563    | 1167,8   | 197,2       | 14                               | 0,006527     | 153,1    |
| 121,4       | 2                                | 0,0011147    | 897,09   | 200,5       | 15                               | 0,006944     | 144,0    |
| 128,8       | 21/8                             | 0,0013673    | 731,39   | 203,6       | 16                               | 0,007359     | 135,9    |
| 135,1       | 3                                | 0,0016150    | 619,19   | 206,6       | 17                               | 0,007769     | 128,7    |
| 140,6       | 31/2                             | 0,0018589    | 537,96   | 209,4       | 18                               | 0,008178     | 122,2    |
| 145,4       | 4                                | 0,0020997    | 476,26   | 212,1       | 19                               | 0,008583     | 116,5    |
| 149,1       | 41/2                             | 0,0023410    | 427,18   | 214,7       | 20                               | 0,008986     | 111,2    |
| 153,1       | 5                                | 0,0025763    | 388,16   | 217,2       | 21                               | 0,009387     | 106,5    |
| 156,8       | 51/2                             | 0,0028091    | 355,99   | 219,6       | 22                               | 0,009785     | 102,     |
| 160,2       | 6                                | 0,0030402    | 328,93   | 221,9       | 23                               | 0,010182     | 98,      |
| 163,5       | 61/2                             | 0,0032683    | 305,98   | 224,2       | 24                               | 0,010575     | 94,      |
| 166,5       | 7                                | 0,0034911    | 286,12   | 226,3       | 25                               | 0,010968     | 91,      |
| 169,4       | 71/2                             | 0,0037217    | 268,82   | 236,2       | 30                               | 0,012903     | 77,5     |
| 172,1       | 8                                | 0,0039434    | 253,59   | 244,8       | 35                               | 0,014663     | 68,2     |
| 177,1       | 9                                | 0,0043865    | 227,98   | 252,5       | 40                               | 0,016644     | 60,0     |
| 181,6       | 10                               | 0,0048226    | 207,36   | 259,5       | 45                               | 0,018497     | 54,0     |
| 186,0       | 11                               | 0,0052557    | 190,27   | 265,9       | 50                               | 0,020306     | 40,3     |
| 190,0       | 12                               | 0,0056834    | 175,96   |             |                                  |              |          |

## Dritte Zabelle.

Dichtigkeit und Bolumen bes Bafferdampfe im Maximum ber Spannkraft, bie Dichtigkeit und bas Bolumen bes Baffere bei 00 zur Einheit genommen, von 100 bis 1000 Utmofpbaren.

| Lemperatur. | Spannfraft<br>in<br>Atmofpharen. | Dictigfeit. | Bolumen. | Lemperatur. | Spannfraft<br>in<br>Atmefphären. | Dichtigfeit. | Bolumen. |  |
|-------------|----------------------------------|-------------|----------|-------------|----------------------------------|--------------|----------|--|
| 311,36      | 100                              | 0,037417    | 26,726   | 462,71      | 600                              | 0,17791      | 5,621    |  |
| 363,58      | 200                              | 0,068635    | 14,570   | 478,45      | 700                              | 0,20318      | 4,921    |  |
| 397,65      | 300                              | 0,097671    | 10,238   | 492,47      | 800                              | 0,2279       | 4,387    |  |
| 423,57      | 400                              | 0,12534     | 7,978    | 505,16      | 900                              | 0.2522       | 3,965    |  |
| 444,70      | 500                              | 0,15202     | 6,578    | 516,76      | 1000                             | 0,276        | 3,622    |  |

Muller Donillet's Lebrb, ber Phpfit, 4te Muff, Bb, II.

Bei dempf fich bie zum Maximum ber Spannkroft vollkommen, bag bie Dampfe fich bie jum Maximum ber Spannkroft vollkommen eben so ver-halten wie bie Sase und also auch gerade so bem Maxiotte'ichen Gelebe folgen.

Benn gefättigter Bafferdampf von 100°, alfo Bafferdampf, welcher auf bie Gefägmande einen Drud von 760- ausut, nicht mehr mit Baffer in

Beruhrung ift, und nun noch ftarter ermarmt wird, fo wirb, wenn eine Bergroßerung bes Botumene nicht erfolgen tann, ber Drud gegen bie Gefagmanbe gunehmen muffen. Gefest, man babe bie Temperatur bis auf 121,40 erbobt, fo wird, wenn fich ber nicht gefattigte Dampf gerabe fo verhalt wie Luft, ber Drud im Berhaltnig von 1 + 100 a zu 1 + 121,4 a gunehmen, wo a wieber ben Musbehnungscoëfficienten ber Luft bebeutet; ber Drud mirb alfo fepn 760  $\frac{1+121,4\alpha}{1+100\alpha}=$  760  $\frac{1,455}{1,375}=$  804--. Wenn also gefättigter Bafferbampf von 100°, ohne bag fich feine Dichtigleit anbert, bis auf 121,40 erwarmt wirb, fo fleigt bie Spanntraft von 760mm bis auf 804mm. Dun aber erfeben wir aus obigen Tabellen, bag ber gefattigte Dampf von 121,40 einen Drud von 2 Atmofpharen, alfo 1520mm ausubt. Benn aber ber Bafferbampf, beffen Dichtigfeit 0,0005895 ift, bei 121,40 einen Drud von 804mm ausubt, fo tann man, vorausgefest, bag ber Bafferbampf bis gum Punete feiner Gattigung bem Mariotte'fchen Gefebe folgt, berechnen, in melthem Berhaltnig man ben Bafferbampf comprimiren muß, wenn er bei uns veranberter Temperatur von 121,40 fatt eines Drude von 804mm einen Drud von 1520 ma ausüben foll. Wenn ber Drud 1520 mal großer werben foll, fo muß auch bie Dichtigkeit 1520 mal großer werben, bie Dichtigkeit bes gefättigten Bafferbampfe von 121,4° ist bemnach 0,0005859 · 1520 Rach berfelben Schlufweise ift bie Formel Seite 503 conftruirt. Benn ber gefattigte Bafferbampf von 1000, beffen Dichtigfeit d fevn mag, auf to ermarmt wird, ohne bag feine Dichtigfeit fich anbert, fo wird bie Spannfraft gleich 760  $\frac{1+lpha\cdot t}{1+lpha\cdot 100}$ . Wenn aber bie Spannkraft nicht biefe, fonbern pfepn foll, fo muß die Dichtigkeit im Berhaltnis von 760  $\frac{1+\alpha t}{1+\alpha\cdot 100}$ 

Wie wir gesehen haben, stellt die obere ber beiben Curven in Sig. 468 bas Gefes bar, nach welchem bie Spannkraft bes gesättigten Bafferbampfe mit

 $= d \frac{p}{760} \cdot \frac{1 + 100 \alpha}{1 + \alpha t}$ 

zu p wachsen, die Dichtigkeit muß alfo werben d . p :  $760\frac{1+\alpha t}{1-100a}$ 

der Temperatur steigt; eben fo stellt die untere Euroe das Geseh dar, welches zwischen der Dichtigkeit des gestärtigten Wasserdamps umd der Zemperatur stattsindet. Die im Abeissenvoll 100 errichtete Ordinate geschoft beiden Curven gemeinschaftlich an, für die obere Curve representiet sie

8i<sub>3</sub>, 468.

ven Drud eine Atmospher, fie vie untere die "Löftigleit (1,00008895.) Man sieht, daß bei wachsender Temperante die Dichtigkeit minder esch mächst, des ih bie natürlich, weil ja die vermehrte Dichtigkeit nicht bei einigt Urfach der vermehrten Spannftast bei geschieften Walfredwenfe bei böhrere Armpratur ihr der der Vermehrten Spannftast bei geschitigken Walfredwenfe bei böhrere Armpratur ihr

Aus der Betrachtung obiger Tafeln und der Fig. 468 fieht man, wie rasch bei fteigender Temperatur die Dichtigteit des gesattigten Wasserdumpfs

fleigt; bei fortwöhrender Armperaturerdhögung muß man also zu einem Punkte kommen, wo die Dichtigktiet des Dampfes sigl sogs sist, wie die des Wasssers. Dies ist auch durch die merkwärdigen Verfuche von Cagniard de es a. Toue bestätigt worden. Eine siche fleute Glischöhre wurde die zu 1/4, ihres Inhalute mit Wassser gestätt und, nachdem alse Luft ausgertrieben wer, zugeschwolzen. Wenn nun solche Köhren einer immer steigenden Zemperatur ausgesetzt wurden, jo schiede die Auftre Wasser were, die Schre schien leer zu seen. Dochalt die Zemperature etwos And, ersthien die Misssers is Misssers wieder.

Bei einer Zemperatur, welche bem Schmelspunkte bes Jinks nabe liegt, nimmt ber geschitzte Wasserbauer in ungefab einema so großen Raum ein als im stüffigen Justande; er geeft dobei das Glad en und nimmt ihm durch theilweife Auffolgung einer Bestandteite seine Durchschiegkeit. Dem zufolge muße ungefähe bei der Zemperatur der Rochglüchhie bie Dichtigkeit des gestätigten Wasserbaumpfs der des Wasserbs sied, giede feen.

Dichtigkeit der Dämpfe verschiebener Klässigkeiten. Der Appa 168 ett, weicher vom Gap-Lussfax und Bestimmung der Dichtigkeit der Wassferdan, weicher dem Gap-Lussfax der Bestimmung der Dichtigkeit der Wassferdammung der Jahr jeden nicht in allen Fällen gebraucht werden. Ein anderes Berfahren des Dum as angegeben, es wied in demilden Lodouaterien soll wurchglang angewenket, um die Dichtigkeit von Dimpfen zu bestimmen. In einen Ballon, weicher in eine siene Spie ausgegegen ist (Big. 409 f. C.), beingst man eine spinzeicheme Wenge der zu unterschafenden Lissigsteit. Der Ballon wid nun, je naddem der Siedepunkt der Klüssigsteit höher oder tiese liegt, in einem Balto von Wassfer, Det dere Klüssigsteit der der eine fine liegt, in einem Balto von Wassfer, Det dere Klüssigkeit der der wied an einen Balto von ibn ein einem

Fig. 471 abgebildeten hatter befestigt und burch biefen im Babe Sig. 470 sest, gehalten. Durch Erhisung bes Babes bringt man bie Stuffigkeit balb in's



Radyn, die Dämpf steimen mit Genatt aus der feinen Spise hervor. Was ercht dos Abo unterbessen auf einer Zemperatur, nedie die des Seichepunks der Jüststeilung der die Leine Ander ungefähr um 30° überstiege. Die Temperatur ein Bades mird an einem Abermometer abgetein, meiges auf die 3470 das gesteite Weise desschiedes die Kinstigkeit verdampf ist, noch mus daran siehet, daß das Ausstrümen des Dampsfe aus der feinen Spise außeit. Glimitgt man diese vor der kinstigkeit der die Verdampfe das der feinen Spise außeit, demitgt man diese vor der Koptsteile vor der Koptsteile des Justimeksend neitt man sich dem Tenab des Zhermometers im Bade und den Barrometessen.

Den nun mit Dampf gefülte Ballen vird genogen, nachbem man feibe beiben Wägungen, die wir mit P bezichnen wollen, gibt an, wie viel der m Balon enthaltene Dampf mehr wiezt, ab die recent Euft, die ihn vorkfitte. Dass Gewich biefer Euftmang aber kan man berechnen, vom nan das Bolumen V des Ballons kennt. Es ist nafmig Vn, wenn na de Sweiten von 1 Subikentimeter tredener Buff für die Temperatur und den Barometer stand des gehodenes, die in eldem die erste Wägung vorgenommen wurde, V aber in Kub. Gent. ausgebricht ist. Das Gewicht des Dampfes im Balton ist dem AP + Vn.

$$s = \frac{P + Vn}{Vn'},$$

menn bas ber guft gleich 1 gefest mirb.

Um das Bolumen des Ballons zu bestimmen, raucht man die zugeschmelgene Spie des Ballons in Wasser der Dutckfliebe und derich sie dann ab. Da sich die Dampse während des Erkattens verdichtet daden, so ist im Ballon ein Vacauum entstanden, er wich sich also mit Wasser der der Queckfliebe füllen. Die Wenge der Klüsserie, welche der Ballon füßt, kann man wirch Wässens oder durch Wesser zu gradustrem Köhren bestimmen, und somit auch das Rolumen der Rallons ermitten.

Die folgende Tabelle enthalt bie Dichtigfeit einiger Dampfe.

| Dampf<br>von          | Berbachtete<br>Dichtigfeit. | Gewicht von<br>1 Liter bei 0°<br>u. einem Druck<br>von 760mm<br>in Grammen. | Namen<br>ber<br>Beobachter. |  |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| Binnchlorib           | 9,200                       | 11,051                                                                      | Dumas.                      |  |
| 300                   | 8,716                       | 10,323                                                                      |                             |  |
| Titanchlorib          | 6,856                       | 8,881                                                                       |                             |  |
| Quedfilber            | 6,976                       | 9,062                                                                       | 20                          |  |
| Arfenifchlorur        | 6,301                       | 8,185                                                                       |                             |  |
| Chlorfiefel           | 5,939                       | 7,715                                                                       |                             |  |
| Bobmafferftoffather . | 5,475                       | 7,112                                                                       | Gan : Luffac.               |  |
| Terpentinol           | 5,013                       | 6,512                                                                       | 30                          |  |
| Bheepherchlorar       | 4,875                       | 6,353                                                                       | Dumas.                      |  |
| Arfenifmafferftoff    | 2,695                       | 3,502                                                                       |                             |  |
| Comefeltoblenftoff .  | 2,645                       | 3,436                                                                       | Gan : Luffac.               |  |
| Comefelather          | 2,586                       | 3,395                                                                       |                             |  |
| Calgfaureather        | 2,219                       | 2,883                                                                       | Thénard.                    |  |
| Alfebel               | 1,613                       | 2.096                                                                       | Gap = Luffac.               |  |
| Blaufaure             | 0.948                       | 1,231                                                                       |                             |  |
| Baffer                | 0,623                       | 0.810                                                                       | ,                           |  |

In Beziehung auf die dritte Columne biefer Tafet ist noch eine Erkauerung nethig. Sie führt die Ukselschieft "Geneicht von 1 Litter bei Ob und
einem Deute von Todo" in Grammen». Diest Ukselschieft enthält aber einen
Middespruch, denn da der Siedepunkt aller diese Fällssfehrten über Ob liegt, so kann die Spannfarft aller dieses Damfe die Og gar nicht 7600" betrogen.
Diese Selumne ist dave so zu verstehen, daß sie das Geneicht von 1 Litter angiet, wie es seyn wärde, wenn man den gestätigten Damps von Todo"
Spannskast bei unveränderten Deute auf Ob ertatien Connte, ohne daß ein Theil der Dampse sich als Fällssfehrt, dur vernn mer Damps bei diese Erklutung auf Op sich aerde die in einspekten. Beim Berfuche wurde ber untere Theil bes Apparates in ein Debbab gefenkt.
Das vollige Berschwinden ber Fluffigkeit erfolgte unter folgenden Umftanden.

|         |   |  |   | Temperatur<br>bes<br>Berschwindens. | Bolumen<br>bes Dampfes<br>im Bergleich<br>zu bem ber<br>Kluffigfeit. | Spannfraft<br>ber Dämpfe<br>in<br>Atmofpharen |
|---------|---|--|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Alfohol |   |  |   | 259                                 | 3                                                                    | 119<br>37                                     |
| Rether  | Ť |  | : | 200<br>275                          | 2 2                                                                  | 78                                            |

nach bem Dariotte'ichen Gefebe eine Spannfraft von 3 X 37 Atmofpderen haben.

Wenn man auch zugiebt, bag bie Berfuche von Cagniard be La Tour nicht gang genau find, so find boch biese Differenzent so außerorbentlich groß, bag man sie unmöglich Beobachtungssehlern zuschreiben tann.

Dan bringe in eine ftarte Gladrobre etwas Enanqueeffilber, fcmelge bie Rohre ju und biege fie, wie Fig. 473 zeigt. Wenn man nun bas langere



Ende biefer Röhre, in welchem sich das Epanquesstilber befindet, mittelst einer Spiritussampe vorsichtig erwarmt, so bilbet sich Spangas, welches sich am andern Ende verbichtet, wenn man dasselbe in kattes Walfer eintaucht.

welcher in schonen durchsichtigen Arpftallen sich ausscheibet, und Schwefelmasser, sofices, welches, welches, wicht es nicht entweichen kann, durch seinen Druck condensitet wird und als eine klare wasserheile Flussissteit über den Schwefelkryfallen schwimmt.

Auch schwerfige Soure, Chlor, Ammoniat, Salzsaue, Kohlensaue, Calpetrige Saure hat man burch abniche Berfahrungsarten stuffig gemacht. Biele andere Gasse, 3. B. atmosphärische Luft, Sauersloff, Wasserloff, Stieksoff u. f. w. hat man bisher vergebens zu condensiren versucht.

Rach ben Berfuchen von Thilo rier hat ber Dampf ber fluffigen Rohlenfaure bei 0° eine Spanntraft von 36, bei 30° aber ichon eine Spanntraft von 73 Utmofpharen. Thilorier hat guerft einen Apparat conftruier, um eine ziemlich bedeutende Mengs Koblensture gu conbenstren; bie Ammendung beffelben ist aber gescherlich, innbem en nicht bei notigien Gearantien gegen Erplostenen bieret; und in ber That sind schon in bedere Unglude durch Plaben des Thilorier'schen Apparates entstanden. Natterer in Wien hat aber nun einen sich gwedmäßigen, gann ficheren Apparat un Bereichitumg der Golensture, weicher in fin. 447 auf



adgebilet ift, conftruit; i ift ein Rober, welches bem jur Ladung einer Windbidife bienenden Rober entpricht. Während das Rober, veelches jum Laden der Windbidie bient, am untern Ende eine Dessung der, durch welche bei außere Luft einertiet, so ist die eine Dessung, an welche sich ein Schauch's ansetz, ber zu einem mit Robenssaue gefällen Glospener stiete. In unterer Sigur ist nun biefer Schauch, aber nicht das Gasentere darzestellt. Man taun ein Galometer von beiteidiger Form anwenden. Es versteht sich von selbs, baß zwischen das Gassenere und dem Verdickungsapparat eine Ebloradciumröhre eingeschaltet werden muß, damit das Gas von Wasserbampf befreit wird.

Das Einpumpen bes Gafes in bie Alafde geschicht mit Sulfe einer Autei und eines Schwungrabes. Die Robenflange & ist unten an einem meffinger nen Querftlide befestigt, weiches zur Sicherung ber vertienten Bewegung burch Coulissen geschort wird, welche auf beiben Seiten bes Gestelles angebracht sind. Die Art sowie die Fortpflanzung der Bewegung ist aus ber Figur errichtlich.

Bor bem Beginn ber Berfucche wird das Gewicht bes Recipienten bestimmt. Rachtem er aufgeschaubt ist, nevent 20 bis 30 Umbrechungen gemacht, worauf man das Gas mit ber im Recipienten bestindlichen atmosphaftischen Luft burch den geöffneten Hahn entweichen läßt; bierauf wird der Hahn wieder gefchloffen, und num beginnt eigentlich erft das Comprimiern. So oft man 2 bis 3 Rubiffuß Robtensliuer eingepumpt hat, wird der Recipient wieder gewogen umd die Operation fo lange foregriebt, bis bie Rewindstgungsmehr der Recipienten ungefabr 450 Gramme beträgt, wo dann ungefahr 1/2 bes Recipienten mit ftüffurge Robtensfur gefüllt find.

Much Stidftofforybulgas lagt fich in biefem Apparate verbichten.

Um bie verbichtete Kohlenfaure in tropfbar fluffigem Buffande zu zeigen, wendet man die Borrichtung Fig. 476 an. Gie besteht aus einer ziemtlich engen, bidwandigen Glaseihre, in beren Messingfassung fich ein hahn h befindet,



weichen unfere Figur gerade gefffnet im Durchschnitt sigt. — Diese Taffung wird an bie, zu diesem Zwese mit einem Schaubengewiede verschene Ausselftsmungssche n. Fig. 475 angeschaube. Wan bereh nun den Nollen um, so daß t unten ist, und öffnet dann den Hahn h und die Schaubet t. — Sobald das Glatsche mit flussigen Kohlensüure gefüllt ist, werden t und h geschicken.

Muffer Douiffet's Lebrb, ber Phufit, 4re Muff. Co. II.

in einen bidwandigen Gladenlinder gebracht, welcher mit faltem Baffer gefullt ift, um baburch bie Gefahr bes Berfpringens Big. 477.



au perhindern. Immerbin bleibt es gefahrlich. bie fluffige Roblenfaure in Gladrobren eingufchlieffen.

Die Musbehnung ber fluffigen Roblenfaure bietet eine mertwurdige Erfcheinung bar, fie ift namlich 4mal fo groß ale bie ber guft; mabrend fich bie Luft bei einer Temperaturs erbobung pon 00 bis 300 um 0.109 ibres Bolumens ausbehnt, behnt fich bie fluffige Roblenfaure unter gleichen Umftanben um 0,423 ihres Bolumens aus. Es folgt baraus, baf bas fpecififche Gewicht ber fluffigen Roblenfaure bei verfcbiebenen Temperaturen febr ungleich fen; es ift

Die Dichtigfeit bes BBaffere gleich 1 gefest. Um die Berhaltniffe naber ju unterfuchen,

bei benen bie Conbenfation ber Gafe fattfinbet, ift mobl fein Apparat geeigneter, ale ber in Sig. 477 bargeftellte, welcher, fo viel ich weiß, von Daanus berrubrt.

In einen Glascolinder e von febr bidem Glafe, welcher unten mit einem Deffinafuß verfeben ift, bamit er ficher ftebt, wird ein Befåß a von Gifenblech eingefeht, welches in ber Ditte mit einem Stabe perfeben ift, mittelft beffen man es in ben Glascplinder bineinfeben und mieber berausnehmen tann. Diefee Befag ift mit Quedfitber gefullt und in biefes Quedfilber tauchen pier Robrchen, pon benen bas eine guft, bas zweite fcmeflige Caure, bas britte Ammoniafaas, bas lebte enblich Enangas enthalt. Die Robreben finb unten offen, Die Gafe alfo burch Quedfilber abgefperrt.

Wenn biefes Gefag mit feinen Glasrobrden in ben Enlinder eingefest ift, fo wird er gang mit Baffer gefullt und in feine obere Meffingfaffung ber Auffas aufgefdraubt, mel-

den bie Rigur geigt.

Difer Auffah ist mit einer Drudpumpe verschen. Der Hahn s ist in den selben Richtungen durchbohrt, wie es auf seinem Grisse auss Geriche angebeuter ist; sieht er, wie es die Kigur zeigt, so jit also de Wassprafchs d durch der Dahn s mit der Pumpe in Berkindung; wird nun der Kolom der Lichen Pumpe in die Shis engene, die wie Wassfer aus de in die Pumpe actauet.

Drett man jest ben Sahn se um eine Wiertelumbrebung nach ber rechten Seite bin, so tommt das Pumpenrobe mit bem Glaschinder ein Archindung, die Archindung des Graffies d'mit der Pumpe ift aber abgespert; wenn also nun der Pumpentelben niedergebiedt wird, so wiede das des gegen von aus de fingschagte Waffer in den Classefinder, am dabund das Duckfiften aus ain die Gaserdbern geprest, in allen biesen Robert wird als das Gasanfammennsebreidt.

Bringt man, nach ber linten brefent, ben hahn wieber in feine ursprungliche Stellung, fo lagt fich biefelbe Dperation wieberholen, und fo tann man bie Gafe mehr und mehr comprimiren.

Das Rohrchen, welches die Luft enthalt, ist graduirt und dient dazu, die Stafte des Drucke zu messen, welchem die Gasse ausgescht sind. Ift die Luft bis auf 1/2, 1/4, 1/4, ihres ursprünglichen Bolumens comprimitt, so ist der Urtu, welchem die Gasse ausgesches sind, ziele 2, 4, 8 Armosphären.

Am Anfang fteigt das Quedfilber in allen Röberchen gleichmößig; die Gafe verhalten sich allen gang wir die Luft, und dies Berhalten zeigt seder Dampf, wenn er nicht im Maximum feiner Spanntraft ift, wenn ein gegebener Naum noch nicht se viel Dampf enthält, alle die der bet beftejenden Temperatur möglich ist. Durch serundbernde Comperatur von 15° wird die fohrestige Saure gu einem griftigen Dampf, wenn sie durch einen Druch von nadeu wier Atmosphären comprimit ist, wenn sie die Luft in dem graduirten Röhrschen und etwas mehr als den vierten Theil ihrer Bolumens einnimmt. Ift diese Indeme erreicht, sei sieh vierten Tehni bere Wöhrschen, weisen die Gwellige Saure enthält, gleichjam mit Thauttöplichen bestehet, weil ein Theil des Gasse sich op ju Millissells veröchte ist. Pumpr man nun nach weiter fort, so wird die Faure albald vollständig in eine wasserbelle Stäffseitet verwander.

Diefelben Ericheinungen beobachtet man auch beim Epangas und beim Ammoniaggas, nur tritt ihre Conbenfation erft bei einem ftarteren Drucke ein.

Anfangs ift die Bolumenverminderung in allen vier Rohren gleich, sobald aber für ein Gas der ermähnte Grängpunkt erericht ist, wird dei frenerem Pumpen fin Bolumen dei meitem rasschese abnehmen, das Laufessten fligt rassch die oben hin und über demfelben befinder sich bann nur nach eine Flussissten

Sat man bie brei Bafe vollftanbig zu tropfbaren Biuffigeteiten conbenfitt, fo tann man nun bei Deffnung bes Apparates bie umgekehrte Ericheinungsreihe beobachten.

Bringt man ben Sahn s in eine folche Stellung, bag ber Glascplinber c mit bem Baffergefag b in Berbinbung tommt, fo tritt bas vorher eingepumpte

Waffer wieder aus e nach b zurud, die Gafe bebnen fich wieder aus. Man kann nun aber den habn allmalig breben, so daß der Drud in e nur nach und nach abnimmt, und dach bach bedochtet man folgenbe Erscheinungen:

Anfangs behnt fich nur bie Luft aust: in ben anberen Richten fintt bas Quedfilder nachnicht, bis der Punkt erreicht ift, wo die Spannkraft der Almpfe bem Drud das Gleichgewicht batten kann; in diesem Moment bilden sich ander gliffigeteit Aufmele, die das Quedfilder best entsprechenden Richtenen nun so ralfen ihrerbete erreicht hat. Dies sinder natürlich zurest beim Ammonial Gtaat. Schließt man ben Aghai in dem Augenbilde wieder, wo sich die lämmoniale Gtaat. Schließt man ben Aghai in dem Augenbilde wieder, wo sich die lämmoniale Graat. Schließt mit der Augenbilder niedergedruckt baken, so flech nun in der Lufte und in der Ammonialercher das Quedfilder gleich boch, in den deiten underen Richte und der Bildfigeteit enwiedett. Lifte best Drud ferner nach, so wird find das aus der Fällfigeteit enwiedett. Lifte best auch eine Augenbilder alle der Bildfigen Genagas, zuleh ader aus der silfissen Gwerfligen Stutter wieder Gas bilden, und das Augenbilder alsbald so weit niederdeluten, daß es gleiche Hobe mit dem in der Lufterber das

Das cafche Sinten ber Quedfilbers tüber aber babe, baß wenn einmal ber Drud so weit abgenommen bat, baß er der Spannteast der bei biefer Zemperatur aus der Alffischtei fich bildenden Damps geich sit, nun auf einmal alle Alffischt in die Gasserm übergebt und bas Quedfilber sehr cafch nieder-beidet.

170 Die Daupfmachine. Der Walfedampf gehört zu dem mächtigfen des megenden Arbiten, die uns zu Gebote feben. Ge fit fit im deweift, daß der ung gebeur Aufschwung, dessen fich die Industrie und der Berecht in den neuesten Zeiten zu erferune baben, der Amwendung des Walferdampse zu verbanten ist. Der Walferdampf liesfert uns eine Kraft, deren wir auf e Bolltommentse wie ster fünd, der wir jede nur deliedig Intensität geben können, die wir überall seicht erzeugen und anderingen fönnen.

Die Dampfinasschine spiete im peatischen leden gegenwäcktig eine so bedeuernde Rolle, daß jeder Gebildete sich gern iber die Geundydige ihrer Construction untereichten will, und diesen naturisch sucht er natürtich guerft in den Leisebung auf die Construction ber Dampfinassinen und die Affektige in ge-Kriebung auf die Construction ber Dampfinassinen und die Affektige ihrer Exsisten auf die Konstruction ber Dampfinassinen und die Affektige ihrer Exsisten in der Bestellung in der Bertalt gestellt bei Deienstrung in der Einrichtung der wichtigsten Arten von Dampfinassinen zu erleichten.

Die Jber, ben Wasserdung als bewegende Koft ju benuten, ift sie alt; icon bes aussteilier aufgreben ber in Alexanderie construirer einem Apparat, weichere durch die Reaction des aussteiliennen Wasserdungse ungeführ fo im Rocationstewergung ger siet wurde, wie dass Se gner' so Wasservalle. Ein italienischer Mathematiker, Brancach, ilch den mit Gemalt aus einer keinen Opmung eines Dampfessells ausstrehennen Dampf gegen die Schaussell eines Rades flessen, weiches

baburch umgebreit murbe. Wie außerorbentlich flart bie mechanische Kerlt bes Ballebampfe bei boberen Temperaturen werben fehnne, bat zuerst Papin mittelft bes Bentils an feinem Digsften nachgewiefen. Im Jahre 1687 construitet er einen Apparat, welcher gewissermaßen bie erste Kobenmaldine genannt werben fann und bessen Die dalle Big. 48 erscholich ist. Im eine ungefahr 1 201 weit Glachebre ist unten eine Kugt angeblachen, weiche etwas

8ia. 478.

Walfer entbilt; in der Röher aber deregt sich ein zischen p. melder mit etwas Werg ummiefelt und durch Zeit vollkommen schiefend und mäglich einb bruch ist gemacht ist. Alebam wir an, der Kotben befinde sich am unteren Ende der Röher, so wiede er durch die entwickleren Dample in die höbe getrieben nerbem, remmt man die Augst erwärmt. Wenn der Augst in falter Walfer; daburd verbighen sich die Raugt in falter Walfer; daburd verbighen sich die Dämpfe im Inneen, es entsieht ein verdannter Raum, der Daruch der atmosphärischen fullt, weidere auf der oberen Kicke des Koloms lastet, berfung in also nieden. Dei einer abermatigen Erwärmung wiedersolt sich der kolomien in der eine kinne der die Kolomien der der 

keine der der der 

keine der 

keine gestellt der 

keine der 

keine der 

keine der 

keine 

keiner 

kein

von Gusteifen waren, hatten mehrere Fuß Durchmeffer und eine entsprechende Sobe. Sie wurden noch lange im Gieghaufe ju Raffel aufbewahrt, bis fie endlich beim Branbe biefes Gebaubes, im Jahre 1836, zu Grunde gingen.

Die erfte praftifch angewendete Dampfmafchine conftruirte Gavarp im Jahre 1688. Schon fruber batte Galomon be Caus, in einem gu Rrantfurt im Jahr 1615 ericbienenen Werte, gezeigt, bag man burch ben Drud ber Dampfe Baffer uber fein fruberes Diveau beben, und burch Danin's Berfuche murbe nachgemiefen, bag man burch Conbenfation ber Dampfe einen leeren Raum erzeugen tonne. In Cavary's Dafchine ift Beibes in Unmenbung gebracht; bas Spiel berfelben lagt fich leicht burch ben Upparat Sig. 479 (f. f. S.) anfchaulich machen. Ein Glastothen a. welcher etwas Baffer enthalt, ift burch einen Koreftopfen verfchloffen, burch welchen gwei Glasrohren binburd)= geben; bie eine b, welche nach unten gebogen ift, ragt nicht weiter in ben Ballon binein, bie andere c. welche gerabe auffleigt und nur oben etwas umgebogen ift, geht faft bis auf ben Boben bes Ballons. Das obere Enbe ber Rohre c fen burch einen Koreftopfen verfchloffen, fo wirb, wenn man ben Ballon mittelft einer Spirituslampe ermarmt, bas BBaffer balb in's Roden tommen, bie Dampfe entweichen burch bie Robre b und nehmen auch bie Luft im Ballon mit fort. Benn bas Rochen einige Beit fortgebauert hat, taucht man bas untere Enbe ber Rorbe b in ein Gefaß mit Baffer und entfernt Die Spiritustampe unter bem Ballon. Die Dampfe in a verbichten fich und bie Folge bavon ift, baß bas Baffer in ber Robre b aufffeigt und fich in bas Gefaß a ergießt. Wenn es etwa bis jur Balfte gefullt ift, verfchliefe man bas untere Enbe ber Robre b

171

mit einem Kock, nehme ben Stopfen von c weg und bringe von Neuem Feuer unter ben Ballon. Die Dampfe, die fich nun im oberen Theile bes Kolbens fig. 419. bilben, konnen nicht entweichen, sie bruden auf ben

Ø19. 479





Bu bemfelben 3mede murbe auch Demtomen's atmofpharifche Dafdine angewenbet, welche in Rig. 479 abgebilbet ift. Gin Eplinder ift burch eine Robre mit bem Dampfteffel verbunden, Die Berbindung tann jeboch burch einen Sahn a nach Belieben unterbrochen und wieber hergeftellt werben. In bem Eplinber bewegt fich ein Rolben luftbicht auf und ab. In unferer Beichnung bat er gerabe feine bochfte Stellung erreicht. Wenn ber Rolben burch ben aus bem Reffel tommenden Dampf in bie Bobe getrieben worben ift, wird ber Sahn a gefchloffen, bagegen ein zweiter Sabn b geoffnet, burch melden nun taltes Baffer aus bem Refervoir c in ben Eplinder eingefprist wirb. Diefes talte Baffer conbenfirt bie Dampfe im Enlinder, und ber von außen auf ben Rolben mirtenbe Drud ber atmofpharifchen Luft treibt ibn nieber, wie wir bies ja fcon an bem Apparate Rig. 478 gefeben baben.

Die auf. und niedergehende Bewegung des Rolbens foll aber eine auf. und niedergehende Bewegung einer Pumpenstange bewirken, und dies geschieht auf fol-

gende Weife. An dem Kalben ift eine Kette befeligt, welche an dem einem Arme eines Balaneiers angehäugt ist, an dessen anderem Arme eine Skulte mit der Pumpenstange hängt. Durch den Videbergung des Koldens vield die Pumpenstange gehoden. Wenn aber die Karst bese Dampses den Koldens vield die Vielden der die Karst best Dampses den Koldens vielden untvektet, weil die bisglamse Kette diesselben nicht soch an Vielden von Vollensten und die Vielden den Vielden der Vielden von de

Das Baffer, welches in ben Splinder eingesprist wird, muß mit bem burch Condensation bes Dampfes entftanbenen fortgeschafft werben, indem fich sonft



bald ber gange Grinder mit Wasser füllen würde. Der Abstig bes Wassers aus bem Grinder finder nun von die Wöhre / Start, beren unteres Ende, in ein Keferobir mit Wasser eintauckende, mit einem sich nach Außen öffnenben, nach Innen schiesemben Bentil verschen ist. Wassern der Konten aufwaters getrieben wird, ist die Zension der Dampse im Spilaren der Wasser wirden der Vertrechten vorde, ist die Vertrechten bei Dampse bei Erklichten vorden gestellt und bas Wasser, werden fich in Grinder bestinder, durch die Konten bei Wasser (Ass. der Grinde bei bei bei der Annehmen der Vertrechte fich die fine der in gestellt der antenhöhrliche Duch des Ukbergewicht um schiede fich im Erklichte erkanfte der der Vertrechte fich der der Vertrechte der Vertrechte fich der der Vertrechte der Vertrechte fich der der Vertrechte der Vertrechte der Vertrechte fich der Vertrechte fich der der Vertrechte fich der der Vertrechte fich der Ver

Die Wassermenge, medie durch jeden Hut der Pumpenstange geschetet werben kann, hüngt natürlich von der Größe des Koldens ab. Bekanntlich drückt bie Umpschäte auf seines Lauderatentimeter Derestäche mit einer Kraft, netche ungesche dem Gewichte von 1 Kilogramm gleich ist. Wenn nun die Detestäche des Koldens 1000 Quaderatentimeter bertüge, so würde voch ein Miebergang des Rolbens erfolgen, wenn die Pumpenftange fammt der gu bebenben Baffermaffe ein Gewicht von 1000 Rilogrammen bat, vorausgeseht, daß im Epilnber ein volltommenes Bacuum erzeugt werden tonnte, was nun freilich nicht ber Sall ift.

Bei diefer Malchine, wie sie Nembomen construite hatte, war stes eine Person beschäftigt, um die Sidne aund d gur gehörigen Zeit zu drehen. Ein zu bissem Alchastig, um die Sidne angeleiter Knade, humpber Pottere, weichem die eine fermige handhabung der Bentile langweilig war, erfann ein Mittel, das Orffinen um Schäftigen der Sidne durch die Malchine selfth beweiten zu lassen, wodund wieder ein gegere Schritt zur Berroultommunung der Dampfnusschinen vormaktet gethan war. Potter band Schnüte an die Briffe, durch weiche die Halben gebreit wurden, umd sichet fir gum Balancier, an weichem es sie bestiedt bestied bei Bestied bestied der bei Bestied bestied der die Bestied bestied der die Bestied der

Remtomen's Maschinen erhielten ben Namen ber atmosphärischen, weit das Soben des Wassfret durch dem Deut ber Umofphäre auf den Kolben bewiedt wurde. Sie waten sehr bestreitet, und zwar nicht allein in England, sondern auch auf dem Continente.

Im Berglied jum verbenuchen Bennmaterial giete bie atmosphärighe Mafchine boch nur einen sehr geringen Rubesser, es wird eine bedeutende Menge Währen nugies verschwender. Der Grund davon ist leicht einzusehen. Um eine möglichs vollkommene Gondensation der Damps im Gesinder zu erhalten, muß eine zimmlich vobeutende Arnen zelten Wassfret einspessie werden, daburch aber werden die Gnindermände seich etwarten. Wenn nun der haben da gesten gefinte wied, de einmen die aus dem Menstelligenden Dimps mit den kläteren Wassen in Berührung, sie werden verdichtet und konnen mitbin nichts zur cheung des Kolems beitragen, eine bedeutende Wenge Damps wirt als feistigt da zu verschwender, ibe Essinberwachen allmicht wieder zu erwärnen, damit bies Wassen dem der mattern, damit dies Western beim abermaligen Niedergange des Kolems wie der verschnen, damit dies Wassen.

Jato Watt mar im Binter 1763 bauftragt morben, bas Mobell einer atmophaficifem Mafdine, meldes ber Universität zu Glasgow geberte, ausgubeffern. Alle er mit bem Mobell Berfiede antleite, fab er ein, baß bie Macifem mehr Dampf verkrauche, als zum Spiele bes Kolkens nötigi fein. Er fann darüber nach, mie bem Uebelfinden achzubeffen fien, um bann affien glidellichen Gedanten, einen von dem Eglinder abgefen fie, um ban auf ben glidellichen Gedanten, einen von dem Eglinder abgefen fein fer E on den fator anzuberingen, umb somit war ber erste Schritt in ber glangemben Laufsahn arthan, bie Watt's Mannen unsterbild macht.

Ein weiterer fehr mesentlicher Fortidritt bestand barin, bas 2B att bie alternirende Bewegung bes Kolbens in eine gleichsormig treisformige Bewegung vermandelte.

Aus ben Mart' schen Dampfrnaschinen entwicketen fich spater baburch, bas man flarer gespannte Dampfe anwendete, was eine Weglassung bes Condensators meglich machte, die sogenannten hochbrudbampfrnaschinen, die wir ihrer

521

gebgeren Einfachheit wegen zum Ausgangspunkt unferer weiteren Betrachtungen währen wollen. Ift einmal bie Godbruckmaschine richtig verstanden, dann ist es auch eicht, eine klare Bocstellung von der compliciten Watt'schen Niederbruck Maschine zu bekommen.

Die Dochbruckmafchine. Hig. 481 (f.f. &), stellt eine hochbruckmansftma. 172 stein mahigfile finstadter Genstruction im Durchfomitt, Hig. 482 stellt von der feiten Wassimmer aus vor Zumfch dar. Durch das Robr z getangt der Dampf aus dem Dampstesse junishst in dem Dampstesse zu eine mach zu der dem der der den der der Genste zu mit Steinder A sicheren je er eine münder am oberen Gend der der Geitheber die bei e. der ander am unteren Ende bei d. Durch den Bertheitungsschieber, den wir alsbalt näher betrachten wollen, wied berückt, hoß der Dampf abwecksich unten und dann wieder oden in den Essisiation unter und dann nieder oden in den Essisiation unter und dann nieder oden in den Essisiation unter und dann nieder oden in den Essisiation unter und dann den Essisiation unter und dann die der eine Gestand unter und dann der eine Gestand unter und den der eine Gestand unter und den der eine Gestand unter der eine Gestand unter dann der eine Gestand unter der eine Gestand unter der eine Gestand unter dann der eine Gestand unter der eine Gestand unter das der eine Gestand unter das der eine Gestand unter der eine Gestand unter der eine Gestand unter das der eine Gestand unter der eine Gesta

Die Rolbenftange bewegt fich lufts und bampfoicht burch eine Stopfs buch fe, welche fich in ber Mitte bes oberen Evlinderbedels befindet.

An ber Kolbenstange ift jundosst bie Pleustange (Treibstange) P befestigt, welche burch Bermittelung ber Auchel Obie alternitende Berngung ber Kolbens in eine gleichse Wender gekrafiendervogung verenabett. Die Umbrechungsgar ber Kurele O ift die Hauptage ber Muschel O ift die Hauptage der Muschine, welche in Bewegung geseht werden soll; an diese Are ist auch das Echmungad X besselligt, welches bagu bient, kleinere Ungelichkeiten im Sang der Ma sch in ein auf bei Laugleich in Gana ber Ma sch in ein werden.

Um ben verticalen Gang ber Rolbenftange ju fichern, ift am oberen Ende berfelben ein Quierftude g Fig. 482 angebracht, welches burch bie zu beiben Seiten fteneben eiferene Sulen l arfubet wird.

Der Durchmeffer ber Rurbelbahn ift begreiflicher Beife ber Sohne Des Enlinbers, die Dicke bes Rolbens abgerichnet, gleich; die Lange bes Aurbelarms ift bemnach ber halben hubshohe bes Rolbens gleich.

Das Schwungrad X bient bagu, bie Bewegung ber Mafchine gleichformig muter Pouitel's Lehrb. ber Phofit, 4te Auft. Be. 11. 33\*





in erhalten. Wenn auch ber Drud bes Dampfes auf ben Rolben gang unveranderlich mare, fo murbe er boch nicht bei allen Stellungen ber Rurbel gleichviel ju beren Umbrebung beitragen tonnen. In ber That tann man ben Drud, melder burch bie Treibftange Pauf Die Rurbel wirft, in zwei zu einander recht: mintlige Rrafte gerlegt benten ; Die eine, in ber Richtung ber Rurbel felbit, als Drud auf bie Mre mirtenb, tragt nichts gur Umbrebung bei; biefe mirb gang allein burch bie andere tangential gur Rurbelbahn mirtenbe bervorgebracht. Die Große biefer beiben Rrafte anbert fich aber in jebem Momente. Benn ber Rutbelarm vertical ftebt, wirft jeber Drud, melder vom Rolben ausgeht, eingig und allein ale Drud auf bie Rurbelare. Benn in biefer Stellung bie Das fchine ftillftanbe, fo murbe ber grofte Drud auf ben Rolben fie nicht in Bemegung feben tonnen; bag alfo bie Dafchine, inbem fie in biefe Stellung tommt, nicht abfolut flillfteben bleibt, rubrt einzig und allein baber, bag bie einzelnen Dafchinentheile vermoge ihrer Eragbeit ihre Bewegung fortfeben, gerabe fo mie ein Penbel, wenn es in ber Rubelage antommt, boch vermoge feiner Eragbeit bie Bemeaung fortfest:

Ueberdaupt wird ber Zauf ber Moldinie eine Befchleunigung erlabem, mobrend find ber Rolben in bem mittteen Theile bes Cplinbers betwegt; baggen teitt eine Bergagrung im Laufe ber Maschine ein, wenn sich ber Kolben nabe am oberem ober unterem Ende bes Splinbers befindet; biefe Ungleichstemigkeiten wer- ben aber durch das Schwungrad um so mehr ausgeglichen, je gebier die Massebstluben ich.

Betrachten wir nun bie Steuerung ber Machine, b. b. bie Wortidetung, burch weiche bemitte wier, bas ber aus bem Resslie tommende Damps, weicher bei biesen Maschinen eine Spannkraft von 4 bis 6 Atmosphaten erreicht, abwechsein wir ben ben ben Benten Beinder eintettt. In ber dem Egilibe zugerkeiten Mand bes Dampscaumes & besidden gieben sich bei finden fich der Deffungen, von denne die eine mit bem oberen, die andere mit dem unteren Theite des Gibinders in Archibung siehe, midderen de imittete zu einer Sheilung gisthet, aus weicher ber verkrauchte Damps burch das Rober ein die freie Luft gelangt. Ber diesen Dessungen bewegt sich nun der Bertheitung sichieber, dessen die niedenga aus Lig. 483 näher zu erschen ist. In der Ertung, wie sie sig. 481 ziegt, sind beide Canste durch den Greinder, eine

Fig. 483.

es ift ja dies der Moment, in meldem der Kolben gerade feine tieffte Stellung dat, in welchem also die Waldinie im sogenanne ten tod ten Punkte angelangt ist. In vom Masse aber, als der Gniches fleigt, wied auch der Schleber gehoden, er erreicht feine böchfte Stellung, wenn der Kolben gerade die Witter des Splitudes etreicht, also seine geschen des Splitudes etreicht, also seinen geschen gang feit, Kig. 484, so das der Witter der wetter Definion den der Witter des der Splitudes der Splitudes der Splitudes der Splitudes der Splitudes der Splitudes der Witter der Momente ist die untere Official gang feit, Kig. 484, so das der Dompf mit voller Kraft in den unteren Pheli des Gelinion.

bere einftromen tann, mahrend ber verbrauchte Dampf aus bem oberen

Theil des Cplinders durch ben Canal e und die Bohlung bes Schiebers nach g gelangt und von ba burch r entweicht.



Nabert fich ber Reiben mit abnehmenbe effefonientigieti Dem oberen Enbe bes Spilleren Enber allmalig wiederen Enbe ab eine Den ber eine Auffregen in der eine Auffregen in endigen ber Rollen bas oberfte Enbe feines Dahn erreicht. Babn erreicht mieber niebergabt, ficht auch bie nieberachen bieder niebergabt, ficht

Bewegung bes Schiebers noch fort, bis ber Rolben wieder in der Mitte bes Splinbers angefommen ift, wo bann bie obere Deffnung gang feri fit, Fig. 485, und ber Dampf aus ber unteren Salfte bes Cplinbers burch bie Bohlung bes Schiebers entweicht.

Die eben betrachtete Beresqung der Bertbeitungsschiebers muß nathrich burch bie Masschine seihe bewerkselleligt werben, und zwar geschiebt dies durch die erseentrische Schriebe, die wir in Jig. 481 von der Seite sehen. Jig. 486, 487 und Jig. 488 (f. f. S.) zeigen diestliebe von vorn geschen in drei haupt-fletungen.

Die ercentrische Scheibe ift eine treisformige Scheibe, die an ber Sauptare ber Machine befestigt ift, beren Mittelpunkt aber nicht mit bem Mittelpunkt ber Ergentramfatt, fo bos bei jeber Umberbung ber Are Wittelpunkt ber ercentrischen Scheibe einen fleinen Reeis zu beschreiben hat, bessen Durchmesse bei feiner auf, und niebergeben ber Buch gleich ist, welche ber Schieber bei feiner auf, und niebergeben bem Benezuma untedteat.

Um ben Umfang biefe Scheibe ift ein Ring getegt, an welchem bie Stange se befiffigt ift, om ber Stange se hagt num wiede mittell eines Gelenke bie Schieberstange e, und he fift tar, wie der Schieberstange et, und he ift tar, wie der Schiebe butch die Umberdung der Arraus feiner leisten in gelen bolden Schleibe butch die Umberdung der Arraus feiner leisten in jeine bolden Schleiber getangt, und des mygefehr beSchieber niedergebricht wied, wöhrend der Mittelpunft der ecentrischen Schiebe auf ber anderen halte feiner Scho niedergebt.

Da ber Dampf unten voll einstednen muß, mem der Kolben in aufgebenber Bemegung die Mitte bed Schinbers passert, fo muß ber Mittelgunft ber exentrischen Scheibe feinen hochsten Puntt einnehmen, wenn der Auchelarm eben wogerecht steht, Big. 486. Gelangt ber Auchelarm in feine hochste Sielung, so das er vertical nach oben gerichtet ist, so febt ber Mittelpuntt ber ercentrifchen Scheibe in gleicher Sobe mit bem Mittelpunkt ber Ure, ber Big. 486. Big. 487. Big. 488. Schieber befindet fich



Schieber befindet fich gerade in der Mitte finner Bahn und ver- fchließt alle Deffnungen, Sig. 487. Wenn der Kolben, nach unten gerent, bei Bitte bes Chlinberes paffiert, fest die kenter wagerecht und die erneiche Scheibe nimmt the teiffte Erefung ein, damit der Dampf frei burch die berecht finung einfteimen tonne, Sig. 488

Um bie Massonie im Sange ju erbalten, muß im Restel fortruchgend Wasser verbanges werden; es ist also kate in gleichem Masser bem Restel wieder frisches Wasser werden muß, wenn der frie Grang der Massonie Grang ber Massonie freine Görungen erteit den soll in Dies geschieben son der Struck ben foll. Dies geschieben nun burch die Druck-pumpe o, Sig. 481, beren Solben durch die

ercentrifche Scheibe g bewegt wirb. Die innere Ginrichtung einer folden Drudbumpe o baben wir bereits oben I. Bb. S. 170 tennen gelernt.

Wenn die zu vereichtende Arbeit, der zu überwindende Widerstand im Augemeinen ad ober zumimmt, so ist die feige davon, daß der Gang der Waschine schneller ober langiamer wird. Memmetane, turz dauernde Schrungen ber Art werden schon durch das Schwungrad ausgegischen; eine allgemeine Berminderung des Widerstandes und der tigt dare würde de inweckaderten Buffust des Dampfes eine immer zunehmende Bescheunigung des Ganges der Waschine zur Folge daden. Damit nun die Geschwindigsteit nicht über eine gewisse Gechan wachsen an, muß im Dampfussusvore eine Klappe angedracht son, durch der Derbung dem Dampfe der Weg mide oder wer niere versperer wird, is nachdem die Klappe mehr und webe und webe aus berverkialen Lage (ber bolltommenen Deffnung) in die horigonigle (ben volltommenen Berschiuß) übergeht. Die Drehung dieser Alappe muß aber durch die Maschine eliest beforgt werden, und dies geschieht durch eine Borrichtung, welche ben Ramen Reg ula tor führt.

Eine ber befannteften und intereffanteften Bochbrudmafdimen ift bie Loco. motive, wie fie auf unferen Gifenbahnen gebraucht wird. Gine folche locomotive ift Fig. 489 (f. f. G.) bargeftellt. A ift ber Teuerraum. Das Brennmaterial wird burch bie Deffnung a. tie burch eine Thur gefchloffen merten fann, auf ben Roft geworfen. Bon bem Feuerraume A ift aber fur bie erhibte Luft Bein Musmeg ale burch eine Reibe borigontgler Robren, welche von A nach D fubren; von D geht bie erhitte Luft mit bem Rauche burch ben Schornftein in bie bobe. In Sig. 490 fieht man, wie die Rohren neben und uber einander liegen. Diefe Robren geben nun mitten burch ben mit Baffer anges fullten Reffel; außerbem ift ber Reuerraum felbft von allen Geiten mit Baffer umgeben. Durch bie außerorbentlich große Feuerflache, mit welcher auf biefe Beife bas Baffer in Beruhrung ift, bildet fich fortmabrend eine bebeutenbe Dampfmenge. Die Dampfe fammeln fich uber bem Baffer in bem mit B und C bezeichneten Raume; von C merben fie burch bie Robre c bem Cplinder gugeführt. Lage bie Dunbung ber Robre e tief, to murbe burch bas heftige Rochen viel Baffer mechanifch in die Robre c und von ba in bie Oplinder mit fortgeriffen werben. Um bice ju verbindern, ift ber Dampfraum bei C erbobt. Die Robre e theilt fich balb in zwei andere, d und d', wie man bies in Sig. 490 fieht. In Sig. 489 ift nur eine biefer Rohren, nam. lich d, fichtbar. Jebe fuhrt ju einem Behalter i, aus welchem ber Dampf in Die Colinder F tritt. Muf jeber Seite bes Bagene liegt ein Cylinder, thie man Rig. 490 fiebt; von biefen Eplindern ift in Rig. 491 nur ber eine, namlich ber vorbere, fichtbar. Er ift bier im gangendurchschnitte bargeftellt, Die Durchiconitteflache aber fallt nicht mit ber ber gangen ubrigen Rigur gufammen, fondern liegt vor berfelben. Die Eplinder liegen horigontal, und ber Rolben fammt ben Rolbenftangen geben in einer borigontglen Richtung bin und ber. Bon bem Behalter i. in meldes ber Dampf burch bie Robren c und d geleitet mirb, geben smei Canale ju bem einen und bem anderen Enbe bes Enlinders, wie bei ber hochbrudmafdine, bie wir auf Geite 522 betrach: tet haben, und hier gefchieht auch bie Bertheilung bes Dampfes gang auf Diefelbe Beife burch ben Bertheilungefchieber. Der verbrauchte Dampf ge-



langt burch bie Soblung bes Schiebers in ben Schornftein, aus welchem er entweicht.

Die Robenstange ift durch sogenannte Coutiffen feigebatten, d. b. fie ift burch biefelben verfindert, nom ibere Bahn abzumeichen, fo daß sein einer und berseiben geaden Linie bin und bergeben kann. In der Kolbenstange ist unmittedar bie Treiblange bestigtig, redich die Luckei n um die Aren unmberd. In der Ange men underbeil. In die Alfre m sind der auch die bei tittleten Rober des Mostensteilen gene befestigt, so daß also durch sieden hin: und herzagang bed Kolbens eine gang Umberdung bei Made erfeligt; bei siedem Sine und bergang bed Kolbens eine gabt also der Mostensteilen die field bei der Mosten bei der bei der

An ber Are m ift auch die exemtriche Schrieb effestigt, durch wechge der Schieber im Behätter i bewegt wird. Mie wir in unserer Jigur sehen, greift das ungefähr / hörmige Ende des am Bings der exemtrichen Schrib beffestigten Gestäbe bei am beings der exemtrichen Schieben festigtigten Schappunkt bei's iss. Durch die Bewegung diese Hoebes werden aber auch die daran beschiltigten Stangen i und durch diese herbeit werden aber auch die daran beschiligten Stangen i und durch diese der Gelieber hin und der gategen.

Durch Aufgieben des hebels N wird das X niedergedrudt und baburch eine rudgangige Benegung der Locomotive bewirft; boch tennen wir hier nicht weiter ins Einzelne eingeben. II und L find Sichecheitsventile, I ift ein Pfeischen, wolches ju Gignalen bient.

Rieberbruckmafchinen. Bei den eben befprochnen Massinen ift die 73 eine Seite des Chindres mit der atmosphärischen Luft in Nerbindung, so daß auf der einem Seite des Koldens der Druck der Atmosphäre lafter, mährend auf der anderen Seite der Druck des Dampfes wirft; es ilk flar, daß hier der Dampfere die niederiende seine mush, da je ein Weite dieffen noch zur Uleberwindung des Lustrucks verwendert wird und nur der Rest der Verwegung zu gut fommt. Golde Massinen höfen do ohde und nich in ein, weil in ihnen Dampf von beber Spannung in Ammenbung fommt.

Soll nun aber die Massinie schon durch Dampf von geeinger Spannkraft (von niederem Druch) getrieben merben, so musst man auf ber anderen Seite bes Kolbens nicht die atmosphärische Luft beiden lassen, sondern einen verdämpten Dampe zuglengen, was daburch geschiebt, daß man die verbrauchten Dampfe nicht in die feie Luft ausströmen lätz, sondern das man sie zu einem Bedätter hinteitet, in weichem sie durch Einsprieden von fattem Meller verdichter werden. Dieser Werderungskaum beist der Genden fator, und Dampfmasson, weiche, mit einem Condensor versehen, durch Dampse von erzinger Ponntart getreiben werden Konnen, diesen Nie der Ern auf m af gin inen

Watt's Mafchinen waren Areberdrudmaschinen. fig. 491 (f. E.) ftellt eine Toctalanficht, fig. 492 (f. E. 531) ftellt bem Durchschnitt best unteren Deiled ber Maschinen ber Der Berefreimungsfesieber bar ihre eine etwas abnere Einrichtung als ber früher betrachtete. Der verbrauchte Dampf fteim burch ben Canal d nach bem Combentor e, in welchem bie Bereichtung der Dimpfe burch fortrucktend beingefreite Maffer bewirft wieb. Das burch Ginfpriese und

Ria. 491.



Bei der Batt' fchen Maschine wird die Bewegung der Kolbenftange gundchft auf einen zweizumigen Sebel, ben Balan eier DF fig. 491, überetragen, an bessen anbetem Enbe bie Pleuesstange G befestigt ift, welche die Umbrebung ber Kurbel bewieft.

Auch hier geschieht bie Suhrung bes Schiebers burch eine ercentrifche Schiebe und ber Regulator biefer Maschine wirft gang in ahnlicher Beife, wie bei ber . Dobbrudmachine.

Durch bie Druchpumpe en wird bas burch die Riber en aus bem Gondenlater kommende warme Wasser burch die Richer is weiter gum gesself gebracht; burch die Pumpe g wird sortruchgernd Wasser in den Raum geschäft, in weichem ber Condensater steht. Die Stangen beider Pumpen sind an Balanciers angehängt, sie werden also gestäder wie die Estsprumpe.

Die Schiffsdampsmalchine ist meist eine Rieberdruckmaschine von etwas anderer Einrichtung. In den nächste wei Figueren (E. 5.32 u. 533) ist eine der gewöhnlichste, deweme der Schiffsdampsmaschine im Duchschnitt, im Grunderig und von der Seite gesehn, darzestellt. Durch die Deffnung R tritt der aus dem Affelt sommende Damps sim. A sit der Gysinder, I der Condenstater, wetder bie ein einem flachen, mit falterm Basste gestätten Baume gestellten Raume bestehet, K ist die

Condenfatorpumpe, welche bas Baffer aus bem Condenfator in den Raum N fchafft.



Was ben außeren Bau biefer Maschine betrifft, so ift eine Abweichung von ber gerechnlichen Rieberbruckmaschine baburch bedingt, bas bie Sauptare, werde in Bewegung gesteut werben sell, bie zie bei Schaufelcher ift, bie nur mit ihrem unteren Ende in das Wasser eintauchen durfen; die Are biefer Raber muß fich beebab in einer nambaften Scho über dem Wassersjiegt ber sinden. Bolte man aber dem Badancier und bie Areistange fo anderingen,

wie bei ber gewöhnlichen Watt'schen Maschine, so fame biese Are zu tief Rig. 493.



Big. 494.



ju liegen. Deshalb ift bier ber Balancier unten angebracht und bie Treibftange Pnach oben gerichtet. Das obere Ende ber Rolbenftange ift an einem

borizontalen Querftabe befestigt. Diefe Querftange ift im Grundriffe Fig. 495



ihrer gangen Linge nach au sehen. Bon den beiben Enden biefer Querflange, geft auf seber Seite des Gilinders eine Stange niedez. Im Grundriffe find nur die oberen Enden der Engagen nichtliche, im Aufriffe aber flott man nur die voedere berfelden. Die Etangan g und h dienen nur dazu, um die vertrale Benegung der Kollenflang zu floten.

Der Balancier II ift unten angebracht, und ywar befindet sich auf jeber Seite der Machine im soches Balancier, mie man im Grunderssiff siehe. Die beiben Balancieres breben lich beide um biefelbe Are, welche durch die Waschine bindurchgeben duch im Durchsschmitt gila. 403 siehten ist. In jeder Seite bat ber Balancier ein gabelssimiges Ende, in welchem auf ber linken Seite bie Etnangen n befessig find, so das Auf- und Riederschen der Etange na das sinke Gunders ebenfalls aufen der ihm die eine Balancier ein gale beiderseit ebenfalls abwedssicht auf und wiederschen der Angen na das sinke Gunde der Balancieres ebenfalls abwedssicht auf zu mit wiedersicht

Die Endem auf der rechten Seite der beiden Bulanciers find durch innenfarfen Duerfdaet verdunden, in defin Mitte die nach oben gerichtete Terid-flange of berfügtig ift, deem Clingriffen in die Aurebannetich aus dem Grundriffe deutlich gu erfeben ift. Die Are a, weiche durch die Aureba durch wie, if die Are de Gaudrichter.

An ber Are a ift, wie man im Aufriffe fieht, Die excentrische Scheibe befestigt, welche bas Auf : und Niedergeben bes Schieberventils gang in ber Beise bewirft, wie es bei ber Batt'ichen Maldine geschiebt.

In ber Regel fieben auf Schiffen zwei socher Maschinen neben einander, wedde an berfeiben Ar arbeiten; ibr Gang ift aber fo requitet, big in ber einen ber Rollen bie Mitt be Schinbert spasser, mabrend ber Rollen in ber anderen oben ober unten ankommt, baß also bie Aurbei ber einen Maschine eine verticale Bellung bar, nichtend bie Aurbei der anderen wagerricht fiebt. Der Grund bavon ist feldet einzuseben.

Man hat auch Schiffsbampfmaschinen ohne Balancier gebaut. Bei biefen fteht ber Eylinder nicht aufrecht, sondern ichrag, so daß feine Are mit ber Horizontalen einen Winkel von 20 bis 25 Grad macht. Denkt man fich

bie Are bee Splindere biefer Maschinen verlangert, so trifft biefe Berlangerung bie Umbrebungsare ber Schausseicher. Die Tribstange verbindet unmittels bar bie Rolbenftange mit ber Aurbel, wie bies auch bei ber Locomotive der Rall ift, bie wir icon tennen sernten.

Schom Cavarp madte ben Borfiblag, mittellt be burch feine Machine gebebenne Maffere im Bafferer in Bafferen in Beregung zu fehre, wolches wieder bie Schaufelraber eines Schiffes umbreben sollte. Ionathan hull wollte durch eine Newfommen' iche Mastoine ein Schiff in Beregung feben; fan Preziert, von bem jedoch auch nicht voll Erfolg zu erwarten war, kam nicht zur Ausführung. Is Matt bie Dampfmafteine vervollkomment hatte, baute Pretrier im Jache 1773 ein Danpffichff, bestie Wolfelm Walchine nur eine Pferber falt batte, umb mit weichem er auf ber Seine nur flemadwafts und zwar ubgerft langfam fabren konnte. Der Gebante wurde weiber aufgegeben. Glidclicher war ber Marquis vom Jouffeos, ber 1781 zu kon ein großes Dampffoiff daute, um die Canen zu befabren. Seine Bertlude welder wieder wieder wieder wieder beiden werde beine gene geben boldft wohrfeinisch zu einem günftigen Keftultate gestücht beben, wäre er nicht burch die Recelution, welche ihn auszuwandern nöthigte, an keinem Unternehmen erhöhret werden.

Mit befferem Erfolge murbe ber Gebante in Amerita verfolgt. Nachbem bafetbit, fowie auch in England, mehrere erfolglofe Berfuche gemacht worben maren, mar befondere Robert Livingfton bemubt, Diefe 3bee in großem Magfffabe auszuführen. Gein erfter Berfuch fiel ungunftig aus. Im Sabr 1803 tam er ale Gefandter ber vereinigten Ctaaten nach Paris, mo er fich mit Robert Sulton, gleichfalls einem Nordamerifaner, verband. Fulton hatte ichon fruber ber frangofifchen Regierung bie Erbauung eines Dampffchiffes vorgefchlagen und baute 1803 ein folches, mit welchem er bie Geine binabfuhr Da man auf feine Borfchlage nicht einging, fo Bebrte er nach Umerita gurud. 3m Jahre 1807 baute er ein großes Dampfichiff, "Glermont" genannt, welches burch eine Dampfmafchine von 20 Pferbefraften, bie in ber Sabrit von Bulton und Batt verfertigt mar, getrieben murbe. In 32 Ctunben legte biefes Schiff mit 160 Tonnen Labung ben 120 engl. Meilen weiten Beg von Rem-Bort nach Albany gurud. Geit biefem fo gelungenen Berfuche hat fich bie Dampfichifffahrt immer mehr ausgebreitet und vervolltommnet, 174 Berechnung bes Effecte ber Dampfmafchinen. Der Effect, melden

eine Dampfmaschine herveszubeingen im Crande ist, die Araf der Wasschine, hangt von der Wasschmenge ab, die in einer gegebenne glet im Kessel der Wasschine, dangt von der Wasschmense ab, die in einer gegebenne glet im Kessel ist die Verschieden der Versc

Besammbrud auf ben gangen Kolben beträgt bennach 100 Kilogrammer; wenn also gar kein n. Bewegungsschwecknist werkanden weitern, so könnte man ben Kolben mit 100 Kilogrammen betaften, und biefe 100 Kilogrammen wärben 10 Decimeter hoch geseden, wenn man 10 Kiter Walfrebamf von 100 Grad in ben Erlinder fähre. Der Effect also, den 100 Kiter Malfrebamf von 100 Brod in der Schwer in der Schwer in 100 Kilogrammen auf eine Sibs von 10 Decimetern oder der Sebung von 1000 Kilogrammen auf eine Sibs von 11 Decimeter oder ber Sebung von 1000 Kilogrammen auf eine Sibs von 11 Decimeter oder der Sebung von 1000 Kilogrammen auf eine Sibs von 12 Decimeter oder der Kilogrammen von 100°, mit 1 Liter Walfre, in Zampf von 100° ver nandet, kunn man als einen Öffect berveckringen, wedser der Sebung von 10000 Kilogrammen auf eine Höbe von 1 Zeinmeter daubustent ist.

Um die Kraft ber Massisine besser übersehen zu Ehmen, vergleicht man sie gewöhnlich mit Pferd etraften. Mimmt man an, daß ein Pferd in 1 Seeunde eine Last von 750 Kilogrammen 1 Decimete hoch geben könne sine Last ergiedt sich aus den besten Bonne geben den geber den Pferd, daß sie bei javedmäßigster Wernenbung iber Kröstie bei andauenther Arbeit einen Esset der in wendspiele Wernenbung iber Kröstie bei andauenther Kröstie einen Esset der werden ben erwähnten dauivalent ist, so wüber man sagen, daß eine Massisie, in welcher in jeder Seeunde so viel Dampf etzeugt wird, als nöchig ist, um 750 Kilogramme 1 Decimeter (ober 500 Pfund 1 Tuß) hoch zu heben, eine Dampssachine von 1 Pferdes teast es

Run kann aber ber Bafferbampf, welcher aus 1 Liter Baffer erhalten wirb, 170000 Ritogramme 1 Decimeter hoch heben; wenn also im Reffel 1 Liter Baffer in 170000 1700, also in 226 Secunden verbampft wirb, so ift

ber Totaleffeet, ben biefer Dampf in ber Mafchine hervorbringen fann, einer Pferbetraft gleich. Gine folche Maschine bergehrt also in einer Stunde ungefahr 15 Liter Maffer.

Dambour hat derauf aufmerkfam gemacht, daß in ber Berechnung der Recht ber Dampfimaschinen häusig dadurch gebier gemacht werden, daß man den Drud des Dampfes gegen den Kolden der Maschine gleich demirinisch annimmt, weichen das Manometer bes Kessels angeiert. Die Spannung des Zampfes im Kessels ist, die im Geschaft der Berecht gestellt gestellt gemeiner bieder als im Gesindere.

Richt alle mechanische Kraft bes Dampfes tann aber als Rubeffect angeschlagen werben. Edde viel geft verloren, weil der Roben nicht gegen einen leeren Raum brückt, weil die Reitung bes Robens überwunden werben muß, weil mehrece Pumpen in Bewegung geseht werben mussen. I. w. Alle biese Wiberstaden vereingern ben Rubeffect ber Maschine fall auf die Schifte bes den berechneten.

Einen großen Bortheil hat man bei den Hoddbundschinnen durch Aimendung der Expansson des Dampssei im Essinder erlangt, welche dadurch hervorgebracht wird, daß der Justuß des Dampssei aus dem Dampsseisslich wird, daß der Justuß des Oampsseisslich und Dampsseisslich Bericht der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Das der Verlagen der Verlag

fionsprincips bei gleichem Dampfverbrauch ein großerer Effect hervorgebracht wird, lagt fich burch folgende einfache Betrachtung einfeben.

In einen Dampfeelinder fiteine mobrend bes gangen Rolbenhubs, wie bies bei genbofiliden Bolienn ber gall ift, Dampf ein, poffen Spannfact mir gu 2 Atmospharen annehmen wollen, so ift am Ende tee Rolbenhubs ber gange Cylinder mit Dampf von 2 Atmospharen Spannfraft gefullt, und nebernd beife Rolbenbubs ift ein medanischer Effect bervorgebracht worben, ben wir mit S bereichnen wollen.

Da schon mabennd ber erstem Staffte bes Rolbenhubs ber mechanische Effect bervorgebracht wordem ift, so ift der gange Effect, welchen der Dampf mabrem der gweiten Staffte des Kelbenhubs bervorbringt, mabernd er sich aus de ausbehnt, daß seine Spanntrast von 1 Atmosphären des ju 2 Atmosphären adnimmt, als Gewinn zu detrachten; benn die Quantität bes Dampfes, welche am Ende des Kolbenhubs den Erlinder erflutt, ist gerade eben so groß, als do mabernd bes gangen Rolbenhubs Dampf von 2 Atmosphären Spanntrast anerstein maker.

Die verschiebenen Borrichtungen, burch welche eine rechtzeitige Absperrung bes Dampfes in ben Erpansionsmaschinen bewirkt wirb, konnen wir bier nicht naber betrachten.

Man fieht alfo, daß die gassormigen Korper bei ihrer Mifchung nicht bemfelben Gesehe folgen tonnen wie die Fluffigkeiten, daß fie fich namlich nicht nach ihrem specifischen Gewichte schichten.

Diefe Fundamentalmahrheit ift burch einen birecten Bersuch außer Zweifel geseht worben. Berthollet verband zwei Ballons, von denen der eine mit Bafferfloffgas, ber andere mit Kohlensaurgas gefullt war, durch eine Robre,

bie mittell eines Jahns gesperet werden konnte. Nachbem der Apparat so aufgestellt war, daß der mit dem teigterem Wasserligens gestülter Wallen derre dem anderen stand, wurde der Jahn geösfinet. Nach einiger Zeit datte sich die Schliebe der Wasserließenstellt der sich einer Leichtigkeit in dem unteren Wallen berecktet, rechten die Jahr des Konstellungsgesie dem derem Wallen beimagkessigen werden.

Man kann ben Berfuch am einfachsten anstellen, wenn man zwei Glasger faße, von denen das eine a mit Wasserloffgas, das andere e mit Koblen- faure gefullt ist, Dach einige wie man Big. 496 sieht. Rach einige

Big. 496. Beit findet man die Gase auf die angegebene Weise gemischt. Jedes Gas verbreitet sich also gleichsormig in dem gangen Raume gerade so, als ob das andere gar nicht da mare.

Bas fur bie Mifdung meier Gale gilt, gilt aud fur mehrer. Das allgemeine Princip, nach nedfem bie Mifdung gaffermiger Kerper vor fich gebt, ift folgendes: Benn man in einen und berieben Raum verschieben Gase beingt, med benefeben fan werfchiebene Gase beingt, med bene bein ein die Biede bei bei gaben nach ein der mig burch ben gangen Naum; bie Epanntraft bes Basgemenges aber ift gleich ber Gumme ber Panntrafter, welches jebes einzelne Gas baben mutbe, wenn es fur fich allein ben gangen Raum aus futter.

Dimpfe verhalten sich in diese Bajedung vollkemmen ebense mie Gese; und wenn in einen mit Gas gesüllten Raum eine Ricksiffigkeit gebracht wird, so bibben sich in diesem Raume gerade ebenso wiel Dampfe, als de ber Raum vollkommen teer water, die Spannkraft ist also die Gumme der Spannkraft des Gelde und der Geschaften Compfeke. Ein Bestjeite und der Fonnkraft best gekätzten Dampfeke. Ein Bestjeit

mag bie beutlicher machen. Gefest, man beiche etwas Wassprein in einen Raum von 1700 Aub. Sent, der schon Kutt von 1000 und eine Tenstein von 760°-enthält, so wied in biesem Raume 1 Gramm Wasspreiverbampsen, also gerabe 10 viet, als 0 der Raum volldommen luftleer gewesen wäre. Die Spannstast beises Gemenges von Lust und Wasspreiverbare der ist die Sammme der Spannstast der Lust, 760°-, und der Spannstast des gesätigten Wasspreiverbare der Unter der Verfest das spiele der Verfest der Verf

Es iche fich bied verch ben Berfuch auf folgende Art nachweisen. Man fulu eine Zoricetlische Mohen, Sig. 497 (f. C.), die auf ein teines Seich mit Queck, fliber, und tauche sie in das Quechilber des Gefüßes e.n. Gesetz, man babe beim Fällem der Wöhre 5 m fer gelussen; nachdem man die Röber umgekehrt und dem Kinger tenggetzgen des, sohe sich bet Euft auf einem Stachen Mann der Mitgere treggetzgen der Theile der Röber eine Känge von 25-minnimmt, so wie ibre Enslich is, des Absondertsflandes, all 132-mis sen, wenn der Barometersand 760-mis; die Hober der Mohen full bei eine Kotiectlischen Mitger mit hemmach, ond eine Sphe von 606-m deben. Mun bringe

man etwas Schwefelather in ben oberen Theil ber Robre, fo finft bie Quedfilberfaule noch tiefer. Durch Rieberbruden ber gangen



Robre fann man es nun leicht babin bringen, bag ber obere, nicht mit Quedfilber angefullte Raum ber Robre mieber gerabe fo groß ift, ale por bem Ginbringen bes Methers, bağ er alfo fur unferen gall wieber 25 cm betragt. Run ift bie Luft noch in bemfelben Raume verbreitet wie vorber, allein in biefem Raume befindet fich jest aufer ber Luft noch Aetherbampf, und gmar gerabe foviel, als ob gar feine guft ba mare. Die Spannfraft bes Gemenges von Luft : und Metherbampf muß alfo gleich fenn ber Summe ber Spannfraft ber ichon porber por: handenen Luft, fur unferen Fall 152 mm, + ber Spann= fraft bes gefattigten Metherbampfes fur bie berrichenbe Temperatur. Diefe Temperatur fep 150. Die Tenfion bes gefattigten Metherbampfes fur 150 ift 330mm; bie Summe ber Spannfrafte ber Luft und bes Metherbam: pfee ift alfo 152 + 330 = 482 mm. Die Depreffion ber Quedfilberfaule muß bemnach 482 \*\* betragen, Die Bobe ber Quedfilbertuppe uber bem Riveau in en muß bemnach noch 760 - 482 = 278 mm fenn, mas ber Berfuch auch vollkommen beftatigt.

Maass nun, in weldem dier Lucchfliber geflut worden ist, wied der hand is gestflette. In dem Maass nun, in weldem dier Lucchfliber ausläuft, sinkt das Rivau bestellen in der Röher salmidig die v., und von dem Augenbilde an werden dei spetdauerndem Aussliesen des Quechflibers durch of Lucklassen in die Röher e einderingen.

Auf biefe Beife wird die Robre et ungefahr gur Saifte mit Luft gefaltt; damit ader biefe, durch die Robre e eindeingende Luft vollkommen troden fen, muß man am oberen Ende von s ein Chhorcaciumvor befeltigen, so da alle in ben Apparat eintretende Luft erft durch biefes bindurchfteriden muß.

Rachbem fo ber obere Theil von t mit trodener Luft gefullt ift, wird r ge-fchloffen und in s fo viel Quedfilber nachgefullt, bag es in beiben Robern

gleich hoch fleht, daß alfo bie in t eingeschloffene Luft gerade unter bem Drucke ber Atmosphare fleht.



Nachdem man sich nun den Theislied gemeet bag, werden das Quecksteben in i fiede (wie wollen ib, mit n bezeichnen), deingt man einige Aropfen Wasser in die Rober s und öffnet den Hahn r so lange, die eingedrumgen ift.

Fällt man nun in s Queckfilber nach, bis es in 4 ben Phillfrich n wiebe erericht hat, so stehe in 4s Queckfilber nicht mehr gleich doch in beiden Abhren, sondern höher in s, weil die Spannkraft der Luft in 4 nun noch durch die Spannkraft des in demscheiten Naume verbreitern Masskradmurfs vermehrt ist.

In dem lufterfüllten Naume verbeiten fich die Walfterdumfe freitig langiamer als im luffteren, bestalb mirb eine etwas längere Beit vergehen, die die Walfterdampfe in 1 das ber gerade bereichenden Temperature entsprechende Maximum der Spanntraft erericht baben. Ift aber einmal die Buft in 1 mit Walfterdampf gefärtigt, so mirb jekt das Zulucffliber in sum so viel Williameter böber flehen, als es die Spanntraft bes geschriften Walfterbampfe bei der Zemperatut ber umgesehnen Auft erspreter.

Abbäuglateit bes Ciebepunttes vom Drucke. 176 Die Berwandung vor Allingstein in gaffernige Keper einent man im Allgemitien Berbampfung. Die Fichfigleiten verdampfen entweber durch das Kochen, wenn ich durch die gange Angle der Kliffigfeit Aufnige bilben, ober durch Ber du nie fen, wenn die Dampfbildung bieß an ber Derfliche von ifch gebt.

Aus ber ceften Bebingung folgt, daß ber Siedepuntt einer Sichfigfeit mit bem auf ibt laftenden Drucke wechfelt, aus der zweiten aber, daß die Schnellige teit des Rochens von ber Batrmemenge abhangt, welche in einer gegebenen Beit burch bie Bante bindurch der Riblifigetit zugeficher wird.

Temperatur in's Rochen bringen, wenn man nur ben Drud binlanglich verminbert.



Bei einem Drude von 40 . B. ift die Sies betemperatur des Waffers 350, weil bei biefer Temperatur die Spannkraft des gesattigten Wassedampses 40 . Unter einem Drude von 10 . sebt das Wasser bit 11, unter einem Drude von 5 . bei 00.

Die Bahrheit biefer Folgerungen lagt fich leicht burch ben Berfuch nachweifen. Dan bringt Baffer bon ungefahr 500 in einem Glasgefaffe unter ben Recipienten ber Luftpumpe. Rach einigen Rolben. gugen zeigt bie Barometerprobe nur noch einen Drud von 89mm, und nun beginnt bas Rochen mit Beftia: feit gerade fo, ale ob bas Baffer an freier guft über einem lebhaften Reuer ftanbe. Diefes Gieben bort aber balb auf, weil ber Dampf ben Recipienten er: fullt und felbit auf bie Rlufffigfeit brudt, ein neuer Rolbengug aber nimmt biefen Dampf wieber meg und macht, baf bas Rochen von Reuem beginnt. Dit unferen Luftpumpen ift es nicht moglich, bas Baffer bei 00 in's Gieben zu bringen, meil man feine Berbunnung von 5 mm hervorbringen fann, indem fich bestånbig Dampf an ber Dberflache bes Baffere bilbet.

An bem Fig. 499 abgebilbeten Apparate bevoch, ett man eine noch auffallmeber, hierber geberige Erfeinung. Ein Ballon a mit langem, ju einer Spike ausgesogenen Salle wie über bie be Ballen wir Ballen bei Ballen auf Ballen gefällt; wem durch Rochen bessehen alle Luft ausgetrieben ist, wie Spike mit bem Bichrober gugefchmotigen. Auf bem Wöchfe in biefem Afparate

lafter naturlich fein anderer Deuch als der der eingeschloffnern Wassfrechmpfe. Dat man nun das Wassfre in diesem Apparate dadurch, daß man ihn eine Ziet lang in tochendes Wassfre einzucht, nade auf 100° ernärmt, so wird, wenn man ihn umtehet, wie die Kigur zeigt, und aus einer Phietre kattes Wassfre daraus laufen läßt, augenblicktich ein lebasfres Kochen einterten. Es ist dies die Tolge davon, daß durch die Abekhlung der Dampf im oberen Theile den Vollans verbiebtet und badurch ber auf der Rüssfligetei lastende Deuch verwindert wied.

Die Bariationen bes Siebepunktes hat man auch burch birecte Bersuche an hochgelegenen Orten ber Upen, ber Porenden und anderer Bebirge bestätigt.

Das todende Waffer ift also nicht an allen Orten der Erde zleich worm, umb foglich ift es nicht überall gleich tauglich ju glustlichen Imerden, jur Bereitung der Speifen. In Quito 3. B. todt das Waffer som ab 90°, und biefe Armperatur ist jum Kochen mancher Gubstangen zu niedig, welche eine Armperatur von 1000 erforderen.

Die folgende Tabelle enthalt Die Siedepuntte Des Baffers fur mehrere bewohnte Orte, deren Bobe mohl befannt ift.

| Ramen ber Orte.                    | Sohe über ber<br>Deeresflache<br>in Metern. | Mittlere Sobe<br>b. Barometers<br>in Millim. | Siebepunfte<br>in<br>Graben. |
|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Meierei Antifana (Subamerifa)      | 4101                                        | 454                                          | 86,3                         |
| Mincipampa (Beru)                  | 3618                                        | 483                                          | 87,9                         |
| Duito                              | 2908                                        | 527                                          | 90.1                         |
| Baramaria (Beru)                   | 2860                                        | 531                                          | 90,3                         |
| Santa Fe be Bogoba                 | 2661                                        | 544                                          | 90,9                         |
| Juenza (Duito)                     | 2633                                        | 546                                          | 91,0                         |
| Rerico                             | 2270                                        | 572                                          | 92.3                         |
| Bofpig St. Gottharb                | 2075                                        | 586                                          | 92,9                         |
| Dorf Gt. Beran (Gee: Mipen)        | 2040                                        | 588                                          | 93.0                         |
| St. Remi                           | 1604                                        | 621                                          | 94.5                         |
| Dorf Gavarni (Borenaen)            | 1444                                        | 634                                          | 95.0                         |
| Bareges (Byrenaen)                 | 1269                                        | 648                                          | 95,6                         |
| Balaft St. 3lbefonfo (Spanien)     | 1155                                        | 657                                          | 96.0                         |
| Baber bee Mont b'Dr (Muvergne) .   | 1040                                        | 667                                          | 96.5                         |
| Rabrid                             | 608                                         | 704                                          | 97.8                         |
| Inniprud                           | 566                                         | 708                                          | 98.0                         |
| Runden                             | 538                                         | 710                                          | 98,1                         |
| Salaburg                           | 452                                         | 718                                          | 98,4                         |
| Benf und Freiburg                  | 372                                         | 725                                          | 98,6                         |
| Regensburg                         | 362                                         | 726                                          | 98,7                         |
| Mesfau                             | 300                                         | 732                                          | 99,0                         |
| Eurin                              | 230                                         | 738                                          | 99,1                         |
| Brag                               | 179                                         | 743                                          | 99,3                         |
| epon                               | 162                                         | 745                                          | 99,4                         |
| Bien                               | 133                                         | 747                                          | 99,5                         |
| Bologna                            | 121                                         | 749                                          | 99,5                         |
| Dreeben                            | 90                                          | 752                                          | 99,6                         |
| Barie (Dbfervatorium ifter Stod) . | 65                                          | 754                                          | 99,7                         |
| Rom (Capitol)                      | 46                                          | 756                                          | 99.8                         |
| Berlin                             | 40                                          | 756                                          | 99,8                         |

Da ber Barometerftand an einem und bemfelben Orte fortwahrend ichmantt, fo folgt, bag ber Giebepuntt in jebem Mugenblide variirt. Bu Paris find bie außerften Grangen bes Barometerftanbes, welche man in 20 Jahren beobachtet bat, 719 " und 781 ". Dem bochften Stanbe von 781 " entfpricht ein Siebepunkt von 100,80, bem niedrigften Barometerftanbe von 719 - aber ein Siebepuntt von 98,50. Man begreift mobl, baf bei ber Bestimmung bes Siebes punttes an ben Thermometerfcalen ber Barometerftanb berudfichtigt merben muß.

Bollafton hat ein febr empfindliches Thermometer conftruirt, welches nur bie Temperaturgrabe in ber Rabe bes Siebepunttes angiebt, mit Bulfe beffen man bie Differeng ber Siebepuntte bes Baffere von einem Stockwerte eines Saufes jum anderen nachweifen tann. Die Conftruction eines folden Thermometere erforbert viel Gorafalt, mefentlich aber ift, baf ein Grab ber Scala menigstens eine gange von 30mm babe.

Wenn man ben Drud auf Die Fluffigfeit vermehrt, fo wird baburch bas Ro: den verzogert, und man tann es gang verhindern, wenn man nur ben Drud ftart genug macht. Es lagt fich bies an jebem mit einem Sicherheiteventil verfebenen Dampfeeffel nachweifen, bei welchem bafur geforgt ift, bag man bie Temperatur ber Dampfe im Inneren meffen fann, wie bies bei bem fleinen Dampfleffel Sig. 500 ber Kall ift. In bem feft aufgefdraubten Dedel befin-



ben fich brei Deffnun: gen: auf ber einen ift ein Giderheitenen. til von ber bereite 23b. I. Seite 34 betrachteten Einrichtung angebracht:

in bie zweite Deffnung ift ein in ben Reffel bineinragenbes Robrchen a pon Gifenblech aufaes fdraubt, meldes jum

ber britten Deffnung enblich fitt ein furges Robr, welches burch einen Sahn verfchloffen werben fann, und auf meldes man verfchies bene Musftromungeoffnungen auffdrauben

Birb ber bie ju 2/3 feiner Bobe mit Baffer gefüllte Reffel genugenb erhibt, fo tommt bas Baffer nach einiger Beit in's Rochen, wenn ber Sahn geoffnet ift; ein in bas Quedfilber bes Robres a eingetauchtes Thermometer zeigt conftant bie Temperatur bes Siebepunftes. Sobalb man aber ben Sabn fchliefit, alfo bas Abrieben ber Dampfe hindert, steigt sogleich bas Thermometer, und die Spannkraft der Dampfe im Reffel machift, bie fie endlich groß genug ift, um bas Sicherheitsventil zu heben und bier einen Ausvoc ju erzwinigen.

Gefegt, der Querschnitt der Bentisschafe betroge ein Ausderarentimeter, und an dem Hebel spei ein Gemicht in angekängt, das das Bentil durch ein Gemicht von I Kieggramm betaffet ift, so wied der Dampf jum Bontil berausklafen (abblasen), nenn das Zhermonneter auf 121° C. gestigen ist; denn die die Expentant ist der Dampfeh gleich bem Durche der den zweigen, und die ihr der Dampfeh gleich bem Durche von zwei Etm fespeich, und die fir der Druck, welcher, den Lustende selbst mitgreichnet, auf bem Englich ist.

Rudt man bas Gewicht am hebel weiter weg, so wird baburch ber Druck auf das Bentil vermehrt, die Spanntraft ber Dampfe muß also gesteigert werben, wenn bas Bentil gehoben werden soll, und dies sindet erst Statt, wenn die Temperatur in entsprechenber Weise gestigen ist.

Sire ift also bas Rochen bes Wasspers offenbar vertägert, es sinder erft bei einer Aemperatur statt, welche mehr ober weniger boch über bem gerobnitichen Siedpuntte von Wasspers liegt, wenn nämitich die Spanntraft der Dämpfe gestug ist, um das Bentif zu heben und ein beständiges Abbiasen durch dasseit

Die erften Bersuch mit einem solden Keinen Dampsteffel fetitte in der Mitte bes Iten Jahrhunderts Papin, ein in Marbung lebendere Gelehtter, an, nach verschem derzlichen Apparate auch mit dem Namen des Papin in an is son is der Dapfis der der genannt werden. Papin in den is sonige in der gefen der des Papin in an is sonige in der gestellt der der Bafferdampste, theits um die nuchanische Kartie des Massferdampste, theits um die auflösende Kartie Sufferdampste, theits um die auflösende Kartie des über 1000 ernelemten Wassferder zu gefen wirt Geben fon nache botte Gublan austusieben. wie aus den fastiehen Musteftschlan Musteftschlan mit den fon der debt der Gubland und wurde der Gublanden Musteftschland.

Wenn man in einem Gefäße Baffer in's Koden beingt, aus welchem ber Dampf nur burch berhältingsing leifen Deffungungen abziehen Tann, fo bebachtet man eine Erhöhung bes Siedepunktes. Durch eine kleine Definung kann nämild, nur bann aller Dampf, welcher burch bie in jedem Moment in die Alfliffgett übergebende Währen erzugut wied, ausfehrente, wenn burch die gediese Spannteaft bes Dampfes eine gehöres Aussitzbungsgeschwindigkeit möglich ge-worden ist.

In einer flufigen Mosse wiett auf bie Abeischen im Inneem nicht allein ber Druck, weicher auf ber Dberfläche lastet, sondern auch noch das Geweicht einer Kistiffigkeitesstute. hitte man 3. B. einen 32 Sus ixiera, mit Wassfer gefüllen Kreffel, so würde am Boden ein Druck von 2 Atmosphören stattsinden, und bier würden sich alle erst bei einer Kemperatur von 1214, de Dampflössfen iblem kinnen. Da aber die Temperatur der flüssigen Schicken an der Diersfläche nicht über 100° stegen kann, so wird die Kilfigsteit vom Boden, ihred geringe ren specksischen Geweichte wegen, fortwährend aussteigen. Weil der Druck mit dem Steigen abnimmt, bilben sich Druck mit der Bermperatur nimmt aber almklig von 1210 bis 100° ab. Die Dampflächer, dere fig in der Tiefe

177 Einfinß aufgelöster Tubstanzen auf ben Siedepuntt. Der Siede puntt der Fildsfigsteinen eteibet durch Substanzen, weden nur mechanisch in bemeitbem liedemien find, beime Vereinderung; eine losie Berühneung einem getrie aber ein wenn sich die Tubsichen bes fremben Alepers chemich mit der Richtigsteit verbinden. Auch Liedstichen Selze B. Rechben die Zemperatur bes Siedepunkte bes Walfers. Der Dampf, weicher sich auch gleichen Edsungen bibet, ist gerade ehrn fo rein, als der en aus ereinn Walfer fich aus soliebte blitter.

Legrand hat eine Menge intereffanter Berfuche uber biefen Gegenftand ang geffellt, beren Resultate bie folgende Tabelle enthatt.

I a b e l'l e ber Siebepunkte verschiebener gefattigter Lofungen.

| £ 9                   | b   | er  | e 1  |   | 1. |   |   |   |   | Siebepunfte. | Duantität<br>bes Salzes<br>welche<br>100 Theile<br>Waffer<br>fattigen. |
|-----------------------|-----|-----|------|---|----|---|---|---|---|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Chlorfaures Rali .    |     |     |      |   |    |   |   |   |   | 104.2        | 61,5                                                                   |
| Chlorbarium           | Ċ   |     | :    | Ċ | Ċ  | Ċ |   | Ċ | Ċ | 104.4        | 60.1                                                                   |
| Rohlenfaures Ratror   | i.  | :   |      | Ċ |    |   |   |   | 1 | 104,6        | 48.5                                                                   |
| Bhosphorfaures Rai    | ron | Ċ   | · ·  | Ċ | Ċ  | Ċ | Ċ | Ċ | i | 106,5        | 113.2                                                                  |
| Chlorfalium           |     |     |      |   |    |   |   |   |   | 108,3        | 59,4                                                                   |
| Chlornatrium          |     |     |      |   |    |   |   |   |   | 108,4        | 41,2                                                                   |
| Califaures Ammoni     | af  |     |      |   |    |   |   |   |   | 114,2        | 88.9                                                                   |
| Reutrales weinfteinfe | nre | 6 ! | Rali |   |    |   |   |   |   | 114,67       | 269,2                                                                  |
| Salpeterfaures Ralt   |     |     |      |   |    |   |   |   |   | 115,9        | 335.1                                                                  |
| Chloritrontium        |     |     |      | , |    |   |   |   |   | 117,6        | 117.5                                                                  |
| Salpeterfaures Ratr   | on  |     |      |   |    |   |   |   |   | 121,0        | 224.8                                                                  |
| Gingfaures Ratron     |     |     |      |   |    |   |   |   |   | 124,37       | 209,0                                                                  |
| Roblenfaures Rali     |     |     |      |   |    |   |   |   |   | 133,0        | 205,0                                                                  |
| Salpeterfaurer Ralf   |     |     |      |   |    |   |   |   |   | 151,0        | 362,2                                                                  |
| Gffigfaures Rali .    |     |     |      |   |    |   |   |   |   | 169,0        | 798.2                                                                  |
| Chlorcalcium          |     |     |      |   |    |   |   |   |   | 179,5        | 325,0                                                                  |

Legrand hat sich nicht damit begnügt, die Siedepunkte ber gesättigten rösserigen Bestungen zu bestimmen, sondern er machte auch jabsteiche und genaue Berstücke, um die Salgennege auszumitein, weiche man zu 100 Theiten Baffer sehen muß, damit der Siedepunkt um eine bestimmte Angaht von Graden erhöht wird. Die solgende Aabelle giebt einem Auszug aus seiner Arbeit.

| Erhöhung ber Giebr.<br>temperatur in Graben.                                                                            | Salpeterf. frestallifirtes<br>Ammonial.                                                                                                                  | Chlorrafeium.                                             | Effigfaures Rali.                                                          | Galpeterfaurer Raif.                               | Roblenfaures Rafe.                                          | Eifigiaures Ratron.                                                                        | Safprierfaures Rafren.                                                                                                                        | Chlorifrontium.                                                                                                        | Gafpeterfaures Rafi.                                                                                                            | Neutrales<br>weinfleinfaures Kali.                                                                             | Ummeniafial.                                                                                 | Chlernatrium.                                        | Chlorfalium.                                 | Phosphoriance<br>Rairon. | Rehlenfaures Ratron. | Shforbarium. | Ehlorfaures Rali.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
| 1<br>2<br>8<br>4<br>5<br>8<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>22<br>24 | 10,0<br>20,5<br>31,3<br>42,4<br>53,8<br>65,4<br>101,9<br>114,9<br>128,4<br>142,4<br>156,9<br>172,0<br>185,0<br>204,4<br>221,4<br>238,8<br>275,3<br>314,0 | 61,6<br>64,6<br>67,6<br>70,6<br>73,6<br>79,8              | 85,3<br>91,4<br>97,6<br>103,9<br>110,3<br>116,8<br>133,4<br>130,1<br>136,9 | 85,3                                               | 102,8<br>107,5<br>112,3<br>117,1<br>122,0<br>127,0<br>137,0 | 69,2<br>76,2<br>83 4<br>90,9<br>98,8<br>107,1<br>115,8<br>125,1<br>134,5<br>145,2<br>179,2 | 28,2<br>37,9<br>47,7<br>57,6<br>67,7<br>77,9<br>88,3<br>98,8<br>109,5<br>120,3<br>151,8<br>142,9<br>153,7<br>165,2<br>176,8<br>200,4<br>212,6 | 25,2<br>32,1<br>37,9<br>48,4<br>48,8<br>54,0<br>59,0<br>68,9<br>74,1<br>79,6<br>85,3<br>91,2<br>97,3<br>104,0<br>110,9 | 26,4<br>42,2<br>59,6<br>78,3<br>-98,2<br>119,0<br>140,6<br>168,0<br>183,9<br>209,2<br>233,0<br>257,6<br>283,3<br>310,2<br>336,0 | 67,2<br>65,0<br>82,3<br>100,1<br>118,5<br>137,3<br>156,5<br>176,1<br>196,2<br>216,8<br>237,9<br>259,5<br>281,6 | 13.9<br>19,7<br>25,2<br>30,5<br>35,7<br>41,3<br>47,3<br>53,5<br>59,9<br>66,4<br>78,3<br>80,5 | 18,4<br>18,4<br>23,1<br>27,7<br>31,8<br>35,8<br>39,7 | 17,1<br>24,5<br>31,4<br>37,8<br>44,2<br>50,5 | 42,8<br>60,6<br>76,8     | 26,7                 | 32,5         | 14,6<br>29,2<br>43,9<br>58,5 |
| 26<br>28<br>30<br>32<br>34<br>36<br>88                                                                                  | 396,0<br>440,2<br>487,4<br>587,3<br>590,0<br>645,0<br>705,5                                                                                              | 92,2<br>98,4<br>104,6<br>110,9<br>117,2<br>123,5<br>129,9 | 180,1<br>196,1<br>213,0<br>230,6<br>248,1<br>267,6<br>287,5                | 184,5<br>197,0<br>209,5<br>222,2<br>285,1<br>248,1 | 157,3<br>167,7<br>178,1<br>188,8<br>199,6                   | -                                                                                          |                                                                                                                                               | 1                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                              |                                                      |                                              |                          |                      |              |                              |
| 40<br>42<br>44                                                                                                          | 915,5                                                                                                                                                    | 149,4                                                     | 330,1                                                                      | 274,1<br>268,4<br>302,6                            | -                                                           | 1                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                              |                                                      |                                              |                          |                      |              |                              |
| 46<br>48<br>50<br>62<br>54                                                                                              |                                                                                                                                                          | 163,2<br>170,5<br>178,1                                   | 407,5<br>436,5<br>467,6                                                    | 5                                                  | 2                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                              |                                                      |                                              |                          |                      |              |                              |
| 56<br>58<br>60                                                                                                          | 1504,0<br>1637,0<br>1775,0                                                                                                                               | 194,3<br>203,0<br>212,1                                   | 534,1<br>569,1<br>607,4                                                    |                                                    | 1                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                              |                                                      |                                              |                          |                      |              |                              |
| 62<br>64<br>66                                                                                                          | 1923,0                                                                                                                                                   | 231,5<br>241,5<br>252,8                                   | 687,6<br>730,4                                                             | 5                                                  |                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                              |                                                      |                                              |                          |                      |              |                              |
| 68                                                                                                                      |                                                                                                                                                          | 264,2                                                     |                                                                            |                                                    |                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                              |                                                      |                                              |                          |                      |              |                              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                          | 276,1<br>288,5<br>301,4                                   |                                                                            | 1                                                  |                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                              |                                                      |                                              |                          |                      |              |                              |

Muller, Bouillet's Lebrb, Der Dhofit, 4te Muff.

Rub berg hat durch genaue Bersuche nachgewiesen, doß die Aemperatur ber ause einer sedenschen Salzsschung sich einweischnen Dampfe wollemmen der Armperatur berimigen Dämpfe gleich ist, welche unter gleichem Durch aus eriem Wälfer auffeigen, die Armperatur der siedennen Salzissung mag noch so viel bie de fiedenber Malfres überfeigen.

Wenn eine Buffigfeit mit irgent einer anderen mehr ober weniger fluchtigen gemischt wieb, so tritt ebenfalls eine Beranberung bes Siedepunttes ein. So wird burch Altobol ber Siedepuntt bes Baffers erniedrigt, durch Schwefelsaure beber erhöbt.

Auch die Wante der Gefäge üben einen Einfluß auf dem Siedepuntt aus; fo tocht 3. B. das Wasser in metallenen Gestägen eber, als in glisferenen. Man verdechtet daufig, das das Kochen unter einem bestigen Auflögen vor sich geht, verdedes um so stätere, ist mehr Cobskion der Abeldigen der Fildlisseit unter einnander haben, und je skatter die Wolestautwirdung zwissen vom Keickligen ter Fildlisseit unter Fildlisseit und jenen der Gestägende ist. Er ericht oft sin, einige Metallitächen in die Glasgefäße zu werfen, um bas Swöfen zu verhindern und das Kochen rezellmisseit au machen.

- 178 Conelligetet bes Rochens. Die Menge bet Dampfes, weiche burch Nochen ergungt wird, bingt von der Menge ber Wafren ab, weiche in einer gespetemen Beit in die Jülfigkeit übergehen kann, und biefe Makemmennge häng ab 1) von der Wirfambeit des Herbes, 2) von der Natur und der Dick ber Anfitendnbe, und 3) von der Größe der Diefläche der Fülfigkeit, weiche der Wirfund der Kruers ausselfest ist.
  - 1. Die Wirfjamteit ber Feuerstelle hangt von ber Einrichtung bes Dfens um ber Ratur bes Brennfloffes ab, benn verschiebene Brennfloffe, wie Bolg, Roblen, Torf u. f. m., geben bei gleichem Gewicht nicht gleiche Walrmennengen, und auch nicht nitt allen läft sich biefelde Zemperatur hervorbringen.
  - 2. Die außere Oberfilde bes Ressels tann mehr ober weniger geeignet fenn, Barme ausgunehmen, und ferner werben wir feben, daß die natur ber Manbe und die Dick verfelben einen bebeutenben Einfluß auf die Menge ber burchgebenben Barme ausubt.

bei biefen echalt man in ber Regel nur 3/, Kliegramm Dampf in ber Minut von iebem Dadvatumtere ber echiptem Flidde, wenn man auch biejenigen Theile bes Keffels eben so gut als Fauerfläche betrachtet, weiche nur ber Wirtung ber Rauchs ausgeste find, als biejenigen, welche bie birecte Wirtung ber Flamme empfangen.

Siedepunkt verschiedener Fluffigkeiten. Bei gleichem Drude find bie 179 Giedepunkte verschiedener Fluffigkeiten nicht biefelben. Die folgende Tadelle enthalt die Giedepunkte mehrerer Fluffigkeiten fur einen mittleren Barometer fland von 760--

| Changas .   |     |      |     |  |     | 18   | Grab. |
|-------------|-----|------|-----|--|-----|------|-------|
| Schweflige  | Ø   | lur  | e . |  | _   | 10   | 19    |
| Chlorathyl  |     |      |     |  | +   | 12,5 | 33    |
| Schwefelath | er  |      |     |  |     | 37,8 | 19    |
| Schwefeltof | ler | ıfto | ff  |  |     | 47,0 | 30    |
| Mitohol .   |     |      |     |  |     | 79,7 | 10    |
| Terpentinol |     |      |     |  |     | 157  | 19    |
| Phosphor    |     |      |     |  | - 1 | 290  | 39    |
| Schwefel .  |     |      |     |  | - 2 | 99   | 10    |
| Schwefelfau | re  |      |     |  | 3   | 310  | 33    |
| Leinol      |     |      |     |  | 3   | 316  | "     |
| Quedfilber  |     |      |     |  | 3   | 50   | 39    |

Der Leibenfroft'iche Eropfen. Ginige Atuffigfeiten zeigen, mit roth: 180 glubenben Metallflachen in Beruhrung gebracht, Die eigenthumliche Erfcheinung, baf fie nicht in's Rochen tommen. 3m Rleinen tann man ben Berfuch leicht anftellen, wenn man eine Metallichale (von Gilber ober Platin) uber einer -Spiritustampe bis jum Rothgluben erhibt und bann einige Tropfen BBaffer in bie glubenbe Schale fallen taft. Die Atuffigfeit runbet fich ab mie Quedfitber in einem Gladgefage, nimmt eine rafche brebenbe Bewegung an, ohne in's Ros den ju tommen und ohne merflich an Bolumen abzunehmen. Benn bie Flamme ber Spirituslampe groß genug ift, um ein lebhaftes Gluben ber Detallichale qu erhalten, fo fann man nach und nach eine giemlich betrachtliche Menge Baffer in bie Schale gießen, ohne baf es in's Gieben tommt. Benn man aber bie Rlamme unter ber Schale auslofcht und biefe etwas erfalten lagt, beginnt bas Baffer ploblich mit ber größten Beftigfeit gu tochen, fo bag bas Baffer nach allen Richtungen bin fortgefchleubert wirb. Diefe Erfcheinung murbe guerft von Beibenfroft beobachtet, baber ber Rame bes Beibenfroft's fden Eropfens.

Die mahrscheinliche Urlache biefel sonberbaren Phanomens ist die, daß zwisten den Theiligen des Wassers und derme glübenden Metall eine zu vernig innige Berührung fletsimder, das die Flüssfreit durch eine Dampsfichigt getragen wied, welche ben Uebergang der Währne vom Wetall zum Wasser erschwert und solgeich das Sieden verzägert. Bei abnehmender hie stellt sich die Berührung wieden der bei befrigs plögliche Dampskildung.

Auch unter anderen Umfahnen, dei bertächtlicheren Wassen, ist diese Ersteist unne bechachte worden, ab. im Papinianischen Zopfe und in Kessen Dumpfmaschinen; sie ist die Ursache gesädricher Erplossenen. Wenn namisch die Derfläche der Wassere in einem Dampskrifel so weit gefunden ist, daß ein Abeil der Fatterschaft und mach werden. Wenn nun von Neuem Wasser in den den die gestäderen der Kessen gestäderen der Stade in Berührung, ohn bier ur der justen der die Kessen gestäderen gest

Eine Erscheinung, welche auch bierber gefter, ift von Perkins beobachtet worben. Bei ber Bothglubbige tann man namlich mehrere teine Deffnungen in bie Banbe von Dampfteffein machen, obne bag Dampf entweicht, bei nie briger Emperatur aber steben Dampf mit Genalt bervor.

Berbunftung nennt man bie Bilbung von Dampf an ber freien Dberflache ber Klufffateit, mabrent, wie mir gefeben haben, bas Roch en barin beftebt, baf fich auch im Inneren ber fluffigen Maffe Dampf bilbet. Das Baffer perbampft an ber Dberflache ber Rluffe, Geen und Meere, es verbampft an ber Dberflache bes feuchten Bobens, an ben Pflangen. Offenbar bat ber fich fo bitbenbe Bafferbampf teine Spannfraft, welche fart genug ift, um ben Drud ber atmofpharifchen Luft zu überminden. Die alltaglichften Beobachtungen zeigen uns, bag fich bei jeber Temperatur Bafferbampf bilbet, und bag er fich auch bei ber fcmachiten Tenfion boch in ber Luft verbreitet. Dan batte fruber angenommen, bag eine chemifche Bermanbtichaft zwischen ben Luftmoles tulen und benen bes Bafferbampfe bie Urfache biefer Erfcheinung fen; wir baben aber gefeben, bag es nicht nothig ift, chemifche Rrafte ju Bulfe ju nehmen. Der Bafferbampf, fo ichmach feine Spannfraft auch fenn mag, mifcht fich mit ber Luft, wie fich zwei Gafe mifchen. Die einzige Bebingung alfo, welche erfullt fenn muß, bamit eine Fluffigeeit verbunften tann, ift bie, bag bie umgebenben Lufticbichten nicht mit Dampf gefattigt finb; ba ferner bei ber Difchung gweier Bafe bie Moletule bes einen ein mechanisches Sinbernif fur bie Berbreitung bes anderen bilben, fo tommt es, bag bei ber Berbunftung bie Luft ein Sinbernif fur Die fcnelle Berbreitung Des Dampfes ift. In einer volltom: men rubigen Atmofpbare gebt beehalb bie Berbunftung nur langfam por fich, mabrend fie bei bewegter Luft weit rafcher erfolgt, indem die Rluffigleit ftete mit neuen Luftichichten in Beruhrung tommt, Die noch nicht mit Dampf gefattigt find. Daber tommt es, bag bas Baffer rafch verbunftet, menn ein trodener Wind mit Lebhaftigeit meht.

Die Schnelligkeit der Berdunftung hangt nicht allein von der Bewegung der Luft ab, sondern auch von der Tenfion des Dampfes, oder vielmehr von der Differeng zwischen dem Maximum der Spannkraft, welche dem Bafferdampfe

bei der hertichenden Temperatur gutommt, und der Aenston des Wasstredumpfes, weicher schon in der Luft enthatten ist. Aus den Bersuchen, welche Datten über diesen Gegenstand anstellte, geht hervor, das die Weise Denge der Fällssgeite, welche in einer gegedenen Zeit verdunften kann, stest diese Differend der Spannticht proportional ist. Bei gleicher Deberstäche wird also in einer vollkommen trockenen Luft dei einer Temperatur von 11° gerade eben sie die Musseller vor dunften, als wöhrend berschleden Zeit dei 30° in einer Luft, welche schon Wassfere dampf von 20 Millimeter Spanntfort entdicht.

Es ift wohl taum nothig ju bemerken, bag unter übrigens gleichen Umftanben die Waffermenge, welche in einer gegebenen Beit verdunftet, der Größe der Oberfilache proportional ift, an welcher die Berdunftung ftatifindet.

Alle übrigen Fichsigeiten verdunften an der freien Luft nach benseiben Principien wie das Wasser, umd zwar geht bie Berdunftung stest um so rafcher vor sich, je niedriger der Siedepunkt der verdampsenden Ruffisseit ift. Go verdunfter Weingeist rasseit wie Wasser, und Archer rafcher als Meingeift.

Wir werden in ber Meteorologie alle die Phanomene der Natur kennen lernen, welche von ber Bilbung bes Bafferdampfes, seiner Suspension in ber Atmosphate und seiner Condensation in Gestalt von Regen, Thau, Reif u. s. e. abbangen.

Latente Barme ber Dampfe. Benn eine Fichsingteit verdampft, so 183
muß sie Barme absorbten; biefe beim Beedampfen absorbitet Waterne ift für
bad Gefühl und fur bad Thermometer eben so verschwunden, wie die Barme,
welche beim Schmeigen gebunden wird.

Daß bei ber Dampfvildung Barme gebunden wird, geht ichen daraus hervor, daß die Temperatur einer Fläffigseit mohrend bes Rochens unwerfndert bleite. Die Temperatur bei flendenn Baffers blicht 1000, mie fich ein zu ab, das Fruer verstätzten mögen; alle Barme, weiche man dem siedenden Wasser justüder, dient nur dazu, das Wasser von 1000 in Dampf von 1000 zu vermandeln.

Das Binden von Macme beim Berdampfen von Stäffigfeiten läße sich leicht vere dam Gefühle merklich machen; man gieße nur einige Tropfen einer leicht vere dampfenden Stäffigsteit, etwa Weingeist ober Schwefelalter, auf die hand, fo wid man ein Gefühl von Kälte haben, weil der hand die jum Berdampfen der Fischligkeit nichtige Macme entiggen wied. Menn man die Augel eines Thermometers mit Baumwolle umwidelt, diese mit Schwefelalter dertöpfelt und der beschwefelalter dertöpfelt und der beschwefelalter der berechten der Berdammanftung beschleunigt, so sinkt das Zeichnmeter die unter den Erfeirepunkt.

Wenn wir an brifen Tagen in Jugust treten, so fichien wir alebald eine erfrischnete Kuble. Se ist diese teineswegt die Falge davon, daß und der Jug falte Luft gufcher; die an uns verüberftreichende Luft mug, wie wir uns durch das Thermometer übergeugen Können, sehr warm sen und der Jug bringt uns fannen, diese Abstildung, weit er nie felbafte Berbandlung auf der Junt erhölt.

Wir haben bas Gefühl einer brudenben Schwule felbst bei maßiger Temperatur, wenn wir uns in einer mit Feuchtigkeit gefattigten Atmosphare befinden, in welcher teine Berbunftung mehr ftattfinden tann.

Rachbem wir num bie Rinbung ber Merme bei ber Dampftilbung ber Art nach fennen gefernt baben, fommt es barauf an, bie latente Warme ber Dampfe auch ber Groffe nach zu bestimmen, b. b. zu ermitteln, wie ei et Marme nebtig ift, um eine bestimmte Menge irgent einer Stuffigkeit in Dampf zu ver- wandeln.



In His, 501 fielle a einem Glasfoldern vor, in welchem Wassifer mit His, wenn nun die sich berbeite von der Weingestlampe todend erhalten wied; wenn nun die sich bienehen Dampfe durch ein Glasvohr de in ein cylindriches Geffs gestiert werden, welches mit kaltem Wassifer gefüllt ift, do werden die Dampfe die Vollenge die Vollenstein der der die Ampfe die Vollenstein der Vollenstein der gedunden wurde, muß in er wieder fiel werden, wedurch das katet Wassifer in er almäsig erwärmt wied. Aus der bier betroorgebrachten Zemperaturerbebung kann man ader auf die

Große ber latenten Barme ber Dampfe Schliegen.

Mehmen wir an, das Kechen im Gefise a dabe schon einig Zeit gedauer, so das sie Wefise ausgetrieben ist, und nun erst tauche man das Emde des gefrümmten Robbes in das talte Wasser des Geschieders, so werben alle Dampstagen alebald verbicktet, so wie sie mit dem talten Wasser im Wertberung sommen. In dem Magis aber, als das Masser in e nämen wied, werden die Aumpstagen arbser, die endlich, werden die Aumpstagen arbser, die nobied, wenn auch das Wasser in einer Geiebeigie erwärmt ist, die Dampstagen unverdichtet durch die gang Kidssigsteitsmasse aufsteigen, also in e seign in bentliche Kochen statischet. In dem Augentlicke, in wecken das Kochen sine de beginnt, wied der Werfluch unterbeochen, indem and dem Gasseschwieder er werammen.

Gefet nun, in e hätten sich zu Arfang bes Bestude 11 Kubistoll Wasser von Ge bestudenn, se wird der Gesinder jete, nach Besendigung des Bestudes, 13 Kubistoll Wasser von 100° entdalten; es sind bleich Led Arbeit, 13 Kubistoll Wasser von 100° entdalten; es sind siede 2 Kubistoll Wasser bin mis Gestüden der vorben, die latente Bakens, welche in a gedunden wurde, ist in e wieder sie gestworden und dat die ist 11 Kubistoll Wasser von 100° entwinnt; volsstell Wasser von 100° entwinnt; volsstell Wasser abstelle Wasser von 11 Kubistoll Wasser von 00° diet 100° und die Norman ist von 11 Kubistoll Wasser von Gestüden sie der Verlage das sie Arbeit von 11 Kubistoll Wasser von 60° diet 100° und erhoten. In 60° zu und der Verstude alse auch slegender maßen ausbrückent: Die Wasser von 11 Kubistoll Wasser von 11 Kubistoll Wasser von 11 Kubistoll Wasser von 12 kubistoll Wa

Wie haben oben angeführt, bag man ale Einheit ber Warmemengen bie jenigs Warmequantität annimmt, welche erforbertich ift, um die Zemperatur von 1. Kitogramm Wasser um 10 ju erchben; um die Zemperatur von 5/4, Kitogramm Wasser um 10 ju erchben, sind also 5,5, und um die Zemperatur beifer Wassermsselle um 100° zu erhöben, sind 550 solder Wastermerindeit ein nichtig.

Die latente Barme von 1 Rilogramm Bafferbampf ift bemnach gleich 550. Der eben angeführte Berfuch ift nicht geeignet, bie latente Barme bes Bafferbampfes genau gu beftimmen, er wird immer mehr ober meniger unrichtige Refuttate geben; er ift aber febr geeignet, ben Bufammenbang ber Sache recht anschaulich zu machen. Bas bie Refultate biefes Berfuche befonbere ungenau macht, ift ber Umftanb, bag bie bobe Temperatur, ju melder man bas Baffer im Eplinber c erheben muß, einen bebeutenben Barmeverluft an bie Umgebung gur Rolge bat: bann aber mirb auch eine nicht unbebeutenbe Duantitat Bafferbampf ichon im Robre verbichtet, giebt bier ichon feine frei merbenbe Barme an bie Luft ab und tommt ale Baffer im Eplinder can; man begreift alfo leicht, bag, bie bas Baffer in c in's Rochen tommt, mehr Raf. fer aus bem Befage a berübergetommen fenn wird, als es ber Kall fenn murbe, menn biefe beiben Reblerquellen nicht vorhanden maren; Diefer Berfuch mirb alfo in ber Regel einen gu fleinen Berth fur Die latente Barme bes BBafferbampfes geben. Wir merben fogleich genquere Methoben gur Beffimmung biefer Große fennen fernen.

Bei ber Deftiliation werben bie in irgand einem Gefis burch Erndrmung gebibeten Dimpfe in im Rober geitette, weddes mit tatem Moffer umgeben ift; baburch werden die Dampfe in bieffem Robre im teopfdare Flüffigsteit verwandelt, die Zemperante bes Achtwasser der vierd burch die die der Gomenfeung ber Dampfe feri werbende Waften beburente berfoht; man fann sich den bei der Gomenfeung der Dampfe feri werbende Waften beburente berfoht; man fann sich der Gomenfeung der Gomenfeung der Beiten bei der Gomen beim fleinen Destillitzapparate, Kie, 502, übergeugen, bei werdem bie Zahmpfe aus bem Glassfolen, in weddem sie gezagt werden, in



ein gerabes Bohr übergibn, welches sielst wieder in einer weiteren, das Albimoffer enthaltenben Böhre stekt. Das Khhlimosste, welches am unteren Ende
bes Kühltecher talt jussisst, slieft am oberen Ende besselhtecher erndernt weiber ab. Del Destillatationen, weiche in gesserem Wassstades ausgesübert werden, sie dass Bohr, in welchem die Zadmisste ausgestiert werden slieft, in Vormissten Echstenstein durch das mit bem Kühlvesssser gestütte Verläß geteitet, wie man 
Fig. 503 (I. d. 5.) siech, damit die Zadmisst mehigisch taung mit dem taten Wassser

Berührung bleiben und man überzeugt seyn kann, daß am offenen Ende bes
Roches beim Damps lunverbichter entweisch. Wenn in sledger Zaparat einigs

Beit im Sange gebieben ist, die wied man die oberen Schichten des Wassser im Schlagessig immer sehr phis sinden, weil natürlich das erwärmte Wassser

im Kühlzessig immer sehr heiß sinden, weil natürlich das erwärmte Wassser

Blad hat guerft bies Methobe in Anwendung gebracht, und alle fpateren Phiffier, welche bie latente Barme ber Dampfe zu bestimmen fuchten, find von berfelben Grundiber ausgegangen. Benn die Refutate verschiedener Unterfluchungen über biefen Esgenstand giemilich von einander abweichen, fo liegt



ber Grund nur barin, bag mancherlei Fehlerquellen nicht immer geborig berudfichtigt murben.

Die neuefte, febr grundlich burchgeführte Arbeit uber bie latente Barme ber Dampfe bat Brir in Berlin gemacht (Poggenborff's Unnalen LV.). In Sig. 504 ift ber Apparat bargeftellt , ben er ju feinen Berfuchen anmenbete. Rublgefåß biente ein colinbrifches Ge: fåß AC, beffen Bafie ungefahr 3 Boll Durchmeffer batte und welches auch ungefahr 3 Boll boch mar; bie in einer fleinen Retorte R entwichelten Dampfe murben, nicht wie gemobnlich in einem Schlangenrobre, fonbern in einem colinbrifchen boblen Befåge EG, von ringformiger Bafis, conbenfirt. Bei Mmurben bie Dampfe in biefes Gefaß bineingeleitet, beffen innerer Raum burch eine Robre L

mit der außeren Luft in Berbindung war, so daß die durch die Waltime verbedagte Luft die austerent konnte. Das Külsglefis wurde mit einer gemegenen Quantist Wosser gefült, dessen Ermperatur man stete an einem in ber Witte des gangen Appacates angebrachten Thermometer ablesen beinem in In dem Natume zwischen der Vostage EG und der Wand des dusseren Gefäßes AC befand sich eine borigantal liegende Wetallscheide B., welche vermittellt eines versichen Dendes sich sich field parallel auf und ab dewegen senner; daburch wurde das Küssensselle in steter Bemegung erhalten und eine möglichst aleichstemias Verschiefund der Myskerne in bemeisten verwiest.

Bei bem Bersuche ruhte ber Apparat auf brei hölgernen Füßchen, welche ihn nur in wenigen Punkten berührten; gegen die Walme, welche vom Beebachter und der keinen Weingesstlampe, durch welche die Kuffigeteit in der Retorte R in Kachen gebracht wurde, ausstrahlte, war er durch Schieme von

Solg und Pappe gefchubt.

Um zu verhitere, bağ das Kublgafiğ Makime an bie umgebende Luft ventiert, wandte Brir einen Aunstgriff an, bessen sich felten Ru mford bei danichen Bersticken bedient hatte, und verloger darin besteht, das has Albigastis mit Wasser gestüllt wird, weichge zuver son einige Grade unter die Amperatur der umgebenden Uster erklatet worden war, und das man bie Deststätelt on fanns gerestiegt, bis die Amperatur des Kubswassers das man bie Deststätelt og viel überrisst, als sie anfange unter derstien gewesen war. Dadei slift sich dann wohl annehmen, das fer Amparat wöhend der ersten habit fer der Ausgeber etwa ehen so viel Makime von der Luft ermpsing, als er in der zweisen halter vertor. Die übeigen Verstügtswassers, welche Brir annantet, um mbglicht genaus Restlutate zu erdalten, können die nicht weiter eröterter werden.

Die übergegangene Filiffigetit felbft murde nicht gewogen, sondern der Gewichtsverluft, den sie in der Retoret R mabeend des Bestudes ertlitten batte, befirmmt. Man tannte als die Quantitot be überefilititen fliffigeteit, man wufte, welche Temperaturerbobung die bei ihrer Berbichtung frei werbende Waferne in einer befannten Waffernaffe bervorgebracht hatte, und bennte drauts bie latente Waffern der Dafffernaffe bervorgebracht datte, und

Folgendes find bie Werthe, welche Brir nach biefer Methode fur bie latente Barme bes Dampfes mehrerer Fluffigfeiten fand:

| Baffer        |   |   |   | 540 |
|---------------|---|---|---|-----|
|               | • | • | • |     |
| Mitchel       | ٠ |   |   | 214 |
| Schwefelather |   |   |   | 90  |
| Terpentinol . |   |   |   | 74  |
| Citronenol .  |   |   |   | 80  |

Diefe Werthe find immer bas Mittel aus mehreren wenig von einanber abweichenben Refultaten.

Despres, welcher ebenfalls recht genaue Berfuche uber biefen Gegenftanb gemacht hatte, giebt folgenbe Berthe an:

|                     | 9      | Wa  | fer |      |     |    |      |     |    | 531 |    |
|---------------------|--------|-----|-----|------|-----|----|------|-----|----|-----|----|
|                     |        |     |     |      |     |    |      |     |    | 208 |    |
| Duller . Donillet's | Behrb. | der | Bhn | fil. | 4le | 26 | uff. | ₩0. | и. |     | 35 |

Schwefelather . . . . 97 Terpentinol . . . . 77.

Rumford fand fur bie latente Barme bes Bafferbampfes ben Berth 567, Dulong 543.

Bezeichnen wir ben Werth fur bie latente Barme bes Wafferdampfe mit 1, so ergeben fich folgenbe Berthe fur bie latente Barme ber übrigen Dampfe:

|               |   |   |   |   | yearn | Brir. | 2000 | Despt |
|---------------|---|---|---|---|-------|-------|------|-------|
| Baffer        |   |   |   |   |       | 1     |      | 1     |
| Mitohol .     |   |   |   |   |       | 1     |      | 1     |
| altohol .     | • | • | • | • |       | 2,52  |      | 2,55  |
| er            |   |   |   |   |       | 1     |      | 1     |
| Schwefelather | ٠ | • | ٠ | • | •     | 6     |      | 5,47  |
| a             |   |   |   |   |       | 1     |      | 1     |
| Terpentinol   |   | ٠ |   | ٠ |       | 7.3   |      | 7     |

Rimmt man die Dichtigkeit bes Bafferdampfes zur Einheit, so ergeben fich fur bie Dichtigkeit ber Dampfe ber eben besprochenen Fluffigkeiten aus ber Tabelle auf Seite 509 folgende Werthe : .

Baffer . . . . 1 Alfohol . . . 2,58 Schwefelåther . . 4,15 Terpentinol . . 8,04.

Benn biefes Gefet richtig mare, fo murben gleiche Bolumina gefattigten Dampfes bei ber Temperatur bes Siebepunktes fur alle Riuffigeeiten biefelbe Menae latenter Buderne entbaten.

Die bieber besprochenen Berthe fur bie latente Barme ber Dampfe gelten naturlich nur fur bie bei ber Temperatur bes Siebepunetes unter einem Luftbrude von 760-m gebilbeten Dampfe.

Die latente Marme ber Dampfe ist nicht für alle Exmperaturen biefelbe; sie ist geößer sie niedrige, geringer für dobe Temperaturen; ein Klogramm Basserbampf von 30° enthöllt also mehr, ein Klogramm Basserdampf von 130° enthöllt weniger gebundene Wärme als ein Klogramm Wasserdampf von 140°. Nach den Restlichen von Schar zu; sich bie Summe ber feidstamen der Machanne ber feidstamen.

| Freie Barme bes Dampfes. | Latente Barme bes Dampfes. |
|--------------------------|----------------------------|
| - 100                    | 650                        |
| 0.0                      | 640                        |
| <del></del>              | 590                        |
| 1000                     | 540                        |
| 2000                     | 440                        |

Pambour's Berfuche haben bies bestätigt. Nach Despres findet fur Altobols, Arthers und Terpentinolbampf biefe Begiebung nicht Statt.

Erzeugung von Kälte durch Aredampfung. Wenn eine Adfisselie 183 an freier kuft boch, to bedalt sie eine constante Armperatur, weil sie von dem Feuer durch die Walme erd Erfüsse siete by viel Walme erdüt, als durch die Dampfildung adserbit wied. Wenn dos Kochen ader unter dem Recipienten der Aufpumpe vor sich gede, be finkt die Armperatur sertradhernd, weil aledann der Dampf die zu seiner Bildung notigig aletente Walme aus der Fischsigkeit selbst und aus den umgebenden Körpern nehmen muß. Durch die die ialfere Berdampfung flastsinder Werschofe.

Man fest unter ben Recipienten ber Luftpumpe ein breites Glasgefaß, welches mit Schwefelfaure gefullt ift. Einige Boll barüber ist ein gan; bunnes flaches Metallichalden angebracht, Sig. 505, welches einige Gramm Waf-



fer enthalt. Gemobnich ift diese Schlichen an beit gaben aufgehängt, ober es ruht auf brei feinen Mendulligen, weiche auf bem Nande des unteren Glasgeschauftlichen. Nach einigen Koltengügen fommt abs Waffer in K Kochen; ischer man fort ausypumpen, so hört das Kochen auf, und wenn die Leeer to vollstandig wie möglich bergestellt ift, erfohienen nach eine Minter auf Minter Genaden im Schalchen, und dab ift

In Bollafton's Rroophor gefriert bas Baffer ebenfalls burch feine eigene Berbampfung. 3wei Glablugeln, Fig. 506 (f. f. G.), find burch eine

Robre verbunden. In jede Rugel wird etwas Waffer gebracht und burch bas Rochen beffelben alle Luft aus bem Upparate ausgetrieben. Ift bies geschehen,



fo wird die Deffnung bei e mittelft eines Lothrohrs zugeschmolzen, und so ber Apparat luftbicht verschloffen. Wenn man nun alles Baffer in anbere Rugel in eine Katte-

einer Augel gusammenlaufen läßt und dann die andere Augel in eine Kältemifdung taucht, so wird durch die sortmaßtend hier erfolgende Berdichtung der Bafferdunfel in der anderen Augel eine so rasche Berdunftung hervorgerufen, daß das Wasser

Auch burch die rasse Bertunftung von Schweskischer kann man Wasser leicht zum Gesteieen beingen. Man umwiedet zu diesem Jwecke eine mit Wasser ser gefüllte, etwa 1 Linie weite Glaechber mit Baumwolle, die man mit Schwes statigte berkufelt. Die so vorgerückter Richer beingt man in einem beliebigen Gladzessisse unter die Glode der Lustpumpe. Weim Evacuitern verdunftet der Arber so rasse, das das Wasser aefriert.

Man tann die Erklitung durch Berdampfen dis jum Gefrierpunkte des Zuedführet treiben. Bu diesem Boede unwoldelt man eine Thermometerfugel mit einem Schwämmschen ober einem Schwammartigen Gewebe, welches man mit Schwessischenstoff oder noch besser mit flüsser schwessiger Suerbestuchtet. Die Berdampssung geht se solch von eine sich und die dabund weggennenmene Wärmemenge ist so bedeutend, daß das Thermometer auf — 10°, — 20°, — 30° slut und nach einigen Augenbirden das Queckfilder in der Kugel erfriert.

Eine Auffigleit verdampft um so raster, sie erzugt also bei ihrer Berdampfung eine um so flatere Latte, je tiefer ihr Siedepunkt liegt; deshalb wird Outer Merdampssen von Schwefeldiber eine flatere Kalte erzugt als burch Wasser, durch schwefeldiber eine flatere Kalte erzugt als burch Masser, durch sieden Sieden bei der bei bei der b

Wenn man ben mit staffiger Kohlenstar gestalten Recipienten ber Apparater fig. 470 auf Siet 512 in einer Kaltenstidung abschielt, ihr dam umtörtt, und den Hatel, einer Kaltenstidung abschielt, ihr dam umtörtt, und den Hatel, einer Kaltenstidung abschielt, ihr dam umtörtt, und den Hatel in Kraften in Kraften sie einer Kraften sie 
gebundtung goder Währen gedunden wird, daß ein Teitel ber Kohlenstidute, 
libb in den siehen Auftand übergebt; es bilden sich siehen siehen kraften den kohlenstiduten um beise feste Abschenstung tummen, beinen ther Rechtler 
fig. 507. Im die feste Abschenstung tummen, beinen the Rechtler 
fig. 507. Im die siehen der Beden geschollen siehen und der einen Seichen siehen Beden gescholsen siehen zusammengsstect, wie man 
fig. 507 sieht, so daß sie einen geschossen und bilden. Ein am oberen 
Spilmber schles einen auf den anderen Chilmber aufgeschossen. Deathring unter 
schenken über einen auf den anderen Chilmber aufgeschossen. Deathring unter 
bindert dadurch das Auseinandernehmen der beiben Tehest, von den sie Steile b formnt, wo der Zachtring untersort so, das einer scholen is wie Wiele benmt, wo der Zachtring unter-

brochen ift, so kann man die beiben Theile auseinandernehmen. In Fig. 508 ift ber untere Theil biefer Borrichtung im Grundriffe bargestellt. Eine Rohre d



führt in ben Behalter binein; in biefe Robre d wied bas an der Flaiche Fig. 475 befindiche Roberden in hieringestedt und bann bie Schaube e geeffnet. Die Koblemfaure ftebent nun in ben Behalter fig. 507, bestien bei Bebart bei Geffe beiten bobl find, so bas burch bie Edher in ben beiben Bobern die verdampfende Koblemfaure entweichen tann, während die seite schiene artige in dem Bliedgefche gestummelt wied. Man beaucht nur die beiben Zhiele auseinander zu nehmen, um die seite Koblemfaure herausnehmen zu können

Diese hat nun eine sehr geeinge Temperatur, welche noch baburch ernieveigt werben kann, daß man Arther barauf tropsit; eine ziemliche Quantität Zuedfüter kann man mit biem Brie augenbilditig gefriem machen; mit bem Finger berührt, erzeugt sie ein schmerzhaftes Gestührt; bie Temperatur ist unter — 90°, was seboch nur mit Thermometern von Weingeist ober Schwerfeldbelunfer ernitett werden fann.

Die Aleacagaas, beren man fich in Spanien bebiert, um Maffer und geflige Getcante ficht ju erhatten, find profe Gefise, welche eine große Dere fläche für die Bedunftung bieten. Die im Inneren befindliche Miffigette fleter burch bie Mache burch, sie verdampft rafch in einer etwas bewegten Luft, namentlich wern man biefe Arfige unter ben Matimen, am nechen sie aufgebangt find, bin: und berfotwingen läßt; auf diese Meisse wied das Gefis sammt ber darin enthaltenen Alffligfeit auf einer Temperatur erhalten, weiche bebeutenb iefer ist, ab bie be umgeschwen Luft.

Man tann ben Berfuch mit porofen Thongellen machen, wie fie gu ber Bunfen' fchen Binttobientette gebraucht merben.

Aus ahnlichen Grunden haben die Pflangen in der Regel eine Temperatur, welche niedriger ift als die der Luft, benn ihre außeren Gewebe verrichten mehr ober weniger bas Gefchaft ber Alcaraggas.

Die erichiiche Ausbinflung, meldie fortmaßernd an der Derfliche telenber Gelichopfer vor sich gebt, ist ebenfalls eine Ulediech von Atsbilung. Wit wersen spatre sichen, wenn von der thierischen Warme die Rede ist, daß das Blut der warmblidigen Thiere eine sieße Temperatur bat, welche ohne die größten Rachtheit für den Deganismus weber fleigen noch situation nicht um einige Geade vanitien kann, ohne daß der Zod erfolgt. Beim Mensschu, in wiedern Kima er auch wohren mag, dertsch bie fermeratur 270 C. In der bissen Jone, wo die Luft halufg 40 bis 50° C. warm ist, teden die Menschen ohne daß ibre Blutwaltme die Zemperatur be beigen Ausbicher erreicht, weil sie durch die Verleich bei der Blutwaltme die Zemperatur be beigen Ausbild twerben.

## Drittes Rapitel.

## Specififche Warme ber Rorper.

194 Mittel die Wärmemengen zu vergleichen. Wir nehmen als einen für sich eicht einem Grundige an, da sie firet die Ammennge nöthig fei, um biefelse Wärmennige nöthig fei, um biefelse Wärmen der weiter die Ammen der die Grund die Ammen der die Ammen der die Ammen die Wirtschaft die Ammen die Ammen die Vernärmt wird, so ist dag in met eine und biefelse Wärmemenge nöthig, mag die Wärmennun von der Gonne oder von einem Herche fommen, mag sie durch Berchbung oder die sin mitgerigt in erben. Genst wirt sied siefelse Wärmemenge nöthig sepn, um 1 Kliegramm Eis von 0° zu siedenstellt die siefelse Wärmemengen nöthig sepn, um 1 Kliegramm Eis von 0° zu siedenstellt die siefelse Wärmemen und sie feiste von 100° zu verdampfen. Die Wärme nöthig, um 1 Kliegramm Wässier von 100° zu verdampfen. Die Wärme nöthig, um 1 Kliegramm Wässier von 100° zu verdampfen. Die Wärme mennen mitten aber auch der Wässienen proportional feren

auf welche sie wirken, um einen bestimmten Effect hervorzubringen, b. b. um bie Zemperatur von 100 Rilogrammen Gist won 100 auf 119 zu erhöben; um 100 Rilogramme Gist zu schwieben; ub erdampfen, hat man eine 100mal größere Wärmemenge nötzig, als wenn man bieste Effecte nur an 1 Kilogramm bieste Substanzen bervoerbeingen molite

Eine Gubstan, bat eine größere ober geringere Wafernecapacität, je nachem eine größere ober geringere Waftmenen, nochho ich um eine bestimmte Temperaturerendbeung, etwo eine Temperaturerebbung von 1.0, bervoerzubeingen; bie dazu nötigis Waftmennege aber nentt man die specifischen der eine Eustigen. Im eine Bereite Gubstan. Im ein gestellten Waftmennege bedarfen, damit ihre Temperatur um 1 erobbt wird, dagegen ich wie Wastmennege bedarfen, damit ihre Temperatur um 1 erobbt wird, dagegen ich wie Wastmennege bedarfen, damit ihre Temperatur um 1 erobbt wird, dagegen ich wir Wastmennegen ibr bei einen Abgrete Zunal, mat und Anna so goog als bie bes anderen, wenn dazu eine 2x, 3x, 4mat größere Wastmennegen endig ist.

Aus biefen Definitionen geht hervor, daß ein Körper, bessen Gewicht m und beisen Währmeapacität e ist, bei einer Kemperaturerböhung ober einer Kemperaturerböhung von 1º ein Währmenenge aufnimmt ober verliert, welche durch das Product mot ausgebrucht ist.

Um die specifische Warme ber Rorper ju bestimmen, hat man brei verfchiebene Methoden befolgt, namlich die Methode des Gieschmelgens, die Mischungsmethode und die Erkaltungsmethode.



Calorimeter von Lavolfter und 185 Laplace. In fig. 500 gil ein Durch finit birfe 3 anftrumenteb bargeftelt, welches aus brei Griffen von Eifenbied, beitet, von hern bas größte abs mittere und birfe wieder bas Lienfte ein höllte. Der Zwichenraum wieden dem ertem und yentem Griffer ihm der greiften und yentem Griffer; und bas in birfem Naume und Schmeltung des Eifes gelübter Walfer Liefs burch ben hahn d ab; der Zwichenraum wieden dem yentem und beitern Griffes ift grirdfalls mit Eisthüden grfült, und bas bire größtere bettem Griffes ift grirdfalls mit Eisthüden grfült, und bas bire größtere Manfer liefs burch ben Sahn e ab.

Wenn man nun in ben innerften

Raum ben ju unterschenden Körper beinge, so wied er bis auf O Erab erkatten; alle Währne, welche er abgregben hat, diente nur, um Eis yn chmelm,
welches burch den hahn e abstel, und wenn man die Masse und die anfängtiche Temperatur bet in den innersten Raum gebrachten Kerpers kennt, wenn
man ferner wish, wie voll Eis durch die von ihm abgedene Mähren
geschungigen wurde, so kann man leicht die preissisch Währne des Körpers
berechnen.

Ein Beifpiel mag bies erlautern: Gefett, man habe eine auf 100° ermarmte eiferne, 2 Rilogramme fcmere Rugel in bas Calorimeter gebracht, fo murbe bie von ihr mabrent ibred Erfaltene bis auf 00 abgegebene Barme ungefabr 293 Milligramme Gis gefchmolgen baben. Dun aber baben wir gefeben, bag bie Barme, melde 1 Rilogramm Baffer von 79 Graben abgiebt, um auf 00 gu erkalten, gerabe binreicht, um 1 Rilogramm Gis ju fcmelgen; batte man alfo 2 Rilogramme Baffer von 790 in ben Apparat gebracht, fo murben 2 Rilos gramme Gis gefchmolgen worden fern, 2 Rilogramme Baffer von 1000 murben alfo 2,53 Kilogramme Gie gefchmolgen baben. Wir feben alfo, baff, wenn gleiche Daffen Baffer und Gifen von 1000 auf 00 erkalten, aus beiben nicht gleiche Barmemengen austreten, fonbern bag bei biefer Erkaltung bas Gifen viel meniger, und gwar ungefahr 0,11mal meniger Barme abgiebt, als bas Baffer. Um alfo gleiche Maffen Gifen und Baffer von 00 auf 1000 gu ermarmen , braucht man auch bem Gifen nur 0.11 mat foniel Marme quauffibren, ale bem Baffer : Die fpecififche Barme bee Gifene ift alfo 0.11, menn mir bie bes Baffere jur Ginheit nehmen.

Das Eis in bem dugeren Mantel des Calerimeters bient nur bagu, die Maftern ber außeren Umgebung abzuhalten, fo baf nan überzeitgt fem kann, baf alles Waffler, welches beurch ben Sahle, burch bie Waffren gefeilber werben ift, melde ber in den innersten Tebei des Calerimeters gebrachte Kepper abgrgeben hat, und baf in dem innerem Mantel des Apparactes tein Eis durch bie von außem eindringende Waffren erschmitten merben kann.

Die Röcper, deren specifische Wilkenne hestimmt werden soll, werden, beere man sie in den Appacat beingt, dadurch bis zu einem bestimmten Temperaturgeade erredennt, das man sie in höffes Wossfre ober briffes Del taucht. Wenn sie 6 lange in der Albssteit waren, das man überzeugt seen kann, daß sie blestelt Temperatur haben, werden sie cassfe in das Calerimeter gebracht. Benn die Wenge der anshingenden beisen Kississestingkeit nur etwad bedeutend ist, darf biese Umstand bei der Berechnung der Resultate nicht underücksfichtigt beisen.

Diese Methobe tagt fich nicht fur alle Substangen anwenden, weit man fie nicht immer in binreichender Menge und in paffenber Form erhalten fann.

Die fpecififche Barme von Rorpern, Die man in paffenber Form erhalten

tann, lagt fich nach ber Methobe bes Gisfchmelgens auch in folgenber Beife



ermitteln; man macht in ein massines festes Essstäd eine Höhlung, in welche man ben erwärmten Köpper beingt, Tig. 510, und welche man bann mit einem Deckt von Eis bebedt. Dies Berfahren fann ziemtlich genaue Resultate geben, wenn die Armpreatur des Eissstädes sowohl, als die der magebenden Lust OD ist.

Debmen wir an, eine 200 Gramm fcmere bis ju 1000 ermarmte Platin:

Rugel fey in eine 15° warme Wassermeine von 10.5 Gramm eingetaucht werben umb habe sie durch ihre Abschlung auf 20%, alle um 5° ernömmt, be sie kar, daß die 200 Gramm Paatin um 80° abgetüblt werben mußten, um 10.6 Gramm Basser um 5° ju erwärmen. Diestebe Wassermenge, welche die Paatintugel abgegeben hat, würde aber bennach auch hingereicht daben, um die Zemperaute von 25° Gramm Wasser wire 1° ju erhöhen. Wasse die ihr datintugel nur 1 Gramm schwer growen, is die the die von eine die einer Zemperauterweiterbigung von 80° abgegeben Wassermenge auch nur 520°, alse nur 2,625 Gramm Wasser um 1° ober 1 Gramm Wasser um 2,625° erwörmen können. Daraus sett aber benech abs siecht Wassermenen, wiede die Verwenden fehnen. Daraus

Solfte in Foote gefahrt bei ber bei bei bei Bengeratur von 1 Gramm Platin um 80° erhöbt, die Ampreatur von 1 Gramm Platin um 80° erhöbt, die Ampreatur einer gleichen Wassermaße nur um 2,625° erhöben fann, das Platin bebarf also nur 2,625° also 0,0328mal weniger Währen, um eine gleiche Ampreaturerböhung zu erfabren, wie eine gleiche Kongreaturerböhung zu erfabren, wie eine gleiche Kongreaturerböhung zu erfabren, wie eine gleiche Währen bes Platins ist bemach 0,0328.

Bezichnen wir mit m das Greicht und mit t bie Emperaturerhöhung bes Richtmaffers (in bem eben berechnetm Beispiele 105 Geamm und 50, mit m' und t' das Gemicht und die Emperaturerniberigung bes abgeführten Keprete (in unstern Beispiel 200 Geamm Platin und 809, so regiebt sich auch ber eben für einen concerten Jul Durchgesscheten Betrachungsweise für die Werechnung ber spreissischen Wafene e bes abgeführten Betrachungsweise für die Werechnung ber spreissischen Wafene e bes abgeführten Körpers solgende Formet:

$$c := \frac{m \cdot t}{m' \, t'}$$

das heißt in Worten, man findet die specifische Warme des abgekabten Korpers, wenn man sein Gewicht mit seiner Temperatureniedesgung multipliert und mit diesem Producte in das Product dividirt, weiches man erhalt, Wilker, Specifict und gestellt gegeb. der Booff, sie Noff, Se. II. 36

wenn man bas Gewicht bes Rubiwaffere mit feiner Temperaturerbobung multipliciet.

Ift die specifische Warme eines erhipten Rorpers befannt, so tann man nach biefer Kormel, wie Pouillet gezeigt bat, aus ber Temperaturerbohung, welche des Kubsmaffer beim Tobischen beffelben erfeibet, die Temperatur berechnen, welche er batte, benn nach biefer Kormel ift

$$t' = \frac{m t}{m' c}$$

Rehmen wir an, man hitte eine 200 Gramm (chrere Platintugel in bem Keure rinse L'sens erhist, sie dann in einer Wasstrumssten 1000 Gramm abgeschöße, und dadurch märe die Temperatur des Wasstrums von 13° auf 20°, also um 7° erhöht worden, so haben wir m=1000, m'=200, t=7; die specified Vällerns des Platints c=0.033 griefte registe l

$$v = \frac{1000 \cdot 7}{2000 \cdot 0.033} = \frac{7000}{6.6} = 1061.$$

Die Zemperatur ber höffen Platinfugat wäre bemnach 1061° åter 20% alfe 
1081°, gewefen. Diefes Refutat ist jedoch nur eine erste Annäherung, weil, 
wie Po uilltet gezigt dat, die specifische Währene des Platins sie höhere Zemperaturen zunimmt. Aus einer Tadelte, die alsbald soszen wird, sieht man, 
has sisch ist, eine Emperatur von 1000°, und das sit sit, sie wie uit aus der ersten 
Räherungsechnung sehen, die Temperatur, welche die Platinstugel ungesähr 
hatte, die seinering Mähren der Platins gleich O.0373 ist. Diesen Werts 
daben wir als sich sie Geschäung zu sehen, und dan ergiebt sich 
daben wir als sie Ver in obige Gleichung zu sehen, und dan ergiebt sich

$$v = \frac{1000.7}{200.00373} = \frac{7000}{7.46} = 938.$$

Die Temperatur der Platintugel war bemnach 938 + 20 = 958°. Auf biefe Beile kann die Kenntnis der freisischen Werme zur Bestimmung bober Temperaturen dienen. Pouisliet fand nach dieser Methode die Temperatur des schmeizischen Eisen gleich 1500 die 1600°.

Die Fig. 511 fiellt ben Apparat bar, welchen Pouillet gur Bestimmung ber specifischen Warme bes Platins anwandte; a ift ein Gefch von bunnem Rupferblech, welches auf einer



ein Gestig von bimmen Auspfetelch, welches auf einer holyplatte steht, die burch der Kreifflicht getragen wirte, die sin finlighes Gestig, welches des erstere umgeket und welches deutschlichten genemente des des deutschlichten der der der des gestigen des des deutschlichten der des deutschlichten der des deutschlichten der des deutschlichten der deutschlichte der deutschlichten der deutschlichte der deutschlichte

ten Körpers möglichst zu beschleunigen; in dieser Scheibe muß naturlich außer ber großen Deffnung in der Mitte noch ein kleines Loch gemacht sein, durch widche des Ehremonette spiniotragelt. Wenn der die fledere in das Wossprebineingsworfen worden ift, so ist er schon nach 30 bis 40 Secunden ganglich abgefuhlt, denn in biefer Beit hat das Phermometer e das Marimum schner Ermperaturefohung ereicht.

Man muß mehrere sicher Apparate von verschiedene Profie baben, damit man fites einen sicher möhlen kann, in weichem die Zempecaturerbhung des Kühlwafters höchstens 4 die 5'd beträgt. Is geber die Masse des abstückinehen Abepres und je hoher siem Zemperatur ift, delto geber muß natürlich die Masse Kühlmasses sien.

Methode des Erkaltens. Wenn ein ermeinnte Köpper in einen Naum i 87 gebracht wird, in dem er nur durch Wälrmestrahung erkalten kann, so wird er unter übrigens gleichen Umssähnen um so langlamer erkalten, se größer sint specifische Admie ist. Darauf gefindete gusest Warper ein Berschopen, um die specifische Währme der Köpper zu ermitteln; splete baben Du long um Petrit nach diese Northode die specifische Währme einer Keise von Köppern mit gerößer Sersfalts bestimmt.

Der Apparat, ben fie anwandten, ift Fig. 512 bargeftellt. Er befteht aus fig. 512. einem bleiernen Befalter a, wel-



einem Biefernen Behalter a, wetsder luftlere germacht wird. In
ber Mitte des Deckels befindet
fich eine metallene Solle e, im
werde ein Zbermometer d eingekitzet ift, bessen gelt eine Beiter ein,
bet, wie man bies beutlicher in
fig. 513 seht. Dies silbernen
Geschie ift an Aben aufgebangt
was ein ein der Mitte eines
werde ist an aber der der
werde ist an aufgebangt
was ein beite zum Berluch befimmer Gubstaan. Wenn biefer

Rögner ein fester ist, so wied er gemutert umd das Pulver fest in das stilberne Gestäß bineingebrückt, so daß das Reservoir des Abermonnters gant von dem Pulver umgeben und das Eistergesiß gang ausgestütt ist. Das Silbergesiß wird nun mit der darin enthalterne Busstang auf 15 bis 200 erneärnt und in das beiteren Gestäß a bineingebrach, nechdes sieht in im Wälgstedd von constante Armpreatur eingetaucht ist. Run wird das Gestäß a lusstere gemacht, und man berbachtet, wie biel Seit nichtig ist, damit das Abermometer von einer Armpreature, weiche bie Temperatur des Wässsches um 100 übersteigt, um 50 fütz.

Benn nun die filberne Salle in gleichen Zeiten gleich viel Warme ausstrahtt, fo ift offenbar ber Warmeveluft, welchen die gange Maffe mabrend ber Temperaturerniedrigung von 5° erleibet, ber Zeit proportional, welche zu biefer Erkaltung notifig ift,

Befett nun, für irgomb eine Gublang fep biese Beit gleich z, für eine andere fen sie z', so verhalten sich offenbar bir möhrend einer Temperaturerniedrigung von 5° abgegebrent Wafermennegen wie z ju z'; wenn aber m und m', e und of die Gereichte und Wafermeapactisten der beidem Körper sind, so sind die Battemennegen, weiche sie machtend einer Temperaturerniedrigung von 5° abgeben, 5 me und 5 m' c', man hat asso

$$\frac{m\,c}{m'\,c'} = \frac{z}{z'},$$

und danach läßt fich das Berhaltnis der Barmerapacitäten e und e' berechnen; doch muß man, wenn die Rechnung genaue Resultate geben soll, auch noch die oon der Silberhalte seibst und dem Thermometer abgegebene Wärme in Rechnung bringen.

Regnault hat geteigt, daß dies Muchobe keine ganz merkliffigen Refultate geben kann, weit sie Weitels voraussegt, roas nicht beweisen ill; sie sehn almlich voraus, das das Erkalten durch alle Partien der Gublfang gleichmäßig vor sich seht und daß alle Eubstangen ihre Wärene mit gleicher Leichtigkeit an die Küberfallte abgeben.

Dabuch mor nun ein Mittet mehr graeben, das Atomgewicht eines Reperstennen zu ternen und bie Merthe ber auf naherem Mage geftundennt Atomger wichte zu controliern. Die Atomgewichte der Etemente waren zu der Beit von Dulong umd Petit biefe Atöviten ausflührten, noch nicht so felbe firmmt, als eitst off batte man fit benfelden Aftere unter mehreren Atomgewichten zu möhlen, umd Dulong und Petit möhlten natürlich das mit ihrem Gesche man besten darmoniernde.

Splier vurden bie Afomgemichte auf anbrern Mege genauer bestimmt, aber das Dulong ifte Gefch bellie fis do dauch nicht mes eindente berauß, im Begentheil ergaden sich Atweichungen, welche bem Gesetz zu webersprechen schienen. So erdalt man 3. B. als Product der specifichen Wamme bes Kodalts, wie sie vom Dulong und Petit bestimmt werdern war, familde 3(6), das he von Dulong und Petit bestimmt werdern war, familde 3(6), das Product 55,288.

Dieser Umstand war es besonders, welcher Regnault veranlaßte, die specisiehe Wachme der Etemente noch einmal genau zu unterfuchen. Borerst war eine Ausmittelung der specisischen Wachme derzeinigen Gubstanpen notbig, welche zur Construction der Apparate bienten. Regnault sand

Die folgende Tabelle enthalt bie Endresultate feiner Berfuche über bie specifiiche Barme felter Etemente, die in chemisch reinem Buftande untersucht wurden, neben benen von Dulong und Petit.

| Rame ber  | 6 | Sub | ftar | ц. | Gefunbene<br>fpecif.<br>Barme. | Specif.<br>Barme<br>nach<br>Dulong<br>u. Betit. | Atomge-<br>wicht nach<br>Berge-<br>lius. | Bon<br>Regnault<br>angenoms<br>menes<br>Atoms<br>gewicht. | Brobuct<br>aus ber<br>fpecif.<br>Barme in<br>bas leptere. |
|-----------|---|-----|------|----|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gifen     |   | _   | _    |    | 0.11379                        | 0,1100                                          | 339,21                                   | 339.21                                                    | 38,597                                                    |
| Binf      |   |     |      |    | 0,09555                        | 0,0927                                          | 403,23                                   | 403,23                                                    | 38,526                                                    |
| Rupfer .  |   |     |      |    | 0,09515                        | 0,0949                                          | 395,70                                   | 395,70                                                    | 37,849                                                    |
| Radmium   |   |     |      |    | 0,05669                        |                                                 | 696,77                                   | 696,77                                                    | 39,502                                                    |
| Gilber .  |   |     |      |    | 0,05701                        | 0,0557                                          | 1351,6                                   | 675,80                                                    | 38,527                                                    |
| Arfenif . |   |     |      |    | 0,08140                        | 0,081 A                                         | 470,04                                   | 470,04                                                    | 38,261                                                    |
| Blei      |   |     |      |    | 0,03140                        | 0,0293                                          | 1294,5                                   | 1294,5                                                    | 40,647                                                    |
| Biemuth . |   |     |      |    | 0,03084                        | 0,0288                                          | 886,92                                   | 1330,4                                                    | 41.028                                                    |
| Antimen . |   |     |      |    | 0,05077                        | 0.0507                                          | 806,45                                   | 806,45                                                    | 40,944                                                    |
| 3inn      |   |     |      |    | 0,05623                        | 0,0514                                          | 735,29                                   | 735,29                                                    | 41,345                                                    |
| Ridel     |   |     |      |    | 0,10963                        | 0,1035                                          | 369,68                                   | 369,68                                                    | 40,160                                                    |
| Robalt .  |   |     |      |    | 0,10696                        | 0,1498                                          | 368,99                                   | 368,99                                                    | 39,468                                                    |
| Platin .  |   |     |      |    | 0,03243                        | 0,0314                                          | 1233,5                                   | 1233,5                                                    | 39,993                                                    |
| Ballabium |   |     |      |    | 0,05927                        |                                                 | 665,00                                   | 665,90                                                    | 39,468                                                    |
| Golb      |   |     |      |    | 0,03244                        | 0,0298                                          | 1243,0                                   | 1243,0                                                    | 40,328                                                    |
| Somefel . |   |     |      |    | 0,20259                        | 0,1880                                          | 201,17                                   | 201,17                                                    | 40,754                                                    |
| Selen     |   |     |      |    | 0,08370                        |                                                 | 494,58                                   | 494,58                                                    | 41,403                                                    |
| Tellur    |   |     |      |    | 0,05155                        | 0,0912                                          | 801,76                                   | 801,76                                                    | 41,549                                                    |
| 300       |   |     |      |    | 0,05412                        | 0,089 A                                         | 789,75                                   | 798,75                                                    | 42,703                                                    |

Die in ber britten Columne mit A bezeichneten Bablen find von Avogabro beftimmt worben.

Dies Befude Regnautt's entfenen nun wieder die Jweise über die Richtigkeit des Du en g'ichen Gestes. Um biers Geste, mit vollige Schäfte zu beweisen, mußten die Jahlen bet Letten Columne unter sich vollkommen gied from, was nicht der Fall sit; dies Jahlen schwarten zwischen 35 um 4.2, eine Offster wieder für die Vollkommen ziech bieren, wach sich die Vollkommen zur die Vollkommen zu der die Vollkommen zu der

Regnault fand fich veranlaßt, ftatt der Bergelius'ichen Atomgewichte in einigen Fallen andere anzunehmen; so nimmt er 3. B. bas Atomgewicht bes Silbers um die Salfte kleiner, mas er auch burch ben Isomorphismus bes Schwefelfilbers mit bem Schwefelbufer fur gerechtfertigt halt. gur Bismuth nimmt er bie fruber gebeluchische Altomyabl 1330 fatt ber jest angenommenen 887 an, wofür auch das ahnliche Berhalten einiger Wismuthverbindungen mit ben analogen Antimonverbindungen foriot.

Die heckfische Wickene eines und besschieden Kepres kann sich merktisch abbern, wenn seine Dichtigkeit eine Brechnderung erlieder; so wird 3. B. die specissische Wickene des Auspfres merktich kteiner, wenn durch Harthammern seine Dichtige keit junimmt; die specissische Wickene des Christische Auspfres ist, nach Reg. naute, O.1985, die des abskunderten Auspfres (O.1983.

Die specifische Wakerne bes Kohlenftoffs andert fich bedeutend mit bem Dichtigkeitsgustande. Reg na ult fand für Holgtobie 0,2415, sur Steintsbie 0,2009 und für Diamant 0,1469; die specifische Wakerne ist also um so gerin aer, je arober die Dichtigkeit ist.

Dag die specifische Barme der Korper fur bobere Temperaturen junimmt, wie icon oben angesubert wurde, ersieht man aus folgenden von Dulong und Petit gefundenen Werthen;

|          |    |  |     | Mitt          | lere Capacitât |      |
|----------|----|--|-----|---------------|----------------|------|
|          |    |  | 3wi | fcen 0 u. 100 | ) swiften 0 u. | 300° |
| Gifen .  |    |  |     | 0,1098        | 0,1218         |      |
| Quedfill | er |  |     | 0,0330        | 0,0350         |      |
| Bint .   |    |  |     | 0,0927        | 0,1015         |      |
| Antimon  |    |  |     | 0,0507        | 0,0549         |      |
| Gilber . |    |  |     | 0,0557        | 0,0611         |      |
| Rupfer . |    |  |     | 0,0949        | 0,1013         |      |
| Platin . |    |  |     | 0,0335        | 0,0355         |      |
| Glas .   |    |  |     | 0,177         | 0,190          |      |

Rach Pouillet's Berfuchen ift bie mittlere fpecififche Barme bes Platins

| zwischen | 00 | und | 100° |  |  | 0,03350 |
|----------|----|-----|------|--|--|---------|
| 39       | 0  | 33  | 390  |  |  | 0,03434 |
| 33       | 0  | 19  | 500  |  |  | 0,03518 |
| 29       | 0  | 10  | 700  |  |  | 0,03602 |
| 39       | 0  | 33  | 1000 |  |  | 0,03728 |
|          | Λ  | **  | 1200 |  |  | 0.00010 |

Da bie specififche Batrme eines und beffelben Recpees verandertich ift, so tann bie freetische Batrme einer Gubling auch nur für einen bestimmten ausgand ber Dichtigkeit und für eine bestimmte Amparatur bem Du long ichen Geifet gerügen; wonn also bie Erfahrung biese Gesch nicht in aller Strenge, sondern nur annabernd bestädigt, so ist bedast wahrlich einlich ber Grund barin zu suchen.

Die fpecifiiche Barme gusammengesetter Rorper ift von Avogabro, Reumann und Regnault, und gwar von Letteren am vollifandigften, untersucht werben. Er gelangte durch eine große Reise won Bersichen gub wem Sage, daß bei alten gusammengesetten Keppern von gleicher atomisticher und dnitcher chemischer Jusammensehung die specifische Waterne im umgekehrten Berhaltniffe der Altengereichte stehe. Bo ift 3. B. für Orpbe mit 1 Ac, Sauerschff das Product der specifischen Waterne und des Angeweische gleich 7.19. Ju ist eine nutperchenden Schwefelverdindungen ist dies Product 74,5; für Shormetalle mit 1 Ac, Chor ist es 117; für die entsprechenden Bromide und Jodide 151 u. f. w.

189 Specififche Barme ber Gafe. De la Roche und Berard haben über biefen Gegenstand eine sichet ausgestührt, welche von der Atabemie ber Biffenschaften zu Paris im Jahre 1812 gekont murde. Der Apparat, welchen fie zu ihrem Berluchen annvandten, hatte solgende Einrichtung:

Durch ben luftbicht ichliegenben Dedel eines mit Luft gefüllten Gefages a, Fig. 514, geht eine Rohre vertical in die Sobe und endigt oben in ein mit



Balfte gefülltes Gefüs. Das untere Ende biefer Röhre ist nach oben gefrümmt, aum durch die Destinung kann das Wasser aus Gestäse die in das Gestäs ab etablissen. Das Gestäs A ist gleichfalls durch einen Deckei oden tustbiehr verscholssen, das Gestäse A ist gest num eine an deiben Sieden einem Offene Röhre in das Wasser des Gestässe A hinad, und in dem Wasses, aus untern Wasser, sie kniemen Wasser, das kniemen Wasser, das in der Krisch der Krisch der Gestäs A eine das Untere der Verlie A beite Krisch auf die Artisch auf die Krisch der Verlie Alle von der Verlie Auflich der Verlieden d

Mus bem Befage a geben nun zwei Rohren, die fich ju einer verbinden, nach bem Ballon C; Die eine biefer Rohren geht faft bis auf ben Boben bes Befages a berab, und biefe ift jest burch einen Sahn abgefperrt ; burch bie andere hingegen ftromt bie Luft aus bem oberen Theile bes Befages a nach bem Ballon C. In biefem Ballon bangt nun eine Blafe b, welche mit bem gu untersuchenben Gafe gefüllt ift; aus biefer Blafe wird bas Gas burch ben Drud ber comprimirten Luft in C burch bie Robre m in bas Schlangenrohr bes Caforimeters & getrieben, nachbem es jupor bei e in einer Beife ermarmt morben ift, bie fogleich naber befchrieben werben foll. Radbem bas Gas burch bas Schlangenrohr bee Calorimetere hindurchgegangen ift, wird es burch bie Robren n und p in bie leere Blafe c geleitet, bie fich in bem Ballon D befindet. Rurg. burch ben Drud ber Bafferfaule wird bas Bas aus ber Blafe b auf einigen Ummegen in die Blafe c hineingepreft. Damit fich aber die Blafe c allmatig mit Gas fullen und ausbehnen tonne, muß bie Luft aus bem Ballon D austreten tonnen. In ber That fuhrt von D eine Rohre q, welche fich als: balb in zwei Urme theilt, nach bem mit Baffer gefullten Gefage d. Der eine biefer Urme fuhrt zu bem oberen Theile bes Gefafies d, und biefer Urm ift fur jest burch einen Sahn verschloffen, ber aubere Urm aber geht faft bis auf ben Boben bes Gefaffes d. Durch biefen Urm gelangt bie aus D berausgeprefite Luft in bas Gefaß d. In bem Daage aber, ale bie Luft aus D nach d ubergeht, fliegt bas Baffer aus bem Gefage d burch einen Sahn ab, welcher bem Sabn h am Befafe a entipricht.

Wenn auf bisse Weise die Alles de entseert und c mit Gas gestütt ist, se ist auch a mit Wasser und d mit Luft gestütt; se werden alsdann alle Hahne ge-schlossen, die die sie jetzt gestönsten weie bis setz gestsent waren, alle die sietz gestönstenen weie durch das aus B heraddommender Wasser die kurch die Khenner p und v nach der Erfeigen des Gas weit daus der Wilse found die Khenner p und v nach der Erfeigungsstelle e und von da nach dem Calceimette getreiben, aus bem Schlangenvolle von Galeimette der Galeimetter aber glaugh von der Mohren von und m in die Wasse b die Luft aus C wird nach a hinadgepress, und das Wasser aus a fließ durch dem Jahn ab Wenn die Wasser mit Gas gestütt sig, werden die Jahn abermals verstellt u. b, v, Auf bis Wasser hand das gestütt sig, werden die Jahn abermals verstellt u. b, v, Auf bis Wasser hand man eine und diesse das den dienet binburchtreiben.

Bei e ift bas Boby, durch welches das Gas hindurchfreicht, von einem meiteren Bobre umgeben, welches fitets mit den Dampfen von tochendem Maffer gefüllt ift. Ein Thermometer geigt die Temperatur an, mit welcher es in das Calorimeter eintritt, ein anderes Thermometer geigt feine Temperatur beim Ausritte aus bemießen.

Duller-Pouillet's Lebrb, ber Donfit. 4te Muff. Bb. II.

36 \*

Um gufälige Temperaturveranberungen von bem Calorimeter abzuhalten, mar es durch einen Schirm von bem übrigen Apparate getrennt; ein empfindliches Thermometer geigte in jedem Augenblicke die Temperatur bes Waffers im Galorimeter an.

Benn bas warme Gas fortivährend burch bas Calorimeter hindurchstreicht, so wird die allmälig erwärmt und nimmt endlich eine constante Temperatur an, wenn es in jedem Augendlicke so viel Wärme empfängt, als es an die Umgendlicke so viel Wärme empfängt, als es an die Umgendlicke so.

Bet einem Drude von 76 Centimetern und unter übrigens gleichen Umffanben betrug ber Uebersouß Der fationaren Temperatur bes Galorimetere über bie Temperatur ber Umgebung:

| får | atmofpharifche Lu | ıft |  | 15,734 |
|-----|-------------------|-----|--|--------|
| für | 2Bafferftoffgas   | Ċ   |  | 14,214 |
|     |                   |     |  | 19,800 |
| für | Sauerftoffgas     |     |  | 15,365 |
| får | Stidftoffornbane  |     |  | 21,246 |
| får | blbilbenbes Bas   |     |  | 24,435 |
| für | Roblenerpbgas     |     |  | 16,270 |

Da mun in gleichen Seiten gleiche Gooseolume durch den Apparat bindurch, llerichen, so mulfen offendar bie Werthe ber specifichen Walerne ber verschiedenen Goodarten für gleiche Bolume ben eben angegedenen Temperaturchberschiffen perspectional fern; bezichnet man bennach bie specifiche Walerne ber atmessphaterichen führ mit 1, so ergeben sich für gleiche Bolume ber anderen Gase aus ben eben angeschern Zahlen folgende Werther

| Bafferftoffgas . |  |  | 0,9033 |
|------------------|--|--|--------|
| Roblenfauregas . |  |  | 1,2583 |
| Gauerftoffgas .  |  |  | 0,9765 |
| Stidftoffernbaas |  |  | 1,3503 |
| Delbilbenbes Gas |  |  | 1,5530 |
| Rohlenorpbgas .  |  |  | 1,0340 |

 ber Umgebung auf, ale er mabrend ber gweiten Saffte abgiebt; man tann Alles fo betrachten, ale ob gar teine Ertaltung flatifande. Auf bief Beife fanden fie Berthe fur die Batrmecapacitat der Gafe, welche mit den oben angeführten febr aut übereinstimmten.

Diefe Jahlen gaben bie specififche Matrue gleicher Gaevolume bei gleichem Drucke; um bie specififche Matrue gleicher Gewichts fmangen zu finden, hat man biefe Jahlen nur burch bas specififche Gewicht ber Gase zu bijvibiren.

Das Berhaltnis ber fpecififchen Barme ber Gafe jur fpecififchen Barme bes Baffere ergiebt fich aus ben Berfuchen von be la Roche und Berarb auf felaenbe Beife.

Bezeichnen wir mit s die ensplant Ermperatur bes Calorimeters, afs auch die Emperatur, mit verliche das God aus dem Colorimetra ussitit, mit t effien Temperatur beim Einstritt, so ist t-s die Armperatureniedigung, welche das God beim Durchstritchen durch das Calorimetre erleidet. Wenn nur ferner m' die Walfe des Godies, welches in einer Winnte durchstricht, und c die specifische Wikime bessellschaft wir die Vierkande von dem Gafe an das Calorimetre abgrabern Wikimemmeng acid  $m' \circ (t-s)$ .

m'c(t-s) = ma(s-r)

und baraus lagt fich bie Barmecapacitat e bes Gafes, verglichen mit ber bes Baffers, berechnen.

Auf diese Beise bestimmten die genannten Phopister Die specifische Barme der atmosphärischen Luft in Beziehung auf bas Basser; es war alebann leicht, auch die specifische Barme der anderen Gase auf Basser zu reduciren.

Die folgende Tabelle enthalt bie Resultate ber Berfuche von be la Roche und Berarb uber bie specififche Barme ber Gafe bei gleichem Drude.

| Ramen ber Gafe.       | Gapacitat<br>für | Cap. für gleiche Gewichte. |             |  |  |
|-----------------------|------------------|----------------------------|-------------|--|--|
| namen ber Gaje.       | gleiche Bel.     | Luft = 1.                  | Baffer = 1. |  |  |
| Atmefpharifche Luft . | 1,000            | 1,000                      | 0,267       |  |  |
| Sauerftoff            | 0,976            | 0,885                      | 0,236       |  |  |
| Bafferftoff           | 0,903            | 12,340                     | 3,294       |  |  |
| Stidftoff             | 1,000            | 1,032                      | 0,275       |  |  |
| Rohlenoryb            | 1,034            | 1,080                      | 0,288       |  |  |
| Stidfteffernbulgae    | 1,350            | 0,888                      | 0,237       |  |  |
| Roblenfaure           | 1,258            | 0,928                      | 0,221       |  |  |
| Delbilbenbes Gas      | 1,553            | 1,576                      | 0,421       |  |  |
| Bafferbampf           | 1,960            | 3,136                      | 0,847       |  |  |

190 Abarmecapacität ber Gofe bei conflantem Bolumen. Wir haben biebe bie herifige Wildem ber Gofe bei con fin at em Drucke betrachter, fir konnten sich bei ihrer Erndermung frei ausbehnen. Es ist aber auch wichtig, bie Wildemeapacität ber Gose bei con sin at em Bol tum en zu kennen, b. h. zu wissen, werden Wildemender wichtig ist, wm die Armperatur eines Gose zu erhöben, wenn man seine Ausbehaung binbert, wenn also burch bie Armperaturerbebung, ihre Spanstart vor ermekt wied.

Die Bee, die Barmecapacitat ber Gafe bei conftantem Botumen gu ermitteln und fie mit ihrer Barmecapacitat bei conftantem Drude gu vergleichen, ruhrt von Laplace ber.

Nehmen wir an, eine Lustmosse fo durch eine Temperaturerhöhung von 1e's in unsechnberem Drucke ausgebent; wied nu volle februngs auf ihr uns freihunfliches Bolumen upfammengeneißt, so erleidet sie eine abermolige Temperaturerhöhung von 1e' Graden, ohne daß neue Aldrum upgesührt wied, bieset Wilmenungs also, wedige im Stande sis, die Temperature bieser bei mit Stande sis, die Temperature bieser und im Stande sind der Temperaturerböhung von 1 e' 1e' abend hervoerbringen, wenn eine Ausbednung statssinden kann. Die specission Wilden von der die sind gestiger ab die specifiche Wildense dei constantem Drucke ist also gestigs Wilmen e' der constantem Drucke ist also gestigs Wilmen e' der constantem Drucke ist also gestigs Wilmen e' der constantem Boumm, und ywar verhalten sich die Kalmen den ein constanten Boumm, und ywar verhalten sich die Kalmeneapacitäten e und e' zu einander wie t + t' zu t, es ist also

$$\frac{c}{c'} = \frac{t+t'}{t}$$

Die Temperaturerhohung, welche burch Compression ber Luft hervorgebracht wird, lagt fich birect nicht mit Genauigkeit bestimmen, boch lagt fich ber Berth

bes Quotienten c auf indirectem Bege aus folgendem von Clement unb Deformes angestellten Berfuche ableiten.

Die Luft in einem 28,4 Liter faffenben Ballon a murbe etwas verbunnt, und ber Grab ber Berbunnung burd bie Bobe einer im Manometerrobre d



erro vie "obbe einer im Manometerobre die gebobenn Walferfallt gemellen; nehmen wir an, die "diebe biefer Walftersalle dasse 1859" betragen. Dum wurde ein "dahn ogeöffnet, der so weit war, das singstem ein 1.4. Secumb des Gleichgenfold mit der äußeren Luft wieder bergestellt walche, und dam rachf wieder gleichssen. Durch des einbeitigen der dasseren Luft war die verblanst gewesen Euft im Janneren des Baltons julammengsbridt und in Joges Bessen auch etwas erwärmt werden; wenn man alle dem Tappara sich sieht gestem den bie durch Compression ber Luft frei gewenber Walfen fiel da Amfalie verlieren, und in wer Walfen fiel auf mit der eineren, und in

Folge bessen wird die Wasserstaute in d von Neuem steigen. Als der Apparat bis auf die Zemperatur der umgelenden Luft erkaltet war, betrug die Höhr der Visignessen und der Visignessen der

$$\frac{c}{c'} = \frac{188}{139} = 1,35.$$

Diefes Berfahren kann offenbar nur ein angenühret richtiges Resuttat liefern, weil auch burch bie Geschsmände eine merkliche Wärmemenge weggenommen wird.

Durch Betrachtungen, Die wir hier unmöglich weiter verfolgen tonnen, hat Dulong aus ber Fortpflanzungsgeschwindigkeit bes Schalls in ber Luft fur biefen Quotienten ben Berth 1,421 abgeleitet.

## Biertes Rapitel.

## Fortpflangung ber Barme.

191 Erifteng ber ftrablenben Barme. Die ftrablenbe Barme bitrchbringt gemiffe Rorper in berfelben Beife, wie bas Licht burch bie burchfichtigen Rorper hindurchgeht; Die Sonnenftrahlen g. B. treffen unfere Erbe, nachdem fie Die gange Atmofphare burchbrungen haben, fie ermarmen bie Erboberfiache, mabrend Die boberen Regionen ber Luft talt bleiben ; Die Barmeftrablen geben alfo groß: tentheile burch bie Atmosphare hindurch, ohne von ihr absorbirt ju merben. Wenn man fich bem Teuer eines Dfens nabert, fo empfindet man eine brennende Sibe, und boch ift die Luft gwifchen une und bem Feuer nicht bis gu einem folden Grabe ermarmt, benn wenn man einen Schirm porbalt, verfcmindet biefe Dibe augenblidlich, mas unmoglich mare, menn wirklich bie gange une umgebenbe Luftmaffe eine fo bobe Temperatur batte. Beife Rorper tonnen alfo nach allen Geiten bin Barme aussenben, welche burch bie Luft binburchgebt, wie bie Lichtstrablen burch burchfichtige Rorper: man fpricht beshalb von ftrahlenber Barme und von Barmeftrahlen, wie man von Lichtstrablen fpricht.

Wenn man zwei große fpharifche ober parabolifche Sohlspiegel von polirtem



Messingbled, 5 bis 6 Meter von einander entstent, so ausstell, bis Ten beiter Spiegel in eine Linie zusammensaufen, wenn man alebann in den Bernnpunkt de einen Spiegels ein Stad Zunder, in den Bernnpunkt des einen Abrennpunkt des anderen der eine fast weißelichen Schole die der eine fast weisel der eine fast weiselber eine habe einen der eine fast weiselber eine habe bei der eine fast weiselber und der eine fast weiselber und der eine fast weisel der eine fast weisel der eine habe der eine fast weisel der eine fast der eine der eine fast der eine der eine der eine fast der eine der ei

durch einen Bigfebalg lebhaft unterhilt, fo wird fich ver Junder alskalb entginben, als do er mit bem Beuer in Berührung after. Diefer Berfind zigle, bab ber glübende Körper Wärmestrahlen aussender; benn es ift klar, daß der Zumder nicht etwo dadurch angeginder wärden, das die ziglichten alemalig fo flare frigt worden wären. Beings man den Zumder aus dem Benne puntte weg, so wird er nicht mehr entgündet, wenn man ihn auch dem glüdenden Körper wird nacher friege

Bringt man an die Stelle ber glubenden Augel eine Augel von 300° und an die Stelle des Zunders ein gewöhnliches Thermometer, so wird das Abermometer rasch steigen; also auch die Augel von 300° sendet Watmestrablen aus.

Wenn man bie 300° heiße Rugel mit einem Gefage voll tochenben Waffere ober mit Baffer von 90°, 80° ober 70° vertaufcht, so beobachtet man vielleicht

gar fein Aemperaturerschhung mehr am Abermonneter; dies beweift aber noch nicht, daß die Mande des Gefäßes bei biefer Aemperatur eine Marme mehr aussfrachten, sondern nur, daß bier das gewöhnliche Ihremoneter nicht empfindities grang ist. Man muß beshalb empfindlicher Instrumente zu Haffe nehmen, etwa ein Lufthermometer, Mu um ford's oder Leslie's Differentialthermometer der Mellen i's Ehremomutispikator.

Ein Luftt berm om eter kann man zu biefem Zwede etwa so constituten, 2613. 517. wis his, 517 siefs. Gim Nused von 2 bie 4 Centimeter Duch, mester ist no bem Ende einer Währe angebleste, deren Duchymester ungestigte 1\*\*\* berdagt; biefe Währe ist gerkummt, wie man in der Angene einer Lufcher, damit die von e die dischende Alleifer weber in der unter Kugel zuschläftigen, noch dem ausbauern Ende einen Lufcher, damit die von e die dischende Alleifer weber in der unter Kugel zuschläftigen, noch den ausbaufen kann. When die Dimensionen des Institutentes betaumt sind, so kan man wohl ungefähr eine Ampfablische erhordenn, graduischen Ducke ausderse kleite und weit aus der unteren Ausel fablischen Ducke ausderse kleite und weit aus der unteren Ausel

Rum for b's Differentialtherm ometer, Hig. 518, beliebe aus paei Glastügein, aun be, bereich vurch eine gelogene Glastügein, errem berignanter Theil 5 bis 6 Decimeter lang ift, verbunden sind. In diefer Röhre besinder sich in Inder von Alfehole oder Schwerfelfauer, auf meichen von beiben Seiten bie Luft ber August beidet; er wird also nur dann an einer bestimmten Seites fiehen, wenn der Deuck von beiben Seiten gleich ift. Die Seille, welche der Indere innimment, wenn bie Temperatur beiber Augen wolldemmen gleich sie, ist ber Independent vollere Augen wellemmen gleich sie, ist ber Paulpunkt ber Theilung. Wieb nun die eine Augel mehr erwörmt als die andere, o weit der Rogen die Kleiter Augel fingelteichen, und feine Entsternung von dem Nullpunkte ist der Temperaturbisserie Augel fingelteichen, und feine

bie Buft balb aus : und balb eintritt.





Leslie's Differentialthermometer, Fig. 519, ift auf ahnliche Weise construirt, nur find feine Augeln in der Regel etwas Meiner, die verticalen Arme der fie verbindenden Rober find langer und ftehen einander naber.

Melloni's Thermomultiplicator befieht aus einer thermoelettrifchen



Saute, 318. 320, vor ite (von truper (2. 401) septem murbe, und aus einem fehr empfindlichem Multiplicator. Die Saute ist forgätitig an beidem Endem mit Mus gefchwactz und mit ihrer Saffung bei p, 319. 521, auf ein Statis gedracht; die Hillen au und b dienen dazu, die Luftfrümungen und die Seitensfrahlungen von der Saute abundtern: da die Salie de Chief der Gelich ist, die holle der Gelich die fless die bei der Gelich die fless die der Gelich der der Gelich deubaltern: da die Salie der Gelich ist, die

bient sie auch, um von dieser Seite her die Wafemestrahlen mehr zu concentriren, wenn es nöthig ist. Der zu biefer Thermofaute gehörige Mutipsitator hat natärtig eine asstatige Nadel. Der nicht gar zu bunne Aupserbraht, weicher eine Gesammtsange von 7 bie 8 Metern hat, bilbet ungefahr 40 Windungen.



Um die Berbindung spussen der rhermoeikrissische Sluie und dem Autiplicator bergustellen, dieme die eicht ausbespharen Deahtspiraten g und h, welche die zu und y mit den beiden Enden der ihermoeikrissischen Sluie, dei wa und n mit den Enden des Wultspiicatorbachtes in leitunder Verdindung siehen. Die geringske Zemperaturdissischen zwissen der dieben geschäuszten Enden der Saule bewirft nun ichon eine Ablentung ber Rabel, Die man auf bem getheils ten Rreife ablefen fann.

Man muß sier wohl ben anfänglichen Ausschlag won bem eigentlichen Ausschlagswirtel, b. b. von bem Binket unterfeisben, nelchen die Robbel mit bem magnetischen Merbian macht, wenn sie in ihrer neuen Gleichgewichtslage zur Rubb gekommen ist. Wenn die Rubbel durch die Einwirkung des Serconnes aus dem magnetischen Wertblanse herausgereichen wirde, so kommit sie nie ihrer neuen Gleichgewichtslage mit einer bestimmten Geschwindigsteit an, welche sie noch werter setzterbis; auf dem Auftwarg geht der Ausbel abermals über ihre Biefel grwichflage hinaus, umd so kommt sie rest nach einer Reisbe von Schwingungen, welche immer kliener werben, aus Palleh.

Um nicht immer warten zu milfen, bis die Nadel zur Auch fommet, dar Meilon in durch Berfude das Berbaltnis zwichen bem erften und bem bestinition Ausschlag zu ermitteln gesucht, b. b. er bestimmte durch Berfude, wie zes der bestimitel Ausschlag ist, welcher einem jeden ansschaftlichen Ausschlag ernstreicht. Eine solder Beziehung, welche nathrich für jeden Apparat bespehers ermittelt werden nug, bietet den großen Boerheil, daß ein jeder Berstuden und 10 bis 12 Secunden douert, während er mehrere Minuten dauern würde, wenn nam worten muße, bie Radel zur Ausbe aesdmennt

Die Begiehung, welche gwifchen ber Ablentung ber Rabel und ber Tempes raturbiffereng ber Bothftellen ber Gaule ftattfinbet, laft fich gmar nicht auf eine abfolute, aber boch auf eine relative Beife ermitteln. Nachbem Dels toni gezeigt batte, bag bie Stromftarte einer Gaule von Wismuth und Antimon ber Temperaturbiffereng ber Lothstellen proportional ift, fam es barauf an, ju ermitteln, in welchem Berhaltniffe bie Ablentung ber Dabel gur Stromftarte fteht. Bu biefem 3mede brachte Delloni auf jeber Seite ber Gaule eine conftante Barmequelle, etma eine Bocatelli'iche gampe, in folder Enta fernung an, baf bie eine, fur fich allein mirtenb, eine Ablentung von etwa 400 nach ber rechten, Die andere aber fur fich allein eine Ablentung von 350 nach ber linten Geite bewirfte; lagt man nun beibe Barmequellen gleichzeitig wirfen , fo erhalt man eine Ablentung pon 150 nach ber rechten Geite. Gine Ablentung von 50 gwifden 35 und 400 entfpricht alfo einer Ablentung von 150, von 0 an gerechnet. Dan begreift nun, wie man burch Abanberung biefer Berfuche eine Tabelle entwerfen tann, beren erfte Columne bie beobachteten Ablenkungen, Die zweite aber bie entfprechenbe Ungahl von Graben enthalt, welche man erhalten murbe, wenn bie Ablentung ftete ber Stromffarte proportional mare, wenn alfo bie Birtung bes Stromes auf bie Rabel nicht um fo ichmacher mare, je mehr fie abgelentt ift. Sur ben Upparat, mit welchem Melloni feine Berfuche anftellte, maren bie Bablen in beiben Columnen bis 200 gang gleich , b. h. bis 200 mar bie Ablentung ber Rabel ber Stromftarte proportional; ben beobachteten Ablentungen 25, 30, 35, 40 unb 450 ents fprachen aber bie Berthe 27, 35, 47, 62 und 83° ber zweiten Columne. Ein Strom alfo, welcher eine Ablentung von 400 bewirft, ift 62mal ftarter als ein anderer, melder nur eine Ablentung von 10 bervorbringt. Delloni

hat jedoch feine Berfuche fo eingerichtet, bag bie Ablentungen ftete fleiner als 30° maren.

Rebren wir nun wieder ju unferen Berfuden gurdt; wenn man in den Berennpunft des einen Spiegels einen ber eben beschriebenen Apparate, in den Berenpunft bes anderen aber irgend einen Köper von 1 bis 2 Centimeter Durch misse being, so wied sich geine, dass biefer stes Währne ausstradit, sobald beine Temperatur unt ertwad bie Temperatur ber Umgedung übersteigt. Wenn man ben Bersuch in einem Jimmer anstellt, defien Temperatur unter 0° ift, so wied ein Stidt sommer anstellt, besten Temperatur unter 0° ift, so wied ein Stidt sommer anstellt, besten Temperatur unter 0° ift, so wied ein Stidt sommer Bersupuntt bes einen Spiegels gebrach, bie Temperatur erthöfen.

Wenn die Temperatur der Umgedung über 0° ift, so mird ein Stidt Eis, in den Bennpunkt des einen Sobliplegeis gebracht, das Sielten einen Ebermemteres veransoffen, weiches sich im Berenpunkte des anderen Soblipfegeist befindet. Dies deweist aber nicht, daß eine Kältestrahlung flattsindet, das Zhermometer sindt, weil es mehr Watern nach dem Eist ausstrahlt, als es von dem Eist zurächernstängt.

Wenn man bes Nachts einen Soblspiegel gegen ben heiteren himmel richtet, so wird ein Termometer, welches im Brennpunter biefes hobligiegels fich befindet, finden mulfen, weil es feine Warme nach bem freien himmelskaume ausstrahlt, ohne daß von borther sim Warmevertuft erfett wird.

192 Marmefrablungsvermögen ber Körper. Das Vermögen der Körper, bie Wärme ausgultablen, ift fet nuglich und die flat mit die vom den Auftenben der Derflächen ab; im Allgemeinen ftrahlen die Derflächen ber weniger dichen Umflächen mehr Wärme aus, als die Dere sichen Körper. Die Umglichheit der Ertablungsvernschafen bertieder ner Derflächen dat Les lie solgendermaßen nachgewiefen: Er deachte in den Bernnpunkt eines Hollesteit der in den Vernnpunkt eines Hollesteit der in den Vernnpunkt eines Hollesteit der in der Are des hollspieges einen hohlen mit defigm Mohler gefülen Währlet von Meffingsted auf, bestien Stett to bis ist Sentimeter lang war; die eine Beiter Währle von Meffingsted auf, bestien Stett to bis ist Gentimeter lang war; die eine Beiter Mohler der die Verlieder der Verlieder der

Diefe Methobe ift gwar gang geeignet, um die Unterschiede im Strahlungsvermögen fichtbar zu machen; um aber genauere Bergleichungen anguftellen, ift Melloni's Bersahren bei weitem vorzuglicher; er ftellte in paffenber Ent
Wenn man alfo mit 100 bas Ausstrahlungsvermögen bes Kientußes bezeichnet, so ist bas Ausstrahlungsvermögen einer politten Metauflache gleich 12, also nur 1200 von bem ber Kientufflache.

Metalis von feiner Dichtigkeit abbingt; benn eine gegoffene Vlatte frablt mehr Mehre aus, als eine gehammerte und geralgte. Wenn man die Diere fliche einer gehömmerten politten Metallplatte tigt, so wird ihr Strabiumgebermsgene beh, weil burch das Migen ment vie Derreben; eine solch weile der Bed bei Beite menigen behe, weil burch das Migen meniger tibige Stellen blögigetgt nereben; eine solche Erchbung bes Ercablungsbermögene burch Riehen tritt bei gesoffenen und ohne Drud politten Metallplatten nicht ein, sa bei solchen wird sognen das Ercablungsbermsgen etwas berrabiten Wiehen immer ein geringer Drud ausgeicht, also bie Dichtigkeit an einigen Stellen bes Metalls etwas bergoffert wird.

Bei folden Korpern, beren Dichtigkeit burch Drud niche geanbert werben tann, wie Marmor, Glas u. f. w., hat bas Riben ber Oberflache gar teinen Einfluß auf bas Strahlungsvermögen.

Rachem wir das Emissensbermsgen der Köper betrachtet haben, ift zu untersuchen, mas aus ben Waktensstraten wird, welche fregend einen Körper tetffen; es sind hier nur soigende Fälle möglich: entwoder werden die Währmerstrabsten abspektet, oder sie werben an seiner Oberstädes gurückgeworsen, oder sie werben durchgefassen. Wir wollen nun diese einzelnen Fälle der Reiche nach betrachten.

Abforpetion der Marmeftrahlen. Jeber Körper bat das Armfigen, 193 Marmeftrahlen, die, von einem anderen Kleper kommend, ihn treffen, mehr ober vorniger zu absorbiren; dies ergiebt lich schon aus den oben besprochnen Berstucken, denn die Körper ermärmen sich in dem Berennpunkte des einen Dochsspiegess nur deshaute, weil sie die Matemestrahlen absordiren, weiche durch die Grieges auf ihnen concentrier werden. Daß dies Wermögen aber allen Körpern zufommt, ergiebt sich daraus, daß alle, den Sonnenstrahlen ausgesetzt, eine Temperatur annehmen, nerdes beder ist abs die Armperatur der Kuften.

Das Abforptionsvermägen ist nicht für alle Richer gleich, was schon daraus bervorgast, das sie nicht gieloche Emissionsbermägen aben; benn eine Dere fläche, meiche leicht Währnelfrahlen aussessehen, mus umgekhet auch die Jähigetich haten, diese Ertahlen einzusausen. Die Ungstiedheit des Absorptionsvermögene läße sich von der einen einfahren Berluch ziegen: Man sie nur in Abermometer, bessen Aussel geschwätzt ist, den Sonnensteabien aus, so mitt est verie böher stiegen abe ein anderes, bessen zuget nicht geschwätzt filt; die set veit ibber stiegen abe ein anderes, bessen zuget nicht geschwätzt Derfläche von der einen Abermometerbaget absorbit als offenbar mehr Währmssteaben, aus die gleichene Derfläche der anderen.

Bir haben oben gesehen, bag metallische Dberflachen nur ein febr geringes Emissionsvermogen besigen, und baraus folgt, bag fie die Barmestrabten auch nur in einem febr geringen Raage einzusaugen im Stanbe find.

Weiter unten, wenn wir die ungleiche Ratur ber verschiebenen Bammestrablen werben kennen gefennt haben, wird von bem Absorptionsvermögen noch ausschlichtiger bie Rebe fenn.

Reflegion und Diffufion ber Barmeftrahlen. 3m Allgemeinen haben bie Rorper bie Rabigleit. einen Theil ber fie treffenben Barmeftrabten gang in ber Beife gurudgumerfen, wie fie auch bie Lichtstrahlen regelmäßig ober unregelmäßig reflectiren. Die Sohlfpiegel, Die uns gu ben obigen Berfuchen bienten, geben une einen enticheibenben Beweis fur bie Refferion ber Barmes ftrablen; benn fie ermarmen fich felbft bei bem Berfuche mit Bunber nicht. Ein einfacher Schluß überzeugt une, bag bie meiften Rorper bicfes Refleriones vermogen befigen muffen und bag es bem Abforptionevermogen fo gu fagen complementar ift; benn bie Summe ber abforbirten und ber reflectirten Barmeftrahlen muß boch offenbar ber Befammtheit ber einfallenben Strahlen gleich fenn, porausgefest, bag ber Rorper feine Barmeftrablen burchtaft. Benn alfo bas Reflexionevermogen großer ift, fo ift bas Abforptionevermogen geringer, und umgefehrt. Ein Rorper, ber gar feine Barmeftrablen reflectirt, muß alle Strahlen abforbiren, wie bies in ber That bei folden Dberflachen ber Fall ift, bie man forafattig mit Rufi ubergogen bat; polirte Detallflachen bagegen, welche ein großes Refferionevermogen befigen , abforbiren nur fehr menig Barmeftrablen.

Die Barmestrahten werden gang nach benfelben Gesehen reflectirt wie die Richtftabsen, d. b. ber Kefferionewinkte ist dem Einfallewinktel gielof; dies geht schon aus dem Bersuchen mit den hobisspiegein hervor, da ja die Brennpuntte fur die Maframestrabsen mit denen der Lichtstrahgen gusammenstalten.

Go wie an ber Dberflache eines nicht gang vollftanbig polirten Rorpers Lichtstrahlen nach allen Geiten unregelmäßig gerftreut werben, fo erleiben auch Die Barmeftrablen an ber Dberflache ber meiften Rorper eine Diffufion. Dan fann fich bavon burch folgenben Berfuch überzeugen. Dan laffe burch eine Deffnung in bem gaben eines bunften Bimmers Sonnenftrablen auf eine ber Deffnung gegenuberliegenbe Banb fallen , fo wird ber erleuchtete fled berfelben, welcher von allen Geiten ber fichtbar ift , weil er bas Connenlicht nach allen Seiten bin gerftreut, auch bie Barmeftrablen unregelmäßig gerftreuen, alfo nach allen Seiten bin Barmeftrablen ausfenden, ale ob er felbit eine Barmequelle mare. Diefe Diffufion ber Barmeftrabien wird fichtbar, wenn man bem bellen Rlede Die thermoeleftrifche Gaule gufebrt; man erhalt einen Musichlag ber Rabel, an welcher Stelle bes Bimmers man auch bas Inftrument aufftellen mag; bie Birtung tann alfo nicht von einer regelmäffigen Refferion berruhren; bag fie aber auch nicht bie Folge einer Ermarmung ber von ben Connenftrablen befchienenen Stelle ber Band ift, geht baraus berpor, bag bie Rabel auf ber Stelle wieber auf ben Rullpunet ber Theilung gurud. gebt, fobalb man bie Deffnung im gaben verfchlieft.

Much von ber Diffusion ber Barmestrahlen wird weiter unten noch ausfahrlicher bie Rebe fenn.

Königkeit ber Börper, Wasemestrabten burchzutaffen. Daß feste 195 Reper Bademestrabten in berfeiben Weife burchlassen können, wie durchsichtige Köper die idigstrabten, geht schon daraus hervor, daß man im Stande ist, berundare Köpper zu entzünden, wenn man sie in ben Bernnpunkt einer den Somnenstrabten ausgestehen Ihre bilt. Emanuere Unterschungen wurden erst burch die thermoeletrische Saute möglich, und Mellon is dat mit halts bestehen gesten der ber bei ber bei befolft wichtiger Unterstüdungen über den Durchgang ber Wilkmeltkalten burch verfoliebenen Körper anneftlict.

Diejenigen Körper, weich die Marmeftrablen aufhalten, wie die undurchficigen Körper die Lichftrablen, nerm Wellon i ab erman zi folge Körper
bingeren, weiche fich gegen bie Marmeftrablen verhalten, wie die burchschiffen,
Körper gegen die Lichftrablen, nennt er diatherman. Die Luft ift also
ein blatherman Körper, und wir werden sogleich sehen, dog auch sehr viele
feste und fullige Körper, wenn auch in sehr ungleichem Mache, balferman sind,

 Augenblicke die Warmestrahlung von der Thermosaule abhalten kann; die Platten endlich, welche man in Beziehung auf ihre Fähigkeit, Wärmestrahlen durchzulassen, untersuchen will, werden dei er ausgestellt.

Die Berfuche murben in folgenber Beife angestellt: Die Marmequelle murbe in eine folche Entfernung gedracht, daß sie eine Zbiertung Der Rabel bis auf 300 herrorberachte; wurden nun ib Wahrmestrablen burch eine beir aufgesstellte Platte bes zu untersuchennen Korpers aufgesangen, so ging bie





Nadet dalb mehr, dalb veniger jurdid, und so ergad sich, das gleich die und ziech durchsschies Vateren niet gleich Wengen stadsender Wengen stadsender Wengen stadsender Wengen stadsender Wengen stadsender Wengen stadsender Verleiche von ist von kandespass der Abert von ist auf 14 die 16 verleiche Verleiche verleichen verleichen verleichen verleich verleichen der ind sie verleich verleichen verleichen verleichen verleichen verleichen verleich verleichen verleich verleichen verleich verleichen verleich verleichen verleich verleichen verleich verleichen verleichen verleich verleichen verleichen verleich verleichen verleich verleichen verleich verleichen verleichen verleich verleichen verleichen verleich verleichen verleich verleichen verleich verleich verleich verleichen verleich verleichen verleich ver

Aus ben beobachteten Ablentungen ergeben fich folgende Werthe fur Die Sabigfeit verschiedener Rorper, Die Warmestrablen burchjulaffen.

| Namen ber Körper.                 | Locatelli'iche<br>Lampe. | Glübente<br>Platinfpirale. | Geschwärztes<br>bis zu 400° erwärme<br>tes Aupserblech. | Gefchmärztes<br>bis zu 100° ermärm:<br>tes Meffingblech. |  |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Freie Strahlung ber Barmequelle . | 100                      | 100                        | 100                                                     | 100                                                      |  |
| Steinfalg ;                       | 92                       | 92                         | 92                                                      | 92                                                       |  |
| Fluffpath, flar, farblos          | 78                       | 69                         | 42                                                      | 33                                                       |  |
| Ralfipath                         | 39                       | 28                         | 6                                                       | 0                                                        |  |
| Spiegelglas                       | 39                       | 24                         | 6                                                       | 0                                                        |  |
| Bergfroftall                      | 38                       | 28                         | 6                                                       | 0                                                        |  |
| Gnps, fryftallifirt               | 14                       | 5                          | 0                                                       | 0                                                        |  |
| Citronenfaure                     | 11                       | 2                          | 0                                                       | 0                                                        |  |
| Maun                              | 9                        | 2                          | 0                                                       | 0                                                        |  |
| Comarges Glas, 1mm bid            | 26                       | 25                         | 12                                                      | 0                                                        |  |
| Schwarzer Blimmer, 0,9mm bid .    | 20                       | 20                         | 9                                                       | 0                                                        |  |
| Gie                               | 6                        | 0                          | 0                                                       | 0                                                        |  |

Bo die Dide ber Platte nicht bemerft ift, betrug fie 2,6 Dillmeter.

Die Betrachtung biefer Tabelle führt uns gu fehr wichtigen Folgerungen. Bir feben, bag bas Setiensalz bie Gradfen aller Währmequellen mit gleicher Leichtigkeit durchlaft, was bei allen anderen angeschirten Substangen nicht ber Rall ift Wie feben u. B., bag eine Aussthabtbolatte 78 Drocent ber Strabten durchiste, weiche von der Pocatelli'schen Kampe kommen, aber nur 33 Procent der Wickmerftablen, weiche von einer beruffen, die ju 1000 erndamten Metalistäde ausgestrahlt werben. Das schwarze Glas läßt die Währmesstrahlen der Bocatelli'schen Kampe und der glübenden Platsinspirale fall gielch gut durch, von der erstenen Quellen admitich 26, von der geweine 25 Procent; es läst gar keine der Währmesstellen durch, welche von der vierten, und nur 12 Procent der Ernschein, welche von der die flusskreugelle fommen.

Daraus geht hervor, das die Waltmeftrablen, weiche von den verschiedenen Warenqueilen tommen, nicht gang gleicher Natur find; dem fonft mußte jeder Körper die Ernschlen aller Waltmequeilen in gleichem Werdeltniffe durchaffen. Diefer Unterschied in der Natur der Waltmeftrablen tritt aber noch deutlicher hervor, wenn man die Waltmestrablen durch mehrere hinter einander aufgestellte Köpere gehen läße.

Life man bie Mammefrahlen, weiche burch eine Glasplatte gegangen find, auf eine Alaunplatte fallen, fo werben fie galigich abseiner, nüberne boch eine Alaunplatte fallen, for werben fie galigich abseiner, nüberne boch eine Alaunplatte fait alle Wafrmeftrahlen durchläfte, weiche zuwer burch eine Platte von Eitrenenslurg gegangen find. Dies Erfehre Mittel; Eldiglichaften, weiche durch ein geinnes Glass gegangen find, werben bekanntlich von anderen geführen Kichten liefelb unrchgeselfen, der werben aber abseinert, wenn man sie auf ein reihre Glas fallen iche; die kweben aber der gefreier werden nam sie auf ein reihre Glas fallen iche; die Unterschiebe zwischen der Makmeftrahlen find also musterheiten der Areben beim Eldies aum annface.

Meiloni nannte bie Eigenschaft ber Koper, gemift Marmeftrabten vorjugebreif; ju abstobiten, andere bingegen vorzugemeife durchzulassen, Diat ber manfie; man bennte biese Eigenschaft, nach Poulitet's Borschlage, auch The und in much bei Kopere aber, welchen sie jubomunt, theem an isten ab Marmeftrabien meinen. The ran aist ist ab Marmeftrabien meine Barmeftrabien sie eine Marmeftrabien eine Marmeftrabien eine Marmeftrabien eine Marmeftrabien gehaten baben, wie ben leichstrabien, indem sie ber einigte bis ifet betannte fest bathermane Abeper meiche bie Marmeftrabien gelede en nicht thermanister, benn des Etensstalt fiel aus der micht ber einigte bis ifet betannte fest bathermane Abeper, weiche die Marmeftrabien gielch gut burch, es verhalt sich gegen bie Marmestrabien wie ein satblofer durchssch, auch von der Berein genach des Etensstalt fest aus Etensstalt gibt ja die Wahrmestrabien gielch gut durch, es verhalt sich gegen bie Marmestrabien wie ein farblofer durchssch, wie ein farblofer durchssch, were deren bas Linde.

Menn man mit 100 bie Intensstüt der Wähmestelbsen bezeichnet, welche auf eine Teinschsplatte sallen, so ist die Intensstüt der durchgelassenen Eradlen nach unsere Zehrle 22, oder gemauer 23,3, der Keit der auffallenden Strahlen, welche nicht durch die Platte hindunchselt, ist 7,5 oder unsschöben, der der die bei Platte hindunchselt, ist 7,5 oder unsschöben der Strinschlassene erkeitnisse dehreite, oder an den beiden Derflächen der Strinschsplatte rechtwinktig reskeitet worden sent in der Abpat sinden uns de Lestere, d. h. im Steinslaß sindet gar keine merkliche Absperflow der Wähmestrahlen Statt. In delem Schalle in man schon daburch berechtigt, das die Übste diese Weinstligtsatte gar keinen Einstlig auf der Quantität der berücksplatte gar keinen Einstlig auf der Lennen Wähmestrahlen ausschlie eine Steinsläsplatte ger keinen Einstlig auf der Lennen Wähmestrahlen ausschlie eine Steinsläsplatte ger keinen Einstlig auf der Lennen Wähmestrahlen ausschlie eine Steinsläsplatte ger keinen Einstlig auf

von 1 Millimeter Dice lagt bie Barmeftrahlen nicht beffer burch als eine anbere, welche mehrere Centimeter bid ift.

Diefer Schluf mirb burch folgenbe Berfuche gur Gemifcheit.

Bringt man einmal eine 8 Dillimeter bide Glasplatte, bann aber 6 Glasplatten von berfelben Glasforte in ben Apparat, welche gufammen 8 Dillimeter bid find, fo wird fich bie Denge ber Barmeftrablen, welche bie eine Platte burchlaft, gu ber, welche burch bie 6 Platten geht, wie 23 gu 15 verhalten. In beiben Fallen ift ber Berluft burch Abforption gang berfelbe; wenn alfo bas Spftem von 6 Platten weniger Barmeftrablen burchlaft, fo fann bies nur eine Folge ber mehrfachen Refferionen fenn. Weil bie Abforption in ber einen biden Platte biefelbe Birtung ausubt, wie in ben 6 bunnen, fo tann man fie gang unberudfichtigt laffen, man fann annehmen, fie fer gleich Rull, ober auch, es maren nur Strablen von einer folden Barmefarbung eingefallen. baf fie gar nicht vom Glafe abforbirt merben; bezeichnen wir unter biefer Borausfegung mit 1 die Intenfitat ber einfallenben Strabten, mit r ben burch bie Reflerion an ben beiben Dberflachen hervorgebrachten Berluft, fo ift bie Intenfitat ber Barmeftrahlen, welche burch eine Platte burchgeben, 1 - r; bie Intenfitat ber Barmeftrablen, welche bie 6 Platten burchlaufen baben, wird bemnach (1 - r)e fenn. Die Barmemenge, welche burch eine Platte binburchgebt, verhalt fich bemnach ju ber, welche bie 6 Platten burchlaffen, wie 1 - r gu (1 - r)6 ober wie 1 gu (1 - r)5. Rach bem Berfuche verhalten fich aber biefe Barmemengen wie 23 gu 15, wir haben alfo

$$23:15=1:(1-r)^5$$

und daraus folgt  $(1-r)^5=0.65217\dots$ , also 1-r=0.918 und r=1-0.918-0.082. Aus diefem Berfuch; ergibet find alse für den Bertuff durch Spiegstung an den deiden Klächen einer Glasplatte der Werth 0.082, was fall gleich  $^4$ lez und dem ertiperschenden Werthe für Seienfall gang giede fil. Bergefpfall, firtrecht auf die Are geschnierte, giede der Werther, und wan kann daarus folgende Schüffe ziehen: 1) das Steinfalls jähr die Wärmestrade eine ohne merklich Alsspieds und von 21 der erhotentielte Kefferion and ter esten und werden. Der fläche einer Platte von Steinfalz, Klas der Nuarg beträgt und  $^4$ 1.3 der einfallstwom Märmestrade in  $^4$ 1.4 der einfallstwom Märmestrade in  $^4$ 2.4 der einfallstwom Märmestrade in  $^4$ 2.4 der einfallstwom Märmestrade in  $^4$ 2.4 der einfallstwom Märmestrade in  $^4$ 3.4 der einfallstwom Märmestrade in  $^4$ 4.4 der einfallstwom der einer Barnestrade in  $^4$ 4.4 der einer e

Einfinß der Diete diathermauer Platten auf die Durchlafinng 196 ber Wärmestrabten. Wir daben geschen, daß das Steinsalz eine merkliche Albspreichen alb Währmestrabten nur der menigken wenn die Platten nur 3 bis 4 Gentimeter bie find; das Steinsalz ist aber auch der einzige vollkommen blathermann Körper; alle anderen Körper absorbier mehr oder vertigen. Die Giebs der Albspreich ohnge aber nicht aber von ber Währmstrabten. Die Giebs der Albspreich ohnge aber nicht allein von ber

Natur ber Marmequelle, fondern auch von der Dide der Platten ab. Die folgende Tadelle entigate bei Refultate, welche in biefer hinficht für Glas, burchfichtigen Bergkrestall, Rauchtopas, Rudbl und bestüllries Wasser beobachtet wurden.

| Deftillirtes Baffer.            | Blühendes nitalit        | 8,046, "21,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Defti                           | Locatelli'jde<br>Lampe.  | 25.1<br>19.3<br>13.9<br>13.9<br>10.0<br>10.0<br>10.0<br>10.0<br>10.0<br>10.0<br>10.0<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rübel.                          | Glühentes<br>Platin.     | 32.0<br>222.0<br>222.0<br>18.1<br>18.7<br>19.3<br>10.8<br>10.8<br>10.8<br>10.8<br>17.5<br>17.5<br>17.5<br>17.5<br>17.5<br>17.5<br>17.5<br>17.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 98.                             | Locatelli'fche<br>Lampe. | 64.0<br>22.22.22.23.24.1<br>22.22.23.23.1<br>22.23.23.1<br>23.23.1<br>23.23.23.1<br>23.23.23.1<br>23.23.23.1<br>23.23.23.1<br>23.23.23.1<br>23.23.23.1<br>23.23.23.1<br>23.23.23.23.1<br>23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| að.                             | Rupfer von<br>2004 nou   | 15,4<br>125,8<br>17,8<br>7,8<br>7,0<br>8,7<br>8,8<br>8,8<br>8,8<br>8,8<br>8,8<br>8,8<br>8,8<br>8,8<br>8,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rauditepas.                     | Glühenbes 33latin.       | 70,0<br>65,0<br>65,0<br>60,3<br>57,4<br>54,8<br>54,8<br>35,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| क्ष                             | Locatelli'jde<br>Bampe.  | 81,7<br>78,6<br>75,1<br>71,4<br>71,4<br>8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ger<br>A.                       | Rupfer von               | 11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Durchsichtiger<br>Bergfrustall. | Glühenbes<br>Platin.     | 69<br>60,65<br>60,66<br>60,66<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60,67<br>60, |
| ลี ลั                           | Locatelti faje<br>Lampe. | 8514111000000<br>86141110000000<br>8600000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Glas ven<br>St. Gebin.          | Rupfer von               | 14,4<br>9,0<br>5,0<br>2,0<br>2,0<br>2,0<br>1,1<br>1,1<br>1,1<br>1,1<br>1,1<br>1,1<br>1,1<br>1,1<br>1,1<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | Glühendes<br>Platin.     | 62.1<br>46.1<br>42.8<br>33.3<br>32.3<br>32.3<br>32.3<br>32.3<br>32.3<br>32.3<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                 | Locatelli'jde<br>Lampe.  | 77,77<br>73,75<br>66,00<br>66,00<br>66,00<br>66,00<br>7,00<br>8,00<br>8,00<br>8,00<br>8,00<br>8,00<br>8,00<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Limetern.                       | liffe in MiC             | 201122244488 111088 00111088 00111088 00111088 00111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 001111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 001111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 00111088 0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Richt alle Aahlen biefer Aabelle find das unmittelbare Weluttat bes Berjuds, weit es nicht immer möglich war, Platten zu erhalten, welche genau 1/s, 2/s, 2/s, 1/s u. f. w. Pillimeter bid waeren; die Jahlen, welche biefen Dicken entsprechen, wurden durch Interpolation aus den benachdarten beobachteten Werthen adcetietet.

Das Rubbl murbe, um es bem Berfuche zu unterwerfen, in ein Behalter gegoffen, welches auf beiben Seiten mit Steinfalpfatten begrangt war. Wan bie Dicke ber Delfchicht mehr als 3 Millimeter betrug, so war es gleichgultig, ob sie zwischen Glasplatten ober zwischen Steinfalpplatten eingescholfen war.

Rachdem ermittelt worben mar, daß reines Waffer ebenso wiett wie Salzwaster, war es leicht zu erkennen, daß eine Wafferschicht benfelben Effect hervoorbringt, mag fie nun zwischen Glasplatten ober zwischen Steinfalzplatten einaelschioffen feen. Man sieht, daß fur bie funf Rorper die Absorption bei einer Dicke von 1/2 Millimeter icon febr betrachtlich und daß fie um so bedeutender wird, je nies briger die Temperatur ber Barmequelle iff.

Die Alsseption nimmt bei junehmmber Dicke anfangs casid zu, sie scheint ich aber einer bestimmten Gränge zu nähren, benn für der bebeutende Dicke hat eine Bermehrung bestellten feinem merklichen Einstlug mehr. Es sies fich die Bermehrung bestellten feinem merklichen Kinglum der Geschliche zusämmenzielten Kestlutate überschen. In II. 326 find die Alsselfiem der Dicke

Fig. 526.



ber Platten, bie Debinaten ber Intensisat ber Makemeitrah, ten proportional, welche eine Elasplatte ber entsprechenben Diet burchisch. Die derfte deurse entspried bem Falle, daß bie einsaltenden Strabten von ber Locatelli'sichen Lampe frommen, bie weite gilt für von gastlichende Platin, bie beitre für das auf 4000 erwärmte Ampferisch.

Wir sohn aus biefer Zusammenstellung auch, das die Wischmenstellung auch, das die verschieden Wischmenstellung um die verschieden der Schreiben aberbeitbaren Elementen bestehen; um die Erahlen der einen Qualle salt vollständig zu abserdieren, ist nur eine fehr geringe Dieke nöchig, wöhrend andere Strahlen schlieb der einer sehr der nöchig nehren andere Strahlen schlieb der Absperption wibereiteben. Die Wildmenstellen wir niederger Temperatur enthalten im Allgemeinen eine gespier Angel absolutioner Elemente, wemigstens für die in unserer Tabelle enthalten.

Brechung ber Barmeftrahlen. Auf einem Statif, Fig. 527, wirb197 ein Prisma von Steinfalg und in einiger Entfernung bie Locatelli'fche Big. 527.



Lampe aufgestellt; man sucht alebann bie Richtung, in welcher bie von ber Lampe ausgebenden Lichtstrablen fur ben Fall ber geringsten Ablentung aus bem Prisma austreten, und beingt dann bie thermoelettrifche Gaule in biefe

Rickung; bie Nadel mird alsdamn abgelenft; fie gebt aber sgeleich mieder guridt, wenn man die von der Wirmequelle auf das Prisma fallendem Stradhen durch einen Schim auffängt. Die Nadel wird auch nach abgelenfte, wenn man an die Stelle der Lampe eine glichende Platinspirale, das die auf 400° ertiges Auspferdich der felich den auf tochendem Wähfte gefüllern Würfte, felte. Die Ablenkung der Nadel hert auf, wenn man die Säule etwas derch, de dass sie aus der Richtung der gebrochenn Erahlen herauskommt. Die Strahlen der verschiedenen Währmagutlen werben alse durch des Ernfalgt gebrochen, und ihr Brechungserpenent ist von dem der Lichtsfrahen nicht merklich verschieden.

Man fieht wohl ein, daß die Somensspectra selcher Prismen, weiche aus anderen Eubstanzen verfertigt sind, nicht dieselche Bertheilung der Mämme zeigen können, wenn biese Substanzen die Mämmeltrahlen in verschiedenem Werbaltmisst absechten. Diese Bemerkung ericht wohl sin, um die Berthiedene biet verschiedene Verschieden Verschiedene Verschiedene Verschieden von der Verschiedene Verschieden von der Verschiedene Verschieden von Verschiedene Vers

198 Ungleicheit bes Abforptiones und Diffusionevermögens für bie Errahlen verfchiebener Wärmegnellen. Da bie diathermann Rörper bald die Wärmestrabsen ber einen, bald die ber anderen Wärmesfreb vorzugsweise abserbieren, so fragt es sich, ob nicht auch bei den athermanen Körpern erwo Tehnliches stattfinder, d. b. ob die athermanen Körper die Wärmesstrabsen aller Arten mit alieser Leichseiteit absorbiern oder nicht?

Um biefe Trage zu krantworten, ftellte Melloni solgender Archiefe aus Aus einer um bereilen Augherfalfe wurde iene Angale Scheiben geschnitzen, deren Durchmessen der in eine meinig größer war, als der Durchmessen Bestender Schlieden Sch

feite absorbirten Barmestrablen wurde die Platte erwarmt und sandte in Folge dessen auf der anderen Seite Warmestrahlen nach der Saule. Die folgende Zabelle enthatt die Resultate dieser Bersuche.

| Ramen ber Roiper. |     |     |    |  |  |    |   | Glühenbes<br>Platin. | Rupfer<br>von 400°. | Rupfer<br>von 100°. |
|-------------------|-----|-----|----|--|--|----|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rienruß .         |     |     |    |  |  |    | _ | 100                  | 100                 | 100                 |
| Bleiweiß .        |     |     |    |  |  |    |   | 56                   | 89                  | 100                 |
| Baufenblafe       |     |     |    |  |  |    |   | 54                   | 64                  | 91                  |
| Tujch             |     |     |    |  |  |    |   | 95                   | 87                  | 85                  |
| Gummilact         |     |     |    |  |  | ٠. |   | 47                   | 70                  | 72                  |
| Blanfe De         | all | flå | be |  |  |    |   | 13,5                 | 13                  | 13                  |

Es ift bier bas Absorptionsvermögen bes Kienruffe mit 100 bezeichnet und bamit bas Absorptionsbermögen der anderen Reper berglichen worden, inbem man einmal eine auf beiben Seiten berufte Schiebe und barauf bie nur auf der einen Seite beruffer, auf der anberen mit dem zu unterfuchenden Reper aberflichigen vor die Salie leigte. Wan siehet aus dieser Absorbt, daß das Blitiorist bei weitem weniger Währnelftablen absorbtit als der Kienruff, wenn bas glübende Platin alse Märmelaussel beimt; bie won dem auf 4000 ernofirmten Ausfreilsche ausgehenden Stradien verden sichen vorlikhnisger von Blitineiss absorbtit; als vom Allemsstellen, der den den den der den der ten Märmequelle ausgehen, werden durch das Bleiweiß eben so vollständig absorbtit, als vom Kienruff.

Der Tufch zeigt ein umgekehrtes Berhalten; er absorbirt bie Strahsen, welche von einer Barmequelle von geringer Temperatur herkommen, weniger aut als bie vom aufübenben Platin ausgesanbten.

Das Bleiweiß absorbirt also vorzugeweise bie weniger brechbaren Barmeftrablen, ber Tufch hingegen bie brechbareren.

Es fen d d', Fig. 528 (a. f. S.), die Porizontalprojection einer auf beiben Seiten beruften Scheibe von Rupferblech, welche 15 bis 20 Centimeter Durchmeffer

hat. Bor ber Scheibe dd' ift ein Metallschirm uv aufgestellt, welcher Die Thermosaule in p vor ber bireten Wirtung ber Strahlen schützt, welche von Ria. 528.



|                                                             | Wirfungen ber    |                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|
|                                                             | hinteren Blache. | vorberen Flache. |  |  |
| Metall von 400°.<br>Ablenfungen                             | 12,36°<br>100    | 14,58°           |  |  |
| Glubendes Platin.<br>Ablenfungen                            | 12,26°<br>100    | 14,35°<br>117    |  |  |
| Lo ca telli's Lampe.<br>Ablenfungen<br>Entsprechende Krafte | 11,83°<br>100    | 14,08°<br>119    |  |  |

Die Birtungen, wede bie hintere und die vordere Filde bervortingen, fieben alfe fiete in bemiffen gerchfünftig, in wem Berchfünftig von 100 gu 118, weiche Wafrmequelle man auch anwenden mag. Auf der Borderfläche finder also eine schwach Diffiusion nur dieser besteht in gesteht mit bet abs die besteht bei die besteht bei die fiede der die besteht die be

fagen fch mar g fur bie Barmeftrahlen wie fur bie Lichtftrahlen.

Run brangt sich die interesante Frage auf, ob es Koper giebt, weche alte Watmestrabien giech gut zestfreuen, also Koper, weiche für die Watmestrah, len das sind, die Asper fir das ficht sich. Solche nörme eneigen Koper sind nun die Metalle; dem aus der Tadelle auf Seite 589 siehen wir, das sie dei Watmestrabien aller Arten in gleichem Waage absprützen, fosslich müssen sied auch alte Watmestrahlen in gleichem Wach absprützen, fosslich müssen sied auch alte Watmestrahlen in gleichem Benhammt geriftenen.

Aus der auf Seite 1893 angeführten Tadelle ersieft man, das das Mitimis nicht alle Mädemarten gleich gut absorbitrt, und daraus solgt benn, daß auch sein Dissilionsvermögen sie bie Währnestlenden verschiebenen Währnegelich eine Dissilionsvermögen febt ungelich sein missile. Wellon is zu beit auch durch den Bersuch dieser bewiesen. Die Währnegelich, 3 sig. 528, und die kurch verden die Gleichseit der Absorbeitse der Verlich und der Verlich eine Gleichseit des Absorbeitses der war der verlich der Verlich von der der verlich der Verlich von der verlich verlich verlich von der verlich von der verlich ve

|                                            | Wirtun                         | gen ber                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                                            | hinteren fcwar:<br>zen Fläche. | porberen wei-<br>gen Blache. |
| Metall von 400°.<br>Ablenfungen            | 11,51°<br>93                   | 15,96°<br>129                |
| Glühendes Platin.<br>Ablenfungen<br>Kräfte | 10,32°<br>84                   | 18,68°<br>152                |
| Locatelli's Lampe.<br>Ablenfungen          | 8,13°<br>69                    | 21,05°<br>181                |

Es find alfo

Die weiße Alde hat also nicht gleiches Absorptions und Diffusionsvermögen sie alle Wärmearten. Die Grechten des auf 400° erhößen Metalle were
den von berschen soft eine sog aut destdert als down der schwarzen; eine sickere Diffusion und eine geringere Absorption releiden die Ertablen des glichenden Platins, und diese Berchlützig inderet sich noch mehr für die Decatelli's sich, Pampe. Die weiße Alde verhält sich demund gegen die Wärmestadien wei eine satige agen das Eicht; sie zerstwurt nämlich Strachten gewissen absorbeit.

Die Wärmermage, wedche burch bie beiben Mimmerstaten hindurchgebt, ift nun febr ungleich, je nachen bie Poatrafitanischenne ber beiben Mimmerstaturn parallel oder gefterust find, wie man bies aus folgender Tabelle erstebt, werder die Resultate einer der gehreichen von Metlon in fiber die Poatrafiation der stradienden Wältma angestellten Berstuckeriben enthält. 3ede der beiben merfalten war der Befrechten aus 20 Glimmerbiatroben zusammengeschet.

| Reigung ber Saulen gegen<br>bie Richtung |                      | raft der durch<br>Sårmestrahlen<br>år |  |  |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|--|
| ber burchgehens<br>ben Strahlen.         | parallele<br>Säulen. | gefreugte Gaulen.                     |  |  |
| 45 °                                     | 26,5                 | 14,9                                  |  |  |
| 43                                       | 28,5                 | 14,3<br>13,3<br>16,2                  |  |  |
| 41                                       | 30,2                 |                                       |  |  |
| 39                                       | 31,9                 |                                       |  |  |
| 37                                       | 32,5                 | 10,8                                  |  |  |
| 35                                       | 32,9                 | 9,3                                   |  |  |
| 33                                       | 32,8                 | 7,8                                   |  |  |
| 31                                       | 30,8                 | 6,1                                   |  |  |
| 29                                       | 28,0                 | 4,6                                   |  |  |
| 27                                       | 24,3                 | 3,3                                   |  |  |
| 25                                       | 19,9                 | 2,1                                   |  |  |
| 23                                       | 15                   | 1,4                                   |  |  |

Forbes, melder bie ersten Befuche über bie Polarstation ber Schuf firabienben Waterne angessellt hatte, glaubte aus feinen Brobachjungen ben ziehen zu missen, das bie Waternesten verschiedenen Waternequellen ung gleich polaristichar sepen, was nach Melloni's Bersuchen durchaus nicht ber Rall ift.

Auch durch Zurmalinplatten laffen fich bie Wahrmeltrabsen polaristen, und ein wissigen der beiben Glimmersauf von gebrachtes Glimmerbatteden zeigt bie Erscheinungen der Depolarisation der Wahrmeltrabsen gang in der Art, voie eine boppetibrechnebe Kreftallfalatte, zwischen die gekrusten Spiegel ber Polaristiansapparates gebracht, des Gestäufslich weiber bell machen Lann; barung gibt benn hervor, daß die flrahelme Wahrme auch der boppetten Brechung sauf; ib. Dine über die Gestangen eines Lehrende finanzigeden, durfen wir jedoch biefen interessanten.

Interferengericheinungen ber ftrahlenden Barme hat man bis jest noch nicht nachweifen tonnen.

Gefese des Erkaltende. Sit Memton, welcher guest einige Grunde200 siege über das Erkalten der Körper aufgestellt hatte, sind von vielen Selehrten experimentale und mathematische Unterluchungen angestellt worden, doch blieb die Aroge von unüberwindlichen Schwierissstellten umgeben, die Dulong und Matter-positiet stende, der welcht, eschaft. Bul. 1 Detit fie vollftanbig ioften. Ihre Arbeit murbe im Jahre 1818 von ber Atas bemie ber Wiffenfchaften gu Daris gefront.

Der Apparat, ben fie gu ihren Berfuchen anwandten, ift Sig. 529 abgebil-



bet; bas tupferne Gefafi a ift mit Baf: fer angefüllt, mel= ches burch fortmab. rende Bemegung und Erneuerung auf con. fanter Temperatur erhalten wirb: b ift ein Ballon pon Rus pfer, melder 30 --Durchmeffer bat unb innen gefchmargt ift : er ift in bas Baffer bab eingefenet unb burch bie Trager c ge: balten. Auf ben breis ten wohl abgefchliffes nen Rand bes Ballone mirb eine polls

tommen ebene Platte d von bidem Glafe aufgefest, auf melde bann eine meite Glasrobre gang fo aufgefest wird, wie eine Glasglode auf ben Teller ber Luftpumpe. Diefe Robre ift oben mit einem Sabn f verfeben und burch bie Bleis robre g mit einer Luftpumpe in Berbinbung gefest, von welcher in unferer Figur nur ber Teller h gezeichnet ift. Das Robr k ift mit Chlorcalcium gefullt, welches bagu bient, bas aus bem Gafometer I tommenbe Gas ju trodnen, wenn man Berfuche uber bas Ertalten in verschiebenen Gafen anftellen will. Die Rorper, welche man in biefem Apparate erfalten laft, find große Thermometer mit tugelformigem Gefage von 3 bis 6 Centimeter Durchmieffer. Diefe Thermometer find mittelft eines Rortftopfens in ber Glasplatte d befeftigt und tonnen mit biefer abgehoben und bie auf 100, 200 ober 300° ermarmt merben.

Benn bas Thermometer bis auf Die geborige Temperatur ermarmt ift, wird es raft in ben Ballon gebracht, Die Robre e aufgefeht und Die Luft raft ausgepumpt. Das Thermometer finet nun fortmabrend, und man beobachtet in mehr ober weniger nabe auf einander folgenden Momenten bie Temperaturab: nahme, indem man gugleich bie einer jeben Temperatutabnahme entsprechenbe Beit mit Bulfe einer Uhr bestimmt.

Muf biefe Beife haben Dulong und Detit viele Berfuche ausgeführt. Die folgende Tabelle enthalt bie Refultate einer folden Berfuchereibe, bei melder ftete baffelbe Thermometer angewandt murbe, mabrend bie Temperatur bes Bafferbabes und ber Gulle b abgeanbert murbe.

| Tempera-<br>turüber:<br>fcuß bes<br>Thermo-<br>meters. | Befchwindigfeit bes Erfaltens. |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                        | Halle<br>von O°.               | Salle<br>von 20°. | Sulle<br>von 40°. | Sulle<br>von 60°. | Hulle<br>von 80°. |  |  |  |  |  |  |
| 240°                                                   | 10,69°                         | 12,40°            | 14,35°            |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| 220                                                    | 8,81                           | 10,41             | 11,98             |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| 200                                                    | 7,40                           | 8,58              | 10,01             | 11,64°            | 13,45°            |  |  |  |  |  |  |
| 180                                                    | 6,10                           | 7,04              | 8,20              | 9,55              | 11,05             |  |  |  |  |  |  |
| 160                                                    | 4,89                           | 5,67              | 6,61              | 7,68              | 8,93              |  |  |  |  |  |  |
| 140                                                    | 3,88                           | 4,57              | 5,32              | 6,14              | 7,19              |  |  |  |  |  |  |
| 120                                                    | 3,02                           | 3,56              | 4,15              | 4,84              | 5,64              |  |  |  |  |  |  |
| 100                                                    | 2,30                           | 2,74              | 3,16              | 3,68              | 4.29              |  |  |  |  |  |  |
| 80                                                     | 1,74                           | 1,99              | 2,30              | 2,73              | 3,19              |  |  |  |  |  |  |
| 60                                                     |                                | 1,40              | 1,62              | 1,88              | 2,17              |  |  |  |  |  |  |

Unter Geschwin bigkeit des Ekkaltens ist immer die Armperaturerniedrigung zu verstehen, welche das Ahermometer wöhrend einer Minute erleidet. Wenn 3. B. die Hülle eine Aemperatur von 0%, das Thermometer aber eine um 240° höhere Aemperatur hat, so sindt es in einer Minute um 10,690°; wenn aber das Dhermometer auf 100° erelatier ist, so nimmt seine Aemperatur in einer Minuten uur noch um 2,30° ab.

Remton hatte geglaubt, daß ber Barmeverluft eines Körpers in jedem Augenblide feinem Temperaturüberschuffe proportional fer; bie oben angesübrte Bersucheribe gefat aber, bag bies nicht ber Kall ift.

Wenn das Thermometer bei einem Temperaturüberschusse von 80° in einer Minute um 1,74° ertaltet, so mußte es nach dem Newton ichen Gesebe bei einem Temperaturüberschusse von 160° in einer Minute um 3,43° und der 240° in einer Minute um 5,22° ertalten, während nach den Dus on g'ichen Berstuden bei einem Temperaturüberschusse von 160 und 240° die Ertaltung weit rascher vor sich geht.

Das Newton'iche Getet ist nur annahernd richtig, so lange der Temper raturüberschust nur 40 bis 50° beträgt; bie Erkaltungsgeschwindigkeit wächst in einem weit rascheren Berhaltniffe als der entsprechende Temperaturüberschuse.

Man fiest auch aus obiger Aubeile, daß bei gleichem Temperaturüberschuffe die Geschwindigkeit des Erkaltens noch von der Temperatur der Hille abhängig ist. Wenn 3. B. die Hulle der von vorm ift, so ist bei gleichem Temperaturüberschusse die Geschwindigkeit des Erkaltens salt doppelt so groß als dei einer Hille von 0°.

Berfuche, welche mit Thermometern angestellt wurden, beren Rugein ver-fcbiebene Durchmeffer hatten, ergaben bas Refultat, bag fich bie Erkaltungege-

schwindigkeit umgekehrt wie ber Durchmeffer verhatt; bag bie Erkaltungsge- schwindigkeit von ber natur ber Dberfiache abhangt, verfteht fich von felbft.

Wenn ber erkaltende Körper tingstum von Luft oder figende einem anderen Gas umgeben ift, so verlieter er seine Waterne aus zwei Ursachen, namitich durch Stradbung nach densschen Geschen wie im leeren Naume und durch die Berührung mit dem Gus, welches sich durch das Aufwärtesströmen der erwärmten Resichen fielte ernuert.

11 Werbreitung der Alderme durch Leitung. Micht allein durch Sertabtung, sohnen auch dei ummittelbarer Berchigung kann die Mächren von einem
Könere zum anderen übergehen und sich alekann durch siene gange Wassel hierkock sieder, des die die Angeleitung alle bei Keichigkeit, mit nechder die
Wähme in einem Köpere übergedt und sich durch seine Wassel verbreiter, eine große Ungleichheit zwissen verfehrenen Köperen Einest in manchen verbreiter sich die Währen außererdentilch leicht, nöderen in anderen die Währen vernigere leicht von einem Zheichen zum anderen übergeht. Ein bernnendes Schriftigen gen Lann man zwischen maßingern halten, ohn nur eine Temperaturenböhrung der Lann man zwischen maßingern halten, ohn nur eine Temperaturenböhrung der Lann man zwischen maßinger halten, ohn nur eine Temperaturenböhrung der Lopiter zu fühlen; die hohe Zemperatur beb bernnenden Endes theilt sich also nicht se ische der übergen Währ bes hohese mit, das Sohg ist mich falle einer diesen eine glichen gemacht bat, kann man am anderen Wen nicht aufflem, ohne sich pu verbrennen, die Märme verbreitet sich alse leicht von dem züchnenden Ende und der und der und der einer der der der den nicht aus fellen ein auser Währmen Ende und burch das aum Echköden, das Wärel als ein geste Währmen Ende und burch das aum Echköden, das Wärel als felle ein auser Währmen einer

Um ju zeigen, wie ungleich bie Sabigteit verschiedener Rorper ift, die Warme fortzuleiten, fann man ben Sig. 530 bargeftellten, von Ingenhouß angegebenen Apparat anwenden. In Die eine Seitenwand eines Kaftens von Blech



sind mehrere, aus dem zu vergleichenden Subflangen verfertigte Schädem eingestett, weide sämmtlich gleichen Durchmesser milsten und sämmtlich mit einer Schicht von Wache übersegen sind; verem man num kodenden Wache segen sind; verem man num kodenden Wache einer der der der der der der der der Währen auch mehr der vereigen weit nicht Schädchen vordringen und den Wächgelberzugsschwaften. Archmen wir an, das eine Schädens sie der

Rupfe, eines von Gifen, ein beitred von Biel, das biertevon Gisa, das feste von Hols, fo wird die Bachsfchicht von Auflen bei Gemeile die Bachsfchicht von die Anne Ende geschweiten fein, während bei allen anderen Gildborn die Gemeilung der Wachfe noch nicht so weit vorzesfekritten ist; das Aupfer ist alse unter biefen sinft Kebepern der bei Belle Währmeitere. Auf das Eusfelichten, der wie bei Schmeilung der Wachfels erscher von als für das Biefflächen, und nehbend das Wachfel auf dem Auflerflächen gerichten der dem Giafflade nur auf eine siehe unterbeitende Erreck geschweiten, an dem Holzstätlich und der fehr unterbeiternde Schmeilung geschweiternen, das holzst auf den fehr Laum ein Ansang des Schmeilung werden geschweiternen, das holzst alse fin alse fehre kaum ein Ansang des Schmeilung werden geschweiterte.

Unter allen Rorpern find bie Metalle bie beften, Afche, Seibe, haare, Strob, Bolle u. f. m., überhaupt bie lodereren Rorper, Die folechteften Barmeleiter.

Im pratificen Leben machen wir von ber guten ober fchiechten Wähmeleitungsfalhigteit verschiedener Körper gahlreiche Anwendungen. Gegenstände, die man vor der Etaltung schieden will, umgiede man mit schieden Wähmeleitern, man umwiedelt Baume und Strauch des Winters mit Strob, um sie vor bem Erfrieren zu schieden; undere Kielebe halten warm, weit sie aus schieden Wähmeleitern versertigt sind. In einem tupsernen Gesäge bringt man unter sonst gleichen Umständen eine Kielfissteit weit eber in's Nochen als in einem Porgellangesste von bereiten Wandbiete.

Softe man ein Deahgewebe, weiches nicht weniger als 400 bis 500 Waschen auf ben Quadeatzoll enthälte, in eine Weingeiststamme, so geht die Jamme nicht durch, sie scheint durch das Deahtneh wie abgeschnitzen. Es ist dies eine Folge davon, daß das Deahtneh wegen der guten Wäftmeitungsfähigkeit des Metalls so viel Wäftme wegsschiet, das doerhalb bes Deahtnehes nicht mehr die jur Entzühdung der noch unverdeannten Gasse nochweide Wäftme vorte jur Entzühdung der noch unverdeannten Gasse nochweide Wäftme vor-



hanben ift. Darauf grunbet fich Dapp's Sicherheitstampe, Rig. 531. Es ift bies eine einfache Dellampe, beren Rlamme von einem enlindrifch gebogenen Drabtnes umgeben ift : ber obere Theil bes Enlindere ift burch einen Dedel von Meffinablech gefchlof: fen. Durch biefes Drahtnes pflangt fich nun bie Berbrennung nicht nach auffen fort, wenn man auch in eine mit Roblenmafferftoff belabene Mts mofphare tommt, wie fie fich ofters in Roblenberamerten finbet, obaleich bas in's Innere bes Drahteplinbers eingebrungene Bas mit blauer Alamme brennt.

Wenn bas eine Ende eines Metaustabes mit einer constanten Warmequelle in Berührung gebracht wird, so erwärmt sich ber ganze Stad allmälig mehr und mehr, doch wird seine Temperatur am anderen Ende nie so

boch steigen bonnen, als an der ummittelbar erwartnen Stelle. Wenn der Gtab iber eine gewisse Jeit hinus mit der Waltmequelle in Berchbrung bleidt, fo steigt seine Zemperatur an kinner Stelle weiter, sondern es tritt ein Gleichgewichfspussand ein, bei welchem die Zemperatur des Stades mit der Entferenung von der Auslie immer geringer wied.

Denten wir une ben Stab feiner gangen gange nach burch Querfcnitte in

gang dinne Schieden gertegt, so wird ein Bleichgewicht ber Ernschmung stattsinden, wenn jedes Schieden in iedem Augendickt eben so wiel Währne von der Währnequelle der aufnimmt, alst es wieder abgiede. Nun aber giebt jedes Schieden nicht nur Währne an den flächstlogende ab, somdere ste vereitert auch seinvollers Mährne an der Umgebung, jede solgende Schied des Metrausliches empfängt also öffender weniger Währne als die vorhregehende, und somit ist flace, das die Vorhregehende, und somit ist flace, das die vorhregehende, und som die die vorhregehende, und som die die vorhregehende, und som die die vorhregehende, und die vorhregehende, und die vorhregehende un

Diese Abnahme ber Temperatur mit ber Entfernung von ber Marmequelle übersieht man fehr gut in folgendem von Despreh aufgestellten Berfuche, Fig. 532. In einer vierfeitigen Metallftange, an welcher ibe Seite bes



Querfonitts 21 Millimeter betrug, waren von Decimeter zu Decimeter Befort von 6" Durchmeffer und 14" Tiefe angebracht. Diese Kohen namen mit Quedfüber ausgefüllt, und in diese waren die zur Beobachtung der Zemperatur biennehen Zhermometer einzesendt, diese eine Ende des bes berignetal liegendem Merallidabes wurde burde eine Weingesellt ange erwöninnt. Es dauerte in der Kezel zwei bis deri Stunden, die die Temperatur des Stades übern Michaarmichtsgussand erreicht darte. Ein Scale von Ausger aus flegendem Meraltars i.

| ber Thermometer<br>Barmequelle. | Erhöhung ber Temperatur ber<br>Thermometer über bie Temper<br>ratur ber umgebenben Luft. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 <sup>mm</sup>               | 66.40                                                                                    |
| 200                             | 46,3                                                                                     |
| 300                             | 32,6                                                                                     |
| 400                             | 24.5                                                                                     |

Man fieht hieraus, bag ber Temperaturuberichus jebes folgenden Thermometers 1,4mal geringer ift als fur bas vorhergebende; wenn also bie Entfer-

500 600 18.6

16,2

nungen von ber Barmequelle in arithmetischer Reihe machfen, so nehmen bie entsprechenben Temperaturerbobungen in geometrisore Reihe ab. Diese Regelmäßigteit ber Temperaturabnahme findet jedoch bei schlechteren Barmeleitern nicht mehr Statt.

In Fig. 533 moge AB ben Aupferftab , A'B' ben schlechter leitenben Detaliftab von halber Lange barffellen; wenn bie Enden A und A' mit einer unb



berfelben Warmequelle in Berührung find, so werben nach unferer Bocaustfestung bie inben B und B' auch gleiche Temperatur haben, wenn die Temperatur an allen Stellen ber beiben Siche flationar arwerben ift. Rehmen

wir an, ber Querfchnitt n' tiege balb fo weit von B' als n von B, fo werben auch bie Temperaturen ber Querfchnitte n und n' gleich fenn; weil aber nB noch einmal fo groß ift als n'B', fo wird bas Enbe nB bes Rupferftabes in gleicher Beit boppett fo viel Barme an bie Umgebung ausstrablen als bas Enbftud n' B' bes anberen Stabes; in gleichen Beiten muß alfo bem Ende nB bes Rupferftabes boppelt fo viel Barme juge: fuhrt werben, ale bem Enbe n'B' bes anberen Stabes. Benn ferner bie Lange mn boppelt fo groß ift als m'n', fo werben auch die Schichten m im einen und m' im anderen Stabe gleiche Temperatur haben; und wenn in gleichen Beiten burch bas Stud mn bes Rupferftabes biefelbe Barmemenge hindurchginge wie burch bas Stud m'n' bes anberen Stabes, fo murbe bas Barmeleitungevermogen bes Rupfere offenbar boppelt fo groß fenn ale bas bes anderen Detalls. Run geht aber burch bas Stud mn bes Rupferftabes in berfelben Beit boppelt foviel Barme binburch ale burch bas Stud m'n' bes anberen Stabes, weil ja bas Enbe n B bes Rupferftabes in gleichen Beiten bop: pelt fo viel Barme ausftrablt als bas Enbe n' B': folglich murbe fur unferen Fall bie Barmeleitungefabigfeit bes Rupfers 4mal fo groß feyn als bie bes anberen Metalls.

Benn wir diese Betrachtungsweise allgemeiner machen, so tommen wir zu bem Schiuffe, daß file Silbe verfichebrer Metallt von gleichen Dimensionen bie Barmeleitungsfabig feit fich verhalt wie das Quadrat der Entfernungen von ber Barmeauelle, in welchen man unter

fonft gleichen Umftanden gleiche Temperaturuberfchuffe beob-

achtet. Auf diese Weise hat Despren folgende Berhaltnistablen für das Barmes

leitungevermogen ber Metalle gefunden:

 Gold
 . 1000
 Eifen
 . 374

 Platin
 . 981
 Bint
 . 363

 Silber
 . 973
 Bint
 . 303

 Kupfer
 . 898
 Blei
 . 180

Man nimmt gembintich für die Leitungsfähigheit des Macmos den Werth 23, für Poczellan dem Werth 12 u. f. w.; doch ist die höchigkeit diese Werthe sche febr zweisschlicht, denn die oben angesibert Bestimmungsmethode läft sich die nicht mebe mit Zwerficht anwenden, weil dei diese sich sche Wasmetleiteren der Zemperaturüberschaft nicht nach dem Geseh adnimmt, wie dies bei guten Wasmessieher der Jall ist.

Wenn die eben angebeutete Bestimmungsmethobe anwendbar sepn soll, so muß das Ausstrahlungsvermögen der Derflächen flets dasselbe sepn; mon überischt beskalb die aum Berflück bestimmten Metallstäbe mit Kienuch

202 Barmeleitungefähigfeit der Riuffigfeiten und Gafe. In den Riuffigfeiten verbeitet fich bie Wamm meffened durch Erfmungen, woche daburch entschen, das bie ermkrimen Deichigen wegen ibere geringeren Dichtightit immer in die Hobbe fleigen. Man kann biefe Gredmungen leicht sichtbar machen, wenn man Säglichin in Waffer wirft, welches sich in einem Glasgerisse berinder, und bann vom unten ber lancham ernstemnt, üb. 534. Man



siebt, mie die Siedmung in der Mitte aufwärte, an der Seite abwärtes gerichtet ist. Wenn man eine Fällissiet vom dem der erwickum, so das das hoverolatissie Bickfaren unt in berstellt Wieddurch die Wassen unt in berstellt Wieddurch die Wassen der Wieden unt in berstellt Weiseldurch die Wassen der Mittellung in der bei fissten der die Mittellung in der die bei fissten der die Mittellung in der die eine die Wieden der die fische Mittellung, indem die Wassen anderen übergebt. In sieden Fällen verbreitet sich die Wieden der nur sehr langsam durch die Wassen der Richtsigkeite, die Fällssigkeiten sind also siehr sieden der nur sehr langsam durch die Wassen der Richtsigkeite, die Fällssigkeiten sind also siehr sieden werden.

Um sich von der Chiechen Leitungsftbigfeit ver effüssteiten aberzugen, dezudet man nur der Kugel eines Thermometers in battes Wasser zu tauchen und dann beises Del auf das Wasser zu siefen; man wirb felbst in den obersten Wasserfhickten kaum eine Temperaturerbhbung wabenehmen thinnen.

Despret hat die Leitungefahigfeit bes Baf: fere beftimmt, inbem er Bafferfaulen von 1 De

## Fünftes Rapitel.

## Berfchiebene Quellen ber QBarme.

Barmeerzengung burch chemische Berbindungen. Rach ber Conne 203 find fur uns die de mifchen Berbindungen, besonders aber die Berbrennung, die wichtigften Batmaquelten. Fast jober chemische Proces ift von einer Barmeentwickelung begleitet; Def hat versucht, die Gefthe biefer

Barmentwickelung ju ermitteln.

Bekanntisch mie Mafem frei, menn man Schweftssurehdrat (engliche Schweftssurehffen mich Mafem einight. Wenn man das Schweftssurehdbart mit 1 Arq. Waffer mischt, dann ein zweites Arquivalent Wassifer zuseht u. f. w., bis keine merkliche Wärmentwicklung mehr flattssuche, so ist die Summe ber nach und nach der in erkende Mikmemenge grende eren so gerie bis Wäkemende und der gerabe dem so gerie bis Wäkemennenge, welche frei wird, wenn man diesette Wassifermasse nicht nach und nach, sondern auf einnat zuseht, Danast schießt, der "das, den den Wertbung flattssuch von eine Wertbung flattssuch von eine Wertbung flattssuch bie entwickte Wäkemennenge constant so, mag num die

Berbindung birect ober indirect und zu wiederholten Dalen gefchehen." Diefer Sas murbe auch noch burch anbere Berfuche beftatigt.

Seg fowohl als auch Graham und Unbrems haben noch viele Berfuche angestellt uber bie Barmeentwickelung bei chemischen Berbindungen, melde auf naffem Wege por fich geben. Grabam bat vorzugsweise bie bei ber Sobratbilbung aus mafferfreien Galten. Unbreme aber bie bei ber Saltlofung frei merbenbe Barme unterfucht. Letterer ift gu folgenben Resultaten gelangt:

1) Gin Aequivalent verschiebener Gauren erzeugt bei feiner Berbindung mit berfelben Bafis faft gang gleiche Barmemengen.

2) Ein Meguivalent verschiedener Bafen bringt bei feiner Berbindung mit berfelben Gaure nicht immer biefelbe Barme hervor.

3) Wenn neutrale Galge fich mit Gauren gu fauren Galgen verbinden, fo finbet feine Temperaturveranberung Statt.

4) Wenn neutrale Salze burch Mufnahme von einer neuen Quantitat Bafis fich in bafifche Salge vermanbeln, fo finbet eine Barmeentwickelung Statt.

Sobald Die chemische Berbinbung von einer Auflosung eines Rorpers begleitet ift, wird es ichwer balten, aus bem Berfuche bestimmte Resultate abguleiten, meil man nicht leicht ermitteln fann, melden Ginfluß bie Beranberung bes Magregatzuftanbes hat.

Bon aang besonderer Bichtigfeit ift bie Entwickelung ber Barme, welche

7ia. 535.



burch Berbrennung, alfo burch eine rafche Berbindung ber Rorper mit Sauerftoff ents

midelt mirb.

Um bie burch Berbrennung entwickelte Barme qu bestimmen, bebient fich Rum: ford eines Catorimeters, Sig. 535, meldes jur Beftimmung ber latenten Barme ber Dampfe bient. 3m Rumforb'ichen Calorimeter ift bas Chlangenrohr borigon: tal, bamit bie Producte ber Berbrennung nicht ju ichnell entweichen. Der Gingang in bas Schlangenrohr ift burch einen Trich: ter gebilbet, unter melden bie gu verbren: nenben Rorper gebracht werben. Dit Del und Alfohol ift ber Berfuch leicht anzuftellen : man fullt fie namlich in eine fleine Lampe,

bie man gu Anfange und gu Enbe bes Berfuche magt, um bie Denge bes verbrannten Materials ju erfahren. Die Rlamme und Die Producte ber Berbrennung gieben burch bas Schlangenrohr hindurch und ermarmen bas Baffer bes Apparates. Aus ber Temperaturerhobung, welche bas Baffer mit bem gangen Apparate erfahrt, lagt fich bann bie Barmemenge, welche burch bie Berbrennung erzeugt murbe, berechnen; boch barf man babei bie Barme nicht unberudfichtigt laffen, mit welcher bie gasformigen Producte ber Berbrennung aus bem Schlangenrohre austreten.

hie 12112

Die folgende Zabelle enthalt bie Refultate, welche Rumford nach biefer Dethobe erhalten bat, nebft anberen, melde gavoifier und gaplace mit ihrem Calorimeter und Despres burch ein bem Rumforb'fchen abnliches Berfahren erhielten.

| Namen | der ver<br>Körper |      | nnte | n   |    |   |  | 23 | mberaturerhöhung, welche<br>Berbrennung von 1 Gramn<br>r Subftanz in 1 Kilogran<br>Waffer bervorbrinat. |
|-------|-------------------|------|------|-----|----|---|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Baffer            | ftof | fgas | ٠.  |    |   |  |    | 23,40 g. g. und D.                                                                                      |
|       | Dliveni           | Ы.   |      |     |    |   |  |    | 11,17 %. %.                                                                                             |
|       | 33                |      |      |     |    |   |  |    | 9,04 %.                                                                                                 |
|       | Beifes            | 23   | 3ach | ß   |    |   |  |    | 10,50 %. %.                                                                                             |
|       |                   |      | » .  |     |    |   |  |    | 9,48 %.                                                                                                 |
|       | Růběl             | ٠.   |      |     |    |   |  |    | 9,31 %.                                                                                                 |
|       | Tala .            |      |      |     |    |   |  |    | 8,37 98.                                                                                                |
|       | » .               |      |      |     |    |   |  |    | 7,19 8 8.                                                                                               |
|       | Schwef            | elå  | ther |     |    |   |  |    | 8,03 %.                                                                                                 |
|       | Phosph            | or   |      |     |    | · |  |    | 7,50 8. 8.                                                                                              |
|       | Roble             |      |      |     |    |   |  |    | 7,23 g. g. und D.                                                                                       |
|       | Mitohol           | 4    | 20 5 | Bau | mé |   |  |    | 6,19 %.                                                                                                 |
|       | Sols, f           | ehr  | tro  | đen |    |   |  |    | 4,31 %.                                                                                                 |

Dulong hatte eine große Arbeit uber bie burch Berbrennung entwickelte Barme unternommen, murbe aber leiber ber Biffenichaft entriffen, noch ehe er fie beendigt hatte. Gludlicher Beife tonnte man noch bie wichtigften Refultate fammein, ju benen er gelangt mar.



Der Apparat, beffen er fich ju biefen Unterfuchungen bebiente, hatte im Befentlichen folgende Ginrichtung. Der Berbrennungeraum a. Rig. 536,

mar eine von bunnem Rupferblech gebilbete 25 Gentimeter bobe rechtedige Rammer, melde 10 Centimeter lang unb 7,5 Centimeter breit und ringeum von Baffer um: geben mar, meldes fich in einem 11 Liter faffenben Befage befanb.

Durch ben Boben bes Berbrennungsraumes raate in benfelben eine mit feiner Gpibe verfebene Robre b, burch melde bie gu verbrennenben Gafe zuitromten.

Das jur Berbrennung nothige Gauer: ftoffgas ftromte entweber burch bie Robre a ober burch d qu.

Kluffige Brennftoffe maren in einer burch einen Stopfen verichloffenen Gladrobre etbalten; ein feiner Docht mar in bie Rtufffa: feit eingetaucht.

Bie bie Bafe und Fluffigfeiten entzundet murben, weiß man nicht.

Die fiften Brennsloffe wurden auf werschiedene Meife jur Arckennung geschacht. Eifen wurde zu einer Spirale aufgewidelt; andere Metalle wurden in pulverssemigem Zustande in eine Kapsst von Ausster oder Platin gebracht; um das Zusammenbacken zu werhindern, wurden sie mit einem hier indissenten Groffe amische. Ihre Entschung nurche vorde im Erkfle Auswebe kwiefer.

Da die Roble fich in biefer Form entzundet, so wurde aus berfelben ein Regel geschnitten, beffen Spige an einer Beingeistlampe angezundet und bann rafch in den Berbrennungsraum gebracht.

Ein Fenfter f, welches burch eine Glasplatte verfchloffen ift, erlaubte gu feben, was mahrend bes Berfuches im Apparate vorging.

Die durch die Berbrennung gebildeten Gase entwichen durch ein Schlangenrobr, an bessen fich eine Erweiterung gur Aufnahme eines Thermometers & befand. Die Gase treten, nachdem sie ihre Wafrme abgegeben haben, durch bas Seitenrobr p in ein Gasometer.

3mei spmmetrifch vertheilte Thermometer gaben bie Temperatur bes Apparates an.

Das Baffer murbe durch einen an der Stange k befestigten Ruhrer ftets in Bewegung gehalten.

Die folgende Tabelle giebt die Resultate biefer Bersuche.

| Namen ber verbrannten Körper. |     |     |     |     |     |     |    |   | Temperaturerhöhung, welche in<br>1 Kilogr. Waffer hervorgebracht wird burch |                                                          |  |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|                               |     |     |     |     |     |     |    |   | bie Berbrennung von<br>1 Gr. ber Gubftang.                                  | burch 1 Gr. bei ber Berbrennung vers gehrten Sauerftoff. |  |
| Bafferftoff .                 |     |     | -   |     |     |     |    |   | 34,60                                                                       | 4,32                                                     |  |
| Sumpfgas                      |     |     |     |     |     |     |    |   | 13,35                                                                       | . 3,34                                                   |  |
| Roblenorphga                  | δ.  |     |     |     |     |     |    |   | 2,49                                                                        | 4,36                                                     |  |
| Delbilbenbes                  |     |     |     |     |     |     |    |   | 12,20                                                                       | 3,56                                                     |  |
| Abfoluter Alf                 | oho | ί.  |     |     |     |     |    |   | 6,96                                                                        | 3,34                                                     |  |
| Roble                         |     |     |     |     |     |     |    |   | 7,29                                                                        | 2,73                                                     |  |
| Eerpentinol .                 |     |     |     |     |     |     |    |   | 11,57                                                                       | 3,51                                                     |  |
| Schwefelather                 | ٠.  |     |     |     |     |     |    |   | 10,04                                                                       | 3,88                                                     |  |
| Dlivenol                      |     |     |     |     |     |     |    |   | 9,86                                                                        | 70                                                       |  |
| Schwefel .                    |     |     |     |     |     |     |    |   | 2,60                                                                        | 2.60                                                     |  |
| Gifen                         |     |     |     |     |     |     |    |   |                                                                             | 4,33                                                     |  |
| Binn                          |     |     |     |     |     |     |    |   |                                                                             | 4.53                                                     |  |
| Binnorpbul                    |     |     |     |     |     |     |    |   |                                                                             | 4,51                                                     |  |
| Rupfer .                      |     |     |     |     |     | i   | i  | 1 |                                                                             | 2,59                                                     |  |
| Rupferornoul                  |     |     | - 1 | - : |     | - 1 |    |   |                                                                             | 2,18                                                     |  |
| Antimon .                     |     |     | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | ĵ. |   |                                                                             | 3.82                                                     |  |
| Binf                          |     |     |     |     | Ū   |     |    | 0 |                                                                             | 5,27                                                     |  |
| Robalt                        |     | . : |     |     | :   | •   | :  |   |                                                                             | 3,98                                                     |  |
| Ricfel                        |     |     |     | •   | •   | •   |    | • |                                                                             | 3,71                                                     |  |

Die innere Barme bes Menfchen fcheint fur alle Organe biefelbe, und gwar berjenigen gleich zu fenn, auf welche ein fleines Thermometer fleigt, wenn man bie Rugel unter Die Bunge bringt und ben Dund fchliegt, bis es nicht mehr ffeigt; biefe Temperatur ift 370, Miter und Rlimg. Gefunbheit ober Rrantbeit tonnen biefe Temperatur nur unbedeutend anbern. John Davn bat auf feis ner Reife von England nach ber Infel Ceplon in Diefer Begiehung eine Reibe mertwurdiger Beobachtungen gemacht. Indem er unter verschiedenen Breiten Die Temperatur mehrerer Leute ber Schiffsmannichaft bestimmte, fand er, bag fie in ber beifen Bone allerdings etwas flieg; biefe Temperaturgunahme mar aber unbebeutenb, fie betrug nicht gang 10. Davy beftimmte auch die Temperatur ber Gingeborenen von Ceplon , ber hottentotten, ber Reger auf Dabagascar und Mojambique, ber Albinos, ber Malaien, ber Budbhapriefter, melde nur Gemufe, und ber Baibas, melde nur Rleifch effen. Alle biefe Temperaturen maren nur menig verichieben; bie niebrigfte von allen mar bie von zwei Sottentotten auf bem Cap ber guten Soffnung, fie betrug 35,80; bie bochfte mar bie von zwei europaifchen zu Colombo geborenen Rindern, von benen bas eine 8, bas andere 12 Jahr alt mar, fie betrug 38,90.

Die folgende Tabelle enthalt bie Resultate ber von Davy an Thieren ange-fiellten Beobachtungen:

| Namen ber Thiere        |   | 3hre Tem-<br>peratur. | Temperas<br>tur ber Ums<br>gebung. | Beebachtungeert.       |
|-------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
|                         |   | Såug                  | ethiere:                           |                        |
| Affe                    |   | + 39,7°C.             | 30° C.                             | Colombo                |
| Fletermaus              |   | 37,8                  | 28                                 |                        |
| *                       |   | 38.3                  | 28                                 |                        |
| Bampir                  |   | 37,8                  | 21                                 |                        |
| Gidbernden              |   | 38,8                  | 27                                 |                        |
| Gemeine Ratte           | ( | 38,8                  | 26,5                               |                        |
| Gemeiner Safe           |   | 37.8                  | 26.5                               |                        |
| 3chneumen               |   | 39,4                  | 27                                 |                        |
| Tiger                   |   | 37,2                  | 26.5                               |                        |
| Sunt                    |   | 39.0                  |                                    | Ganto                  |
| *                       |   | 39,6                  |                                    |                        |
|                         |   | 38.3                  | 29                                 | Sclembe                |
| Gemeine Rate            |   | 38,3                  | 15                                 | Lenben                 |
| *                       |   | 38,9                  | 26                                 | Ganbu                  |
| Banther                 |   | 38.9                  | 27                                 | Gelembe                |
| Bferb (arabiide Race) . |   | 37.5                  | 26                                 | Ganbu                  |
| Sammel                  |   | 39,3-40,0             | 3m Gemmer                          | Schettlanb             |
|                         |   | 39.5-40.0             | 19                                 | Cap ber guten hoffnung |
|                         |   | 40,0-40,6             | 26                                 | Gelembe                |
| Bed                     |   | 39.5                  | 26                                 |                        |
| Biege                   |   | 40.0                  | 26                                 |                        |
| Dafe                    |   | 38.9                  | 3m Gommer                          | Gbinburg               |
|                         |   | 38,9                  | 26                                 | Canto                  |
| Glephant                |   | 37,5                  | 26,7                               | Gelembe                |
| Deerfcwein              |   | 37,8                  | 23,7                               | 3m Meere 8° 23' n. B.  |
|                         |   | Bô                    | g e l:                             |                        |
| Sabicht                 |   | 37.2                  | 25.3                               | Colombo                |
| Bapagan                 |   | 41.1                  | 24                                 | Canbn                  |
| Rrabe                   |   | 42.1                  | 31.5                               | Genion                 |
| Dreffel                 |   | 42.8                  | 15,5                               | Lenben                 |
| Sperling                |   | 42.1                  | 26.6                               | Ganby                  |
| Taube                   |   | 42.1                  | 15.5                               | Lenben                 |
|                         |   | 43.3                  | 25,5                               |                        |
| Gemeines Oufin          |   | 42.5                  | 4,5                                | Chinburg               |
|                         |   | 43.3                  | 25,5                               | Selembe                |
| Sabn                    |   | 43.9                  | 25.5                               |                        |
| Sturmpogel              |   | 40.3                  | 26                                 | Muf bem Deere 2º 3' n. |
| Gans                    |   | 41.7                  | 25,5                               | Gelembe                |
|                         |   |                       |                                    |                        |



| _                 |        |     | _   |      | _    | _   | _  |                       |                                    |                        |
|-------------------|--------|-----|-----|------|------|-----|----|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
| Namen ber Thiere. |        |     |     |      |      |     |    | 3hre Tem-<br>peratur. | Tempera:<br>tur ber Um:<br>gebung. | Beobachtungsert.       |
|                   |        | _   | _   | _    |      | _   |    | Amph                  | ibien:                             |                        |
| Shi               | (bfrôt | ٠.  |     |      |      |     |    | 1+28,9 C.             | 26 C.                              | 3m Deere 2º 27' n. B.  |
| Geor              | metrif | fre | 3   | dill | ofri | ēte |    | 16,9                  | 16                                 | Cap ber guten hoffnung |
| €61               | ange   |     |     |      |      |     |    | 32,2                  | 28,3                               | Colembo                |
| ,                 | •      |     |     |      |      |     |    | 29,2                  | 28,1                               |                        |
|                   |        |     |     |      |      |     |    | 8 i                   | í do e:                            |                        |
| Sani              | fiíd . |     |     |      |      |     |    | 25                    | 23,7                               | 3m Deere 80 23' n. B.  |
| Fore              | fle .  |     |     |      |      |     |    | 14,4                  | 13,3                               | Chinburg               |
| Flieg             | genber | Fi  | ſΦ  |      |      |     |    | 25,5                  | 25,3                               | 3m Deere 6° 57' n. B.  |
|                   |        |     |     |      |      | 27  | ol | lusfen u:             | nd Cruft                           | aceen:                 |
| Muft              | er .   |     |     |      |      |     |    | 27,8                  | 27.8                               | Colombo                |
| Rret              |        |     | i   |      |      | ٠.  |    | 26.1                  | 26,7                               |                        |
| Rral              | bbe .  |     |     |      |      |     |    | 22,2                  | 22,2                               | Canty                  |
|                   |        |     |     |      |      |     |    | 3 11 fe               | cten:                              |                        |
| Blat              | ta ori | ent | ali | s.   |      |     |    | 23,3                  | 22,8                               | Canby                  |
| Bes               | pe .   |     |     |      |      | ÷   |    | 24,4                  | 23,9                               | >                      |
|                   | rpion  |     |     |      |      |     |    | 25,3                  | 26,1                               |                        |
|                   | 16.    |     |     |      |      |     |    | 25,8                  |                                    |                        |

Man fieht aus diefer Zusammenstellung, das die Kutwärme der Wögel gester ist als aller anderen Thiere; die Säugethiere nehmen den zweiten Rang ein. Bei diesen Seiden Thierktaffen ist die Mutwärme vom der Emperature der Umgebung unabhängig, dei den übrigen Thierktaffen aber, den Amphilen, Kifchen u. f. w., ist die Temperature des Kerpers nur wenig von der Temperature der Umgebung verschieben.

Weiches ift nun die Quelle der thierischen Marme? Die Luft, welche wir einathmen, wird in berschen Beise verfahrert wie die Luft, welche jur Berbern umg geblent dar; der Generalfo ber Luft wird in Robsenstaue verwandet, de finder also im Körper eine fermliche Berbrennung Statt. Seit Lavoisier biese Entbedung gemach hatte, war die Quelle der thierischen Marme kein Seheimmis mehr.

Durch die Speifen wird dem Roper ber Kohlenstoff jugeführt, welcher sich im Körper mit bem Sauerstoff der eingaatsmeten Lust verdindet; durch die Orphation bes Kohlenstoffs im Thierborer mus aber nothwendig biefelde Wafremmenge erzugt werben, wie bei der ihnellen Verbrennung des Kohlenstoffs.

In einer fatten Umgebung verliert ber Menfch und bas Thier ftets mehr Barme als in marmerer; bamit nun bie Blutmarme bei ben Saugethieren und

Bögein von ber Temperatur ber Luft unabhängig erhalten verbe, muß notwenbig im Keper mehr Mumer erzugar verben, venn ibm in jedem Mugnehütet eine geößere Märmennenge entigegen wird, wenn er alfe in kalter Luft ledt, als wenn er in mehrmerer Umgebung nur venig Wärme nach außen him obgiete. Um aber in gleichen Istlim mehr Wärme erzugung zu können, muß dem Korpen wird, wie den al auch bei kalten Wäter mehr Deftontion die Wärme erzugut wird, wie man la auch der kalten Wäterte mehr Brennmeterla im Den verbennen muß, um ein Jimmer auf einer bestimmten constanten Temperatur zu rechtlern, als bei gelinder Kätte. Daburge ertfält sich unn, noarum ber Mochafinder mehr Speifen und besonders mehr köhrsfloßtatige Speifen aus sich nehmen, al aber der Wickscher ber in den, das der Wickscher bet der hand den.

Die Barmemenge, welche ein Thier in einer gegebenen Beit entwidelt , bat Dulong auf folgende Beife ju bestimmen gefucht. Das Thier murbe in einen Raften von bunnem Rupferbiech gebracht, welcher in eine große Daffe Baffer eingetaucht mar. Die burch bas Thier erzeugte Barme murbe burch bie Tem= peraturerhobung bes Baffere bestimmt, bie jum Athmen nothige Luft murbe burch ein Gasometer augeführt, und bie Producte ber Respiration murben gefammelt und analpfirt. Ein folcher Berfuch bauerte ungefahr zwei Stunden; es zeigte fich, baf bie ausgeathmete Luft feuchter mar, bag ein Theil bes Sauerftoffe burch Roblenfaure erfebt und bag außerbem noch ein Theil Sauerftoff perfchwunden mar. Der Stidftoffgehalt ber Luft hatte feine Beranberung erlitten. Dimmt man nun an, bag ber Sauerftoff, welcher in Roblenfaure vermanbelt worben ift, fich wirdlich beim Refpirationsproceffe mit Roblenftoff verbunben bat : nimmt man ferner an, baf ber verichwundene Sauerftoff fich mit Bafferftoff ju Baffer verbunden bat, fo tann man leicht die Barmemenge berechnen, welche auf Diefem Bege entwidelt wird; Diefer Rechnung gufolge merben aber burch bie Respiration nur 8 bis 9 Behntel ber Barme erzeugt, melde bas Thier an bas Baffer abgegeben bat; es icheint bemnach bie Refpis ration nicht bie einzige Quelle ber thierifchen Barme gu fenn.

Lie big hat aber gezigt, daß der angesibete Werfuch ju diesen Schussen nicht berechtigt; bei der graßen Diffrenn zwischen der Temperatur des Bafferes und der Schieres ist der Wafenwertuff freilich zoffere, als man dem verbrauchten Sauerstoffen nach erwarten sellte; man muß ebenten, daß dei bei der fehr katten Umgedung de ferie Bewegung des Theires gehinder twa, so die duch vermehrte Bewegung das Albimen nicht gehörig beschiedungen konnte, daß es sich als in ienem ummatirichem Bufande befand, in welchem es nobwendig frieren mußt, und ben auf die Jauer unmöglich hier ertragen können.

 bebeutend echigt, wie man bies beim Sammern ber Mealle und beim Pocigen ber Malnige bebachten kann. De bie Emprencuterschöung seine Rösper burch Compression gleichstalls bem Umstande jugeschrieben werben muß, daß mit ber gesößeren Dichtigkeit ihre specifichen Wärme geringer wird, daß also ein Theil ber Wähme, verdes als specificher Mädmein werten mar, nun bei ihrer Compression als sübscher Wähme, wiede als specificher Wähme understieben entstalle mar, nun bei ihrer Compression als sübsscheit maßen werden als führtbare Wärme ausstritt, ist noch nicht mit Sicherheit entschieben.

Weiche bedeutenben Temperaturechhöungen durch Reibung hervorgekracht werben thannen, jif allgemein betannt. Ein eifener Radiffsch erhöft fich oft so daß er zischt, wenn er mit Wasser in Berührung tommt; trockenes Polz jähr sich durch Archiven Schieffleine von 7 bis 8 mg. Durchmesser die miesten Angel weisständen verben. Bis jekt iss man noch nicht im Stande, eine genügende Ertikarung dieser Ercheinungen zu geben.

Theoretische Anscheren über die Warme. Mit gaben nun die wich 206 iniglen Gefebe der Wastenechseinungen kennen geiernt, ohne das die Rede das von agenesen wäre, was derm eigentlich die Warme son, die Regiebung ist also die Wastenelebre gang so behandelt worden, wie der erste Theit der Lehre vom Liche, wo auch die empirischen Gesee der Spiegetung und Brechung entwickelt wurden, ohne weiter nach dem Wessen des Liches zu fragen; eine Zhoerie aber, aus weicher sich alse Wastenesskeinungen nicht nur der Art, sondern auch der Geöße nach so der Mackenscheinungen nicht nur der Art, sondern auch der Geöße nach so vollständig ableiten lassen, wie die Lichtphänomene aus der Wessenschroeier, sesse die ist est noch.

Einige Ericheinungen find mit ber Annahme bes Barmeftoffe gar nicht gu vereinigen, 3. 28. Die Barmeftrahjung und die Erzeugung ber Barme burch Reibung.

Die Gefes der fledhender Marme sind dem der die flechteblung schnlich, des die Iden nahr liegt, auch die Wimmelnichtung eine Wiedelindensensung zuzuschreiben. Wenn aber die stadsende Wafene durch Widerlichen. Wenn aber die stadsende Wafene durch Widerlichen der Arthers sich flechte und die kannen der Arthers sich eine der die bestätzt der die die Konferenden Delie der Abere sich die dervogsbacht werden.

Muller-Pouillet's Bebrb. b. Donfif. 4te Muft. Bb. IL.

610 Giebenter Abidnitt, Gunftes Rapitel. Berichiebene Quellen ber Barme.

Daß bis Wammerscheinungen in der Tdat von solchen Bibeationen berechtern, ilt döchli wahrscheinisch, obgleich wir nech nicht im Stande sind, alle Erschräumugen der Wärme ans biefer Sprotische nur einigermaßen genügend dazuleiten, und wir die Berstellung eines Wärmesfoffs zur leichteren Darstellung und lieberschie noch nicht woch entwöhren Könnt.

## Achter Abichnitt.

## Meteorologie.

## Erftes Rapitel.

## Bertheilung ber Warme auf ber Erboberflache.

Die Erwärmung der Eroberfläde und der Armosphäre, durch welche allein 207 des Gebeihen der Pflangens und Thierweit möglich ift, hoden wir nur den Strahlen der Sonne zu danken, welche sonnit als die Quelle alles Lebens auf unserm Pflaneten betrachtet werden muße. — Wo die Mittagssonne vertical über den Abzein der Western Allei, we ihre Eroshen unter erferten Minkel die Eroberfläche treffen, da entwickte fisch eine ünpige Begeration, wenn eine zweite Bedingung ihrer Erstlen, nämlich die Fruchtigkteit, nicht fehte; wo aber die Gonnenfrahlen steis alleig fordig auffallen, um eine merkliche Mirkung bewosgubringen, da farrt die Natur von ewigem Else, da hött alles Thiers und Pflangenfehen auf.

Um die Bertheilung ber Barme auf ber Oberflache im Augemeinen ju überfeben, muffen wir gunachst bie Folgen ber tagtichen und jahrlichen Bewegaung ber Erbe untersuchen,

In Holge ber jahrlichen Bewegung der Erbe verandert die Sonne fortwahrend ihre schiedung am himmelsgewölde; der Weg, welchen sie am himmelsgewölde während eines Jahres durchsluft, geht durch 12 Sternbilder bindurch, welche ben Thierkreis bitten.

Denken wir uns das himmetsgeredibe als eine große Hohlkugel, so bildet bie Sonnenbahn auf dieser Hohlkugel einen gestenn Kreis, welcher bekanntlich ben Namen Etilprit führt. Diese Etilprit salten incht mit dem himmelsdauator undammen, sie ichneibet ibn unter einem Wilnstel von 23°28'.

Aweimal im Jahre, am 21. Wars und am 21. September, passirt die Sonne den Spimmelschauter. Bom Mars die gum September bestinder sie sich auf der niedlichen, vom September die jum Wars auf der städichen, abate tugel; am 21. Juni erreicht sie ihren nördlichen, am 21. December ihren sich sichen Wendepunkt, sie siehe ma 21. Juni 23°28' nördlich, am 21. December 23°28' slicklich vom Simmelschauter.

Denten wir uns parallet mit bem Arquater 23º 29' nieblich und eben so weit stablich von bemselben einen Parallettries auf ber Eroberfliche gezogen, so ist ersterer ber Wende teried bes Krebses, letterer ber Wende teried bes Krebses, letterer ber Wende teried bes Erindo E. Alle Orte, welche auf biese Wenderfreis liegen, werben einmal im Jader erchreinfilig von dem Sonnenflichbig getfosse, und passe filte bei Krebses dem 21. Juni, sur ben Wendertried bes Steinbods am 21. Derember der Rall.

Der gange Erbgartet, welcher zwischen ben beiben Bembetreifen liegt, wirb bie beige Bone genannt, weil hier die immer nabe rechtwinftig auffallenden Sonnenstrahlen die traftigfte Birtung bervorbringen tonnen.

Auf bem Acquator ist die Walrme das gange Jahr hindurch ziemtich gleichschmig vertheilte, weil ja zweimal im Jahre die Sonnenstrahlen rechtwinklig auf ben Boben treffen und weit sie in den Zwischenzeiten auch nicht sehr schräde einfallen.

Is mehr man fich den Mendetreifen nichert, defte merkticher werden die Unterschiebe ber Aemperatur in verschiedenen Beiten des Jahres, deste des beite der heit bei Gabres, des den bie Gonnenstrahlen nur ein mat bes Jahres rechtwinktig auf die Erdobere fliche, und ein mat in mehr sie im Miniet von 470 mit der Richtung des Biefelothe, sie sallen also schauert der des Biefelothe, sie sallen also schauert der den geste der Biefelothe, fie sallen also schauert der die batte Isahr auseinander liegen, ift som jemich bedrutend von einander verschieden.

Auf beiben Seiten ber histen Zone, von den Mendetreisen bis zu dem Polarkreisen (die Polarkreise sind dieseinigen Pacallesteise, für welche der längste Zag gerade Z4 Stunden dauert, sie liegen 66°82' nederlich und fädlich vom Erdaquator) liegen die nedetliche und stüdlich gemäßigte Zone; die vier Zahrespieten sind in ihnen am entschiedensten ausgesprochen; im Algemeinen nimmt natürlich die Währen wir der Entserung vom Acquator ab.

Um bie beiben Pole herum bis ju ben Polartreifen liegen bie norbliche und bie fubliche talte Bone.

An Solge ber Umberhung ber Erde um ihre Are nimmt die Sonne an der scheinderm Bewegung aller Chiften Lehri; eine Bolge biefer täglichen Benegung ist bekanntlich die Abwechselung zwischen Ta a umd Nacht. Nur während der Nacht wird die Erdoberfläche durch die Sonnemuntragnag stradt sie Walderne gegen den himmelseaum ause, ohre des biefer Berluft erseht wird, während des Rachts muß also die Erdoberfläche erfalten.

Unter bem Aequator ift Tag und Racht bas gange Jahr hindurch gleich;

ieder Zag und sied Nacht dauert 12 Etunden; sodalb man sich aber von bem Aequator entfernt, wechselt die Aggestlänge mit der Jahretzeit, und dieser Wech, sel wird um so ausschlieden, is mehr man sich den Polen nähert. Die folgende Tadelle enthält die Dauer des längsten Agges für verschiedene geographische Preisten.

| Bolhobe. | tangiten 2 |  |    | Poli    | ōhe. |     |  | auer bes<br>ften Tages. |         |
|----------|------------|--|----|---------|------|-----|--|-------------------------|---------|
| 0        |            |  | 12 | Stunden | 640  | 50' |  | 21                      | Stunden |
| 160 444  |            |  | 13 | ,,      | 650  | 48' |  | 22                      | 39      |
| 300 48'  |            |  | 14 | 39      | 660  | 21' |  | 23                      | 39      |
| 410 24'  |            |  | 15 | 33      | 660  | 32' |  | 24                      | 33      |
| 490 221  |            |  | 16 | 33      | 670  | 23' |  | 1                       | Monat   |
| 540 31/  |            |  | 17 |         | 690  | 504 |  | 2                       | 79      |
| 580 271  |            |  | 18 | 39      | 730  | 39' |  | 3                       | 20      |
| 610 191  |            |  | 19 | 19      | 90   |     |  | 6                       | 19      |
| 630 23'  |            |  | 20 |         |      |     |  |                         |         |

Unter bem Tequator tann also ber Mechst ber Tagestange teinen Einflus auf ben Gang ber Wafene in verschiedenen Jahresstein haben. Da seibst unter den Mendetreisen bie Ungleichheit der Tagestange noch nicht sehe bedrauten ift, so tann als zwischen ben Teppen überhaupt ber Mechst der Tagestange nicht vielt de Temperaturunterfeichte prissisch ner beiffen und taltem Jahresstrie vergestiern oder verkleinern; in sehr hohem Grade ist dies aber bei hohen Beeit mit ber Rall.

Im Sommer, wenn bie Sonnenstrabsen weniger seichg auffalen, verweit in böheren Breiten bie Sonne auch alnger über bem Dozionet; bie ilngere Dauer der Einwirtung erstet, was den Sonnenstrabsen an Intensitüt abgebt, und is sommer ich bei werben tann (in Peter de ung letigt das Breim menter an heißen, im Sommer ich bei werden tann (in Peter de ung letigt das Breim won bie öhnethin sichgeder auffallenden Sonnenstrabsen übernbeim unt renig wieden werden der in der Benefinsten auf der Benefinsten auf der der, möhrend weider ber Boden seine Bufarne ausstltabilt, außererdentlich lang; und so muß als im Winter die Zemperatur sehr tiet sie finden. Der Unterschied zusiehen der Zemperatur sehr tiet sienen, in eine Winter die Zemperatur sehr tiet sienen der Unterschied zusiehen der Zemperatur sehr tiet sienen der Unterschied zusiehen und se Sommers und des Winters die Zemperatur sehr der Verwegen der V

In Bogota, welches 4°35' nördlich vom Acquator liegt, beträgt die Armperaturbffrern, des heifigften und des kaltesten Monats nur 2°; in Merico (19°25' n. B.) beträgt diese Diffrem 8°; für Paris (48°50' n. B.) 27°; für Petreburg (59°56' n. B.) 32°.

Recht anschaulich werben biese Berschiebenheiten burch die graphischen Darstellungen in Fig. 537 unb 538 gemacht. Fig. 537 (f. f. S.) fellt bir Ab- und Zunahme ber mittleren Temperatur von Monat zu Monat für Sta. Fe be
Boarta, Valermo und die Capstadt, Ria 538. (S. 615.) aber fieltli fie für

Merico, Paris, Mostau und Boothia Felirbar. Far Bogota ift die mittlere Temperatur bes Februars nahe 16°, fie fintt gegen Ende Marg auf



150, die niedeigste Temperatur von 141/20 fätt in ben Wenar Juli, im August äber erreicht die Wafen me ein Warrimum von 161/20; die Gurve für Bogota zeigt ass in ibrem Bertaufe durchaus Erin far- tes Steigen und Hallen; die Jahredzeiten erscheinen bier ganz verwischt.

Anbers verhalt es fich in Palermo (38° 7' n. B.). hier herricht gegen Enbe Nanuar bie niebrigfte

Die Zemperaturcurre für Mexico, welches bem Bendetrife des Archfes tebr nade liegt, ift nach nicht fehr fieil, schon fteiler ift die Curve für Pacie, sehr stell endicht nicht die Gurven für Mostau und Boothja Felix; an dem guletz genannten Orte derchgt die Temperaturdiffrenz zwischen dem heißesten und klitzsten Monat 41%.

Mus ben oben angebeuteten Betrachtungen folgt:

1) Das bie Warme von bem Acquator nach ben Polen bin abnehmen mug.

 Dag in der Nahe des Acquators die Warme über das gange Jahr ziemlich gleichformig verbreitet ift, daß also der Charafter unserer Jahredzeiten bort gang verwischt feyn muß.

3) Daß die Jahredzeiten mit der Entfernung vom Aequator immer beutlicher vortreten und bag zugleich die Differenz zwischen der Sommer und Winters temperatur immer bedeutender wird.

4) Dag felbst bis in die Rabe ber Polarkreife ber Sommer noch bebeutenb beig fenn kann.

Alles bies finden wir auch durch die Erfahrung bestätigt, und bennoch lehrt uns eine solche Betrachtung die Barmevertheilung auf der Erbe nur in febr groben 3ugen tennen; es ift unmöglich, aus der geographischen Breite eines Drtes einen auch nur einigermagen ficheren Schluß auf feine klimatischen Berbaltniffe ju gieben.

Wenn bie gange Erboberfidde mit Wasser bebedt ober wenn sie nur burch festes, überall flaches Land gebildet ware, welches, überall von gleicher Beschaffen-Ria. 338. heit an allen Orten, eine

gleiche Sabigteit befaffe, bie Barmeftrablen zu abforbis ren und wieber auszuftrah: len : fo murbe bie Tempes ratur eines Ortes nur noch von feiner geographifchen Breite abhangen, alle Drte beffelben Breitengrabes mußten ein gleiches Rlima bas ben. Dun aber ift bie Birfung, welche bie Sonnenftrahlen hervorbringen ton: nen , burch mannigfache Urfachen mobificirt; bas Rlima einer Gegenb hangt nicht allein von ber Richs tung ber Connenftrahlen, fonbern auch von ben Ums ftanben ab, unter welchen fie mirten ; es bangt ab von ber Geftaltung bes Lanbes und bes Meeres, von ber Richtung und Sobe ber Gebirgeguge, von ber Rich: tung ber herrichenben Binbe u. f. m. Daber fommt es benn, bag Drte von gleicher geographifcher Breis te oft ein fehr ungleiches Klima haben, und man ffeht leicht ein, bag theores tifche Betrachtungen nicht ausreichen, um bie flima: tifchen Berhattniffe abzuleis ten; bie mahre Bertheilung ber Barme auf ber Erbs

Lugel lagt fich nur burch gablreiche, Sabre lang fortgefette Beobachtungen genugend ermitteln. Sum bolbt hat hier ben fur alle Naturwiffenschaften einzig und allein gur Bahrheit fuhrenden Weg ber Induction guerft mit Erfolg betreten. Auf feinen Reifen auf beiben hemisphären hat er mit unermublichem Eifer Thatsachen gesammelt unb hat burch geistreiche Combination bieser Thatsachen jurest eine wiffenschaftliche Meteorologie begundet.

08 Revbachtung bes Thermometere. Um bie Temperatur ber Luft an einem Drie genau bestimmen zu können, muß man ein gutes Abermometer auf ber Rechfeite eines Gebäluche in der freien Luft 3 bis 4 Decimiter von der Wand ausstellen, so das se nicht von den Gennenstallen getroffen verben kann; auch darf keine Wahn in der Riche sen, von der man bestächten muß, das sie Wickenten nach dem Abermometer ersseristet. Wenn das Abermometer nögeregnet ist, so muß man die Rugel 5 Minuten, devor man es abliefen mil, vorsichtig abtrodiern; dem die anhängenden Wassfertupfen rodie dem duch ihre Verdunsstung der Ermperatur des Queckstübers in der Kugel erniedigen.

Es if für bie Meteocologie oft von der geisten Wichtigkeit, die höchfte und bie niedeiglie Zemperatur zu ersabern, weiche mährend irgend eines Zeitraumes geberescht das, ohne daß man nichtig dat, gerade in den Momenten das Abermanter meter zu besbachten, in welchen das Macimum oder Minimum flatssfindet. Dies erreicht man nun am einsafindssfind wurch den Therm werter garap ben.

Der Thermometrograph ift Fig. 539 abgebilbet; er bestebt aus zwei Thermometern, beren Robren magerecht liegen und von benen bas eine ein



Fig. 539.

Duckfliberthermometer, das andere ein Meingeisthermometer ist. In der Köhre des Queckfliberthermometerst liegt ein Setabsstätighen, weiches durch die Queckfliberfalle fortsgeschoon wird, wenn sich das Queckfliber in der Augel die se Abremometers ausbehnt; wenn nun aber das Abremometer wieder erkaltet, ho zieht sich des Luckfliberfallen wieder purcht, das Setabsstäden aber beitet un der Stelle liegen, die zu welcher es dei dem höchsten Stande des Ahremometers geschoon worden war, ein solches Ahremometer giebt als das Martinum der Armpetanter an, welches innerhalb einer gewissen Periode geberesche das.

In ber Robre bes Weingeistthermometers liegt ein gang feines Glasstädenen, welches an beiben Enben etwas bider ift, wie man Sig. 539 beutlich sieht, bas Glasstäden liegt noch in bem Beingeiftfaulden, und wenn der Weingeit bet Augle erfaltet und sich bie Belingeift in ber Rugel erfaltet und sich bie Belingeiffaule in ber Rober bis an bas erfte

Wenn bie Augel bes einen Themonetters auf der rechten Seite liegt, fo liegt bie bes anderen links, und venne man den gannen Appeate etwose niegt und leift daran sidst, folge für der der der fin Gewicht die auf die Luccksschieben durch fin Gewicht die auf die Luccksschieben der Gewicht der Weingestiffdule berad. Benn man das so vorgesichter Instrument lieden sich vor der die Verliegen der Amperatur das Stabistädern fortgesschoen, das Glassfähden aber die idem Michael der Amperatur under der den der

Diese Instrument ist besonders geeignet um das Maximum und Minimum ber alglichen Temperatur anzugeben. Wenn man es etwo joden Abend in Bend fetz, so dann man den solgenden Abend ablesen, welches die sichoffte und welches die niedrichte Temperatur während der ichten 24 Stunden war.

Tagliche Betänberungen ber Temperatur. Um ale Bechnberungen 209 ber Baltme ber Almospher wahren 24 Stunben genau verfogen zu einnen, mußte man ein Thermometer in möglichst kurzen Zwischendumen, etwa von Stunbe zu Grunde, beodochen. Wenn siede Bedodytungen längere zieft geter berben sollen, fo ift flar, bog eine einzige Perfont sie nicht anstellen fann und bog wenigsten werberer sich zu vielem Zweck vereinigen mussten. Si mie sie des middham, solche Bevodactungerstein anzustellen. Si min net 10 beforgt zurest eine folde Reise von Beobachungen in Pa du zu achtende inne Seitraumes von 16 Benaten; soller wurde eine Absiche Bevodactungersich auf Berm fler's Benataffung auf bem Fort Leith bei Einburg angestellt, andere von Catterer in Söttingen, Aupffer in Petersburg, Käm zu fin halte u. f. v. D. Eig. 540 (f. f. S.) fielt ben sie als solchen Beobachungen ergebenden täglichen Gang der Temperatur für den heißesten um Eller Wend zu balt ein Weith der Erich der in den flehe Webendungen ergebenden täglichen Gang der Temperatur für den heißesten umb klieften Wonat zu Satte und Seith der.

Die ausgezogenen Curven gelten fur Leith, die punetirten fur Salle.

In Salle ift die mittlere Temperatur um 1 Uhr Rochts für dem heißesten Monat (Juli) 14°C., sie erreicht turz vor 3 Uhr Morgene ibr W in i mum von 13,4°, sie steigt alsbann fortuchfrend die 3 Uhr Nachmittags, wo sie ihr Marimum von 22,6° erreicht, worauf sie dann wieder sint.

Im Januar, bem klitesten Monate, beobachtet man das Minimum der täglichen Wärme, nämlich — 5,86°, ungefähr um 7 Uhr Worgene, das Mar rimum von — 0,59° aber ungefähr um 1 Uhr Nachmittags.

Bur Leith findet bas Minimum ber Temperatur magrend bes marmften Monats (Juli), namlich eine Temperatur von 13°, Morgens um 4 Uhr; bas Marimum von 18,24° gegen 5 Uhr Nachmittags Statt. Bahrend bes

Dutter Douitel's Behrb, Der Bhrif. 4tr nufl. Bb. It.

39 \*

talteften Monats (Zanuar) fomantt bas Thermometer zu Leith zwischen einem Maximum von 5,89° und einem Minimum von 4,41°; ersteres fallt ungefahr auf 3 Uhr Nachmittags, letteres ungefahr auf 6 Uhr Morgens.

Das Minimum ber Temperatur findet also turg vor Sonnenaufgang, das Maximum einige Stunden nach Mittag Statt, und zwar im Sommer fpd. ter, im Winter früber.

Diefe Gang laßt fich leicht ertlaten. Boe Mittag, während die Sonne flets beber und bober fleigt, empfängt die Eroberflächt mehr Wärtute als sie ausstftahlt, iber Zemperatur und die Armeratur der Atmosphäre muß als fleigen; dies dauert num auch noch etwas über Mittag hinaus; wenn die Sonne aber tiefer sint, wenn iber Strahe meniger wiefdam werden, sie fleicht die erweiten Erde mehr Wärme aus, als durch die Sonnenutrahlen erset werden fann; dies Gerhaftung dauert natürlich nach Sonnenutregang noch sert, die die Morrareichte die Währberfeh er Genen ansthibid.

Richt immer werden die thaliden Schwantungen des Termometerd diefen nermalen Gang verfolgen, weil derselbe oft durch fermde Einflusse, 3. B. durch Umschagen der Witterung, gestort wied; um das Geseh der faglichen Währneveränderungen mit Sicherheit zu ermitteln, muß man deshald den normalen Sang aus einer Combination möglichs jadbericher Berdechtungen odlert. An manden Detten liebe der einernale Gang er fallichen Mafrinevariationen

durch dritide Einfluffe, 3. B. durch Mindfrebnungen, regelmäßige Steungen, wodurch die Beit des Maximums eine beständige Bereickung erleider; so trit an manchen Merceskuften der beißen Zone dos Maximum der taglicien Temperatur schon vor Wittag, 3. B. im Mai zu Madras um 11 Uhr 18 Minuten ein.

Die Betrachtung ber Eurven, Fig. 540, führt uns noch zu anderen interef-



fanten In Salle fcmantt Thermometer mabrend bes beifeften Monats in 24 Stunden burchs ichnittlich swiften 13,5° und 22,5°, alfo um 90, mab. rend fur benfelben Monat Die Gran: ber taglicben Schwantungen bes Thermometers Beith nur etwas mehr ale 50 aus: einanberliegen : ein abnliches Berbalten

finden wir auch bei ben Wintercurven ; auch bier find die Kalischen Berchiverungen des Abermometerstandes für halts beduurnder als sie Leitig; außerom zigen uns diese Curon, daß der Sommer in halte wärmer, der Binter ader kliter ist als in Leith. Wie werben auf diese wickjen Punkt zurädkommen, wenn wie Unterschieder zwischen einem Land war Seckell im de hefprechen werden.

Wenn man das Mittel aus je 24 stündlichen Berdachtungen nimmt, erbalt man die mittlees Temperatur des Tages; so ergiebt sich aus den Berdachtungen, nach wecken 3813. 540 enstiurit wurde, 1820 für Patie und 15,70 sur Leith als die mittleer Agestemperatur im Wonat Juli; — 2,030 und 50 aber sür die mittleer Agestemperatur im Monat Januar für halte und Leith.

Da es ungemein mublam ift, ftunbliche Thermometerbeobachtungen langere Beit hindurch fortgufegen, fo ift es fur die Meteorologie von ber größten Bichs tigfeit, Methoben ausfindig zu machen, burch welche man bie mittlere Tagestemperatur ohne biefe ffundlichen Beobachtungen ausfindig machen tann. 3meis mal bes Tages muß bas Thermometer bie mittlere Tagestemperatur angeben; es icheint alfo am einfachften, bie Stunden auszumitteln, in welchen bies ber Kall ift, und bann nur ju biefen Stunden bas Thermometer abgulefen; biefe Bestimmungeweife tann aber leicht ju Unrichtigkeiten fubren, weil fich ber Stand ber Thermometer gerade gu ber Beit am fcneliften verandert, weil man alfo einen bebeutenben Sehler begeben tann, wenn man nur etwas zu fruh ober ju fpåt beobachtet. Ein meit richtigeres Refultat erhalt man, wenn man bas Thermometer in mehreren gleichnamigen Stunden, etwa um 4 Uhr und um 10 Uhr Morgens und um 4 Uhr und um 10 Uhr Abends beobachtet; biefes Mittel ift, wie Bremit er gezeigt bat, bis auf 1/10 Grab genau; auch erhalt man ein brauchbares Refultat, wenn man um 7 Uhr Morgens, bes Mittags und um 10 Uhr Abende beobachtet und aus biefen brei Beobachtungen bas Mittel nimmt,

Menn man für irgent einen Zag burch bie notigien Berbachungen bie mittlere Temperatur ermittelt hat, so wied man in einem anderen Jabre an bemselben Zage nicht genau bieselbe Temperatur, sondern bald eine bobere, bald eine tiefere finden; so ergaben sich aus den Beobachtungen des physikalischen Bereins zu Frankfurt a. M. für die mittlere Temperatur des 14. Juli von 1837 bis 1842 folgende Werthe:

| 1842 | ٠. |   | 18,5  |   |
|------|----|---|-------|---|
| 1841 |    |   | 13,8  |   |
| 1840 |    |   | 12,0  |   |
| 1839 |    |   | 19,5  |   |
| 1838 |    |   | 22,2  |   |
| 1837 |    | ٠ | 16,40 | 3 |

Mittel 17,060 R.

Für Frankfurt a. M. ift also nach biesen Sjahrigen Beobachtungen bie mitttere Temperatur bes 14. Juli 17,060 R. Gine so turge Periode reicht jedoch nicht bin, um die Durchschnittsgabl ber mittleren Temperatur irgend eines Tages im Jahre mit Siderbeit zu ermitteln.

210 Mittlere Temperatur dier Age eines Wonate und bes Jahres. Wenn man bie mittlere Temperatur aller Tage eines Wonats kennt, so hat man nur bie Summe der mittleren Tagestemperaturen durch die Anjahl ber Agge ju divisbiren, um die mittlere Temperatur des Wonats ju erhalten.

Rimmt man bas arithmetifche Mittel aus ben fur bie 12 Monate bes Jahres gefundenen Mitteltemperaturen, fo erhalt man bie mittlere Temper atur bes Jahres.

So ergab fich 3. B. aus den Beobachtungen zu Paris fur bas Jahr 1803 bie mittlere Temperatur 10,5°: 11,1° fur 1804: 9,7° fur 1805 u. f. w.

Man fieht, daß die mittlere Jahrestemperatur von einem Jahre gum anderen sich andert. Wenn man aus einer miglichst großen Angahl aus den Beobachtungen abgeleiter Jahresmittel die Durchschnittehahl nimmt, so erhält man die mittlere Eemperatur eines Ortes.

Wahrend die mittlere Jahretemperatur an einem und dempfeben Dete nur unbedrutend schrankt, ist die Berschiedenheit der mittgern Temperatur eines und dessehen Wonats von einem Jahre zum anderen oft sebr verschieden; so war 3. B. die mittlere Temperatur des Monats Januar im Jahre 1823 zu Bertin — 9,49, im Januar 1834 der + 2,89, asset 120 80ber als 1823.

Wenn man die mittleren Temperaturen eines Monats sur eine möglichstigeres keise von Idaben kennt und aus biefen das Mittel nimme, so erhölte man eine Jadh, welche wie zur luntesscheidung von bern, was dehn die mittete Temperatur eines Monats genannt wurde, die Normaltemperatur bek Monats nennen wollen. So ergiebt sich 3, B. sie Bertin — 1,87° als Wormaltemperatur sich ben Wonats aus den Krebachtungen von 1801 bis 1825.

Auf gleiche Beife fann auch bie Normaltemperatur fur jeden einzelnen Sag bes Jahres ermittelt werben.

211 Gang ber jahrlichen Barmevariationen. Wenn man bie Normaltemperatur an irgend einem Drite für alle Monate bes Jahres fennt, fo lafit fich daraus ber normate Sang der Bafferme im Laufe bes Jahres überfeben.

Roch beutlicher ergeben fich bie Gefebe bes normalen Banges ber Barme,

wenn man ihn nicht aus ber Normaltemperatur ber einzelnen Monate, sondern aus kleineren Beitabschnitten, etwa aus den Normaltemperaturen einzelner Tage, ableitet. Die Fig. 541 zeigt den normalen Gang der Temperatur im Laufe eines

Jahres fur Die beigeschriebenen Drte,

Aus Sig. 541 fieht man, baß bas Minimum ber Temperatur in Merico in ber Regel auf ben Anfang Januar, in Paris und Mostau auf bie Mitte bes Januar, fur Boothia Felir aber auf bie Mitte bes Februar fult.



Die heißeste Zeit ift fur Paris bie lette Salfte bes Zuit und bie erfte bes Zuguft, fur Mostau bie lette Salfte bes Zuni und bie erfte bes Jufi, fur Boothia Selir bie Mitte bes Jufi.

Da bie Temperatur uns gefahr mabrent eines balben Sabres bober, mabrend bes anberen halben Jahres aber niebriger ift als bie mittlere Jahrestemperatur, fo ift flar, bag ber mittlere Gang ber Barme zweimal bie mittlere Sabrestemperas tur paffiren muß, und es tagt fich fcon im Boraus benten, bağ bies im Fruhjahr und im Berbft ber Rall fepn wirb. Bie man in unferer Sigur fiebt, ift Die mittlere Jahrestemperas tur fur ieben ber vier Drte burch eine borigontale punts tirte Linie angebeutet, melche auf beiben Seiten vom Ranbe ber Figur bis gur entiprechenben Temperatur: curve geht; man überfieht auf biefe Beife leicht, baß fur Daris und Dostau ungefahr in ber Mitte Upril und Detober bie mittlere Jahrestemperatur berrichen mirb. In Boo: thia Felix herricht bie mittleer Jahrestemperatur ebenfalls in ber Mitte April und ju Ende October, in Mexico im Marg und im October.

Bur Frankfurt a. D. tritt ber mittlere Barmegrab bes gangen Jahres burchiconittlich am 8. April und am 18. October ein.

Menn bie Sonne ihrem böchften Stand erreicht hat, ift die Erde noch nicht fo faret erwärmt, daß die Maderne, welche der Beden durch die Ausstrahlung verliert, der Währmenung giefe fil, melche er duuch die Sonnensstadien ersöllt; biefer Gliedgewichtsgussalland wärde sich, wenn die Sonne längere Beit an dem nöcklichen Merdepunste flechen bliebe, erst nach einige Zeit berfelten. Den gebt aber die Sonne nach dem Sommericsstittum ansfangs nur febt langlam gurich, die Wiltung der Sonnenstadten ist einig Zeit hinduch fall noch eben so finatt wie im Momente der Solsstitum ein felt; die Zemperatur wird also and noch nach dem Länglen Langla, und zwar die zur Mitte Juli, strigen, um dann wieder abzundhmen.

Diese Betrachtungen fuhren uns auf bie Eintheilung bes Jahres in vier Nahreszeiten.

Für die Weterologie ist die astronmische Einsteilung, dei melder die Jahresteilung der übe Konlinchen um Schsstein abgegafüg find, nicht gan; genech nicht gene gestellt geste

Mittlere Temperatur von 123 Drten, nach Dahlmann.

|                     |                                       | rinettung ber Warme auf ber Erbobernache. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 298u                | rod lånE<br>intibado<br>intibado      | 2-1-3<br>2-1-3<br>2-1-3<br>2-1-3<br>2-1-3<br>2-1-3<br>2-1-3<br>2-1-3<br>2-1-3<br>2-1-3<br>2-1-3<br>13<br>13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | des<br>wärmiten<br>Monats.            | 25.3 3uff 13.5 3 |
| 34                  | bes fatteften Denats.                 | 133.3 Act. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mittlere Temperatur | des<br>Gerbs<br>fles.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ere Ter             | Beg<br>Coms<br>mers.                  | 288<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mitt                | des<br>Früh-<br>jahrs.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | bes<br>Winters.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | bes<br>Zahres.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12Baj               | rodů shoce<br>inglores Me<br>etské ni | 117<br>117<br>117<br>117<br>117<br>4833<br>2299<br>409<br>583<br>58<br>146<br>1146<br>121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lange oft.          | lich und<br>weftlich<br>von Paris.    | 1133 9 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     | Breite.                               | 25.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | Der te.                               | Saniel Steelule Steel |

| 24                  |                                     | Achter Abichnitt. Erites Rapitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 208n                | rsd lånG<br>mjåndo<br>rånE          | 25<br>3—5<br>3—5<br>34<br>34<br>34<br>34<br>35<br>36<br>36<br>36<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                   | bes<br>wärmiten<br>Monats.          | 14.0 3ufi. 222.4 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ur                  | bes fälteften<br>Ponats             | 22.22.22.23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mperat              | berb.<br>Perb.                      | \$24,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mittlere Temperatur | Com,<br>mers.                       | 22.3.1<br>26.7.7.1<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2<br>26.5.2 |
| Mitt                | bes<br>Früh:<br>jahrs.              | \$2000474446640000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | bes<br>Binters                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | bes<br>Zahres.                      | 00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19891               | redn shock<br>giberessE<br>nissE ni | 390<br>240<br>240<br>390<br>423<br>443<br>1121<br>121<br>121<br>121<br>121<br>121<br>121<br>121<br>121<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sange off.          | nd und<br>wentich<br>von Paris.     | 9-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | Breite.                             | 228 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | . Drie                              | Peachtifia<br>Acat Centing<br>State Cent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |                |            |        |        |        | Į.        | er       | tiye  | ılı  | ınş        | , b        | er        | 22        | sar  | em       |       | ալ       | r        | er        | (A)     | rrc      | De         | rpa        | a         | ٠     |      |         |         |                         | 6     | 25 |
|---|----------------|------------|--------|--------|--------|-----------|----------|-------|------|------------|------------|-----------|-----------|------|----------|-------|----------|----------|-----------|---------|----------|------------|------------|-----------|-------|------|---------|---------|-------------------------|-------|----|
|   | 33             | <b>5</b> è | 20     | 9      | 13     | 2         | 12       | 61    | 9    | S          | ද          | 33        | <u>æ</u>  | =    |          | 24-14 | 36       | 12       | \$        | 8       | =        | :          | 2          | = 0       | 2.0   | ; -  | 9       | 19-7    | <u> </u>                | 2 🖛   |    |
|   | 11             | ı          | : 1    | 1      | 3rtfi. | ı         | 1        | ı     | 1    | 1          | ı          | 1         | 1         | ī    | ı        | ı     | 1        | ı        | 1         | ı       | ı        | 1          | Ī          | 1         | 1     |      | uni     | 3uff.   | : 1                     | П     | _  |
|   | 21,0           | 10,4       | 22.2   |        | ٠,     |           | 20,5     | 17,9  | 18,6 | 23.9       | 18,9       | 18,8      | 17,7      | 18,7 | 19,6     | 20,1  | 3,8      | 20.5     | 17,8      | 18,9    | 16,6     | 17,3       | 777        | 2402      | 90,00 | 014  | 29.1    | 23,9    | .000                    | 19,7  |    |
|   | 1.1            | 1          | Kebr   | an.    | ı      | 1         | 1        | ı     | i    | ī          | 1          | ı         | 1         | 1    | 1        | ı     | ı        | 1        | 1         | 1       | ı        | 1          | ١٤         | 5.5       | į     | 1    | Ī       | ī       | :                       |       |    |
|   | 4,30           | Q          | 3.9    |        |        | 2,7       | 2,4      | 1,2   | 4,0  | 6,9        | 4,0        | 4,        | 0,        | 0,   | 6,0      | 9,    | 1,2      | 6,0      | 30        | 8       | 6,0      | 6,         | 9,0        |           |       | 2.6  | -       | 8       |                         | 675   |    |
|   | 1.1            | 1          | : [    | 1      |        |           | 1        |       | 1    | 1          | 1          | 1         |           |      | I        | ı     |          |          |           |         |          |            |            |           | 1     | 1    | 1       |         | :                       |       |    |
|   | 10,5           | 9,6        | 6.4    | 10,4   | 86     | 10,1      | 9.6      | 10,5  | 10,2 | 10,3       | 10,0       | 10,0      | 0,1       | 10,1 | 9,7      | 10,5  | 10,2     | 86       | 10,7      | 11.2    | 11,7     | 6,0        | 12,6       | 20        | 25    | 200  | 12.4    | 13,3    | 15.8                    | 15,1  |    |
|   | 17,4<br>20,6   | 200        | 20,0   | 20,2   | 15,3   | 16,8      | 18,9     | 17,2  | 17,9 | 23,2       | 18,3       | 18,1      | 12,0      | 12,8 | 18,7     | 70,3  | 18,2     | 19,5     | 17,1      | 18,1    | 16,0     | 17,3       | 21,7       | 23,4      | 1,0   | 2 :  | 28.1    | 22,8    | 23,0                    | 18,2  |    |
|   | 0,2,0          | 0,01       | . 20   | 1,7    | 8,4    | 2,0       | 9,6      | 8,4   | 9,5  | 9'01       | 6'6        | 10.0      | 9,2       | 10.0 | 10,2     | 10,5  | 10,1     | 10,4     | 9,5       | 10,3    | 10,1     | 11,6       | 10,2       | 200       | 1.0   | 14.8 | 13.5    | 12,6    | 11.0                    | 12,7  |    |
|   | -0,4           | ا          | 30     | 1,6    | 4,6    | 2,2       | 10.4     | 2,4   | 1,2  | - 5,2      | 1,2        | 1,1       | 2,8       | 1,9  | 1,6      | 0,2   | 2,5      | 1,5      | 4,2       | بر<br>س | 6,9      | 9,0        | 200        | 7.0       | e or  | 12   | 3,2 2   | 8,5     | 8,4                     | 9,6   | _  |
|   | 8 8 6<br>6 6 6 | 2.0        | 9,2    | 9,3    | 9,5    | 9,5       | 9,5      | 2,4   | 2'6  | 2'6        | 80         | 8/6       | 10.0      | 10,0 | 10,1     | 10,1  | 10,2     | 10,3     | 10,4      | 10,8    | =        | 11,3       | I.         | 9         | 12,5  |      | 12.77   | 13,7    | 13,7                    | 13,9  |    |
|   | 526            | 325        | 38     | :      | ľ      | 3         | 191      | 13    | 386  | 244        | 117        | 146       | 1         | 156  | 172      | 128   | 23       | 36       | ľ         | 64      | 1        | 1          | 49         | I         | : 1   | ŧ    | š       | 1       | : 1                     | 88    |    |
| - | 134            | 2          | 2 W    | Ţ      | 1      | 98        | 9        | 60    | 6    | 3 1        | 0          | 1         | 1         | 100  | 9        | 3     | 7.7      | 8        | 9 19      | 0       | 1        | 10         | 77         | 2 0       | 0     |      | 1       | Ţ       | 13                      | 1     | _  |
|   | 9 2 2          |            |        |        |        |           |          |       |      |            |            |           |           |      |          |       |          |          |           |         |          |            |            |           |       |      | *       |         | 263                     |       |    |
| - | 11             |            | ī      | ī      | 1      | ī         | ī        | ī     | ī    | ī          | 1          | ī         | ī         | ī    | ī        | ī     | ī        | 1        | 1         | 1       | Ī        | ī          | ī          |           | 1     |      | ī       | ī       | 11                      | 1     | -  |
|   | 33.9           |            |        |        |        |           |          |       |      |            |            |           |           |      |          |       |          |          |           |         |          |            |            |           |       |      |         |         | 95                      |       |    |
| - | 424            | ×          | 4      | 4      | ·      |           | <u>ح</u> |       | ₹.   | 4          | × .        | 4         |           | -    | *        | *     | <u>ج</u> | -        |           | 4       | <u>ج</u> | -          | 4 3        |           |       | -    | 6<br>-  | 4       | 44                      |       | _  |
|   | : :            | :          | : :    | :      | :      | :         | :        | :     | :    | :          | :          | :         | :         | :    | :        | ÷     | :        | :        | :         | :       | :        | :          | :          | :         | :     |      | :       | :       | :                       | : :   |    |
|   |                | :          | : :    | :      | :      | ÷         | :        | :     | :    | ÷          | :          | :         | :         | :    | :        | :     | ÷        | :        | :         | :       | :        | :          | î          | :         | :     |      | :       | :       | :                       | : :   |    |
|   | ::             | :          | : :    | :      | :      | ÷         | :        | :     | ÷    | uñe.       | ă          | :         | :         | :    | :        | :     | :        | :        | :         | :       | :        | -          | ٤.         |           | :     |      | :       | :       | Ę.                      | : :   |    |
|   | Runden .       | Mattingen  | (Ibanb | Bofton | Jublin | Rünfter . | 3rag     | enben | bent | Seuncil-Bl | ranffurt a | Strafburg | Saarlem . | rier | Burgburg | Bten  | Bruffel  | Rannheim | · · uoquo | Sartis  | Shmouth  | Dobarttown | Sebattebel | Raftimore | Rabua |      | . Bunad | Benebig | Sonffanting<br>Perbegur | Mafra |    |
|   | Mill et        | . 9        | oui    | II et  | 18     | 20        | hri      | ). I  | bei  | ,          | bhr        | fit.      | . 4       | te   | 21       | uff.  | - 1      | 251      | b.        | 11.     | -        |            | ,,         |           |       | 40   | )       | wr 6    | _ ~                     |       |    |

|                                       |           | Lange oft.                         | Ispai                            |                |              | Witt                   | Mittlere Temperalur | nperal       | ın                       |                            | 1981                            |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| D 1 1 6.                              | Breite.   | lich und<br>weftlich<br>von Paris. | rədü ədöğ.<br>gjesrəsM<br>dəM ni | bes<br>Jahres. | bes Winters. | des<br>Früh:<br>jahrs. | Som,<br>mers.       | bes<br>Hees. | des falteften<br>Monats. | res<br>wārmften<br>Monafs. | rsd lận.E<br>nuichado<br>szận.E |
| Marfeille                             | 43° 18' N | 000                                |                                  | 14,1           | 6'9          | 12,9                   | 21,4                | 14,7         | 5,2 3an.                 | 22,8 3uft.                 | 16-10                           |
| Mabrib                                | 212       |                                    | _                                | 14.4           | 5,00         | 13,9                   | 23.1                | 13,4         | 48                       | 23.8 Sura                  | 2-3                             |
| Canta-Rerber Boanta                   | 38        | 34                                 |                                  | 15,0           | 15.1         | 15,3                   | 15,3                | 14,5         | 14,0 3uft.               | 16,1                       | 1-2                             |
|                                       | 47        | 55                                 | 64                               | 15,3           | 6.8          | 14,7                   | 24,0                | 15,7         | 5,3 3an.                 | 25,2 Juff.                 | 12                              |
| Stom                                  | 41 54 -   | 10 8 10                            | 2014                             | 15,4           | 20 45        | 14,1                   | 15.6                | 16,5         | 14.2 July                | 23,9                       | 30                              |
|                                       |           | ) ii                               | 1                                | 16,7           | 6,6          | 15,6                   | 23,9                | 17,3         | 9.0 3an.                 | 25,0 Mug.                  | x                               |
| Steapel                               |           | 11 33 0                            |                                  | 16,4           | 8'6          | 15,2                   | 23.6                | 16,8         | 9,2                      | 24.5                       | 20                              |
| Liffabon                              |           | 11 29 W                            |                                  | 16,4           | 5,1          | 15,5                   | 21,7                | 12,0         | 11,2                     | 22,3 3uft.                 | 2                               |
| Merico                                |           | 101 26 -                           |                                  | 16,6           | 13,0         | 13,1                   | 19,0                | 791          | 12,3                     | 19,7 3unt.                 | . 2                             |
| Suenos Whres                          | 36        | 00 44                              |                                  | 10,3           | 11,4         | 15,0                   | 22,0                | 1001         | 10.7 Tahu                | 23,5 milg.                 | 30                              |
| Maier                                 |           | 0 43 W                             |                                  | 17.8           | 12.4         | 17,2                   | 23.6                | 21.4         | (14.5) 97377             | 24.7                       | =                               |
| Gibraftar                             | 2         | 7 41 -                             | :                                | 17,9           | 13,8         | 17,3                   | 22,7                | 17,8         | 13,7 Rebr.               | 23,5 3uft.                 | 2                               |
| Ganea                                 |           | 21 40 0                            | :                                | 18,0           | 12,4         | 15,6                   | 25,2                | 18,9         | 11,9 3an.                | 27,5 Sug.                  | 1-5                             |
| Empras                                | 56        | 24 48                              | :                                | 18,2           | 1,11         | 14,6                   | 26,0                | 21,1         |                          |                            |                                 |
|                                       | 99        | 19 15 W                            | 1                                | 18,7           | 10,3         | 6,71                   | 21,17               | 2,51         |                          | 23,3                       | 9                               |
| Cap ber guten Boffnung .              | 3:        | 16 8 0                             | 1                                | 19,1           | 0.4          | 10,0                   | 4,63,4              | 19,4         |                          | 24,1 3an.                  |                                 |
| Montevibeo                            | 36 AB N   | 25 55 W                            | :                                | 20,0           | 13.5         | 183                    | 25,62               | 0,02         |                          | 20,2 98.00                 | 2 A                             |
| Cumb                                  | 2         | 10.                                |                                  | 000            | 197          | 210                    | 920                 | 2000         |                          | 90.0                       | 100                             |
| Canton                                | 23 8 -    | 110 26 -                           | 1                                | 21,6           | 13,7         | 2 2 2                  | 28.2                | 22.5         | 1                        | 28.5 Sunt.                 | 3.5                             |
| Las : Balmas (Canarifde               |           |                                    |                                  |                |              |                        |                     |              |                          | -                          | ,                               |
|                                       | 0         | 21                                 | 18                               | 21,8           | 18.0         | 19,4                   | 23,8                | 26,2         |                          | 29,2 Det.                  | 12                              |
| Saraceas                              | 10 31     | - 69 25 -                          | 288                              | 0,22           | 18.4         | 21.0                   | 25,4                | 2777         | 20,0 Sebt.               | 24,0 3uit.                 | 2 6                             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | :         |                                    |                                  | -              |              |                        | 200                 | 4/10         |                          | 2000                       | 2                               |

| Beitheilung ber Barme auf ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24.2 Mai. 30.8 Sept. 30.8 Sept. 27.5 May 27.5 May 27.7 May 27.8 May 27.7 Mai. 27.7 Mai. 27.7 Mai. 27.7 Mai. 27.7 Mai. 27.2 May 27.2 May 27.2 May 27.2 May 27.3 May 27 |
| 218 3an<br>1956 3 in<br>1959 38br.<br>172 3an<br>215 3an<br>224 4 3an<br>225 3an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 822. 822. 823. 833. 833. 823. 823. 823.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 282 : 222 222 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 2828 - 28 |
| 2822<br>2822<br>2825<br>2825<br>2825<br>2825<br>2825<br>2825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2822<br>422<br>422<br>422<br>422<br>422<br>422<br>422<br>422<br>422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 88 : 1 : 1 1 88 1 1 : : : 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23252-2325-1-60525-2525-2525-2525-2525-2525-2525-252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (Game)  E. Stand (Game)  E. Kuni (Game)  E. Kuni (Game)  E. Kuni (Game)  E. Kuni (Game)  E. Stand (Game)  E. |

212 Jethermische Linien. Eine Tabelle mie die, welche auf Seite 623 bie, ertiblt ein Wolfe von Elementen, aus welchen am die Verbeitung ber Warme auf der Erdeberfläche ableiten kann. Ihrenfalls siedet man aus einer solchen Tadelle schoe, daß nicht alle auf demistlen Breitungsade liegenden Det geite mittere Anderedaken dem Bedeup + 0,1°, mährend Valin auf der Käfte Ladeaber eine mittere Anderedaken von - 3,6° das, das ficht Sadarder 14° schieder liege als das Noedeap. Eine klarte licherschiede über die Verbedage, Eine klart licherschiede über die Verbedage, eine klart licherschiede die ein ist der anne die her eine die siede gemacht, durch welche eine fichte fer ein fichte ficht ein möglich gemacht, durch welche geschen der fichte ficht der die klarte der einstere Jahrenfalme dahen. Seine Wohndlung über die Josephenmen deb der der eine Ferde erschieden im Jahre 1817 im 3. Bande der Mehrers de la soeichet d'Arcueil.

Denten mir uns 3 B., bağ ein Rieffender, von Paris ausgehend, eine Riefe um bie Erde in der Meife macht, bağ er alle Orte der nördichen Saldbugel bei sichte mittlere Jahrenderne haben, wie Paris, namich 10,8% fo wird der Megge mer auf biefe Meffe zurücktegt, eine Linie ziel der mittlerer 2 ahres narme, alle eine i ziel ober erme Linie i fenn biefe früm fallt aber nicht mit dem Breitengrade von Paris zusammen, sie ift unregelmäßig und gekrammen, d. b. fie geht durch Orte, welche eine ganz ambere Breite haben als Paris.

Dumbolde's Abhandlung enthält eine Tadelle von 60 Orten, für welche is mittlere Armprentur durch vernigsften 8000 Berbachungen entmittelt worden war, und nach diesen legter et eine Jfothermen. Seit ben legten 20 Jahren sind nurch jadleiche Berbachungen die klimatischen Berbaltnisse diese Der grauter ermittett worden, ohne das habende her Lopub ker geschen Ardmungen der Jistbermen, wie sie hum dolbt damals bestimmt hatte, wesentlich verändert worden wie.

Fig. 542 fielt die Erdoberfläche im Mercatores Projection mit den Flothermen von 5 us 5 Grad dar. Am Erdafunter ist die mittlere Zemperatur der Merchatunder filt die mittlere Zemperatur erweiter 27,50°; auf der Weisplieit von Amerika und Afrika jedoch etwas gertinger; im Inneren der beiden Continente, besonders in Afrika, ist die mittlere Zemperatur behope als an den Kusten, im Inneren von Afrika steigt die mittlere Zemperatur bed Tequators über 290°.

Der Marmedauator, b. b. bie Binis, weiche man erhölt, wenn man bie beifesten Dunite ber verfeiberten Meribane mit einander vereinder, fallt nicht mit bem Erdaguater zusammen; die Gegenben, weicht gerade unter bem Tequas ere liegen, sind allo nicht immer die freissten. Debgirch es greviß zu senn scheiden den bei bei der Bedenden gestellt fügt, fo feht es boch noch an zuverlässigen Beobachtungen, um feinen Lauf niber zu bereichnen.

Die nordliche Fotherme von 25° geft burch Beracrug, berührt bie Subspie von Floriba, steigt bann noch etwas nach Norden, um sich nach ber Bestäuste von Afrika gu senken; bann fleigt sie wieber nach Norden, geht durch

ben norblichen Theil bes rothen Meeres und durch ben perfifchen Meerbufen bindurch u. f. m.



Die Anichauung ber Karte Fig. 542 erfpart uns eine weitere Beschweren. Man fiebt, das ibre Reimmungen in ber niede lichen hatefulg um fe bedruttende werden, je weiter man fich vom Acquator entsfern; die Ziebeterme von 00 3. B. fleigt von bem stadichen Ende ber Kuffe von Lebador über Island nach dem Noedbaap, um fich im Inneren von Affen weider ebentucht gu fenten.

Mit ber Entfernung vom Acquator nach bem Nordpole bin ift bie Barmeabnahme burchaus nicht ber zunehmenben geographischen Breite proportional, wie man leicht aus folgender Zusammenstellung erfiebt.

|       | 31  | ınaf | me   |      | Entfprechenbe Temperaturabnahme |     |       |    |     |  |    |     |       |      |
|-------|-----|------|------|------|---------------------------------|-----|-------|----|-----|--|----|-----|-------|------|
| , ber |     |      | n Br | cite | in                              | ter | alten | 96 | elt |  | tn | ber | neuen | Welt |
|       | 0   | dis  | 200  |      |                                 |     | 20    |    |     |  |    |     | 20    |      |
|       | 20  | 19   | 30   |      |                                 |     | 4     |    |     |  |    |     | 6     |      |
|       | 30  | 10   | 40   |      |                                 |     | 4     |    |     |  |    | Ċ   | 7     |      |
|       | 40  | 33   | 50   |      |                                 |     | 7     |    |     |  |    | Ċ   | 9     |      |
|       | 50  | 10   | 60   |      |                                 |     | 5,5   |    |     |  |    |     | 7,4   |      |
| pe    | n O | bis  | 600  | _    |                                 |     | 22,5  | )  |     |  |    | _   | 31.4  | 0    |

 verhilten gleicher nordlicher Breiten in Europa verglichen bat, wo is die Ziellermen so aufgerechntlich weit nach Perben in die Hofe fleigen; die Sache fleilt sich gang anderes, wenn man die Gegenden von Stadmerts mit folden vergleiche, welche gleichweit vom Acquator an der Oftbille von Nordamerika liegen.

Die Rachrichten verschiedener Reisenben uber biefelben Gegenden miberfprechen fich oft gerabegu, ein Beweis, wie febr man fich buten muß, aus vereingelten Beobachtungen und Ungaben einen Schlug auf Die flimatifchen Berhaltniffe eines ganbes ju machen. Coot tonnte auf feiner zweiten Reife taum ben fublichen Polartreis paffiren, mahrent fpater Bebbel bas Deer bis gum 740 frei fanb. Dumont : Dur ville murbe bei feinen zweimaligen Berfuden, gegen ben Gubpol vorzubringen, am Polarfreife aufgehalten, James Rof hingegen fant bis 780 f. B. fcbiffbares Derr. Rach Korfter fint bie Berge an ben Ruften von Reugeorgien (ungefahr 280 oftlich vom Feuerlanbe) bis an bas Deer mit Schnee bebedt, nur an wenigen ber Conne aus gefesten Stellen mar ber Boben frei, mabrent Bebbel, melder bie Infel fpater befuchte, Gras von 6 Decimeter Bobe fand. Ebenfo weichen Die Schils berungen bes Teuerlandes ab; Bant fant bier Birten (betula antarctica) von 9 bis 10 Meter Sobe und 6 bis 9 Decimeter Umfang. Bei Port Kamine (mittlere Temp. 50) find bie Ruften ber Dagellanftrage mit berrlichen Balbern von fagus antarctica bebedt, bie von Papageien bewohnt finb. Gin Beweis, bag bie Binter in biefen Gegenben nicht fehr talt fenn tonnen, ift, baf bie Gingebornen gang nadt geben.

Das Klima ber schichen Spige von Amerika ist ein seiches, welches wie albabal warte bem Namen bes Geetlim as werben kennen lernen, b. h. der Sommer bleibt thich, der Winter wird aber auch nicht liteng; es sist dies legestlich, wenn man bebenkt, wie weit das nach Süben schmat zufaufende Schammerka in die ungedeure Wassfrennsse inseinragt.

Die Jothermen nabern fich, an ben Westkuften von Subamerita bem Acquator weit mehr als auf ben Offtuften, die Westkuffen sind also verhaltnismäsig kätter; bies rührt von einer katten Meeresfirdmung her, welche an ben Westkuften Subamerikas von Suben nach Norden giebt.

Das die schliche Salbtugel etwas kliter ift als die nebeliche, rührt mohl baber, das auf ber nebelichem bas Land, auf ber sichlichen bingegen bad Meer vorherescht. Das feste Land erwächnt sich durch die Absorption der Gonnenstrach, ten weit mehr als das Meer, weiches einen geoßen Theil bieser Sonnenstrabten resteut.

Ifotheren und Ifochimenen. Daß nicht alle Drte, weiche auf bemfele 213 ben Paralletfreife liegen, gleiches Klima haben, ift bereits angeführt worben: es fragt sich ober nun, ob benn alle Drte, weiche auf berfelben Jietherme liegen, alle Drte also, für weiche bie mittere Igdresbarme gleich ist, auch sonst gleich einatifche Berhältnisse haben. Man braucht nur bie Labelle auf Seite 623 bis 627 anguschen, um sich zu derzeugen, das bies nicht ver Fall ift. So ha-

ben 1, B. Seinburg und Ablingen gleiche mittere Jahresvelleme von 3,6% in Ebinburg ift aber bie mittere Temperatur bes Winters 3,6%, in Ablingen 0,2%; Tähingen bat alse einem weit kliteren Binter alse Beinburg, dogen ist bie mittere Sommertemperatur für Tübingen 17,1% für Ebinburg nur 14,2%. Bei gleiche mittierer Jahrestemperatur das alse Geinburg einen gefinderm Winter und einen klisteren Gemmer als Tähingen. Ein dhniches Berhältnis sindet zwischen Prag und Dublin Statz; beite Derte haben eine gleiche mitter Jahrestemperatur von 9,5% Art Dublin ist aber bei mittere Temperatur bes klisteffen Wonats 4,3% für Prag ist sie — 2,46% baggen ist die mittere Temperatur bes heißesten Wonats 4,3% für Prag ist sie — 2,46% baggen ist des mittere Temperatur bes heißesten Wonats für Dublin nur 16%, für Prag aber 20,2%

Um bie Barmeverhattniffe eines lanbes ju fennen, reicht es alfo nicht bin, bag man weiß, welches feine mittlere Sabrestemperatur ift, man muß auch wiffen, wie bie Barme auf bie verschiebenen Jahreszeiten vertheitt ift. Diefe Bertheilung tann man auf einer Mothermentarte baburch geigen, bag man, nach Sumbolbt's Beifpiele, an ben verschiebenen Stellen einer und berfelben Motherme bie mittlere Commer und Wintertemperatur beifchreibt , mas in unferer Ifothermentarte megen ihrer Rleinheit nicht moglich mar; man fieht alebann balb, bag gerabe in ber Dabe ber converen Gipfel ber Mothermen auch bie Differengen gwifchen ber mittleren Commer : und Bintertemperatur am geringften find; biefelben Urfachen alfo, welche machen, bag bie Rothermen an ben Beftfuften von Europa und Amerita fo boch nach Rorben freigen, machen auch bie Differeng grifchen ber Commer : und Wintertemperatur geringer. Gine febr gute Ueberficht in Beziehung auf Die Bertheilung ber Barme zwifchen Winter und Commer gemabrt eine Rarte, in welcher man alle Drte burch Curven verbindet, welche gleiche mittlere Bintertemperatur, und biejenis gen, welche gleiche mittlere Sommertemperatur baben. Die Linien gleicher mittlerer Bintertemperatur beifen Mochimenen, Die Linien gleicher mittlerer Commertemperatur beigen Ifotheren. Rig. 543 ftellt ein Rartchen von Europa mit ben Ifotheren und ben Ifochimenen von 5 ju 5 Grab bar.

Diefinigen Curven, dren ensprechend Temperaturen an der erchten Seite ber Aarte stehen, sind die Isodimenen, die anderen sind die Jotheren. Man übersieht aus dieser Aarte leicht, das die Meltfülle des stüdichen Theites von Wormegen, Daftenmart, ein Theit von Böhmen und Ungarn, Siebendurgen, Bossprachen und die Eddheite der Abstiniel Limin gleiche mittere Mintertemperatur von 0° haben. Böhmen hat aber einen gleichen Sommer mit berm Ausstusse der Garonne, und in der Krim ist der Sommer noch weit wähmer. Dublin hat eine gleiche mittere Wintertemperatur, nämfich 5°, mit Nantex, Deritätien und Sonstantinopel und gleiche mittere Sommerwähme mit Drontsbim und Kinnland.

Die Jothere von 20° geht von dem Ausstuffe ber Garonne ungefahr über Strasburg und Bargburg nach Bohmen, ber Ufraine, bem Lande ber Donnischen Abfatte und geht etwas nirbtich vom caspischen Merce vorbei; wie

ungleich ist aber die mittlere Wintertemperatur an verschiedenen Orten bieser Fothere! An der Westkusse von Frankreich ist sie 5°, in Bobmen 0°, in der Ukraine — 5° und eiwas nordlich vom caspischen Weere gar — 10°.

Big. 543.



Htfachen ber Inflegion der Jiethermen. Obgleich wir im Stande 214 sind, im Allgemeinen die Ursachen anzugeben, welche die Abweichung der Joethermen an den Pacallefterien bedingen, so kennen wir doch die hier mitwieskenden Germente viel zu wenig, um die Gestalt der Jiethermen aus theoretischen Betrachtungen abulustien.

Die ungleich Bertheitung von Land und Wossse auf unserer Erdoserfläche veranlaßt eine ungleiche Ernschrung an verschieberme Stellen, sie bedingt gesch ertackeis die Richtung der Lufter und Merstfreimungen, durch bei deher untwert die höbere Aemperatur der Zeopen nach dem Polin die, oder umgekört die Klitte der Polatenere dem Acquate genähert wird; die Wiestungseicht die Sonnensteallen an iegend einem Dete der Erde hervesyndeinen im Tanabe sind, hängt von der Enstguration des Landes, von der Klichassenisch abs, sie wied der die Klichtung der herfickenden Winde, durch Gehärflenist des Bodens ab, sie wird durch die Richtung der herfickenden Winde, durch Gehärflenist dage modificiert, ibt ellmatischen Berchstung einer Gegand sind als das Argenstätten, und welche dalb mehr aufgeminer, dalb mehr lecater Natur sind, welche dalb deret, kalb indirect wirken. Die höpfliche Gegangshig- sagt hund dat der Auftrachten wie das Welchissen, und werden in der Kenntnis der Gertschreiten, und werden in der Kenntnis die der Erschaftlichen, und wie werden in der Kenntnis die sie der Schaftlichen, und wie werden in der Kenntnis die sie der Schaftlichen, und wie werden in der Kenntnis die sie der Schaftlichen der die die wie der Tada-

fachen beffer benugen lernen, um in ihnen bie allgemeinen Befege mitten in bem Bufammenwirten ber partiellen Storungen gu erkennen."

Bang abgefeben bavon, bag bie ungleiche Bertheilung von gand und Baffer auf unferer Erboberflache bie Richtung ber Luft: und Deerftromungen mobificirt, bewirft fie auch birect eine ungleiche Barmevertheilung, weil bas fefte Panb, Die Barmeftrablen leichter abforbirend und ausftrablend, fich fchneller er: marmt und leichter mieber ertaltet als bas Deer, welches, uberall von gleichfors miger Ratur, megen feiner Durchfichtigfeit, wegen ber bebeutenben fpecififchen Barme bes Baffere nicht fo fchnell ermarmt mirb, Die einmal erlangte Barme aber auch nicht fo fcnell abaiebt. Die Temperatur ber Deereeoberflache ift beshalb weit gleichformiger, fowohl bie taglichen als auch die jahrlichen Temperaturichmankungen find ungleich geringer ale in ber Mitte ber großen Contis nente, und baburch ift gerade ber fcon oben ermannte Unterfchied zwifden Band: und Seeflima bebingt, welcher baburch großer wird, bag an ben Rus ften ber norblich gelegenen ganber ber himmel meiftens bebedt ift, mas fomobi ben marmenben Ginflug ber Sonnenftrablen im Commer magigt, ale auch die farte Erkaltung bes Bobens burch Barmeftrablung im Binter hinbert. Infeln, welche mitten in einem großen Meere liegen, Ruften und nament:

Inigin, weiche mitten in einem gropen werer eigen, sauere im annentich halbiffelm werben bas weniger verschweite Serellinn eileiten, nüberen bie Unterschiebe zwischen Sommere und Mintertemperatur um so gesser sind, ie weiter man sich von ben Alfren entjernt. Schon in voriem Passgarde wurden Brijviele angescher, welche ziegen, wie bei gleicher mitterer Inheres währen bie Wetterklung der Machen um bie verschiebenn Jahresseiten folgte febr ungleich ist; wie an Deten, welche ein Kuffentlima haben, die Ammen



gen weit geringer find als fur folche Drte, welche mitten im Lande liegen.

Die Fig. 544 eigt micht allrin, wie die täglichen Bariationen bes Thermometers für Leith (Seetlima) geringer find als für halle (Sontennetalklima), fondern auch, daß die Temperaturen besißelten und bestigelten und bestigelten besignen auf für Dalle, auch als für Dalle auch als für Dalle auch als für Dalle.

Noch weit größer Unterschiede zwischen Kande und Serktima ergeben fich, wenn man die Temperaturerschäftlisse der Affetiften von Europa mit benen bes nörblichen Affens vergleicht. Um das Nerhaltnis der mittleren Jahres watern zu ber Bertefeliung der Währen Leich überfesten zu können, ist in den schieden wie Lackte Seite be3 entnommennen Nesspielen die mittlere Jahres watern vor, die mittlere Sommertemperatur über, die mittlere Wintertemperatur unter einen Serientalfisch gefebt.

| r unter einen Porizontalftrich gefett. |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Ruftenflima:                           | Continentalflima:                 |
| Morbcap 0,1                            | Jakuzk — 9,7 — 17,2 — 38,9        |
| Reikiavig 4,0 - 1,6                    | Irtuzt — 0,2 = 15,9               |
|                                        | Moskau . — 3,6 <u>16,8</u> — 10,3 |

Das Klima der Bestäuften von Europa ift ein beständiges, das Klima des östlichen Europa's und des nördlichen Asiens dagegen ift ein excessives, wie es Buffon nennt.

Weichem Einfluß solche klimatischen Berfchiedenheiten auf die Bogeration ausüben mölfen, ist fac. An mehrene Detren Seiteines, in Jahuf g. No, wo die mittlere Jahrestemperatur — 9,70 ift, die mittlere Wintertemperatur aber — 38,90 beträgt, wird während des kurgen, aber heisen Sommers Weisgen und Boggen auf einem Boden gedaut, weicher in einer Liefe von 3 Justifiablig gefroen biefel; dagegen it auf der Influ Staffel Island, dei neige die die beffähnig gefroen biefel; dagegen it auf der Influ ber Island der ihre under der ihren Weiterklief an den Bau von Geraulten nicht mehr zu denten, weil die niedelige Sommertemperatur nicht biereich, für zur Weife zu beingen.

Im nevöhlichen Icland, wo im Binter taum Eis friert, in gleicher Breite mit Königsberg, gedrift die Mprite fo kräftig vie in Poetugal, auf ben Küften von Devensthier abserninter die Camellia japonios und die Luchais acceines im Freiers, der Winter ist in Piopensuth nicht kliter als in Florenz und Montpellier; der Wischneid von in England, weil die Köde vohl eine ziemtich flacke Winterklite vertragen tann, aber eines hiffen Sommers bedarf, wenn die Tausben riffen und einen teinfozen Winterklite folgen. In Aftrachan, welches mit dem Nordena zieiche Winterklite hat, reifen die herreichsfen Tausben. Ungarn beingt ausgezichneten Wein hervoer, obliche feine Winterklite find als im nebellichfen Gelachtand, wo eine Dollbaum mehr gebeite, ja seicht kliter als auf dem Arzeichinfen, wo eine Dollbaum mehr gebeite, ja seicht kliter als auf dem Faroereinstein, wo auch die Buche und die nicht nicht erfortommt.

Ueberall, wo die mittlere Zahresmärme unter 17° ist, findet das Erwacken ber Natur im Frühlings in demipringen Monate Start, dessen vollen mittlere Temperature 6 bis 80 beträgt. Der Phissischaub übligt, worm die mittlere Temperature eines Monate 5,50°, der Psiamenbaum, wenn sie 8,2° erreicht. Die Brite schädes die inter mittleren Monatetempeature von 15° aus jin Mom sin. bet bies im Marg, in Paris Anfange Mai, in Upsala in ber Mitte Juni Statt; auf bem Nordcap kommt bie Birke nicht mehr fort, weil bie mittlere Temperatur bes beißesten Monate nur 8,1° betragt.

Der mitbernde Einflug bes Merres wird auf ein Sand verhättigindsig gut feiner Dberfläche um so bedructwobe fen, je gebfe ber merumpfatt Umfang beffeiben ift. 3e gereiffener bie Kuften eines Landes find, d. b. j. mehr hats inflein in das Mere, umd je tiefre bedruttwie Merchufen in das Land bineinragen, pelto gleichnissiger wird fein Klima forn. Europa verbant feine vortheilbaften klimatischen Berbaltniffe großentheils seiner eigenthumlichen Configueation.

Der eben besprochene Einfluß bes Meeres ist mehr localer Natur, er bewirtt eine gleichmeßigere Berthellung der Watme auf die erschiedenen Zoberseiten, er trägs aber meniger jur Erhöhung ober Erniedrigung, der mittleren Zahres temperatur bei. Die Krammung der Isothermen ist nicht eine biecete, sondern eine setundere Wilfrung der ungleichen Berthellung von Wasser und Land, im sofern daburch die ufter und Verensteitungen mobiliefte werden.

In der niedicien gembigien Bone sind die Schwesse. und die Poetostemirb die vorderschweben. Der Schwessend dommt aus der Nequatorialgegenden und fichet die Waferne der Teopen jum Thil nach den kliteren Linderen:
diese erwähmende Einflig der Schwessinde wird aber in solchen Leinkon werjugebreise metich werden, weiche der schwessendichen Lessträmung am meister
ausgestes sind, und somit erklärt sich, das die Westkalten der gessen Continente
wähmer sind als die Estküften, das die Rothermen in Europa, welches eigentlich nur eine dalbinfelssenige Berlängerung des aftatischen Continents ist, und
an den Wisstküften von Nordamenta weiter nach Norden feigen als im Inneern von Assen und an den Erkfüsen von Assenbamerka.

Ein zweiter Umstand, welchem Europa fein verhaltnissmäsig warmes Klima webantt, ift der, boß fich im Giben von Europa, in der Kequatoriajone, nicht ein Meer, holbern ein ausgebeitetes Land, nämlich Afrita, besindet, dessen gesentheile tabler und sandiger Bodern unter dem Einstusse bernetend ausstalte ausstalte ausstalte ausstalte ausstalte der einem Sommettabelten aufgevorbeitlich des jürche Ein wenner Leiftstem fleige beständig von der glischendigien Sandwästen in die haben in Europa wieder beradunfente.

Endich trägt eine unter bem Namen bes Golffte uns befannte Merresfrebung siehe zur Milberung des enrephischen Klimas bei. Der Urfprung biese Ertennes ift im mericanischen Merebusen zu suchen, wo des Merenselfer bis zu einer Amperatut von 31° erwärmt wie. Imstigen Enda und Florida aus bem mericanischen Merebusen heraustretend, solgt der Serem angaben amerikanischen Kliffen, um sich dann mit sters zunehmender Bereir und abnehmender Zemperatute öslich nach Guropa bin zu wenden. Wenn auch der Golfftenen siehe nicht die den der Leuten der verberter sich des dies narmes Wassier, nammentig unter bem Leistung ber vocherschenen Schwesskenden. wegen Studiet von Baumen findet, die in der heißen Bone Amerikas wachfen; die Wilfe und Schweschiente beitem als lange mit einem Merenoffe in Werchung, deffen Temperatur zwischen dem 45. und 50. Breitengrade stellt im Januar nicht unter 80 sinkt. Zunch dem Einstellnübeises Golsstrome ist den nördliche Autrepa durch ein einferies Were von dem Gittet der Polateisse nicht die europäischen Afflen, so dass man mitten im Mitter vom Pordage dies nicht die europäischen Afflen, so dass man mitten im Mitter vom Pordag bis zur Südissisch vom Spiskergen fahren kann. Sabine sam zwischen den 5. und 70. Breitengrade bei mittere Amperatur bes attentischen Dexan an der Derstäcke 5,5%, nächend die gleicher Breite die mitteter Temperatur

Babrent fo alle Umffante gufammenwirten, um bie Temperatur in Gurana gu erhoben, wirten im norblichen Affen mehrere Urfachen gufammen, um bie Ifothermen bebeutend berabgufenten. Im Guben von Ufien liegen gwifchen ben Benbefreifen feine bebeutenben ganbermaffen, nur einige affatifche Salbinfeln ragen in bie beife Bone binein; bas Meer aber ermarmt fich nicht fo ftart wie bie afritanifchen Buften, theils weil bas Baffer bie Barmeftrablen uns aleich meniger abforbirt, theile aber auch, weil bei ber fortmabrenben Berbam= pfung von Baffer auf ber Dberflache bes Meeres febr viel Barme gebunden mirb. Die marmen guftftrome, welche, aus bem Beden bes inbifchen Dreans auffteigent, bie Barme ber Tropen bem inneren und nordlichen Afien gufuhren tonnten, werben aber noch burch bie ungeheuren Gebirastetten im Guben pon Uffen aufgehalten, mahrent bas nach Rorben bin allmalig fich verfladenbe gand ben Dorbe und ben Rorboftwinden preisgegeben ift. Bahrenb fich Europa nicht weit nach Rorben erftredt, ragt Affen weit in bas norbliche Eismeer binein, welches, bier allen marmenben Ginfluffen entzogen, burch welche bie Temperatur ber europaifchen Deere erhoht werben, faft immer mit Gis bebedt ift. Ueberall reichen bie Norbtuften von Uffen bis an bie Bintergrange bes Polareifes, und bie Commergrange biefes Gifes entfernt fich nur auf furge Beit an einigen Stellen von ben Ruften; baf aber biefer Umftanb bie Temperatur bedeutend erniedrigen muß, ift flar, wenn man bebenft, wie viel Barme bei ber Schmelgung folcher Gismaffen gebunden wirb.

 burch die schwimmenben Eisberge in die fublicheren Gegenden, und so ift diese Stebmung ein hauptgrund ber bebeutenben Gentung ber Isothermen an ben Oftfuffen von Amerika.

215 Abmeidungen vom normalen Gang ber Barme. Die Rormals temperaturen bes beißeften und bes falteften Monats geben uns burchaus noch nicht bie Grangen an, swifchen welchen an einem Orte bas Thermometer fcmanten tann, benn es find ja felbit nur Mittelgablen; bann aber fcmantt ja auch, wie mir oben gefeben haben, bie mittlere Temperatur eines und beffelben Donate von einem Jahre jum anberen oft febr bebeutenb. Go tommt es benn auch, baf felbit in Gegenben, bie fich fonft eines marmen Rlimas und eines milben Wintere erfreuen, manchmal eine gang außerorbentliche Ratte eintritt; fo mar s. B. im Jahre 1507 ber Safen von Darfeille in feiner gangen Aus: bebnung gugefroren , mogu menigftens eine Ratte pon - 180 erforberlich mar ; im Jabre 1658 gog Rari X. mit feinem gangen Beere fammt bem fcmeren Beichute uber ben fleinen Belt. Im Sabre 1709 mar ber Deerbufen von Benebig und bie Safen von Marfeille, Genua und Cette gugefroren, und 1789 fiel bas Thermometer zu Marfeille auf - 270. Die folgende Tabelle giebt bie bochften und niebrigften Temperaturen an, welche an verfchiebenen Orten beobachtet morben finh

| ~        |     |       |     |     |     |       | Minimum.      | Marimum. | Differen |
|----------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|---------------|----------|----------|
| Gurinar  | n   |       |     |     |     |       | 21,30         | 32,30    | 11,00    |
| Pondidie | ri  |       |     | ,   |     |       | 21,6          | 44,7     | 23,1     |
| Esna (2  | (eg | ppt   | en) |     |     |       |               | 47,4     |          |
| Cairo    |     |       |     |     |     |       | 9,1           | 40,2     | 31,1     |
| Rom      |     |       |     |     |     |       | - 5,9         | 38,0     | 43,9     |
| Paris    |     |       |     |     |     |       | - 23,1        | 38,4     | 61,5     |
| Prag     |     |       |     |     |     |       | <b>— 27,5</b> | 35,4     | 62,9     |
| Mostau   |     |       |     |     |     |       | <b>— 38,8</b> | 32,0     | 70,8     |
| Fort Rel | iaı | nce i | No  | rba | mei | rifa) | - 56.7        |          |          |

Der wirkliche Gang ber mittleren Temperatur weicht balb mehr, balb weniger von bem normalen Gange ab. Dove hat zuerst biese Abweichungen vom normalen Gange einer genaueren Untersuchung unterworfen.

Für eine große Angabl von Orten bat er ben wieftlichen Sang ber Ablerne mit bem nermalen Gange verglichen und Labellen entworfen, in weichen man für eine Reise von Orten angegeben finder, wie viel die mittleren Temperaturen ber gwölf Monate in verschiebenn Iabren über ober unter ber Mormaltemperatur (aaen.

Als Beifpiel ift folgende keine Tabelle aus ben Tabellen bes Do ve'schen Bertes (Ueber die nicht periodischen Aenderungen ber Temperaturvertheilung auf ber Oberfläche ber Erbe, Berlin 1840) ausgezogen:

1828.

|           | Marietta. | Concercia. | Benben. | Berlin. | Beters:<br>burg. | Rafan  |
|-----------|-----------|------------|---------|---------|------------------|--------|
| Januar    | 4,25      | 1,29       | 1,71    | 0,50    | -0,77            | -0,92  |
| Februar   | 3,68      | 3,86       | 0,56    | - 0,72  | - 3,29           | -4,70  |
| Márz      | 2,06      | 0,68       | 0,70    | 0,53    | 0,41             | 0.44   |
| April     | 1,94      | 1,35       | 0,06    | 0,80    | 0,33             | 1,58   |
| Mai       | 0,14      | - 0,07     | 0.24    | - 0,13  | 1,69             | 1,88   |
| 3uni      | 1,39      | 2,00       | 0,44    | 0,13    | 0,86             | 1,40   |
| Juli      | 0,86      | 1,20       | 0,07    | 0,43    | 1,47             | - 0,14 |
| Mugnst    | 0,66      | 0,39       | 0,31    | 0,63    | 0,95             | 0,77   |
| September | -0,41     | 1,45       | 0,96    | 0,33    | - 0,26           | -1,02  |
| October   | - 0,52    | - 0,91     | 0,48    | - 0,10  | 0,15             | 0,39   |
| November  | 0,95      | 0,22       | 0,55    | 0,37    | - 0,57           | - 1,84 |
| December. | 1,56      | 2,58       | 2,09    | 1,49    | 2,20             | -4,21  |

Aus diffe Abelle erschen wir 3. B., daß zu Kasan im Jahre 1828 die mittleer Temperatur des Monats Kebruar um 4,7°0 niediger, die das Mai hinsgegen 1,828 höher war als die Vormaltemperatur biese Kobruar in Nordameria (Marietta um Generdal) fall mu 4 Geda zu hoh drug, das sie in kondomeria (Marietta um Generdal) fall mu 4 Geda zu hoh drug, das sie in kondomeria daggeen im öftlichen Europa umd Affen eine ungewöhnliche Klite herrschie ein Merken um fieder Gueropa umd Affen eine ungewöhnliche Klite herrschie ein im Petersburg war die Mitteltermperatur des Februar 3,229, in Kasan war sie 4,4°0 zu nieder 3,200 in Kasan war sie ung weich die hohe der die das die die das die die das die die das das die das die

Solche Aabellen hat nun Dove fur eine gebjere Angabl von Orten und für eine gebjere Beibe von Jahren jusammengestellt. Durch solche Aabellen ift man allein im Stande, die Gesehe der nicht periodischen Armperaturschwanstungen, der Abweichungen von der Normaltemperatur zu überschen.

Wenn bas Beobachtungematerial fur Europa auch ziemlich vollständig ift, fo ift es boch fur Amerika und Afen noch gar mangethaft, so daß manche wichtige Krage über ben Busammenhang der Abweichungen von der Normattemperatur unentschieden beiden mus.

Die mittleren Armperaturen ber einzelnen Monate weichen bald mehr bald weniger von ibeen Normaltemperaturen ab. Man erhölt giemtich ande bie Bednuen, zwischen verlehen bie mittlere Temperatur eines Monats an einem Dete schwantt, wenn man aus einer möglichst langen Reihe von Bredsaltungssiabern die höhle un niebrigfte mittere Armperatur biefer Monats auffuch. Die Offferenz biefes höchten um bieffen Monatsmittets nennt Dove die abseichtut Berach erführe fich eine Monatsmittets

So ist 3. 23. 14,18° bie absolute Beranderlicheit bes Monats Januar fur Berlin, b. b. für bir gange Reise von Jahren, aus welchen Beoduchtungen vorhanden sind, war die hochste mittlere Temperatur des Januar 14,18° bober als bie niedrichte.

Die folgende Tabelle giebt bie abfolute Beranderlichkeit ber gwolf Monate bes Jahres, wie fie fich im Durchschnitt fur bie angeführten Gegenden ergiebt:

|           | Italien. | Alpen. | Deutsch: | Nord:<br>europa. | Englant |
|-----------|----------|--------|----------|------------------|---------|
| Januar    | 5,47     | 8,89   | 9,44     | 10,51            | 5,88    |
| Acbruar   | 5,38     | 7,03   | 7,83     | 10,29            | 4,86    |
| Mary      | 5,32     | 6,66   | 5,97     | 8,17             | 4,44    |
| April     | 4,67     | 6,45   | 4,74     | 6,96             | 3.97    |
| Mai       | 4,88     | 5,26   | 5,45     | 5,99             | 3,88    |
| 3uni      | 5,17     | 5,06   | 3,95     | 5,76             | 3,98    |
| 3uft      | 3,68     | 4,99   | 4,71     | 5,54             | 3,51    |
| August    | 4,45     | 5,36   | 5,01     | 5,82             | 3,63    |
| September | 4,26     | 4,65   | 3.41     | 5,35             | 3,63    |
| Deteber   | 4,25     | 5,10   | 4,45     | 6,76             | 4 20    |
| Revember  | 4,77     | 5,09   | 5,23     | 7,43             | 4,40    |
| December  | 5,29     | 9,10   | 9,72     | 9,66             | 5,04    |
| 3abr      | 2,21     | 2,59   | 2,57     | 2,64             | 2.28    |

Man sieht aus diefer Andelle, daß in unseren gemäßigten Bonen die absolute Brefaberlichfeit im Aligemeinen nach Rorben bin junimmt. Sie ist großer in ben Alpen als in Italien, großer in Deutschland als in den Alpen, großer in Rorbeutopa als in Deutschland.

In England ift bie Beranbertichkeit geringer als in Deutschland, in Deutschtand aber ift fie großer als im norblichen Afien.

In ben Wintermonaten ift die Beranberlichfeit am gröften; ber beftanbigfte Monat ift bagegen in unserer gemäßigten Bone ber September.

Webeutenbere Abmeichungen von beim nermalen jährlichen Gange der Märme tetten nicht tocal auf, sondern sie sind über geksere Strecken verbeitet; so war 3. B. der Winter von 1821 auf 1822 im Europa sich gesind, im December 1829 aber derrichte im ganzen westlichen Europa eine stenge Kätte; niemals ist siede eine gleichnamist ebeutende Konteidung über ein ganze Demis spakte verbeitet. In der Wegel ist die növbliche Dalbuget in der Richtung den Norden nach Suben in zwei Paliften geschilt, auf welchen entgegengeseste Abweichungen von der normalen Temperatur bebachtet werden; ungescholte der Wilke biefer deiten Jalisten sind der Abweichungen am geößen; da, wo sie anntinander siehen, derrichte ein mittler Temperatur. So war der Verfetzung anntinander siehen, derricht ein mittler Temperatur. 1828 in Kasan und Irtugt fehr talt, in Nordamerita ungewöhnlich getind, Guropa aber lag indifferent zwischen biefen entgegengespeten Abweichungen. Im December 1829 felt das Marinum der Kalte auf Bettin, in Kasan war biefe Kalte noch sehr meetlich; in Nordamerika aber herrschte ein ungewöhnlich gesindes Wetter, dagegen war die Kalte bes Decembers 1831 auf Amerika des fackantt.

Meiftens herrichen in Europa und Affen biefelben, in Amerika aber bie entgegengefesten Abweichungen vom mittleren Gange ber Barme.

Mandmal, jeboch feitener, lauft bie Granglinie entgegengefehter Abweichungen von Often nach Beften.

Eine Abweichung von ber mittleren Temperatur dauert oft langere Zeit hindurch in bemselben Sinne sort. Bom Juni 1815 bis jum Derember 1816 berrichte in Curopa eine ungerebhnich niebeige Ermperatur, vos auch bie Wifgernte von 1816 jur Folge batte; bas Jahr 1822 war bekanntlich ein ausgezeichnetes Weinjahr; bie ungerebhniche Waterne dauerte damals vom November 1821 bis jum November 1822.

Daraus solgt nun auch, dog die Meinung, ale ob auf einen tatten Minter ein beifer Commer, auf einen warmen Minter aber ein tabter Sommer folgen milfig, gang irrig if, indem baufig das Gegentheil flatifiader, wie man ichon aus bem beiben eben angeschierten Bespielen sieht; so solgte ja auch der heiße Sommer 1834 auf einen fehr geinben Minten.

Die Abweichungen von bem mittleren Gange ber Barme find im Binter meift auffallenber ale im Sommer.

Sonad file e bocht mabtscheinlich, das firet daffale Marmequantum, nur ungleich, auf der Erdoberfliche vertreilt fen, ein alter Mintere fi de Hogge eines langere Beit vorhertschenden Nerboltwindes, ein tülter Sommer aber die Jege vorhertscheider Sidversthieden, dass Bedingenden unferen Bitterungs find, wie Do ve gezigt dat, das Bedingembe unferer Witterungsverhälterlife. Wenn auf einen falten Winter ein hießer Sommer folgen sollte, so mußte ein gange Jahr himburch der Roechset, wenn aber auf einen milton Winter ein kießer Sommer folgen sollte, fo mußte ein gange Jahr himburch ber Roechset, wenn aber auf einen milton Winter ein kliefer Sommer folgen sollte, so mußte ein gange Jahr himburch

siehen werden, wenn wir die Thaubildung betrachten, bei ihrem großen Emissionsbermigen durch Ausstradiung der Widerne so flart, daß die Zemperatur des Grasse off 6 bis 9 Grad wurter die der gleicht finkt. Im Jannen der Wälcher ist die Luft beständig kicks, weil die bichte Laubbecke auf dieselbe Beise abstätzt ein die Briefitde Weise absacklichten wirkt wie eine Grasbecke, und weil die an den Gipfeln der Balume absacklick auf schie inderfente.

Wiegen bes umsollseimmenen Bakmedeitungsbermigens kann bie Mörme ber obersten Bedenschieften wen and, und nach in das Immer einstingen; wenn bie Deerstläche aber erkaltet, so verlieren bie tieferen Bedenschicken weniger sonnel ihre Waksmer; in einer geringer Teife weren bebald bie Zemperaturs schwantungen weit geringer son als an der Deerstläche felbt. In Deutschland verschwinken schon bei einer Tiefe von 6 Deeimetern bie täglichen Temperaturs schwantungen, und in einer noch gestieren Tiefe verschwinken sogar bei schlichen Bartalionen, so daß ver bei mit der betreit bei ber bestellt der bestellt der bestellt der bestellt der versche der versche der versche der versche der verschwinken sogar bei schlichen Bartalionen, so daß der bestellt der verschwinken sogar bei schlichen Bartalionen, so das sie bestellt der verschwinken sogar bei schlichen der verschwinken sogar bei schlichen der versche der verschafte der verschwinken sogar bei schlichen der verschafte der verschafte der verschwinken der verschafte der versc

Seit 1671 hatte Ca ffini bennett, daß die Temperatur der Reller bet Defervateiume zu Paris makrent des gangen abgere fich nicht abnert. Im Isaber 1730 machte La biere diefelte Beobachtung. Der Graf Ca ffini, Mitglieber Atademie der Wilflenschaften, überfah zuerst die große Wichtigteit diefer Erscheinung, im Jahre 1771 fing er an, sie durch eine Reich von Berlichen naber zu unterstuden, und im Jahre 1783 stellte er geneinschriftig mit La volfter in Kellem des Observateiums einem sehe empfinischen Apparat auf, weicher entschieden Weltlatet liefern muße. Diefer Apparat, welcher noch zeit die falle aufseltlieft fich, att foglande Gienrichtung.

Muf bem Boben bee Rellere, in einer Tiefe von 27,6 Detern, erhebt fich

ein massiber Steinblech, von 1,3 Metren Sche, auf welchem ein mit feinem Sande gestüttes Gladgessich steht, in diesem Sande sied is Lugei eines Thermometers, desse nicht aus die Abermometer sied von 2 av die für Abermometer sied von 2 av die für führt gestützt und mit wohl gereinigtem Zuacksilber gestütz; seine Ruge har 7 Gentimeter im Durchmessige, und die Weber sie spie fein, so das im Grad eine Ednge von ungesche 95 Millimetern einnimmt, daß asse die Schad wie fleie Ednge von 1 1 - da; man dann bermach noch die Halte von 1/100 Grad absiefen. Das Thermometer geht nur die auf 16°, es hat aber oden ein kleines Pachliter, in welche das Durchsilber hineinsteigen kann, wenn etwo die Europeratur des 10° fleigen Glosse

Diefes Thermometer zeigt nun eine conftante Temperatur von 11,82° C., und biefe Temperatur hat fich feit einem halben Jahrhundert nicht geandert.

Die Tiefe, in metcher bie jahrtichen Temperaturschnunatungen verschwinden, ift nicht in allem Gegendem biefelbe: sie hingt von der Leitungsfähigkeit des Bobens, vorzäglich aber auch von der Gerife des Temperaturumterschiebes de beigesten umd klitesten Jahreszit ab. In der heißen Jone Amerikas samd Do uffing aucht fohm in einer Tiese von 5 bis 6 Decimenten eine constant Temperature, weit hier die Mehrme ziemlich gleichzschaft guber die verschiebenen gleiten des Jahres verschiert ihr

Wie mit zunehmender Tiefe die jährlichen Beranderungen der Temperatur abnehmen, übersieht man aus folgenden Resultaten, welche die zu Bruffel in biefer Beziehung von 1834 bis 1837 angestellten Bersuche getiefert haben,

| Tiefe. |  | Sd | hwa<br>fi | nfur<br>n & | igen ber Temperatur<br>aufe eines Jahres. |
|--------|--|----|-----------|-------------|-------------------------------------------|
| 0,19*  |  |    |           |             | 13,280                                    |
| 0,45   |  |    |           |             | 12,44                                     |
| 0,75   |  |    |           |             | 11,35                                     |
| 1,00   |  |    |           |             | 10,58                                     |
| 1,95   |  |    |           |             | 7,59                                      |
| 3,90   |  |    |           |             | 4,49                                      |
| 7,80   |  |    |           |             | 1,13                                      |

Bergleicht man die Beobachtungen von Paris, Strafburg, Burich und Bruffel, so ergiebt sich, daß die jahrlichen Schwankungen ungefahr in einer Tiefe von 24 Metern verschwinden.

Da die Wärme nur allmälig von der Oberfläche in die Tiefe eindringt, so ist kint, daß in der Tiese das Mazimum der Temperatur später erericht wird als in der Armssphäce, wie dies auf solgende von Forbes in Edinburg in verschiedenn Bobenarten angestellte Bersuche bestätigen.

| Bobenart. | 3åh<br>forma | nfung i | Temper<br>n einer<br>on | tur:<br>Tiefe | Beitpur  | Beitpunft bes Temperaturmarimums<br>in einer Tiefe von |         |          |  |  |  |
|-----------|--------------|---------|-------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------|---------|----------|--|--|--|
|           | 1 m          | 1,9=    | 3,9=                    | 7,8~          | 1**      | 1,9∞                                                   | 3,9m    | 7,8**    |  |  |  |
|           | 11,23        | 8,30    | 4,19                    | 1,16          | 31. Juli | 2. Sert.<br>24. Aug.<br>19. Aug.                       | 7. Det. | 30. Dec. |  |  |  |

In solden Gegenden, been mittles Jahrestemperatur unter dem Geftierpunkte ist, muß in einer bestimmten Tiefe der Boden siede geforen son. So ist 3. B. Ju Jahust, bessen mittlere Jahrestemperatur — 9,7° ist, wie schon oben ernähnt wurde, trob der bedeutenden Sommerwähme in einiger Tiefe der Boden bessändig geforen. In der hosstnung, Wasser zu sinden, logte Ermann hier einen Brunnen an, sand aber in einer Tiefe von 50 Juhn noch eine Temperatur von — 7,5°; bieser Brunnen wurde später durch Schores in verschieben Tiefen: In beriefet. Kosenweds sind die Temperaturen der Sodoen in verschieben Tiesen:

| 15,2m |  | 7,50         |
|-------|--|--------------|
| 23,5  |  | <b>— 6,9</b> |
| 36,3  |  | <b>—</b> 5,0 |
| 116,5 |  | - 0,6        |

Die stationate Temperatur bet Bobens nacht als mit junchmenter Tiefe. Dassiehte Refutat gaben auch an anderen Deren die Temperaturbessimmungen bes Bobens in geoßen Tiefen, die man in tiefen Schaften und in artessigen-Brunnen gemacht hat. Im Durchschnitt nacht bie Temperatur für eine jedesmaßig Bertessing von 31 bis 32 Wettern unt.

Quellen, welche aus größeren Tiefen tommen, haben eine weit höhere Temperatur, wie dies bei vielen Salzquellen und sonstigen Mineralquellen der Fall ist. Das Wasser mancher Quellen hat fast die Temperatur des Siedepunktes.

218 Temperatur ber Geen und Klaffe. In dem Seen erleiben bie oberen Wafferschieden ziemlich beboutende Temperaturveränderungen; fie konnen im Winter gufrieren, milhernd fie im Sommer oft eine Temperatur von 20 bis 25° erreichen; in der Aleff findet dies ziecht Grauf und eine Temperatur ber bei gloden ich Glatt. Gauf fur eb alt in diese Bescheung die meisten Seen der Schmeig unterfulde und die merkwärdige Ibatfache bestätigt, daß in großen Tiefen die Temperatur ber Seen ungeführ 50 betralet.

Im Sommer wiefen gwei Urfaden, um die Amperatur der oberen Mofferschieften gu erhöben; die warene Euff flerich über dem Wolfferschieft die, umd bie von der Gonne kommenden Machmestrachten nerden, indem sie mehr oder weniger tief in das Wolffer einkringen, von demselichen abgebeite. Die erwähnisch Godickten mitchen sich werden ist der Wolfferen sie mischen Michael in die der die der Wolfferen Gewählete dern Schwimmen und well felbs bei derstigte Wolfferengung bod nur auf eine geringe Tiefe merklich ist. Im Sommer und im herbst muss als die Emperatur des Moffers in der Tiefen siediger seen aus den der Deberfäche

Im Binter ertalten bie oberen Wassiresbieten, weil fie mit ber batten gut in Berchtung find und weil sie namentlich in der Nacht ihrer Wastern ausst ftrahlen. Die ertaltende Schickt wird dichter, sie sindt nieder und misch fic mit dem noderneren Wassire bei eiterem Schickten; solato fie sindt, wird sie bund eine andere erfest, neiche ebenfalle ertaltet und niedesfintt u. f.n. Umaba Wassire die eiten Dichtigk eitem arim um batte, so neiteen auch im Winter die tieffien Schickten bet killesse fien, die Derchte Schmet alse niede betre bie Zemperatur von 0° annehmen, als bis die gange Wassiremassis bis auf von Boden teen fo weit ender under in Boden eine no weit einer Boden eine beite fen, das bis

Seen die auf ben Grund gufrieren miften. Weit das Maffre aber ein Dichtigkeitsmatimm bat, if ber Organg ein anberer. Sohalb ie obern Bafjetfdichten die Armpreatur des Dichtigkeitsmatimums erreicht haben, finken sie nieder, andere Wasspertheilden treten an ihre Seitle, und b guft es son, ibb die gange Massfermasse die Texten an ihre Seitle, und be guft es son, ibb die gange Massfermasse die Texten auch der Angeleichte burch ferneres Erkalten leichter; sie mich also fort und beit erkalten können, ohn niedergufinken; nun nimmt die Armpreatur also mit der Teitle zu die zu 4,1°. Aus biesen Kunde sinder auch die Eristlung auf der Derestschaft wir der sie Dicht Eristlicht kann nur sehr langsam zuschmen und nie eine bedeutende State erlannen.

Dief Betrachtung zigt uns auch, obs rubige und febr tief Gemöffier nur bann gutrieren fibnnen, wenn ein fterugs Alleit angere Bei anobatt, benn ib gange Wassermasse, weich während des Sommers über 4,1° erwärmt worden ist, muß nach und an die Derfliche fleigen, um da ibern Währendbere schus abugeben; und wenn die mehrnere Wassfremaffe eine Tiefe von 5000 ist 600 Tug bat, fo ist flat, das unter sonst geichen Umsfänden eine weit langere Beit nötig ist, damit alle wöhrneren Wassfreidigen der Reibes nach auf bir Derfliche firigen, um da bis zu 4,1° zu erkalten, als wenn die Tiefe nur 20 ist 30 Fuß betrüge. An dem Urern und über Binten von bedeutender Ausbehrung, überdaupt an allem Stellen von geringerer Niefe kann sich deskalt auch sich eine Eisback biben und eine bedeutende Diete erlangen, während auch siesen eine feierem Erleich de ibe Wassfreich von Wiesend der ist icht.

Es ist nun die Frage, die ju welcher Liefe die Marme des Sommers einderingen kann? Die jest hat man darüber nur icht unvollftandige Angaben. Mychmen wir , B. an, bie Sommernderne wäre nur bis ju einer Liefe, von 500 Fuß merklich, so mitte ein 10,000 Fuß itefer See eben so leicht zufrieren wie ein andverer, welcher nur 500 Fuß tief ist, denn bei dem erferen hat ia alle 168 Masser, welcher mehr auf 500 Fuß tief ist, denn bei dem erferen hat ia eine Masser, welches mehr auf 500 Fuß unter dem Spiegel sich befinder, das gang Jade bindurch die Zemperature des Dichtigkeitsmaximums; es kann also auf die Esschiumgen der oberen Massfreschiert in keiner Wäller wirken.

Wenn vor bem Gefrieren einmal bie gange Baffermaffe eines Sees bie Temperatur von 4,19 haben muß, fo muß baffelbe nach bem Aufthauen eben- falls flattfinden, bevor die Zemperatur ber oberen Bafferschichten über die Zemperatur bes Dichtiaftitismarimums fleigen tann.

In dem Flidffen ift nardelide megen der beständigen Benegaung, meide bir Walfereichigten verschiedener Zemperatur fortmöhrend mische, die Vertheitung der Welterne weriger regelmäßig als in den Tambsen. Das Geseiner dessignatin in der Beged mit Ure, doch voedachtet man auch häusig, daß sich die Esthogaten mitten im Greme bilben und, ansfangs gang tellen, dabt eine bedruttende Gestärtlangen. Eine sich auffallende Erscheinung ist die Bilbung von Grundelich in den Allfisch isie Estholium gender und ben Buffern biese Erscheinung sich erstädige, sohnern auf dem Boden Statt; wenn das am Boden gelübert Eis auffleigt, so bett es Griffen und sinflige Gesenschieden vom Boden mit in die Hober, im Abein were

ben oft bie Ankerketten ber Schiffbruden burch bas Grundeis in bie Bobe gebracht.

Die mahrscheinflichte Erklätung bes Grundelfes bat Arago gegeben; seine Ansichet fit die, daß das Wasser oft unter den Gefrierpunte retalter, ohne soft zu werden, das die so flate erkalteten Wassertschlichen sogließ gefrieren, wenn sie, durch die Erkönung niedergegen, mit den sessen auf dem Woden im Verfiderun demmen.

218 Temperatur der Meere. Bon tuchtigen Reifenden find die Acquatorialmere und die Polatmerer besahren worden; überall haben sie über die Zemperatur und die damit judimmenhagnenbe erscheitungen zahlerdie Reisen von Beobachtungen gemacht, welche für die Wissenschaft von hochstem Interesse find.

Das Minimum ber Temperatur findet auch auf bem Mere turz vor Sonnenaufgang Statt, die Zeit des Maximums foll aber nach einigen Beobachtern bem Mittage naber liegen als auf ben Continenten.

Bergleicht man bie Temperatur ber Luft, welche auf ben Deeren ruht, mit ber ber oberen Bafferichichten, fo ergeben fich folgende Resultate.

In ben Aropen ist in der heißesten Zagesseit die Lust marmer als das Wasset; wenn man aber die Temperatur der Lust und des Wasset, das das der Capitan Du percep gefan has, so en 4 gu 4 Stunden bestimmt, wie es der Capitan Du percep gestan has, so enziget sich daß im Durchschnitt die Temperatur der Lust niederiger ist als die des Wassets. Unter 1850 Beobachtungen, werder er gemacht hat, sand er 1371mal das Were und nur 419mal die Lust marmer.

In hoheren Breiten, vom 25. bis gum 50. Grabe, ift die Luft nur felten, in ben Polargegenben faft nie marmer als bie Oberflache bes Meeres.

. Gehen wir nun gur Betrachtung ber Temperatur bes Meeres in verfchiebernen Tiefen uber.

In ben Tropen nimmt die Temperatur der Meere mit der Tiefe ab, in den Polarmeeren bagegen nimmt fie mit der Tiefe gu.

Wichernd in der heißen Zone die Armpecatur der Meeresderfliche 270 ist, fintt dort die Armpecatur des Wassfret in der Arie unter  $+4^{\circ}$ . Die Brodadtungen, welche am Bord der Ben de unter den Beschlen von Du Pritts To vur es gemacht wurden, ergaden sich bie Armpecatur der Aries in der beissen und gemägigten Zone z. die 2,6% unter 270 471; B. samd man 3. B. im indischen Meere in einer Aiese von 990 Faden die Armpecatur 2,8%, wahrend sie auf der Oberssäche von 300 marche in einer Aiese von 990 Faden die Armpecatur 2,8%, wahrend sie auf der Oberssäche von 300 march an der Oberssäche von 300 march 200 met Oberssäche von 300 met von 300 met Oberssäche von 300 me

von 1130 Faben aber 3,2°; Kohebue fand in einer Tiefe von 525 Faben unter einer Breite von 32° 11' die Temperatur des Wassers 2,5°.

Dumbolbt hat gezigt, baß die Erkaltung ber Mereesdorefliche mahrend ber Nacht nicht die Berantalflung der geringen Temperatur der Mereestiefen in bern Teppen figen fann und daß sie nur die Golge eines Merechtorme ist, weis cher in ber Alefe die Gemaffer ber Bole bem Tequator guführt; beshalb finder man auch in der Tufe bes mittelländischiem Merees, wo diese unter Merees firdmung nicht eindrigen fann, feine so niedegen Temperature

Die Bebodungen von Mulgrave, Scoresby, Ros und Parry geben bas übereinstimmende Resultat, baß in den Polarmeren die Temperatur in der Tiefe bober ift als an der Derfläche; in einer Tiese von 700 Auben steine Der Bergeatur des Aufgres auf 2 bis 39, mahrend sie an der Derfläche nicht über Owen. Bee de po aggegen sand in der Bechtigskleise sie einer Tiefe von 20 Jaden die Zemperatur des Wassers – 1,4°, während sie an der Derfläche – 6,3° betrug; We est of And im Allgemeinen die Temperatur der Alles niedigen auf die der Derfläche.

Die Miberfprüche laffen sich noch nicht ertlätern, überhaupt ist man bis iest noch nicht im Ctanbe, bie Griftse bes Gleichgewichts ber Mercersschichten so zu entwickfun, wie es bei berm stiffen Wasser von auf ihr, weil bie Dichtigkeit bes Mercmassers nicht allein von seiner Temperatur, sondern auch von seinem Salgeschafte obhings.

Beim Gefrieren bes Werewasstes biltet sich eines Els, während die Sencentration best fässischiedenen Abeites puinmit; die doren Schicken nehmen alse in den katen Zonen aus gwei Geschwen an Dichtzeit zu, erstens wegen der Amperaturenriedrigung und preitens wegen der bei bei Eisbildung zunchmenden Concentration des Wassers. Da aber die dichter gewordenen Wässsschieden niedersinken missen, so beidet es noch immer unerkläcklig, wie in dem Pocentweren die Amperatur des Wassfres in der Ziefe zumehmer kann.

Sollte vielleicht biefelbe Urfache, welche veranlagt, bag bie Temperatur ber festen Erbrinde mit machfenber Tiefe immer mehr gunimmt, auch eine Erwars mung bes Meeres von feinem Boben aus verlaffen?

Wenn am Boben des Meeces eine solche Ernakrmung ftattfinden sollte, so tonnte das erwärmte Baffer doch nicht bis gur Oberfläche bes Meeres steigen, weil es, sich mit ben an der Oberfläche erkatteten und niedersinkenden Baffersthieften mifchend, seine bibbere Emperatur albalb verliert.

Die Eisbildung in ben Polarmeren gehört zu ben großartigften Erscheinungen ber Natur. Die Eismassen, benen man an den Ruften von Spiebergen und Geinland begegnet, sind in der Reget 20 ist 25 Just bid; sie bilden uns gebeure Gebren, beren Gefangen man oft von den bediffen Masten der Schiffen indig überschein annig eit find bei be sogenanmen Ei est eber peren Derschäden manchand 300 bis 400 Muddrameiten beträgt. Die Derrschäfte der Eisstelber in oft oder und unden und fesollig. Manchman siede man Ersebungen, gleichsem Salten von einer Jebe von 20 bis 30 Just, welche einen siehe machtigen Indies von einer Jebe von 20 bis 30 Just, welche einen siehe machtigen Indies der inner febe abei bie sehönfe bid.

Durch ben Mellensstag, viellteigt auch burch andere Ulraden, gerberften bies liebserg oft pleistig und erreibtein fich in Edie von 100 ist 200 Dundern meter. Dberfläche. Dies Stude werden oft burch einen schwellen Mercefilten fertgesschiebt, um derem sie einem entgegrangsschen Mercefilteme bezgamt, weider die Stude eines anderem Eisestoben mit sich südert, so lessen die Eismassen mit furchbarem Rachagen auerinander. Ein Schiff, versiche das Umglide hat, weischen flede Wassen werden, kann der umgedeuern Rach ungside hat, wei das ihr Busselben, es wird siemtlich geraussich. Man hat viele traunige Bespiese, das Schiffe ben, es wird siemtlich geraussich. Wan hat viele traunige Bespiese, daß Schiffe auf bief Wassel, zu Grunde zugann.

Wenn bie Eismaffen jum Thil bei biefem schredlichen Zusammentersien gerberfien, wenn se geichen geriebedet werben, se nehmen andere an Wasse ju und werben nach furchbarer. Eisstliche, welche durch die Wogen gestehen werben, fallen über die anderen Eisbliche her, und se entstehen wahre Eisbergs, welche oft 10 bis 15 Meter über dem Wassfrestige emperagen. Da die Diete des über das Wasser werden der die Bestehe der Wester der, bei der festen bestäger, so sind solche Eisberge im Gangen 55 bis 67 3 Weter boch.

In ber Baffinsban findet man noch weit bibere Eisberge als in ben gebeilbnischen Werern, fer zagen manchmal 30 bis 40 Wetere über mu Recressfiegel berwer und baben also eine Zestalber von 150 bis 200 Metern. Man glaubt, daß fich beise Eisberge an dem fluffen blitten, won sie is Kabler verspreren, weiche in das Mere manden, und daß fe dann durch irgend eine Ursache ledgreissen werden. In der That fach man dert an den Allfren solche weiter Agent gertiffenen Eisberge von bertifigere biduicher Fabre und wunderner Schie Immere, wenn das Eisberge bei Willerung ber Sonnenstradberer beite Beiter mit der Merken der Beiter Beiter ungedeuten Wasfferfallen in das Were berad. Es sil bies ein moisfänisse, Schaussen, weiches die Schauspier, weicht die Schauspier, weich die Schauspier, weich die Schauspier, weich die Schauspier die Schauspier, weich die Schauspier die Schauspier die Schauspier die Schauspier der die Schauspier die Schauspier der der die Schauspier der der die Schauspier der der die Schauspier der der der die Schauspier der der die Schauspier der der der

Monahme ber Temperatur in ben böheren Enfreglonen. Die Er. 220 wärnung der Luft hat zwei Urlachen; jundoft alferbirt sie einen Theit ber von ber Sonne kommenden Mammestrablen; weit aber die Luft die Matmestrabsen ungiete weinige abspectiet als die Eroberfäche, so ist auch die Erwärmung der Luft durch die Albeprich vor Waltenstrabsen ungiete gringer als die Erwärmung ber Bobents; den bebutendssten Auftril ihrer Matme erhält die Artemafsche von nuten ber.

Mar die Luft eine elastliche Küftigleit, bliede die Dichtigkti ber Armo-fipher für alle hehm bliefel, die mutven die am Boden erneffrumen Unfflösignen bis an die Gedaus der Armofphäre fleigen, die odersten Schächen des Luftmeres, werdiges untjere Erde einhällt, würden auch die wärmflen fran. Weil sig aber die warmen Luftschäften die fibern Auftstigen ausbeharm, do wie de ihren Auftstigen ausbeharm, do wie de ihren Auftstigen ausbeharm, do wie de ihre Kusbehaum Marme gebunden, iber Ermperatur muß sinktn, und so kommt es, hab is dehbern Auftschern Luftschäften klier sinkt ab bei tieferen.

Dag eine folde Abnahme ber Temperatur in ben boberen Luftregionen wirtlich flatifindet, davon übergeugt man fich, wenn man zu biefen boberen Regionen auffleigt, mag man fich nun in einem Luftballon erheben ober bie Gipfel hoher Berge befteigen.

San : Luffac fant bei feiner Luftfahrt im Durchschnitt eine Temperaturabnahme von 1º fur eine Erhebung von 174 Toifen.

Auf hoben Bergen ziest schon die Berknberung der Wegedation die Abnahme ber Armperatur ant zie höber man steigt, besto mehr nimmt die Begedation den Sbaartter klittere himmessschiedisch an; am auffallendsten zeigt sich biese Wegedich in den Tropen; besponbers gescharftig erscheint er aber an den ungespeuren Gebirgen Südomereitäg, wo man in einem Tage aus den Wilderen von Palanen und Bananen bis zu den Geschang des einigen Schness ausstelligen kann.

Wie in ber Anbestette und ben mericanischen Gebirgen bie Temperatur mit ber Sobe über ber Meeresflache abnimmt, übersieht man aus folgenber von humbolbt gegebenen Tabelle.

| 616. |                                   | Mittlere I                   | emperatur.              |
|------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Mee  | über ber<br>resfläche.<br>Lossen. | Corrilleras<br>de los Andes. | Mericanifch<br>Gebirge. |
|      | 0                                 | 27,5°                        | 26,0                    |
|      | 500                               | 21,8                         | 19,8                    |
|      | 1000                              | 18,0                         | 18,0                    |
|      | 1500                              | 14,3                         | 14,0                    |
|      | 2000                              | 7,0                          | 7,5                     |
|      | 2500                              | 1,5                          | 1,0                     |
|      |                                   |                              |                         |

Da fich in der beisen Jone die Armperatur der Luft im Laufe eines Jahres neur venig anderet, so kann man sich von der Armperatur in verschiedenen Hoben der Anderstette die beilt Borfletlung machen, wenn man sie mit der mitteren Temperatur gewissen Monart in öbberen Breiten vergleicht. So sindet man in den Kenne des Leineschässich eine Temperatur, necken noch um 40 beite ist als die mittere Temperatur des Monarts August in Palerme; zu Popapan, 911 Tossen der der mit Merchen, sieher dem die Erneretaut der Temperatur der der der monate in Marfolite; zu Quito die Temperatur der letzen "Haffe des Meils in den Paramos (1800 X.) die Temperatur der ersten "Haffe des Aprils in Paris.

Das Gefes der Temperaturabnahme, welches namentlich von der Configuration der Gebirgegüge abhängt, ift nicht für alle Gegenden baffelbe; so ift es 3. 28. schon für die mericanischen Gebirge ein anderes.

Die Auffleigen in einem Lufthallen muß man nothrenbiger Beife in gan, anbere Gefes ber Ermepraturshandem bebadhen als auf hohen Bergen, weil die Gebirge, indem fie sich unter dem Einstulfe der Sonnenstrablen erwaltenen und des Rachts die Währen aussfradlen, nothrenbig auf die Zemperatur der Luffschiefen einweiten midfigen, im reiche sie hinne ragen. Diefer Einstals wird um so möchtiger sen, je beduetneber die Malfe er Geberge ist. Ein sieherte doch in der Luft siehensparter Bergeged.

ober im Bergkamm wird die bie boberen Negionen der Almosphäre nicht merklicherwähmen fohnen, weit die Wilmbe in jehem Augenbliche nur atte Veftrunffen an ihm vorbeisiberen; eine Hocheken vom bedeutendem Umfange aber, melde sich unter dem Einflusse der Sonderbene vom bedeutende rendemen fann, indem sie unter voniger dichten und weniger doben Eussteind erweitende tredien under berügen des Erstellungs der die Sonderben werde eine Hocheken terffen, durch Albegreiten in der Euft weniger Währen verderen baben als des jenderben zu liefe gelangen, kann allerdings einem merklichen Einstig auf die Ernärmung der höheren Australierigien aus der hocheken, welche über im sie fehre dem und welche eine wegen der aber der vergen der aber der der der wegen der gesteren Ausbedhung des Plateaus längere Zeit mit dem ermärmten Boden in Berührung des beden in Berührung des fehre

Unter fonft gleichen Umftanben muß es bemnach auf Sochebenen marmer fenn als auf ifolirten Berggipfeln von gleicher Bobe. In ben mericanifchen Gebirgen swifchen bem 18. und 19. Grabe nordlicher Breite bort ichon in einer Sobe von 4200 Metern alle phanerogamifche Begetation auf, Die Schneegrange findet fich in einer Sobe von 4500 Metern, mahrend bei gleicher fublicher Breite in Peru in großerer Sobe eine gabireiche aderbauende Bevolferung mobnt: Potofi liegt 4166 Meter uber bem Meeresspiegel, Die Concegrange liegt bier in einer Sobe von 5646 Metern. Dies ertlart fich nur burch bie bebeutenbe Musbehnung und Bobe ber Sochebenen Perus. Das Plateau, in beffen Mitte ber Titicaca. Gee liegt, erhebt fich swiften zwei Gebirgetetten bis su einer Sobe von mehr ale 3800 Metern; bei einer Breite von 60 geogras phifchen Meilen erftredt es fich vom 16. bis jum 20. Grabe fublicher Breite, fo baff es eine Dberflache von 3600 Quabratmeilen bat. Die Plateaus ber Undes in ber Rabe bes Mequatore haben bochftene eine Dberflache von 10 Quabratmeilen, und bie Sobe ber mericanifchen Sochebene betragt nur 2000 bis 2500 Meter

Ein anderes Brifgiel bietet bie Sochschene von Tibet und ber chineffischen Auftaret. In tiner Siche von 3660 Metern wich bier in einer Beiter von 320 noch Weizen mit Erfolg gedaut, die Cultur der Geefte ftelgt noch weit höber hinauf, mährend auf berm filblischen Abhange des himalapa, in den Abfleren des Ganges sohn in einer Siche von 2970 Metern alle Cultur aufhört; ja sieht unter bem Acquater auf ben Plateaus bon Quito und Caramarca ist die Kefangber Cultur des Weigens 760 Weiter tiefer als in den hochschen von Tibet.

Der Einfluß der hochebenen auf die Temperatur der oberen Luftregionen ist in ihrer Mitte am beduttenbften. Zu Santa Fe de Bogota, in der Mitte eines Plateaus, ist die mittlere Jahrestemperatur 14,5°, mahrend sie in gleicher hobe zu Kacatativa am Rande des Plateaus nur 13,1° ift.

Wahrend fich die Hochebenn unter der Einwirtung der Sommnsftrablem flatt erwärmen, ist naturisch auch aus demsstehen Grunde der Währmereluss, den sie nächtige Strahung erleiben, wird bedeutwier als in der Tiefe. Auf der Hochebene von Casamarca in Prau, wo in einer Hobe von 1600 Wettern die mittere Temperatur 160 ist, erfeite boch der Wigens fahlig der Rachts. Sumbolbt fab bier bei Tage im Schatten bas Thermometer auf 250 fleigen, mabrent es vor Sonnenaufgang nur 80 gezeigt hatte.

Auf ben hochebenen find also die tå glich en Schwantungen der Aemperatur, und, wenn sie weiter vom Tequator entsernt litgen, auch die ich lich en, wiel gedier als unter sonft glieden Umschlichen in der Liefe; so das 3. B. die hochebene von Tibet sehr beise Sommer, obgleich die mittlere Jahrestemperatur isemlich niedeig ist die mittlere Amperatur des Monats October sand Tur ner 5,7%, und dies ist sie spiedige gana auch die mittlere Jahrestemperatur; werd dagigen der Minter um se kliter ist. Auf der Nochsteit des himalaus liegen die Culturgedingen und die Schwerzeckner ist eine Kulturgedingen und die Schwerzeckner ist eine beschaft behange, weil die mittlere Jahrestwarme höher, sondern weil bei der ungleichmäßigtern Marmevertheitung der Sommer auf der niedlichen Abdandy weiser ist.

Da ber tagliche Gang ber Marme auf ben Sohen ein anderer ift als in der Tiefe, so ist auch die Differenz ber gleichzeitigen Temperaturen an ber hoheren und an der tieferen Station nicht zu allen Stunden diefelbe.

Auch ber jahrliche Bang ber Marme ift in ber Sibhe ein anderer, folglich wird auch ber Unterschied ber mittleren Zemperaturen werier ungleich boben Schatonen in verschiedenen Monaten nicht berfehe fenn. Zus dien Wolfparin Reihe von Beobachtungen, die gleichzeitig auf dem St. Bernhard und in Genf angestellt wurden, ergaben sich für die Zemperaturdissernz ber beiben Orte in ben verschiedenn Monaten scharen Wertete:

| Monate.   | Temperaturs<br>bifferenz. | Sobe, um welche man<br>fich erheben muß, bas<br>mit bie Temperatur<br>um 1° R. finft. |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Januar    | 6,64° SR.                 | 970 Bar. F.                                                                           |
| Februar   | 7,74                      | 832                                                                                   |
| Marg      | 8,80                      | 731                                                                                   |
| April     | 9,52                      | 676                                                                                   |
| Mai       | 9,30                      | 692                                                                                   |
| 3uni      | 9,46                      | 680                                                                                   |
| 3ufi      | 9,55                      | 674                                                                                   |
| Mugust    | 9,67                      | 702                                                                                   |
| September | 8,74                      | 736                                                                                   |
| Detober   | 8,32                      | 773                                                                                   |
| Rovember  | 7,53                      | 855                                                                                   |
| December  | 7,68                      | 837                                                                                   |
| Dittel    | 8,54                      | 753                                                                                   |

Wenn die Temperaturabnahme gleichfemig wöre, so matbe man leigt bie Sche finden, um welche man sich erbeben muß, damit bie Temperature um 1° sinkt, indem man mit der Temperatureilfreinz der beibem Grationen in ben Höbenmutreschied bersiehen diedbiet; sür unser Besipkie beträg biese, Schembister, Grang 6435 der, Kus; da aber die Temperatureilfreinz beiber Dett im Duchschaitt 8,54° R. ift, so ergiebt sich alse Mittel für die Höbe, um welche man in dem Alpen steigen muß, damit die Kemperatur um 1° sinkt 6435 auch 25. Zeisen dere 100 Teisen für 1° C. Auf öhnliche Weise sich find alle Jahlen der letzten Gelumpe der obsenn Abelie berechnet.

Während die Bergleichung der Temperaturen von Genf und Et. Bernhard im Durchschnitt eine Erhebung von 100 Tossen oder 195 Meteren sie eine Temperaturenriedrigung von 1°C. geben, erhölt man aus der Bergleichung der Temperatur anderer Diet, die in verschiedener Höbe in den Alben oder in der Abs der felbe uns von 173 Metern sie Abs berschein liegen, im Durchschnitt eine Erheung von 13 C. Diese Differenz ichte mohrscheinlich aber, das die Temperaturenriedrigung von 1°C. Diese Differenz ichter mohrscheinlich aber, das die Temperatur am Hospig auf dem Et. Bernhard durch den Einsse für der Bernhard der den Einsse der Schweinke, dem es besonders ausgesself ist, etwas erdhit wied.

Da humbolbt fur die fubamerikanischen Gebirge unter bem Aequator eine Temperaturabnahme von 26° C. fur eine Erhebung von 2500 Toisen fand, so ergiebt sich bort im Durchschnitt eine Erhebung von 96 Toisen ober 187 Metern fur eine Temperaturabnahme von 1º C., auf ben Plateaus aber eine Erhebung von 243 Metern fur 1º.

Kennt man für eine Gegend die Schendifferen, weiche einer Temperaturerniedigung von 19 entfejricht, fo fann man aus der mittleren Aemperatur eines höber gelegenen Ortes annabernd genau die mittlere Temperatur berechnen, welche sich unter sonft gleichen Umflähner im Missau des Meeres sinden würder birdbirt man nähmlich mit bem Schenutzeschiebe, nedeher einer Temperaturesfireran von 19 einspreiche in die Emperature im Pissau des Merees öhner fenn wie bei Grade die mittlere Aemperatur im Pissau des Merees öhner fenn wiede. Wie aben eben geschen, daß in den Aupen durchschnittlich 100 Tossen einer Temperaturedifferen; von 1°C. entspreicher; nun aber ift das hessig auf dem Emperaturedifferen von 1°C. entspreicher; nun aber ift das hessig auf dem Emperaturedifferen von 1°C. entspreicher; nun aber ift das hessig auf

peratur ist auf  $\frac{1280}{100} = 12.8^{\circ}$  niedriger als am Merresspiegel; da aber die mittlere Zemperatur auf dem St. Bernhard — 1° ist, so ergiebt sich fur die mittlere Zemperatur im Nivoau des Merres 11.8°.

Genf liegt 203 Toffen über bem Merresspiegel, seine mittlere Temperatur 9,70 ift bemnach 100 = 2,030 niebriger als sie fest spen wurde, wenn Genf im Riveau bes Merres läge; seine Temperatur wurde also für biesen Fall 9,7 + 2,03 = 11,730 betragen.

Die mittlere Temperatur ber fubofilichen Schweig, auf ben Meeresspiegel reducirt, mare bemnach 11,7 bis 11,8° C.

Die Jsothermen auf der Karte Seite 629, sowie die Jfotheren und Ifociomenen auf der Karte Seite 633 find so gezogen, wie diest Linien laufen wurden, wenn alle Drte in der Hobe vos Weeresspiegels lägen; die Temperatur der verschiedenne Orte ist als auf das Missau des Meres frebufriet.

Die Grang bes ewigen Schnees liegt naturlich um so hoher, je mehr man fich ber beißen 3one albert. Die Bobe ber Schneegeung- in verschiebenen Gegenben ber Erbe ift in folgender Tabelle ausammengfellt.

| Gebirge.                          | Breite.     | Untere<br>Grange bes | im Niveau             | emperatur<br>bes Meeres<br>er Breite |
|-----------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                                   |             | Schnees.             | tes ganzen<br>Jahres. | bes Com-<br>mers.                    |
| Norwegen, Kufte                   | 711/4° 98.  | 720m                 | 0,20                  | 6,4*                                 |
| Morwegen, im Inneren              | 70-701/40   | 1072                 | 3,0                   | 11,2                                 |
| 36(anb                            | 65°         | 936                  | 4,5                   | 12,0                                 |
| Rorwegen, im Inneren              | 60-62°      | 1560                 | 4,2                   | 16,3                                 |
| Albantette (Gibirien)             | 60° 55′     | 1364                 |                       |                                      |
| Rôrbl. Ural                       | 59° 40'     | 1460                 | 1,2                   | 16,7                                 |
| Ramtschatfa                       | 56° 40′     | 1600                 | 2,0                   | 12,6                                 |
| Mitai                             | 491/4-510   | 2144                 | 7,3                   | 16,8                                 |
| M(pen                             | 45%-460     | 2708                 | 11,2                  | 18,4                                 |
| Raufafus (Elborus)                | 43° 21'     | 3372                 | 13,8                  | 21,6                                 |
| Byrenaen                          | 421/4-430   | 2728                 | 15,7                  | 24°,0                                |
| Metna                             | 371/40      | 2905                 | 18,8                  | 25,1                                 |
| Rorbl. Abhang)                    | (303/4-310  | 5067                 |                       |                                      |
| Cubi. Abhang bes himalana .       | 1           | 3956                 | 20,2                  | 25.7                                 |
| Merico                            | 19-191/40   | 4500                 | 25                    | 27,8                                 |
| Abnffinien                        | 13° 10°     | 4287                 |                       |                                      |
| Gierra Revaba be Meriba           | 8° 5′       | 4550                 | 27,2                  | 28,3                                 |
| Bulcan von Tolima                 | 4° 46'      | 4670                 |                       |                                      |
| Duite                             | 0° 0'       | 4824                 | 27,7                  | 28,6                                 |
| Deftliche   Corbilleras von Chili | 141/₂−18°€. | 4853<br>5646         |                       |                                      |
| Chili, Anbes ber Rufte            | 41-44°      | 1832                 |                       |                                      |
| Magellaneftraße                   | 53-54°      | 1130                 | 5,4                   | 10                                   |

Man glaubte sonft, daß fich bie Grange bes emigen Schpreis ftets in solchen Regionen finden mußte, wo die mittlere Jahrestemperatur 0° ift. Wenn dies so würe, so mußten alle Linder, deren mittere Jahrestemperatur unter Mull fil, beständig mit Schnes bebeckt sein, mabrend wir doch 3. B. miffen, daß stellt ju Satuzt, dei einer mittleren Jahrestemperatur von — 9,7%, noch Gerealien gedaut werden.

Die Grange, bis zu welcher felbst im Sommer ber Schnee nicht wegichmilgt, kann also nicht ohne Beiteres aus ber mittleren Jahrestemperatur eines Ortes abgeleitet werben, sie hangt nicht sowohl von ber mittleren Jahrestmarme, son-

bern vielmehr von ber Bertheilung ber Barme auf bie verschiedenen Jahres-

An Jatust ift die mittlere Eemperatur des heisselfen Menats 20,3°. Sei einer solchen Wähme muß der Schne weglchmelzen, der Winter mag noch so katt gewesen sein. Wenn ju Jakust dei unveränderter mitterer Zahrestemper eatur von — 9,7° die Währme so vertheilt weker, daß sie nur zwischen 0° und — 20° schwankte, so wäche der Schnee erwis liegen kleiben.

Die mittlere Armperatur ber Schnesgeange kann alss an Deten, welche ein siehe ereffives Klima haben, seh nichtig senn, in solden Gegenden aber, sur welch die Differen zwischen vor Sommer- und Wintertemperatur geringer sit, wied die mittlere Jahrestemperatur der Luftwarme an der Erkaige des ewigen Schness höher seen. Da nun zwischen den Menketrissen die Schwandtungen der Armperatur weit geringer sind als in den gemäßigten Jonen und in den Polangsgenden, so wied auch die mittlere Jahrestemperatur der Luft am der Schneschung in den Archard wert in der Archard weit bohre senn als in böheren Merien.

Denken wir uns einen Det, an welchem bie Aemperatur ber Luft bas gaupe Jahr bindurch 00 beruge, so könnte ber Schner, welcher bier fallt, unmöglich wezischmeizen, und man sieht leiche ein, daß, wenn die Aemperatur eines Dreie um nur sehr venige Grade schwantt, die mittlere Armperatur über 00 sen muß, damit der zeschlach von eine Bereit um nur febr wenige Grade schwantt, die mittlere Armperatur über 00 sen muß, der gefulen Schner vollfommen welchmeigen kann, venen man bebentt, wie viel Waferne beim Schmeitzen bes Schneres gebunden wird. Es ist daber leicht zu bezeifen, daß in den Aropen die mittlere Lusttermperatur an der Schneregung der Rutt ist.

An ben Tropen ift die mittlere Lufttemperatur ber Schnegrange + 1,5°, wahrend sie in Norwegen vom 60. bis 70. Breitengrade — 6° ist; in Sibirtien ift sie natürlich noch niedriger.

Da bie Schnergafing vorzugsweise von ber Temperature beb heißesten Monauf abbingt, so mus bie Bobb vor Schnergafing in verschiedemen Gegenden, für welche bie mittlere Jahrerboderne in der Bedem gleich ift, verschieden sen, weran bie Bertfeilung der Märme an beidem Deten ungleich ist, werne die eine Segend ein Kliftentlina, die andere aber ein Continentalftima bat. Bei gliecher mitterer Jahrerboderne in der Geben liegt die Schnergefange für ein Küstentlima irfer als für ein Continentalftima

So hat 3. B. Island und bas Innere von Norwegen vom 60. bis 62. Grabe faft gang gleiche mittlere Sabreswarme, in Island ift aber die Sommerwarme geringer, und beshalb liegt auch die Schneegrange bedeutend (630-) tiefer.

Is mehr Schne im Binter fallt, befto beißer muß es im Sommer werben, wenn er ganz wezischmeizen soll; da nun an ben Kuften mehr Schnee fallt als im Inneren ber großen Continente, wo die Luft weit trockmer ift, so ist damie in neuer Grund zu sieden, warum an ben Kuften bie Schneegedinge verhältnis-mäßig tiefer liegt als im Inneren ber Lander.

Die Pyrenden und ber Kaukasus liegen ungefahr in gleicher Breite; bie mittlere Sahrestemperatur sowohl als auch bie mittlere Sommenwarme ift am

Juge ber Pyrenden bober ale am Fuge bes Rautafus, und boch ift bie Schneegrange am Rautafus um 650 Meter hobber als in ben Pyrenden, weil bort weit weniger Schnee faut als bier.

Sehe auffallend erscheint es auch, das bie Schnergefang auf ber nebtlichen Abbadung des himalana um mebr als 1100 Meter böber liegt als am sid, lichen Abhange; es wied bies aber begreiftlich, wenn man bedontt, das gerade bie über bem indischen Decan mit Fauchitgfeit gestlitigte Luft, an den sidlichen Debang des einschaften Geitages anschlagund, det unter Maffen von Regen in dem niederen und von Schnen ber nieder Regionen abstest, mabrend aus der trochen Luft auf der niedelichen Abbadung ungleich weniger Schner beradslitt; außerbern aber schlicht sich die niedliche Abbadung bebeutende hochsehne von Libet an, während sich Gebrige auf der Schlicht auf bie alle bie beite gebried bestellt an, während sich des Gebrige auf der Schlicht aus die bie der Schlicht ab bei aber bei gebried bes Merers beradhint.

Das Tafelland von Tiet besteht eigentlich aus mehrern durch Gesingsketern getennten hochebenen von außerorbentlicher Trockneheit, auf melden die Temperaturschwankungen außeroedentlich größ sind; da die selfigen und landigen hochebenen sich im Sommer durch die Abspriction der Sonnenstrahm bedeut nur ernchennen, erason sie viel um Erchhuma der Schneauchaus bei.

Ein abnitcher Unterschied zeigt fich zwischen ben öflichen und weillichen Corbilleras von Chiti. Nach ben Meflungen von Pentland ist bie Schnesgefinge vom 14. bis zum 18. Breitengeabe noch bedeutend höher als unter bem Acquator seibst, was offenbar nur von bem Einflusse von hochenen herrühren fann.

Die Kafing be Schnes fleigt und finft mit ben verschiebenen Jahretgeiten; bief Schwantung ift in er beifin Zoner Ameritas fest unbedrutnb, sie ber teigt, nach hum bolbt, nur 30 bis 110 Meter; man darf jedoch die Grange des Schnese nicht mit ben Grangen verwechsten, bis zu welchen noch von Zeit gun Att Schne fleit und auch einige Zeit tiegen biets. In ben merkranissism Gebeiegen liegen bie Grangen, pwischen welchen die Schnesgrange auf; und niebersteigt, sow betwetten weiter, nämlich um 623 Meter, auseinanber; biese Unterschied ist leicht zu begreisen, wenn man bebentt, daß die mittlere Zemperatur ber beit wärmssten Monate in Mexico um 69, in Duits aber nur 1° bis 2° mehr betratga tab ist mittere Zemperatur der beit erkaft als bie mittere Zemperatur der beit erkaft als bie mittere Zemperatur der bei bei erkaft als bie mittere Zemperatur der bei felles Monate.

Eine gang eigenthumliche, ben ewigen Schnee hoher Gebirge haufig beglei tende Ericheinung find die Gletscher. Woge es erlaubt fopn, die treffliche Beschreibung der Alpengtelscher bier wörtlich anzusuhren, welche Kam h in seinen "Bertelungen über Meteorologie" gegeben bat.

"Betrachtet man ein gehrers Gebirge, i. B. bie Alpen, im Sommer von einstenten Standpuntte (Rigi ober Beiginflein bei Selothum), so unterschiebt man beutlich in der Lieft die Rezion der Cultur, darüber den Waldbacktet, späterhin die ausgeschnten Weiden und über diesen die Region des Schness. Die untere Geding bessehren und diese ziemlich schaf als borizontale Linie, nur an einzelnen Stellen ziehen siehen sied von ihr untergeflichten Stellen ziehen sied von ihr untergeflichten Gellen ziehen sieden fleid von ihr untergeflichtige weiße Erreit

Duller . Pouillet's Behrb, ber Phufit, 4te Muff. Bb. II,

42

fen bis ju bebeutenber Tiefe herab; biefe Streifen, welche beutlich in den Thalern liegen, find die Gletfcher.

"Benn man ben Gleticher naher betrachtet, fo findet man, bag er gang aus Gis, feinesmegs aber aus Schnee beftebt, und bag biefe Daffe oft rings bon Getreibefelbern umgeben ift. Diefes Gis bilbet aber nicht bie gufammenbangenben burchfichtigen Daffen, wie es uns bas auf ben Rluffen gebilbete Gis geigt, vielmehr laft es fich mit ber groften Leichtigfeit in Rorner gerichlagen, welche einzeln in bobem Grabe burchfichtig, aber von einander burch 3mifchenraume getrennt find. Daburch, bag bie gange Gismaffe nur aus folden Rornern beftebt, wird es uns moglich, mit Leichtigleit auf ben Gletfcbern ju geben. In ber Tiefe haben biefe Rorner etma bie Grofe einer Ballnuff; fo mie wir ieboch bober fleigen, werben fie fleiner, bis fie in ber Sobe von 8000 Auf etwa bie Grofe pon Erbfen baben. Die Dberffache bes Gletichere bilbet bier nicht mehr Die compacte Daffe; bei ichonem Connenichein finet man in fie wie in Loderen Sand ein: biefe lodere Daffe bat ben Ramen Rirn, fie mirb immer fleiner, und in ben bochften Regionen geht fie allmalig in Schnee uber; felbft wenn Die Dberflache mit Firn bebedt ift, treffen wir in ber Tiefe einiger Bolle eigents lichen Schnee.

"Diefe Firnmaffe ift aus bem Schnee entstanden, und ich hatte im Jahre 1833 Belegenheit, Die Bilbung berfelben febr beutlich ju verfolgen. Im Auguft und noch mehr im September fielen auf bem Saulhorn ungeheure Schneemaffen, an manchen Stellen lag er neben bem Birthebaufe mehr als 6 Auf boch. Der Schnee feibft beftand entweber aus regelmäßigen Rroftallen ober Spiefen, welche icheinbar von bem Mittelpunete einer Rugel nach allen Seiten ausliefen. Es folgte nun eine Beit icones beiteres Better: obgleich bas Thermometer fich felbit bei Tage in Schatten wenig vom Gefrierpuntte entfernte, wirfte boch bie Sonne mit ungeheurer Dachtigfeit auf ben Schnee, biefer mar am erften Tage etwa bis gur Tiefe eines Bolls mit Baffer burchbrungen. Um folgenden Morgen hatte fich eine unregelmäßige glangenbe Gistinde gebilbet, bie fich ieboch mit Leichtigkeit einbruden ließ. Raum aber batte bie Sonne einige Beit barauf gewirft, fo mar ber Bufammenbang ber Theile verfchmunden, und bis jur Dide einiger ginien lagen auf ber Dberflache bes eigentlichen Schnees burchfichtige Gistugelchen von ber Große ber Sirfentorner. Debrere Tage mieberholte fich ber Borgang, aber bann war am Morgen bie Gierinde fo feft, bag ich barauf fteben tonnte; Die Firntorner lagen mehrere Boll boch uber bem Schnee, babei hatten fie an ber Dberflache bie Große fleiner Erbfen erlangt und wurden nach unten fleiner. Leiber tonnte ich ben Borgang nicht bie ju großerer Tiefe verfolgen, ba neue Schneemaffen bie fruberen bedecten und nur eine Bieberholung bes eben befchriebenen Proceffes zeigten.

"— — Man benkt sich in den Alpen zwei Berge von mehr als 8000 Jus Hohe, pwischen benen ein Abal mit Schnelligkte in die Liese Kürzt. Die debautenden Schnermossen des Winteres werden theise durch Wind, theils durch Lawienen in das That gestlützt; reft sach im Frühlting wird die Wilkeme in per Hohe fo debeutend, das sie de sonne auf den Schne einger wirfen vermag. Das burch Schmelsen gebilbete Baffer bringt mit Schnellige feit in bie Bwifchenraume gwifchen ben einzelnen Rroftallen und fullt biefe abwechfelnb mit fleinen Luftblafen gang aus. Wenn es in ber folgenben Racht friert, eine Ericheinung, Die fich in biefen Regionen ben gangen Sommer hindurch oft wieberholt, bann verbindet fich bas Baffer mit ben Schneefloden, mit benen es in Beruhrung fteht, lettere felbft werben in Rorner von burchfichtigem Gife vermanbelt, Die porhandenen Luftblafen find bie Urfache, baf bie gange Dberflache fich nicht in eine compacte Daffe verwandelt. Wieberholt fich am folgenben Zage Die Ginwirfung ber Sonne, fo wird bie Rinde balb aufgelodert, es merben einige Rorner geschmolzen, aber vorzugeweise bie fleineren, melde fich in Baffer vermanbeln, und biefes verbindet fich in ber folgenben Racht mit ben noch ubrig gebliebenen und vergrößert die Dimenfionen berfelben. Bar bie im Binter angehaufte Schneemaffe bebeutend und ber nun folgende Sommer vielleicht nicht febr warm, fo wird fie nicht immer gang gefchmolgen, fonbern nur in eine Rirnmaffe vermanbelt, beren Grofie burch ben Schnee bes nachften Bintere bebeutend vergroßert wirb. Wieberholt fich ber Borgang mehrere Sahre, fo entfteht ein neuer Gleticher, wie man biefes in ben Mpen ofter beobachtet hat. Dabei nehmen nach und nach bie Dimenfionen ber Gietorner gu, und menn auch noch immer bie einzelnen berfelben burch Buftblaschen getrennt bleiben, fo greifen bie unregelmäßigen Erbohungen einiger fo in bie Bertiefungen amifchen anberen, bag bas Bange eine compacte Daffe bilbet. Doch bleibt biefer Rorper nicht auf ber Stelle, auf welcher er in bem engen Thale entftanb. Stanb er querft mit ben Banben beffelben in Beruhrung, fo mirb ber an ben leiteren liegenbe Schnee balb weggefchmolgen, bas von ben Soben berabtommenbe Baffer tritt ftellenweise unter bie Schnee = und Gismaffe und gerftort bier und ba bie Bafis berfelben theils burch eigentliches Schmelgen, theils burch mechanifches Fortreifen. Das Bange beruhrt nicht mehr allenthalben ben Boben, Canale von unregelmaniger Geftalt find mit Baffer gefullt, meldes balb frei abfliefit, balb burch losgeriffene Gismaffen fich felbit ben Musgang perfperet unb nun einen Drud nach oben ausubt. Much bie obere Schneemaffe fucht auf ber baufia febr geneiaten Bafis fich nach unten ju bewegen; fo wird bas auf eingelnen Ruffen ftebenbe Gis vielfach gebrangt, es entfteben Riffe und Spalten. welche fich von oben nach unten erftreden und in welche fich bas Baffer fturgt, welches burch Ginwirfung ber Sonne auf ber Dberflache gebilbet mirb. Ges fchieht biefes erft, fo wird bie Bafis noch mehr angegriffen, befonbere fcheint biefes bann ber Rall ju fenn, wenn mehrere talte Rachte folgen, mo bas Maffer ftellenweife gefriert, bei feiner Bermanblung in Gis fich ausbehnt und baburch bie fcmalen Spalten wie ein eingetriebener Reil erweitert, mabrent bie querft genannten Urfachen befonbers bei anhaltenb marmem Wetter thatig finb. Go arbeitet alfo Miles babin, Die Gletichermaffe nach unten ju bewegen; querft wirb fie in eine Menge einzelner Blode von großeren ober geringeren Dimenfionen gerriffen, mobei fich ein bonnerabntiches Getofe boren tagt, und biefe Blode merben bann mit Leichtigleit langfam fortgefchoben. Daber finben wir benn in ben fteilen Thalern biefe ewigen Gismaffen, mabrend bie begrangenben Bergwahrte mit kaftigam Wälftern und bem appigiften Gefin übergegen sind. Begeristlich aber wich es, das sie Gestrichte sich a shalind gebitbern Täbliern beifin
mehr in die Alefe erstrecht mussten. Beber die umtiegendem Berge sich in die
Region der Wälfen ersbern; diese sind die Gestrechten Berge sich in die
Region der Wälfen ersbern; diese sind die Gestrechten die Landen der der
Schnese, sowie die Wasse best unter dem Schner vogsließenden Wälfers debeutende, die godie Einsmalie ersbert alse längere Ziet um gänztigen Wälfen
fameigen, und de kann is nach istere und vokuner liegendem Rezionen Kommen,
die sie gan verschwische Jad die der und vokuner liegendem Rezionen fommen,
de sie gang verschwische Jad die Staten
bei sie gang verschwische Jad die Staten
bei Egang verschwische Jad die Staten
bei Wälste von Jadern hindurch die Alten des Gemmers, sowie die Kälte
der Wälster der
Abatens und Gefrierens das Bolumen der Krystale so ges gewerden, wie wie wir es unter beschäften.

"Da die Gleicher dem Gesagten zusolge nur locale Phanomene find, da die Erfahaung ferne zeigt, daß ihr unterftes Ende im Augemeinen desto tiefer liegt, je bider die umgebenden Berge sind, so müssen ist bei der Bestimmung der Schneelinie gang übersehen. Aut da, wo der Schnee auf kleinen Bergebenne und vonig geneigten Richten noch am einde des Sommeres ansfängt liegen zu bieden, dar sie ausgesücht werden. — — "

Wir baben bieber nur bie Temperaturverhaftnisse auf hohen Gebirgen stellt, aber nicht ber stimfuß betrachte, von biese Gebirge auf bie benachberten Gebenn ausbien. Diese Einstig fit aber unter Umfahnen sehr bebutend; einen erwache meinte Geinig iben se beur de bie Reflexion der Matemerhadien an ben Bergabhangn und durch bem Schut aus, den sie erft gegen die perfectiven. Binde gendbern; dagegen wirtt die Ribbs beder Gebirge abführen auf Gebenn, indem sie des Pieberfenften katter Luftstemungen buling verurschapen umb örginten Diese erkaltende Einstig ist besonder mettlich, wenn die Bergböhen mit Schne beder find.

Diefer Unterschied in der Intenssität ber Licht- und Warmestrabsen, welche bon der Gonne ju und fommen, ribet offendar daber, daß ber Wag, welchen bie Connenstrabsen durch die Atmosphare hindurch jurudigulegen haben, bedeutetend geröfer ist, wenn die Gonne dem Sociente nade fiedt; je größer aber der

Beg ift, ben bie Sonnenftrahlen in ber Atmofphare gurudtegen, befto mehr Licht und Barme wird absorbirt werben.

Um annahernd die Barmeabsorption in der Atmosphare zu bestimmen, hat herschet ein Instrument confirmirt, welches er hellometer genannt hat. Pouisset gab biefem Instrumente folgende vervollkommnete Einrichtung.

Das cylinbrifche Gefag v, Fig. 546, ift aus bunnem Gilberblech gemacht;



fein Durchmeffer betragt ungefahr 1 Decimeter, feine Sobe 14 bis 15 Millimeter, fo baf es ungefahr 100 Gramm Baffer aufnehmen fann. In bem Gefage befindet fich bie Rus gel eines Thermometers, beffen Rohre burch einen bas Befag verfchliefenben Rorf in eine boble Detallrobre bineinragt; biefe Metallrohre geht burch amei Sulfen bei c und c', fo baf fie mit bem Befage v mittelft bes Rnopfes b beftanbig um ihre Ure gebreht merben fann; biefe Umbrebung bat jum 3med, bas Baffer im Gefafe v in beffanbiger Bemegung gu erhalten. bamit fich bie Barme in bemfelben moglichft gleichformig verbreitet.

Die obere Flache bes Gefäßes v ift mit Ruß forgfältig geschwärzt. Die Scheibe d hat benfelben Durchmeffer wie bas Gefäß v; richtet man also bas Instrument so gegen bie Sonne, baß ber Schatten bes Ges

faßes v gerabe auf die Scheibe d fallt, fo tann man ficher fepn, bag bie Sonnenstrablen bie vorbere Glade bes Gefaßes rechtwinklig treffen.

Benn bie geschwarzte Dberflache bes Instrumentes rechtwinklig von ben Sonnenstrahlen getroffen wird, fo steigt bie Temperatur bes Baffers in v über bie ber Umgebung.

Wenn bas Gefcs of sich ernekent, so versitert es auch Madme, theits burch Ertablung agen ben himmetscaum, feiste an bie Umgebung. Wenn ein sichger Bertuff nicht fautsinde, so wärde die durch den nakemenden Einstuß ber Sommenstendern hervorgebrachte Temperaturerchöhung des Geschäfest o jedenställe bedeutender ihm als die, versiche man beebachtet; um aber auf die Wahren schließen zu können, weiche dem Instrumente wirtlich durch die Sommenstealten zugestührt wird, ist beshald an den beebachten Temperaturerböhungen eine Gerection anzubringen. Der Bersuch wird bershald in solgender Weiss an esthett.

Benn bas Baffer in bem Gefage die Temperatur ber umgebenben Luft hat,

Es (19 g bie in 5 Minuten durch die Sonnenstrahlen hervorgebrachte Armperaturerhöhung, r und r' die Temperaturadnahme, welche der Apparat in den 5 vorhersgehnden und in den S folgenden Minuten erleibet, so ist die Temperaturerhöhung 1, welche durch die Sonnensfrahlen hervorgebracht sepn würde, wenn bein Mänmerechusst flatteljenden hätter

$$t = g + \frac{r + r'}{2}$$

Die folgende Tabelle enthalt bie Refultate von 5 Beobachtungereihen, welche Pouillet mit bem Beliometer angestellt bat.

| 5   |      | back<br>ftun |   |     | ı   |     | Dice ber<br>burchlaufenen<br>Luftichicht. | Beobachtete<br>Temperatur:<br>erhöhung. |
|-----|------|--------------|---|-----|-----|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |      |              | _ | _   |     | Am. | 28. Juni 1837.                            |                                         |
| 7   | u.   | 30           | D | org | zen | ø   | 1,860                                     | 3°80                                    |
| 10  | u.   | 30,          |   |     |     |     | 1,164                                     | 4,00                                    |
| Mil | ttag |              |   |     |     |     | 1,107                                     | 4,70                                    |
| 1   | u.   |              |   |     |     |     | 1,132                                     | 4,65                                    |
| 2   |      |              |   |     |     |     | 1,216                                     | 4,60                                    |
| 3   | ъ    |              |   |     |     |     | 1,370                                     | В                                       |
| 4   |      |              |   |     |     |     | 1,648                                     | 4,00                                    |
| 5   | 10   |              |   |     |     |     | 2,151                                     |                                         |
| 6   |      |              |   |     |     |     | 3,165                                     | 2,40                                    |
|     |      |              |   |     |     | Ar  | n 27. Juli 1837.                          | •                                       |
| Mi  |      |              |   |     |     |     | 1,147                                     | 4,90                                    |
| 1   | u.   |              |   |     |     |     | 1,174                                     | 4,85                                    |
| 2   | 10   |              |   |     |     |     | 1,266                                     | 4,75                                    |
| 3   | 20   |              |   |     |     |     | 1,444                                     | 4,50                                    |
| 4   | ъ    |              |   |     |     |     | 1,764                                     | 4,10                                    |
| 5   |      |              |   |     |     |     | 2,174                                     | 3.50                                    |
| 6   | В    |              |   |     |     |     | 3,702                                     | 3,35                                    |

| !   | Beol<br>A |   | tu:<br>ben |   | *  |      | Dide ber<br>burchlaufenen<br>Luftschicht. | Beobachtete<br>Temperatur<br>erhöhung. |
|-----|-----------|---|------------|---|----|------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|     |           |   |            |   | 91 | m 22 | . Ceptember 1837.                         |                                        |
| Mi  | itag      |   |            |   |    |      | 1°507                                     | 4°60                                   |
| 1   | u.        |   |            |   |    |      | 1,559                                     | 4,50                                   |
| 2   |           |   |            |   |    |      | 1,723                                     | 4,30                                   |
| 3   |           |   |            |   |    |      | 2,102                                     | 4,00                                   |
| 4   |           |   |            |   |    |      | 2,898                                     | 3,10                                   |
| 5   | •         | ٠ |            |   |    |      | 4,992                                     |                                        |
|     |           |   |            |   |    | %r   | n 4. Mai 1838.                            | '                                      |
| Mi. | ttaa      |   |            |   |    |      | 1.191                                     | 4/80                                   |
| 1   | u.        | i | Ċ          | Ċ | Ċ  |      | 1,223                                     | 4,70                                   |
| 2   |           | i | i          |   |    |      | 1,325                                     | 4,60                                   |
| 3   |           |   |            | i | i  |      | 1,529                                     | 4.30                                   |
| 4   |           | Ċ |            |   |    |      | 1,912                                     | 3,90                                   |
| 5   |           |   |            |   |    |      | 2,603                                     | 3,20                                   |
| 6   |           |   |            |   |    |      | 4,311                                     | 1,95                                   |
|     |           |   |            |   |    | An   | 11. Mai 1838.                             | '                                      |
| 11  | u.        |   |            |   |    |      | 1,193                                     | 5,05                                   |
| 12  |           |   |            |   |    |      | 1,164                                     | 5,10                                   |
| 1   |           |   |            |   |    |      | 1,193                                     | 5,05                                   |
| 2   |           |   |            |   |    |      | 1,288                                     | 4,85                                   |
| 3   |           |   |            |   |    |      | 1,473                                     | 4,70                                   |
| 4   |           |   |            |   |    |      | 1,812                                     | 4,20                                   |
| 5   |           |   |            |   |    |      | 2,465                                     | 3,65                                   |
| 6   |           |   |            |   |    |      | 3,943                                     | 2,70                                   |

Die erfte Columne biefer Tabelle enthalt die Brobachtungostunden, die zweite bie Dide ber von ben Sonnenstrablen burchlaufenen Luftschied, die verticale hohe der Atmosphare gleich 1 geset; die britte enthalt die beobachtete Temperaturerbobung der Wassers im Bellometer.

Abends, mar bie Temperaturerbobung nur 2,7%, alfo abermals um 0,9% ge-

Man fieht baraus, bag bie warmende Kraft ber Sonnenstrahlen in einem etwas weniger rafchen Berhaltniffe abnimmt, als bie Dide ber burchtaufenen Luftschicht wachft.

Aus folden Beobachtungen bie abfolute Große ber atmospharifchen Absorption berechnen ju wollen, wie es Pouillet gethan bat, ift nicht wohl julaffig.

222 Gigene Barme ber Erbe und Temperatur bes Beltraums.

Dbgleich alle Mirme auf der Erdoberfliche nur von der Sonne kommt, so bat boch die Erde auch ibre eigenthämtige Wirme, wie aus der Zemperaturjundhme solgt, weiche man in gessen Liefen bedachtet ab. Benn die Wilkimme nach dem Mittetpunkte der Erde bin auch in geisserer Liefe noch in bem Maaße junimmt, wie es uns dies Beobachtungen zeigen, so maßte son in einer Liefe von 3200 Metern die Zemperatur bes siedenden Wahlfer berecken, im Mittelpunkte der Erde aber mußten alle Kerper glübend fenn und im geschnochgen Auflacht sie der finde ber die geste die geste im Jahren die Arieben Balfers
im Janeren der Erde auf der Obersläche nichts merken, läßt sich durch das schlieben Kennen glächen fehre der Bed wie von biefer ungehreuren Spies im Inneren der Erde auf der Obersläche nichts merken, läßt sich durch das schlieben Leen einschließe.

Auch der Weltraum hat feine eigentschmische Amperatur, und es hat nicht an Bersuchen gefehlt, diestebe zu bestimmen. Nach Fourier ist die Temperatur bet Weltraums — 50° bis — 60°; Arage aber hat darauf aufmerksung gemach, baß sie jedenfalls bedeutend geringer son muß, da man ja auf bem Sert Reliance im Nordomeriels eine Temperatur von — 56,7° bedoachtet hat. Eine so state Temperatur von — 50,8° bedoachtet hat. Eine so state Temperatur des Weltraums nicht debeutend geringer mitee. Die Erkaltung der Erdeberssich der bedoachte die die Die Erkaltung der Erdeberssich der bedoachte in inchtieße Strablumg ist eine

Die Erratung ore Eroverflage ourch ore nagitage Stagining ift eine Solge bavon, daß die Köper auf der Erdoberfläche gegen biefen falten Weltraum ausstrabien. Um die Gefes der nächtlichen Strabiung zu ermitten, hat Pouillet ein Instrument construirt, welches er Actinometer nennt und



welche Fig. 547 dergeftelt ift. Es besteht aus einem Aremmenter, weiches in einem Metallcylinder horizontal in solcher Weise an gebracht ist, daß durch Schwannessberch ist. das der bei Metallcylindung den unten und vom der Seite der gehindert wird. Wenn bisfer Apparat in einer beiteren Rock in its Freis gestellt wird, so muß das Thermometer natürlich bedrutend unter die Zemperatur der umgebenden Luft sinden. Die folgende Tadelle enthält einige Refutlate, welche Pouillet mit beiem Auftrummet erholten der

| Tage.     | Stunben.   | Temperatur<br>der Luft. | Temperatur bes<br>Actinometers. | Unterichiebe. | Tage.  | Stunben.   | Temperatur<br>ber Luft. | Temperatur bes<br>Actinometers. | Unterichiere. |
|-----------|------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|--------|------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|
|           | Bo         | m 20. b                 | is 21. ₹                        | pril          |        | é          | Bom 5.                  | bis 6. 9                        | Nai           |
| 20. April | 811. Abbs. | 5,6                     | - 0,8                           | 6,4           | 5. Mai | 5 H. Abbs. | 25,5                    | 19,9                            | 5,6           |
|           | 9          | 4,5                     | - 2,0                           | 6,5           |        | 6          | 25,1                    | 17,5                            | 7,6           |
|           | 10         | 3,6                     | - 3,0                           | 6,6           |        | 7          | 23,1                    | 15,0                            | 8,1           |
| 21. =     | 41/2 Morg. | 0,0                     | - 7,0                           | 7,0           |        | 8          | 22,9                    | 13,9                            | 9,0           |
|           | 5          | 0,0                     | - 7,0                           | 7,0           |        | 9          | 21,5                    | 12,5                            | 9,0           |
|           | 51/2       | 0,1                     | - 6,5                           | 6,6           |        | 10         | 17,5                    | 10                              | 7,5           |
|           |            |                         |                                 |               | 6. »   | 4 U. Morg. | 12,1                    | 5                               | 7,1           |
|           |            |                         |                                 |               |        | 41/2       | 12,1                    | 5                               | 7,1           |
|           |            |                         |                                 |               |        | 5          | 12                      | 6                               | 6,0           |

Dief Befuch; seigen uns, daß die Temperatur des Actinometers fast in berseiten Weise dnimmt, wie die Temperatur der Luft, daß also bei niedriger Lufttemperatur eine eben so flarte Erahung gegen den himmelseaum flatte findet wie bei hoher. Go fanden auch Wells und Daniell eine durch die nachtliche Erahung bewirder Ermperaturerichgung von 76 ist 80 unter die Temperature der Luft; Wilson beobachtete einen Unterschied von fast 90 zwie soch von der Temperatur der Schneederfläche und der Luft, Crocesby und Varry haben in den Polargegenden chniche Beobachtungen bei einer Luftertumperatur von — 200 gemacht. Die beweist nun, do bie Temperatur des Weltramperatur bes Meltraums sehr der machte ische Meltramperatur bei die Lufter der die der Bestehung bei niede Archeitschen Steadung bei niederiger Temperatur getinger sein ab bei dober.

Pouillet hat die Temperatur Des Beltraums ju — 142° bestimmt; da jedoch bie Schiffie, durch welche er zu biefem Resuttate gelangte, sebr gewogt sind; indem ihre Grundlage hochst unsicher ift, so mag hier die Anführung die fes Bestutates gentuen.

## 3meites Rapitel.

## Bom atmofpharifden Drud.

Tägliche Bariationen bes Barometers. Benn man in unseren Ge-223 genden einige Beit lang mehrmals täglich bas Barometer beobachtet, fo find Buller Beite, wer von Beiter Beite.

ble oft icht bedeutender Schwankungen so unregelmäsig, daß man auf der ersten Andlick durchaus keine periodischen Brechnerungen wahrenhmen kann, mahrend seibst aus ganz erhen Berdachtungen der Abermometers sich aleball sowohl eine algliche als eine jährliche Periode im Sange der Temperatur nachweiten läst.

Schon im ersten Bande ift angesubert vorden, daß in den Aropen die gufligen Schwankungen des Barometers ungleich geringer sind als in den hoberen Berteiten, das dageen zwissen den Bembetreiten eine tägliche Periode ber Barometerschwankungen sich entligtieden ausspricht; dort reicht es bin, das Barometer nur einen oder zwei Age lang gu bedachten, um die täglichen Bariationen gu constatier.

Es fragt fich nun, ob in boberen Breiten wirflich gar feine periobifden Barometerfcmankungen ftattfinden, ober ob fie nur burch bie weit bebeutenberen gufalligen Schmantungen mastirt finb. Um entideiben gu tonnen, ob mitten in ben bestanbig fattfinbenben gufalligen Schwantungen bes Baromes tere fich nicht auch ein periobifches Steigen und Fallen geltend macht, muß man bie Mittelgablen einer großen Reibe von Barometerbeobachtungen mit einander vergleichen, welche regelmäßig ju beffimmten Stunden bes Tages ans geftellt worben finb. Wenn man jeboch einen Monat lang bas Barometer an mehreren bestimmten Stunden bes Tages beobachtet und bas Dittel aus allen ju berfelben Stunde gemachten Benbachtungen nimmt, fo reicht bies bin. um bie Erifteng einer taglichen Periobe ber Barometerfcmantungen auch fur unfere Begenben gu bemeifen. Die folgenbe Tabelle enthalt bie Refultate einer 20iabrigen von Boupard auf ber Sternmarte ju Daris angeftellten Reibe von Barometerbeobachtungen : fie giebt bie auf 00 reducirten Barometerftanbe in Millimetern an. Die Beobachtungeftunben maren 9 Uhr Morgens, 12 Uhr Mittags, 3 Uhr Rachmittage und 9 Uhr Abenbe.

| 3.0    | Sochiter. | er Stanb.   | Lieff  | Tieffter Stanb. |        | Mittler | Mittlere Bazometerftanbe | ter ftånbe. |         |
|--------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|---------|--------------------------|-------------|---------|
| Jan.   | . Gt.     | Lag. Menat. | L. St. | Lag. Monat.     | 9 uhr. | 12 uhr. | 3 uhr.                   | 9 uhr.      | Mittel. |
| 1819   | 68'02     | 1. 3an.     | 38,00  | 1. Marg.        | 5,104  | 4,863   | 4,389                    | 4,789       | 4,786   |
| 1820   | 72,60     | 6           | 26,33  |                 | 6,077  | 5,838   | 5,352                    | 5,712       | 5,745   |
| 1821   | 80,82     | 6. Bebr.    | 15,54  | 24. Dec.        | 5,986  | 5,755   | 5,285                    | 5,764       | 5,697   |
| 1822   | 75,93     | 27. "       | 34,60  | 2,              | 7,437  | 7,158   | 6,591                    | 7,020       | 7,052   |
| 1823   | 72,23     | 7. Dec.     | 22,34  | 2. Bebr.        | 5,033  | 4,796   | 4,353                    | 4,633       | 4.704   |
| 1824   | 73,24     | 27. Mai.    | 28,66  |                 | 5,817  | 5,567   | 5,072                    | 5,385       | 5,460   |
| 1825   | 76,35     | 10. 3an.    | 26,82  |                 | 7,742  | 7,430   | 6,873                    | 6,962       | 7,252   |
| 1826   | 74,79     | 17. "       | 31,53  |                 | 1,367  | 7,047   | 6,509                    | 898'9       | 6,948   |
| 1827   | 73,48     | 28. Dec.    | 33,50  |                 | 6,211  | 5,995   | 5,484                    | 5,847       | 5,884   |
| 1828   | 71,10     | 12. "       | 30,54  |                 | 906,9  | 6,084   | 5,616                    | 5,982       | 5,997   |
| 1829   | 73,46     |             | 34,68  |                 | 5,377  | 5,107   | 4,641                    | 5,145       | 2,068   |
| 1830   | 06,17     | 1. 3an.     | 29,42  |                 | 5,918  | 5,691   | 5,255                    | 5,772       | 5,646   |
| 1831   | 72,40     | g<br>Oci    | 33,80  |                 | 5,356  | 5,157   | 4,676                    | 5,176       | 5,091   |
| 1832   | 71,02     | 4. Rprif.   | 38,05  |                 | 7,893  | 1,548   | 7,025                    | 7,597       | 7,515   |
| 1833   | 74,04     |             | 30,68  |                 | 2,790  | 5,508   | 4,988                    | 5,521       | 5,452   |
| 1834   | 72,00     | 27. Dec.    | 39,46  |                 | 9,014  | 8,650   | 8,073                    | 8,690       | 8,607   |
| 1835   | 16,63     |             | 30,16  |                 | 7,270  | 066'9   | 6,494                    | 7,114       | 6,967   |
| 1836   | 75,81     | , 2         | 24,00  |                 | 5,363  | 2,038   | 4,578                    | 5,165       | 5,036   |
| 1837   | 72,41     |             | 37,74  |                 | 989'9  | 6,381   | 5,861                    | 6,360       | 6,322   |
| 1838   | 72,31     | 31. Dec.    | 28,88  |                 | 4,679  | 4,365   | 3,896                    | 4,355       | 4,324   |
| 1839   | 71,53     |             | 35,77  |                 | 5,386  | 5,102   | 4,631                    | 5,048       | 5,041   |
| 1840   | 72,37     |             | 31,70  | *               | 6,492  | 6,135   | 5,628                    | 6,198       | 6,113   |
| Dittel | 73.51     |             | 31.01  |                 | 6.257  | 6009    | 5.512                    | 5.957       | 5,941   |

Die erfte Salumne biefer Aabelle enthält die Angabe ber Bredachtungshaber; dann folgt die Angabe best in jedem Jahre berdachteten höchsten und tiefften Barometerstandes, und juwa ist fie ber Abetrigung wegen 700, bei den mitteren Barometerständen aber 750 weggsdassien; so stehe 18, 28. in der Columne shöchster Anden der 180 ab 20, 76, 63, der behögt im Jahre 1835 beschachtete Barometerstand war also 776, 63 Millimeter. Die für eine jede Bedachtungsflunde angegedenen Zahlen sind das Mittel aus allen zu biefer Stunde im Kaufe eines Jahres gemachten Beodachtungen; so sist 3. 28. 734, 289 des Wittel aus allen im kaufe der Auft der Sahres 1819 um 3 Uhr Nachmittags beodachtern Barometerstanden.

Man sieht aus bieser Zabelle, daß die für die verschiedenen Beobachtungsstunden gefundenen ischrichen Mittel ungleich sind; sie doben durchgüngig von höches Wettel ein 19 Uhr Morgande den niederigten um 3 Uhr Angemittags; es spricht sich von der eine Verschlieden ein periodische Sinken und Strigen aus; die niede periodischen Schwankungen underückssichtig gelassen, sinke dem nach das Barometer ungeschle von 3 Uhr Worgens dies 3 Uhr Nachmittags, um dann wieder zu strigen. Um 9 Uhr Worgens sied durch Angemittags, um dann wieder zu strigen. Um 9 Uhr Worgens sied das Barometer im Durchschnitt um 0,775 Mittimeter dieser als um 3 Uhr Nachmittags.

Die Amplitude der periodischen Schwantungen ist biefer Andelle gussche gering im Bergeleich zu den unregelmstigen nicht periodischen Schwantungen; denn im Durchschnitt ist der höchste Barometerstand im Laufe eines Jahres 773,5", der niedrigste 731-", iber Differenz als 42,0-", nochemb bie Differenz per höchschen Morimum und Wintimums unr O,775-" berfügt.

Um ben Gang ber telglichen Barometerschwantungen gehörig verfolgen gut tonnen, muß eine Zeitlang vertigliens bei Tage stündlich das Bavometer beebe achtet werden. Die meisten Beobachtungserischen biefer Art sind jeboch bes Rachts nicht sortgestest; man tann aber mit ziemlicher Sicherheit aus ben am Zage gemachten Beobachtungen auf ben Gang bes Barometers in ber Racht schilesen.

Die folgende Tabelle enthalt die Resultate folder Beobachtungereihen, welche an verschiedenen Orten angestellt wurden.

| :                          | Gr. Deean. | Gumana.    | ga Guapra.    | Galcutta.  | Papua.     | Salle.     | Stoo.      | Betereburg. |
|----------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Entfernung<br>vom Requator | 0 0        | 10° 28′ п. | 10° 36′ п.    | 22° 35′ п. | 45° 24′ п. | 51° 29′ п. | 60° 57′ п. | 59° 66′ п.  |
| Beobachter:                | Pormer.    | Sumbolbt.  | Bouffingault. | Balfour.   | Giminello. | Rāmķ.      | Sallftröm. | Rupffer.    |
| Wittag                     | 759.35     | 758 57     | 759.41        | 750.61     | 757.09     | 753.90     | 759.31     | 750 47      |
| 1.0                        | 751.87     | 755.99     | 758.91        | 750.09     | 756.85     | 753.11     | 759.29     |             |
| 2                          | 751,55     | 755,47     | 758,41        | 758,39     | 756,67     | 752,99     | 759,27     | 759,38      |
| က                          | 751,15     | 755,14     | 758,12        | 758.12     | 156,51     | 752,89     | 759,25     | a           |
| 4                          | 751,02     | 754,96     | 758,05        | 157,91     | 756,47     | 752,84     | 759,25     | 759,32      |
| 'n                         | 751,31     | 755,14     | 128,10        | 757,93     | 126,46     | 752,86     | 759,27     |             |
| 9                          | 151,71     | 755,41     | 128,40        | 128,01     | 156,50     | 152,91     | 159,29     | 759,31      |
| -                          | 751,93     | 755,81     | 128,90        | 758,02     | 756,63     | 153,02     | 129,34     |             |
| œ                          | 752,35     | 126,21     | 129,19        | 758,54     | 756,79     | 753,14     | 759,39     | 759,32      |
| 6                          | 752,74     | 756,59     | 129,69        | 759,24     | 156,92     | 753,24     | 759.44     | g           |
| 10                         | 752,85     | 756,87     | 159,93        | 759,33     | 757,02     | 753,31     | 759,47     | 129,36      |
| =                          | 752,86     | 757,15     | 129,98        | 129,09     | 757,02     | 753,29     | 759,47     |             |
| Mitternacht                | 752.47     | 156,86     | 129,64        | 128,80     | 157,01     | 753,23     | 759,41     | 129,35      |
| _                          | 752.20     | 756,53     | 759,34        | 158,62     | 15.90      | 753,14     | 159 33     | 8           |
| 7                          | 751,77     | 156,21     | 759,05        | 758.57     | 126,84     | 753,05     | 759,24     | 159,32      |
| es                         | 751,63     | 755,89     | 128,81        | 758,49     | 82'992     | 152,99     | 759,14     | R           |
| *                          | 751,32     | 755,66     | 158,68        | 74847      | 126,74     | 152,99     | 759,07     | 759,32      |
| 'n                         | 741,65     | 755,79     | 758.85        | 758,44     | 756,75     | 753,34     | 759,03     | #           |
| 9                          | 751,95     | 756,18     | 759,32        | 758,68     | 62'992     | 753,12     | 129,04     | 759,39      |
| 2                          | 752.48     | 756.58     | 759.94        | 759.16     | 756.89     | 753.24     | 259.08     |             |
| - 00                       | 752,95     | 756,98     | 260,50        | 759,88     | 157.01     | 753,37     | 759,15     | 759,49      |
| σ                          | 753 16     | 757.31     | 759.63        | 760.11     | 757.08     | 753.44     | 759.21     | *           |
| 9                          | 753.15     | 757.32     | 260.50        | 760,19     | 757.14     | 753.46     | 759.29     | 759.51      |
|                            | 000        | 100        | 10000         | 00 002     | 20,434     | 269 40     | 250 00     |             |

Eumana.

Rach biefer Tabelle ift in ben folgenden Figuren ber Bang be rometervariationen fur Cumana, Calcutta, Pabua und Peterst gemacht. Fig. 548.



Die Beit ift gur Absciffe genommen, ber Dafftab ber Drbinc größert, weil bie Amplitube ber taglichen Bariationen namen Breiten fonft megen ihrer Rleinheit nicht fichtbar geworben m nung je zweier auf einander folgender Borizontallinien ftellt 1/2

Das Barometer finet alfo vom Mittag an und erreicht gir Uhr fein erftes Minimum, es fleigt bann und erreicht ein De 9 und 11 Uhr Abende; ein zweites Minimum tritt gegen 4 ein zweites Marimum gegen 9 Uhr Morgens ein.

Die Stunden, in welchen Die tagliche Bariation ein Marin mum erreicht, nennt man Benbeftunben.

Die Wenbestunden find bei uns nicht fur alle Jahreszeiter

man aus folgender Tabelle erfehen fann, welche fur Salle die Wenbeftunden in ben verichiebenen Monaten bes Jahres enthalt.

| Mona      | te. |  | Minimum.  | Marimum.   | Minimum.   | Marimum.  |
|-----------|-----|--|-----------|------------|------------|-----------|
| Januar .  |     |  | 2,81b. W. | 9,171- 11. | 4,91b. TR. | 9,91h. 28 |
| Februar . |     |  | 3,43      | 9,46       | 3,86       | 9,66      |
| Marg      |     |  | 3,82      | 9,80       | 3,87       | 10,10     |
| April     |     |  | 4,46      | 10,27      | 3,53       | 9,53      |
| Mai       |     |  | 5,43      | 10,93      | 3,03       | 9,13      |
| Juni      |     |  | 5,20      | 10,93      | 2,83       | 8,73      |
| Juli      |     |  | 5,21      | 11,04      | 3,04       | 8,48      |
| August .  |     |  | 4,86      | 11,66      | 3,06       | 8,96      |
| Ceptember |     |  | 4,55      | 10,45      | 3,45       | 9,71      |
| Detober . |     |  | 4,17      | 10,24      | 3,97       | 10,07     |
| November  |     |  | 3,52      | 9,85       | 4,68       | 10,08     |
| December  |     |  | 3,15      | 9,11       | 3,91       | 10,18     |

Bestimmt man bie Wendestunden, indem man das Mittel aus allem Monatspaßen mimmt, foregeben sight für alle Dete spenau bieselben Wendeltunden. Wenn die Wendelschaft nur daßer, daß nicht an allen Deten die Beeddungseichen lange geung fertigselte wurden, inwin man alle auf ber nöchtlichen, einem lange geung fertigselte wurden, immen man alle auf ber nöchtlichen, Saldbugel angestellten Beedschungen zusammen, so ergeben sich im Durchssinitt schapen Vermehlunden.

Minimum bes Nachmittags 4 Uhr 5 Minuten.

Marimum bes Abends. . . 10 » 11 Minimum bes Morgens . . 3 » 45

Marimum bes Morgens. . 9 » 37

Bergleicht man bie Amplitube der fasslichen Bartationen, so findet man, wie sichen angeführt wurde, daß sie in den Aropen am größen ift, und daß sie um so mehr adminment, se weiter man sich von dem Acquator entsfente. In Gumana beträgt die Amplitude der fäglichen Bartaslonen 2,36, in Petersburg mur O.2 Willimeter.

Auch die Jahretzeiten üben auf die Gwöße ber töglichen Bariationen einem Einflig aus; seihft in dem Tropen ist die Amplitude berselben wöhrend der Resenstig ertinger. Im Wintere ist die Amplitude der ichglichen Gedwanfungen ein Winimum; zu welcher Beit sie ein Warimum ist, hat man die jest noch nicht gemagend ermittelt. Die solgende Tadelle zieht die Werthe der fäglichen Amplitude zu halte um Maliand für die 12 Monate bes Jahres an.

| Monate.   | Salle. | Mailand. |
|-----------|--------|----------|
|           | wa.    | mm.      |
| Januar    | 0,393  | 0,738    |
| Februar   | 0,476  | 0,718    |
| Marg      | 0,488  | 0,871    |
| April     | 0,569  | 0,871    |
| Mai       | 0,546  | 0,801    |
| Juni      | 0,557  | 0,961    |
| Juli      | 0,566  | 0,952    |
| Muguft    | 0,569  | 0,812    |
| September | 0,546  | 0,817    |
| Detober   | 0,566  | 0,745    |
| Rovember  | 0,426  | 0,727    |
| December  | 0,363  | 0.700    |

224 3abrifde Beriode ber Ba. meterichwaatungen. Wenn man ben mitteren Zwomnterfand für bie berichivenen Monate bes Jabers belfimmt, so findet man balt, daß er fich von innem Monate jum anderen beduutend andere, und man erkennt in biefen Werdnderungen auch able eine jahptiche Periode bes Ginferns und Steigens. Die beiden solgenden Zabellen enthalten die mittleren Barometerstände ber verschiedenen Monate fur 10 Orte ber nördlichen hemisphäre.

| Monate.   |  | havanna. | Calcutta. | Benares. | Macao. | Caire. |        |        |
|-----------|--|----------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|
|           |  |          | _         | mm.      | mm.    | mu,    | mm.    |        |
| Januar .  |  |          |           | 765,24   | 764,57 | 755,41 | 767,93 | 762,40 |
| Februar . |  |          |           | 760,15   | 758,86 | 752,91 | 767,01 |        |
| Darg      |  |          |           | 760,98   | 756,24 | 751,19 | 766,08 | 759,43 |
| April     |  |          |           | 759,58   | 753,83 | 747,33 | 761,93 | 760,10 |
| Mai       |  |          |           | 758,19   | 750,81 | 745,01 | 761,64 | 758,23 |
| Juni      |  |          |           | 760,67   | 748,10 | 741,13 | 757,31 | 754,42 |
| Juli      |  |          |           | 760,67   | 747,54 | 740,65 | 757,91 | 753,90 |
| August .  |  |          |           | 757,33   | 748,53 | 743,31 | 757.91 | 754,06 |
| September |  |          |           | 757,46   | 751,85 | 745,98 | 762,22 | 756,70 |
| October . |  |          |           | 758,19   | 755,25 | 750,35 | 763,37 | 759,70 |
| Rovember  |  |          |           | 761,25   | 758,37 | 753,06 | 766,17 | 760,76 |
| December  |  |          |           | 763.62   | 760,59 | 755,57 | 768,65 | 761,82 |

| Monate.   |  | Baris. Straße burg. |  | Salle. | Berlin. | Betere:<br>burg. |        |        |
|-----------|--|---------------------|--|--------|---------|------------------|--------|--------|
|           |  | _                   |  | mrin.  | mm.     | mm.              | nem.   | mm.    |
| Januar .  |  |                     |  | 758,86 | 751,62  | 754,64           | 761,91 | 762,54 |
| Februar . |  |                     |  | 759,09 | 752,43  | 753,44           | 761,23 | 763,10 |
| Darg      |  |                     |  | 756,33 | 751,19  | 751,62           | 759,90 | 760,76 |
| April     |  |                     |  | 755,18 | 749,95  | 750,98           | 757,82 | 761,19 |
| Mai       |  |                     |  | 755,61 | 750,49  | 752,57           | 759,88 | 760,94 |
| Juni      |  |                     |  | 757,28 | 752,16  | 752,70           | 759,81 | 759,83 |
| Juli      |  |                     |  | 756,52 | 751,64  | 753,27           | 759,58 | 758,25 |
| Muguft .  |  |                     |  | 756,74 | 752,03  | 752,18           | 759,02 | 759,94 |
| September |  |                     |  | 756,61 | 752,59  | 753,42           | 760,53 | 761,19 |
| Detober . |  |                     |  | 754,42 | 751,82  | 755,55           | 761,25 | 760,82 |
| Rovember  |  |                     |  | 755,75 | 751,28  | 753,27           | 759,43 | 758,05 |
| December  |  |                     |  | 755.09 | 750,70  | 754.10           | 760.35 | 760.23 |





Dinner . Douillet's Benrb. Der Phnift. ste Aufl. Bt. 11.





Um bie Berkindrungen des mittleren Barometerstandes im Laufe eines Jahera anschaulicher zu machen, folgt hierbei in Fig. 552 bie 555 bie graphische Darstellung berfelben für Caclauta, Wacao, Paris und Petreburg. Die Ente fernung zweier Soeizonallinien entspricht einer Hobsenbifferen von 2 Millimetten, in verticater Richtung ist also der Masstad biese Figueren 4mal kleiner, als der Masstad ber Giguern 548 bis 551.

In Calcutta, wo man eine achtischige Reifs von Webschungen angestellt bat, speicht sich vie ischeiche Periode am entschiedenten aus. Im Zamaar sie ber mittere Barometerstand wan höchsten, er sinst beständig bis zum Intie ver sie in Winimum erreicht, und siegt dann wieder bis zum Zamaar. Die Amptitude ber jähelichen Periode berächg für Calcuttan 17 Willimmere; im Ameritas schieden bei der Amptitude, welche ebenfalls mit der Entstenung vom Arquater abnimmt, geringer zu sein.

Zuch in bhreen Beiten ist der mittler Barometersand im Winter beber als in allen übrigen Tabereigtein, außerdem aber ist in gedherer Entfernung vom Arquater ber periodische Gang des mittleren Barometersandes in Raufe bes Jahren icht so tragmaßig, wie man sowohl aus ber Tabetle, als auch in ven Bigwern sehen auch in ven Bigwern sehen kann.

ju Burich zusammengestellt sind. Die Zahlen von 10 Uhr Abends bis 5 Uhr Morgens sind durch Interpolation bestimmt.

| Stunben.     | Būric. | Migi. | Unter-<br>fchiebe | 3úric. | Faulhorn. | Unter |  |
|--------------|--------|-------|-------------------|--------|-----------|-------|--|
| Cianten.     | 720 +  | 610+  | 100 + 730         |        | 550+      | 170 + |  |
| Mittag.      | 4,08   | 4,36  | 9,72              | 1,58   | 7,88      | 3,70  |  |
| 1            | 3,92   | 4,37  | 9,57              | 1,25   | 7,75      | 3,50  |  |
| 2            | 3,82   | 4.38  | 9,45              | 0,99   | 7,66      | 3,33  |  |
| 3            | 3,72   | 4,34  | 9,38              | 0,71   | 7,59      | 3,13  |  |
| 4            | 3,63   | 4,34  | 9,30              | 0,64   | 7,50      | 3,15  |  |
| 5<br>6       | 3,61   | 4,30  | 9,31              | 0,76   | 7,49      | 3,27  |  |
| 6            | 3,76   | 4,38  | 9,38              | 0,92   | 7,51      | 3,41  |  |
| 7            | 3,95   | 4,40  | 9,57              | 1,21   | 7,41      | 3,80  |  |
| 8            | 4,22   | 4,57  | 9,87              | 1,52   | 7,43      | 4,10  |  |
| 9            | 4,55   | 4,70  | 9,85              | 1,72   | 7,44      | 4,27  |  |
| 10           | 4,61   | 4,72  | 9.90              | 1,79   | 7,41      | 4,39  |  |
| 11           | 4,68   | 4,68  | 10,00             | 1,77   | 7,36      | 4,41  |  |
| Mitternacht. | 4,58   | 4,58  | 10,01             | 1,72   | 7,28      | 4,44  |  |
| 1            | 4,43   | 4,45  | 9,99              | 1,63   | 7,19      | 4,45  |  |
| 2            | 4,28   | 4,30  | 9,98              | 1,54   | 7,08      | 4,47  |  |
| 3            | 4,19   | 4,17  | 10,03             | 1,51   | 6,96      | 4,55  |  |
| 4            | 4,18   | 4.09  | 10,10             | 1.54   | 6,90      | 4,65  |  |
| 5            | 4,25   | 4,03  | 10,23             | 1,66   | 6,90      | 4,76  |  |
| 6            | 4,31   | 4.03  | 10,28             | 1,79   | 7,05      | 4,76  |  |
| 7            | 4,38   | 4,05  | 10,33             | 1,97   | 7,16      | 4,80  |  |
| 8            | 4,41   | 4,13  | 10,28             | 2,13   | 7,36      | 4,77  |  |
| 9            | 4,38   | 4,16  | 10.22             | 2,20   | 7,62      | 4,57  |  |
| 10           | 4,29   | 4,23  | 10,06             | 2,12   | 7,89      | 4,24  |  |
| 11           | 4,19   | 4,34  | 9,86              | 1,87   | 7,99      | 3,97  |  |

Dier zeigt sich der Einstuß ber Sober auf die Größe der täglichen Bariationen entschieben. Die Differen zwischen bem böchsten und niedeigsten Stande ist in Aufrich 1,560-m, diefenen sie auf dem Austhern mut 1,00-m ft. Zugeber Größe der Schwankungen zigt sich aber auch im Gange des Barometres eine große Berichiebenbeit, wir man wiesten auch ist, 356 überschiebt, nie 3fg. 356 überschiebt, gelechte in eller bie fallen Bariationen

76, 596. 1 5 99h. 1 5 99t. 1

auf bem Faulhern und in Burich durch Gurvern anfhaulich gemacht find. Die Jahlen rechts beziehen sich auf die untere, die Jahlen links auf die obere Euroe. Man sieht, daß am Nachmittag das Bacometer an beiben Drten sinkt, in Burich steit es aber von 4 4 Uhr an bis gegen 9 Uhr Abends, möhrend auf dem Fauthorn das Sinken in den Abendliunden kaum merklich unterbrochen ift und dann die 3 Ude Worgens sortwarte; num steigt auf dem Fauthorn das Barometer wieder die gegen Mittag, möhrend es in Jürich schon um 9 Uhr Worgens seinen die Schol der die Abendlium ist alse die spiedmidige Sinken und Sich erford und Beite gem im Laufe des Tages sach seinen dies Sinken und Sich gem im Laufe des Tages sach seinen und Beite gem im Enschlieden Wariemun und ein entschiedenen Maximum und eine entschiedenen Maximum und eine entschiedenen der

226 Mittlere wonatliche Schwankungen. Es ist bereits ernschnt werben, daß in unferen Gegenden die periodischem Gchwankungen vos Barometers burch die jufdüligen nicht periodischen ausstrit sind, das nan die periodischen Schwankungen nur durch Mittelgablern aus lange fertgefegten Berbachtungsriehen nachweisen kann der die jetz gut Bertachtung der nicht periodischen Schwankungen wenden und zunächst der Einfluß der Jahrespitten auf die Gebe berfehre kennen leenen.

Rach ben vom physikalischen Bereine zu Frankfurt a. M. angestellten meteorologischen Beddachtungen sind Folgendes die Unterschiede des höchsten und tiefften Zagesmittel für jeden der 12 Monate vom Jahre 1837 die 1843 in Barifer Kinien:

|           | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | Mittel |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Januar    | 9.5  | 10.5 | 15   | 13.5 | 15   | 10,5 | 18   | 13.1   |
| gebruar   | 13   | 15   | 10.5 | 15.5 | 10   | 13   | 13   | 13     |
| Mary      | 6,5  | 12,5 | 10   | 8,5  | 13   | 12   | 7,5  | 10     |
| April     | 8,5  | 8    | 6,5  | 8    | 8    | 11,5 | 8    | 8,3    |
| Mai       | 6    | 7,5  | 7    | 11   | 7,5  | 6,5  | 7    | 7,5    |
| 3uni      | 3,5  | 5,5  | 7,5  | 5,5  | 8,5  | 5    | 5    | 5,8    |
| Juli      | 4,5  | 5,5  | 4,5  | 6,5  | 7    | 7    | 8,5  | 6,2    |
| Muguft    | 8,5  | 7,5  | 8,5  | 6    | 8    | 7    | 5,5  | 7,3    |
| September | 8    | 9,5  | 9,5  | 9,5  | 6    | 8    | 9    | 8,3    |
| Detober   | 11   | 8,5  | 4    | 13   | 11   | 13   | 11   | 10,2   |
| Rovember  | 13   | 12   | 7,5  | 14   | 16,5 | 14   | 7    | 12     |
| December  | 9,5  | 9,5  | 9,5  | 12,5 | 10   | 8,5  | 7,5  | 9,6    |

Man übersieht aus biefer Tabelle, daß die Kecks der nicht periodischer Schwantungen im Sommer Keiner ist als im Winter, besonders beutlich überssieht man dies aus dem Wittelgablen der letzen Columne. Minmet man der Wittel aus den 12 Jahlen der letzen Columne, so erhält man dem Werth Pariefe Kinnen oder 20,4 Millimeter als Durchschnitzswerth für die Differenz der monatlichen Extreme.

Dies ift jeboch noch nicht ber mabre Mittelwerth fur bie Große ber monat-

lichen Schwandungen, benn wir haben ja nicht die Differeng bes im Laufe eines Monats beobachtern höchsten und niedrigsten Barometerflandes, sondern nur ben Unterschied bes höchsten und tiefften mittleren taglichen Barometer flandes in Rechnung gebracht.

Die folgende Tabelle enthalt bie mittlere monatliche Amplitube ber Barometerichmantungen an verschiebenen Orten ber Erbe.

| Batavia                 | 60   | 12' S. | 2,98  |
|-------------------------|------|--------|-------|
| Tivoli (St. Domingo) .  | 18   | 35 N.  | 4,11  |
| havanna                 | 23   | 9      | 6,38  |
| Calcutta                | 22   | 34     | 8,28  |
| Teneriffa               | . 28 | 26     | 8,48  |
| Funchal (Mabeira)       | 22   | 37     | 10,42 |
| Cap ber guten Soffnung  | 33   | 55 S.  | 12,45 |
| Rom                     | 41   | 53 %.  | 17,15 |
| Montpellier             | 43   | 36     | 18,02 |
| Mailand                 | 45   | 28     | 19,24 |
| Bien                    | 48   | 13     | 20,53 |
| Prag                    | 50   | 5      | 21,54 |
| Paris                   | 48   | 50     | 23,66 |
| Mannheim                | 48   | 29     | 23,66 |
| Mostau                  | . 55 | 46     | 24,05 |
| Berlin                  | 52   | 31     | 25,24 |
| Rem-Saven (Connecticut) | . 41 | 10     | 25,29 |
| Jatust                  | 62   | 2      | 25,92 |
| Conbon                  | 51   | 31     | 27,88 |
| Petereburg              | . 59 | 56     | 29,24 |
| Rain (Labrador)         | . 57 | 8      | 32,35 |
| Christiania             | 59   | 55     | 33,05 |
| Raes (Island)           | 64   | 30     | 35,91 |
|                         |      |        |       |

Die nicht periodischen Barometerschwandungen find also nicht allein im Binter größer als im Sommer, sondern fie find auch in kalten Kinbern besbeutenber als in heißen, b. b. fie nehmen im Allgemeinen um so mehr zu, je weiter man fich vom Kouator entfernt.

Solde Linien auf ber Erboberfiade, welche alle Orte mit einander verbinben, fur welche die mittlere monatliche Amplitude der Barometerschwantungen biefelbe ift, heißen ifobarometrifche Linien.

Wie können hier der Lauf der soharentetischen Leinen nicht weiter verseisen und und auf einige allgemeine Bemertungen beschaften. Aus der ein mitigescheilten Zabelle ersieht man, daß die sohammetrischen Leinen durchauf nicht mit den Paralletterisch ulsammenfallen. Calcutta und har vanna liegen nahe in gleicher Berite, und den, sind die Verseiten, der den Wordsmerteschwanterungen in Calcutta weit bedrutender. An der Pstüfte von Mordsmertla sind die verständigen Schwantungen in Ausmenterung der gesten der gesten der Welftliche und der Verlagen und der Welftliche und der Welftliche und der Verlagen und der Verl

von Europa, sie find in New Daven und dem 11° 21' nordlicher gelegenen Berlin fast gleich, die isobarometrischen Linten steigen also von den Offklisten Rordameritas nach Europa und entstenen sich dann um so weiter vom Aequator, ie weiter man in's Innere des Continents der alten Welt kommt.

227 Mittlere Barometethöbe im Riveau bes Merces. Man glaubt frühre, daß der mittlere Barometerstand am Merersspiriget allenthalbem der seitle sein bied ist jedoch nicht ber Fall, wir man aus solgender Adelle erteben kann, in welcher die mittleren Barometerstände verschiedener am Mercer getegener Dere usdammenarstellt in der

| Cap ber au   | ten | S | offr | un | a  | 330 | S.  |    | 763,01*** |
|--------------|-----|---|------|----|----|-----|-----|----|-----------|
| Rio Janeir   | 0   |   |      |    | ٠. | 23  |     |    | 764,03    |
| Christianbor | q   |   |      |    |    | 50  | 30' | N. | 760,10    |
| St. Thoma    | 5   |   |      |    |    | 19  |     |    | 760,51    |
| Macao .      |     |   |      |    |    | 33  |     |    | 762,99    |
| Mabeira      |     |   |      |    |    | 32  | 30  |    | 765,18    |
| Reapel .     |     |   |      |    |    | 41  |     |    | 762,95    |
| Paris .      |     |   |      |    |    | 49  |     |    | 761,41    |
| Ebinburg     |     |   |      |    |    | 56  |     |    | 758,25    |
| Reifiavia    |     |   |      |    |    | 64  |     |    | 752,00    |
| Spisbergen   |     |   | Ċ    |    |    | 75  | 30  |    | 756.76    |

Bir feben aus biefer Tabelle, wie bies in Fig. 557 auch graphifch barge-



rometerstand am Meere vom Aequator nach bem Rotdpole hin erst wenig, dann rascher gunimmt, baß er zwischen ber 30. und 40. Breitengrade sein Marimum erreicht, dann wei-

ftellt ift, bag ber mittlere Ba-

ter nach Norben bin wieber abnimmt und zwischen bem 60. und 70. Grabe norblicher Breite am fleinften ift.

228 Urfacen ber Barometerfelwauftungen. Die iehte Urschef aller Barometerfelwanttungen ist in der ungleichen und freist fich abnerben Wärmererheit lung auf der Erde zu suchen. Da sich die Wähmervertheitung auf der Erde best such ab. da sich die Wähmervertheitung auf der Erde beständig dabert, so wird auch das Erickgemöst, in ehem Augentickte gestlert, est entstehen Luftstömungen, weiche das gestlere Gleichgewicht bergustlette fireben, und so ist ben be Luft in beständiger Benegung; datb mehr ernehmt und beshalt bieten, balt weiser erfaltet und beshalt bieten, dalt mehr, dabt were niger Wässschaft auch der Deut der Luftstule fortwöhren bern Perchapterungen unterworfen sein, welche und das Vanzwetze und den

Dag wirklich Temperaturveranberungen bie Urfache ber Barometerschwantungen find, geht schon baraus bervor, bag fie in ben Tropen, wo bie Temperatur so menig verdivetich ist, auch am unbedutendsten sind, ind, in höheren Breiten dagegen, wo die Bariationen der Temperatur immer bedutender werden, da ist auch die Amplitude der quidligen Barometerschandungen sehr geses, is selsst im Sommer, wo die Temperatur im Allgemeinen weniger verdivdertich ist, sind die Debstädischen des Barometerst einer als im Wiltere.

Obgleich man im Allgemeinen nachweisen kann, daß die ungleiche und ftets sich andernde Ernsärmung der Luft beständige Bekeinderungen in der Größe des Lustbruds zur Folge haben muß, so sind von noch weit davon entstent, alle einzelnen bierber gehörigen Erschwungen genügend erklären zu können.

Wenn an ingend einem Drte bie Luft bedeutend erweirnt wied, so behnt fie sich aus, bie Luftfalute erhobt sich über die Luftmasse, welche auf den kliteten Umgedungen eube, die in die Jobe gestlichgene Luft wied also oben nach den Seiten bin absliesen, der Deuck der Luft muß also an den wakmeren Drte abendemen, das Baroeneter wied delehst finden mußsen; den der Megionen ber erwähmten Begenben seinschaft fireigen, weil sich die in den oberen Regionen ber erwähmten Begenben seinschaft absschießende Luft über die Atmosphafer der kliteren Megenben verbeitett.

Es lagt fich bies burch ben Apparat Fig. 558 anschaulich machen. a und



b find Blechrohren von 11/, bis 2 Ruf Sobe, welche unten bei e burch ein Stud Thermometerrobe perbunben finb. ber Blechrohre a ift bie Glasrohre c, mit ber Robre b ift bie Glasrobre d in Berbinbung. Wenn man in eine ber Robs ren b ober a Baffer gießt, fo wird baffelbe nur langfam burch bie enge Robre bei e in bie anbere Robre fliegen tonnen Renn man beibe Robren a und b faft bis oben fullt und fie bann oben burch ein binlang: lich weites Seberrohr f in Berbinbung fest. fo muß fich bas Baffer in allen vier Rob: ren, c, a, b und d, gleich boch ftellen. Run aber geht burch bas Blechrobr 6 von oben bis unten ein unten offenes Glasrobr qs binburch, burch meldes bie in bem

Rolben A mitteist einer Weingeistlampe entwidelten Wafferdampfe bindurchgeleitet werben. In unserer Figur ift ber Kolben h neben bie Rober d gezichnet worben; es ift aber beffer, wenn er, was sich in ber Tigur nicht so gut hatte bartellen laffen, binter b fich befindet.

 find, so kann das Waffer in b nicht bober fteben als in a, ein Theil best in b errokrimten Baffers fliest nach a über, und in Folge beffen finkt das Wasfer in d, in c aber fleigt es, weil zu bem schon in a vorhandenen Baffer noch neues burch ben Beber / binzubommt.

Waber e eine hintanglich weite Rober, so wuder das Maffer in allen wier Rober flets gleich och bleiden, weil in dem Maass, als warmes Masser, burch s nach a fliest, unten ungebehr taltets Wasser wied en nach de stieste mutter, weil sich also das gestörte Gleichgewicht in jedem Augenblick weider besteht; die flac nicht möglich, weil die Abhre zu enge ist. Gehos wird in erkalteten Gegenden der Lopbourk un, in erwärmten adnehmen, weil die Auf in den unteren Regionen nicht schaelt genug der erwärmten Gegenden ausstehen kann, um das gelfeiter Gleichgewische solleite foalteil wieder berauftellen.

Daburd ertfatt sich auch, warum in unserem Gegenden im Durchschnitte bei Schloweltiniben vom Anzonerer am tiessten, bei Worderlinisten am höche ften sieht; die Schweckniche beingen uns warme Luft, wohrende uns die Rochostwicke kättere Luft zusschen. Da wo ein warmer Luftstom webz, müßte bie Armosphäre eine gediere Sobie haben ale da, neo ber datte Wind wede, müßte bie aber auch mitstich ber Saul, fo mitre die Luft bes baramme Stuffiche fon sollte; wiede bies aber auch mitstich ber Saul, fo mitre die Luft bes baramme Stuffichen, das Barometer also unter bem fließen, das Barometer also unter bem warmen Luftstrome sinken, unter bem katten baggenen fleigen.

Diefer Umftand eetlart auch, daß der mittlere Barometerstand am Meere zwischen bem 60. und 70. Breitengrade so gering ift; die Luft, welche von idblichen Gegenben berdommt, verliert mehr und mehr ihren Wassergehalt, ber Orud, ben sie ausübt, muß also nach und nach abnehmen.

Nach ber eben entwicklien Änsisch ist das Einsten bes Barometers eine Erscheinung, welche das Weben warmer Winde bestelltet, während katte Winde ein Beigen werden der Meigen bes Barometers veranlassen; im Allgameinen wird als das Termometer steigten, wenn das Barometer stütt. Dies ist auch in der Abat der Salt, und zugen teitt biefer Gegensch im Mange der beim Instrumente am beutlichssen im Winter auf. Die Figur 559, welche den Beobachtungen des höhrstellichen Wereins zu Frankfurt a. M. entmommen ist, zeigt dem Sang der mittleren thalssom daremeterfanze und des mitteren täglichen Avenwertaut und des

des daseihst vom 1. Januar bis zum 20. Februar 1837; man sieht, wie in der That das Barometer gewöhnlich steigt, wenn das Abermometer sällt, und daß ein barometrisches Minimum meistens mit einem thermometrischen Marimum uusammenklite.



Die Berfuchsreihen anderer Jahre und anderer Orte geben baffelbe Refultat.

Wenn biefer Gegenfag im Commer nicht so rein auffritt, so sift ber Grund bavon barin gu fudern, abg bie an sich vormen Colhenselbnish im Commer boch eine fühltere Lemperatur gur Folge haben, weil, wenn sie wehen, ber Simmel meisten bereicht ist und badurch bie Ernselmung des Bochenburch bie Sonnenstraßeit wich, wöhrenb bie abstühren Birtung der Rechostwich badurch neutralisset wich, wöhrenb bie abstühren Birtung der Rechostwiche badurch neutralisset wird, baß sie heiterem Simmel burch bie tröftig wirtenben Connenstraßeit neutralissen der Bedeen bebettente rendernt. Damit bängt auch die geringe Amplitube ber Barometerschwantungen im Commer unsammen.

Da bie Sibnossstwinde, weiche in umferen Gegenden ein Sinken des Baromertes bewirken, uns auch eine seuchte Luft zuschern ein Sinken Bater beingen, wöhrend das Barometer fleigt, wenn Nardossitwide weihen, weiche die Kuft troden umd dem Jimmel hötete machen, so kann man allerdings sagen, das im Ausgemeinen ein bober Barometersstmich sich bose ein Ausgemeinen ein bober Barometerssand schwie Ernbeite Ausgehöftlich ein Sichwessen wird der finden der Barometersche berwölkt, dei Sibwessend wird auch mancham beiter; lie sis die dort, wie erfagt, nur eine Durchschwind und mancham beiter; lie sis die dort werte berwölkt, dei Sibwessen die bie, daß bei Rochossind das Barometer hoch, dei Sibwessen wie bie, daß bei Rochossind das Barometer hoch, dei Sibwessen wie bie, daß bei Rochossind das inde immer, sondern nur im Durchschnitte wahr. Wie febrt; dies ist auch nicht immer, sondern nur im Durchschnitte wahr. Wie febrt; dies ist auch von solchen Anomalien Leine Rechenschaft geben, weit und die mannissachen Elenenten nicht gemügend bekannt sind, welche den Eleichgewichstaussand den der den bei den gerichte geland der Amphaber bekinnen

Daß ein hoher Barometerftand im Allgemeinen heiteres Wetter, ein tiefer aber trübes-Wetter anzeigt, ift auch nur fur folche Orte wahr, an welchen die Buber-Pouillet's Lebeb. ber Bhofil. 4te Nuff. 180. 11. 43 \*

warmen Winde jugleich die Regen bringenden sind. An dem Aussstuffe bes La Plataftromes 3. B. sind die talten Gudostwinde, welche vom Meere der wechen und des Barommete stigen machen, die Regenwicht; die warmen Rordwestwinde aber, der welchem das Barommete sindt, sind trodene Landwinde und betingen heiteres Better. Dem Umstande, das vor der Regen durch falte Binde gekracht wird, ist die geringere Regenmenge biefer Gegenden zuguschreiben, während unter gleicher Beritt an den Westellsten von Sichamarika sehr viel Regen fällt, indem hier der warme Noedwestwind zugleich ein Sexwind ist,

Die thgliche Periode ber Baromererschwankungen ift wefentlich burch bie Beranberungen im Feuchrigteitssynkande der Luft bebingt; wir werben beshalb auf biefen Gegenfland guraftemmen, wenn wir die Berchnberungen werben fennen gelernt haben, welche der Wassfergehalt der Luft im Laufe des Tages erleibet.

## Drittes Rapitel.

## Bon ben Binben.

229 Entstehung ber Winde. Benn man im Winter bie in einem talten Raum fubrende Abur eines gehrigten Zimmerse etwas offnet und eine bernnende Berge an bas obere Ende bes Spaltes balt, wie man fig. 560 siebe, fo
fin. 560. giegt bie nach außen gerichtete Flamme einen



Wie hier im Aleinen die ungleiche Erwars unng ber beiben Raume Luftfremungen veranlast, so ift auch die ungleiche stete wechselnde Erwarmung ber Erdoberstäde, umd bes über ihr schwebenben Luftmerers die Ulrache ber Luftfremung, bie

wir Binbe nennen. Auch im Großen fieht man bie Luft in ben flarfer erwarmten Gegenben auffleigen und in ber Sobe nach ben katteren abfließen, mabrenb unten bie Luft von ben katteren Gegenben ben warmeren guftromt.

Ein einfache Beispiel geben uns die Lande und Seneinde, weiche man daling an den Mercrestüften, namentlich aber auf den Instellen wöherinmet. Einige Stunden nach Sonnenausgang erhebt sich ein von dem Merce nach der Külfte gerichtete Wind, der Seinind, weil das seite Seine. Der Keite gestellt gerichtete Wind, der Geweind, weit das seiter, über dem Lande frigt die Luft in die Sobs und sliefte erwännt wird als das Weere, über dem Lande frigt die Luft in die Sobs und flieste oben nach dem Merce spin ab, wahrend unten die Luft vom Weere gegen die Külften stehen. Diese Seweind ist auflangs schwade und nur an den Allein stehen zie gestere Entstenung von der Külfte; wischien 2 und 3 lehr Nachmittags wird er am stäckfelm, nimmt dann wieder ab, und gegen Untergang der Sonne teitt eine Winstille ein. Nur erkaltet Land und Were durch die Waterschlaus, gagen den himmels raum, das Land erhaltet aber ersches des Weere, und nun sieden ab, und gegen Untergang der Sonne teitt eine Winstille ein. Nur erkaltet Land und Were durch die Waterschlaus, und nur der der der ersche der Weren, und nur sieden der der der ersche der Weren, und nur sieden die der eine Auftrechten während der der der der der der Weren, und der in hen oberen Luftrecipionen in ein entgegengerfeite Schwinmung staffischet.

Bu ben Urfachen, welche Luftftromungen, ja bie beftigften Sturme erzeus gen tonnen, ift auch eine fchnelle Conbenfation bes atmofpharifchen Bafferbampfes ju gabien. Wenn man bebenet, welch' eine ungeheure Baffermaffe mabrent eines Dlabregens in menigen Minuten gur Erbe fallt, melch' ungebeures Bolumen biefes Baffer eingenommen haben muß, ale es noch in Dampfaeftalt in ber Atmofpbare fcmebte, fo ift flar, bag burch bie plobliche Conbenfation biefer Bafferbampfe eine bebeutenbe Luftverbunnung bewirtt wird und bag bie guft von allen Seiten ber mit Gewalt in ben verbunnten Raum einbringen muß, um fo mehr, ale ba, wo bie Condenfation ber Baffer: bampfe flattfinbet, bie Temperatur ber Luft burch bie frei merbenbe Barme erhoht und baburch ein traftig auffteigenber Luftftrom erzeugt wirb. Dag auf biefe Beife, alfo gleichsam burch Saugen, baufig Binbe, und namentlich Sturme erzeugt merben , bafur fprechen gablreiche Erfahrungen. 2Bargentin bemertt, bag ber Beftwind in ber Regel gu Mostau eber ale gu Abo beobs achtet wirb , obgleich lettere Stadt bebeutenb meftlicher fiegt ale Dostau; auch biaft biefer Weftwind in Rinnfand oft eber ale in Schweben.

Franklin erzihlt, daß, als er zu Philadelphia eine Mondfinstrenis beebachten wollte, er daran durch einen Noedossstudien werhindert wurde, welcher sich zegen 7 Uhr Abends einstellte und den himmel mit dichten Wolfen Westen jag; er war überrascht, einige Tage nachber zu ersabren, daß der Etturm zu Bosson, welcher ungesche Jodo englische Meilen nordbissich won gleichabesbia sieze, erst um 11 Uhr Abends angesangen hater, nachdem schon die ersten Phalen der Mondfinstenis derbachete worden waren. Indem er alle Berichte aus ben verschiedenn Solonien mit einander verglich, demertte Franklin durchglänig, daß diese Nordossstum an den verschiedenen Deten um so spätze fich eingeskellt date; is weiter fin nach Robent lasen. Es ist bekannt, bag zwischen Baufern ber Wind oft in anderer Richtung motht als über ben Gebauben, weil burch biese bie Bündrichtung auf mannige fache Art mobisciet wirt. Gerade so wie bie Saufer konnen aber auch Gebirge sociale Sideungen in ber Windrichung bewirken.

Oft fieht man bie Wolten in anderer Richtung gieben, als bie ift, welche bie Winfeldnen zeigen, und oft gieben bie boreren Bollen in amberer Richtung als bie tiefer schwebenben, woraus hervorgebt, daß in verschieben-höben berichtung fattfinden and verfchiebener Richtung fattfinden

230 Vaffatwinde und Monfions. Als Columbus auf seiner Entbedungstrift nach Amerita seine Schiffe burch einen Geschalbagen Dftwind forgretrieben fab, wurden seine Geschalben mit Schreden erfüllt, weil sie fürchfeten, nimmer nach Europa zurchkehren zu Ehnen. Diefer in den Aropen beschändig von Often webende Wind, weicher seines Kerflanten der ersten Sechalber des 15. Jahrhamberts erregte, sit der Passsand gefin zinden ber ersten Madeira aus sieht, wie des Schwieder des faben der fest kentumen der ersten Madeira aus siehtlich die in die Ache des Wendetziesse fleuern, wo sie dann durch den Passsand wie der in der fleuern der feben der fleuern fleuern Lieben bei Arbeit der fleuern fleuern fleuern Lieben der fleuernschaft fleuern fleuern Lieben fleuer fleier fleier fleier fleier fleier fleier fleier fleier in arecher knie ein Wachtellen auf Manisch ertriben.

vororingt

Diefe Binbe wehen rund um bie gange Erbe, boch find fie in ber Regel erft 50 Meilen weit vom feften Lande entichieben mertich.

Die Bone, welche bie Paffatwinde ber beiben hemifpharen trennt, ift bie Region ber Calmen.

Das Rartchen Fig. 561 bient bagu, bie Gegenben gu zeigen, in welchen bie

Paffatwinde herrichen. Die Mitte der Region der Calmen, welche im Durch-schnitte eine Beitte von 69 bat, fällt nicht, wie man wohl etwarten sollte, mit bem Acquator sufmmen, sohnern sie siege nieblich von bemfellen. Wöhlerneh unserer Sommermonate ist der Gatrel der Calmen beeitet, und feine nebtliche Grange entsfent sich mehr vom Acquator, während die fübliche Gelange sich nur wenig andert.

Fig. 561.



Die Urfache bavon, bag bie Region ber Calmen auf ber norblichen Bemifphare liegt, ift mohl in ber Configuration ber Continente gu fuchen.

Die Poffatwinde laffen fich leicht erklaren. Die Luft, welche in dem Acquatorialgegenden flart erwärmt in die Sobie fleigt, erhebt fich über die kläteren Luftmaffen zu deiten wird bei den nach den Polen bin ad, nachrend unten die Luft von dem Polen ber dem Acquator zuffrigt. Wenn die Erde keine Armedrung bätte, fo wiede der Hagfartend auf der nehörfen Sauftbugg grade von Worden nach Suben, auf der stüdigen Demisphäre aber in entgegengefreter Richtung wehrn. Dun aber bercht sich die Erde von Welfen nach Offen, und das Luftmere, welches sie umgiebt, theit bisse Actacionsbewegung.

Be nicher ein Drit ber Erobeierstäche bent Polen liegt, beste langsamer wird er sich in dem während 24 Stunden zu beschreiben Reiss forterborgen, wil biese Kreis um so Keiner ist, ie weiter man isch vom Acquator entstent. Dennach ist auch die Bocationsgeschwindigseit ber über der Erde turchen Lettmasse in der Meguator; wenn nun eine kusstungsse abheren Breiten dem Acquator; wenn nun eine kusstungsse abheren Breiten dem Acquator zugeführt wird, so gelangt sie mit getingerer Rocationsgeschwindigteit ider Anderen an, wedde sich sich siehen mit geting fin schnieren. Bestehen bewargen; in Beziehung auf biefen unter ihr sich forerberegenden Boden hat als die Lette eine Bewegung von Diten nach Aufter Deregung combinite sich werden gestehen Bestehen der gegen den Acquator his frostforeitenden Beregung auf der nichtlichen halblugel zu einem Nordolft-, auf der südlichen aber zu einem Südoffwinde.

Die in ben Aequatorialgegenben auffleigende Luft flieft in ber Sobe nach beiben Seiten bin ab, um fich nach ben Polen bin zu ergießen. Die Richtung biefes oberen Passats ift naturlich ber bes unteren gerabe entgegengeset, sie ift

in ber norblichen Salblugel eine fubmeftliche, in ber fublichen Salblugel eine nordweftliche.

Daß in den oberen Kustrassenem wiellich ein Passet webt, verlicher dem untern ertragengeset ist, läße sich durch Thatfachen beweisen; so wurde 3. B. am 25. Fedruar 1835 dei einem Ausbruche der Butlant von Gessummin im Etaat Buatemala die Alche die in die Hohe der der veren Passet geschleubert, der sie in stimmtellicher Richtung fortschiefte, so das sie auf der Insel. Jamaiaa niederschaft, obgleich in den untern Regionen der Notvosspassum der Ausbrucht.

In groberer Entfernung vom Acquator fentt fich ber obere Paffat mehr und mehr gegen bie Erdoberflache. Auf bem Gipfel bes Pite von Teneriffa hereichen faft immer Weftwinde, wahrend am Meerespiegel ber untere Paffat webt.

Im inbifchen Denn ift die Regelmaligiert ber Baffarteinde durch die Confignet ind generalfen, welche diese Meer umgeben, namentlich aber durch
ben affausschen Gentinent, gestert. Im spolicion Abelle des indischen Denne,
swischen Reubolland und Madagasefur, berricht noch des gange Jahr indurcher Schofplage, in bern nebeblichen Abeile beises Meeres aber weht nechtenderen
ber einen Schlifte des Jahres ein beständiger Bei die fit, melbrend der anderen
Schlifte bes Jahres ein beständiger Wo de bie fit, melbrend der anderen
Schlifte werben Me us sie sie der in der ind. Diese regelmäßig abwecheinten Milles werben Me us sie sie so gene

Der Gubwestwind weht vom April bis jum October, mahrend ber übrigen

Monate bee Jahres weht ber Nordostwind.

Mahrend in ben Mintermonaten ber affatische Continent erkaltet, bie Sonne aber in ichtlicheren Gegenden eine gespere Mittme erzeugt, mus naturlich ein Norbostpassist von bem kliteren Asien nach von heißeren Gegenden weben. In biefer gete ist ist auch im indischen Decan der Wordosspassat von bem Sübostpassat burch bie Region der Catienn gertenntt.

Das Befen bes Siboffpaffats wird zwifchen Reubolland und Madagastar nicht gestört, in den nördichen Abeiten bes indifcen Deans doch, in weichen im Binter ein Nordoffwind geherricht hatte, wird biefer in einen Schwessind verwandett, weil sich nun ber affatische Continent so flate erwärmt und alle eine Luftströmung nach Voren bis veranlaßt, weiche burch die Rotation ber Erde in einen Schwessind verwandett wiel.

Dbgleich auch in hoheren Breiten Subwest und Norbost bie herrschenben Winde find, so findet zwischen ihnen boch feine so regelmäßige periobische Ab-

wechfelung Statt wie bei ben Mouffons im inbifchen Dreane.

Die folgende Tabelle giebt bie Saufigkeit ber Winde in verschiedenen Lans been an; sie giebt namtich an, wie oft im Durchschnitt unter je 1000 Tagen ein jeber ber acht Hauptwinde weht.

| Lanber.     | N.  | N.D. | Đ.  | ©.D. | S.  | S.B. | ₩.  | N. W. |
|-------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-------|
| Ingland     | 82  | 111  | 99  | 81   | 111 | 225  | 171 | 120   |
| Franfreich  | 126 | 140  | 84  | 76   | 117 | 192  | 155 | 110   |
| Deutschlanb | 84  | 98   | 119 | 87   | 97  | 185  | 198 | 131   |
| Danemart    | 65  | 98   | 100 | 129  | 92  | 198  | 161 | 156   |
| Schweben    | 102 | 104  | 80  | 110  | 128 | 210  | 159 | 106   |
| Rußland     | 99  | 191  | 81  | 130  | 98  | 143  | 166 | 192   |
| Rorbamerifa | 96  | 116  | 49  | 108  | 123 | 197  | 101 | 210   |

Wir sehen aus biefer Aabelle, bag im westlichen Europa bie Subwestwinde entschieden vorherrschen; besonders ist dies in England der Fall. In Rugland dagegen sind die Nordoste und Nordwestwinde vorherrschend.

Der Sübwestwink, weicher im westlichen Europa vorbereicht, ist auch auf bem atlantischem Decane zwischen Europa und Nordamerika der herrischende Wind, und dager dem der hat die Michalt der Grandland nach Nerdamerika in der Regel länger dauert als die Rückfahrt. Die Packerbooet, welche zwischen lieberpool und New-York sahren, legen den hinneg durchschnitzlich in 40, den Rückweg in 23 Kagen zurück.

Dem im meftlichen Europa vorberrichenben Gubmeftftrome, welcher uber bie marmen Gemaffer bes gtlantifden Dreans geftrichen ift und fich baburch mit Bafferbampfen belaben bat, verbantt biefes Land fein Ruftentlima. Gelbft im westlichen Europa tritt ber Charafter bes Geeftimas, namlich milbe Winter unb fuble Sommer mit baufigem Regen, in folden Jahren entichiebener auf, in welchen ber Gubmeftwind haufiger weht; in folden Jahren hingegen, in welchen bie norboftliche Stromung langer berricht ale gewohnlich, nabert fich ber Charafter ber Bitterung mehr bem bes Continentalflimas. Go mehten g. B. im Jahre 1816 ju Paris bie Rorbs, Rorbofts, Dits und Guboftwinde 111 Tage, bie übrigen Regen bringenben Binbe aber 255 Tage lang, und biefes Jahr mar bekanntlich ein ungemein feuchtes; bie Regenmenge betrug 54,5 cm, bie mittlere Temperatur bes marmften Monate mar nur 15,60, bie bes falteften 2,60. 3m Jahre 1826 mehten bagegen ju Paris bie N. NO. O und SO : Binbe 156 Tage, bie übrigen 209 Tage lang; bie Regenmenge betrug in biefem Jahre nur 47,2 em, bie mittlere Temperatur bes marmften Monats mar 21,20, bie bes talteften - 1,70. Das Jahr 1826 mar alfo trodener, fein Commer beiger, und fein Winter talter als im Jahre 1816.

Wenn in gemiffen Gegenben ber norblichen hemifphare bie Gubmeftwinbe

Die Eriftens eines vorhereschenden Nordolftfroms im Inneren der Continente ist jood von Anderen in Zweifel zugegen worden, und in der Abat zigen ale bis jetz gemachen Erscheunen, die in böferen Breieten der nichtlichen hemis jeder entweder Subwelle oder Welftenwide vorhertschen. Es schrint aber ein Welberschau zu lieger: sich schrint näufel, als die al piefe Welfte der Welten der fich und der fach aber heben, wenn man debent, daß is da der bief Welfte der Beder biede bet die fich aber heben, wenn man debent, daß er eine Menge von Walferdichungen nach böheren Weiten der in eines der eine Menge von Walferdichungen nach böheren Berieten beinge, welche, bier condensite, das Kegen oder Schne niedersallen; nach dem Acquator strömt aber nur die ihres Walferdampse beraubte Luft in nordblitichen Krichtung zurück; es mus als in der Tahat dem Geschen niede er Welken einschen Menschaup, die in den Sehren nach dem Meautore zurückfrömt, nämig der Welkendernung findt in Gessfern nach dem Meautore zurückfrömt.

232 Gefet der Windbrehung. Obgleich bei einer obersächlichen Betrachtung in unferen Gegenden die Zenderungen in der Windbrichtung gang regtlos ju fenn schiefung, ih daben doch auffmertsmere Bedachter schon lange bie Bemeertung gemacht, daß die Winde in der Regel in folgender Ordnung auf einander folgen:

S, SW, W, NW, N, NO, O, SO, S.

Am regelmäßigsten lagt fich biese Dechung bes Minbes mahrend bes Winters beobachten; die mit biesem Umschlagen zusammenbangenden Beranderungen bes Barometers und bes Thermometers hat Dove sehr schon mit solg genden Worten geschieder.

bei SW wieder in Regen. Run geht es von Neuem an, und hochft daralsteriftifch ift der Niederschlag auf der Offeite von dem auf der Westfeite ges wohnlich durch eine Lurze Ausgellung getrennt."

Richt immer last sich die Brehung des Minbes so rein beobachten, mie es eben angeschiert wurde, indem hausig ein Murchspringen volle Minbes statissmer; ein solches Austädspringen wird aber weit häusiger auf der Wessteite der Wind. rose brobachtet als auf der Offsite. Eine vollständige Umderhung des Windes in entsgengesehrer Richtung, namisch von S nach O, N, W, with in Europa delss sie in eine Geodachtet.

Dove hat bas Gefet ber Binbbrehung auf folgende Beife erklart:

Wird die Puff durch irigend eine Urfache von dem Poelen nach dem Acquater gertieden, so femmt sie von Deren, deren Motationsgeschwindigieti geringer ist, an andere Orte, welche eine gedhere Rotationsgeschwindigietit derfiger ist, an andere Orte, welche eine gedhere Rotationsgeschwindigietit desspreiche wegung erfählt dadurch eine Fillicke Richtung, wie wir schon derim Passtawinde als Verdwinde entschen, dei ihrem allmäsigen Forträcken durch VO in O beer. If auf biefe Buffe im Offinion entständen, der wird die kenten der Rotationsgeschwindigietit der enne die Urfach fortbauert, welch die Luft wird dem Acquator hinteilt, hemmend auf dem Polarstrom wirken, die Luft wird die Rotationsgeschwindigteit des Detes annehmen, über weichem sie fig definder, und wenn nun die Zendena, nach dem Acquator zu strömen, immer noch fortbauert, so spring der Wird nach Roeden zurück, und diestlie Richt von erscheinung wirche, das der grutze unter Grechtungen werberhoft sied.

Auf ber fubliden Salbtugel muß ber Bind in entgegengeseter Richtung umichlagen.

Wo in ben Tropen die Paffatwinde mehen, giebt es an der Erdoberfläche feibli gar feine vollffandige Derhung, die Richtung des Paffats wird nur bei feinem Bordeingen immer mehr öftlich. In der Region der Mouffons findet im Laufe eines gangen Jahres nur eine

In ber Region ber Moussons sindet im Laufe eines gangen Jahres nur eine einigige Drebung Statt. Man sieht also, daß die Windverhaltniffe der Tropen ber einfachlie Kall bes Orebungsgestese find.

44

531 Marometrische und thermometrische Windrose. Es ift schon mehrfach erwähnt worden, daß die Windrichtung einen wessentlichen Einstüg auf die "höhe der Questilberfallte im Barometer hat. Die seigende Abelle giebe die mittlere Barometrebhe für jeden der acht hauptwinde an mehreren Orten Eurowas in Millimetern an.

| Winbe.     | Conbon. | Paris. | Berlin. | Dosfau |
|------------|---------|--------|---------|--------|
| 92         | 759,20  | 759,09 | 758,68  | 743,07 |
| 91 D       | 760,71  | 759,49 | 759,36  | 745,06 |
| Ð          | 758,93  | 757,24 | 758,77  | 743,90 |
| 60         | 756,83  | 754,03 | 754,69  | 741,74 |
| 8          | 754,37  | 753,15 | 751,33  | 740,63 |
| <b>S</b> W | 755,25  | 753,52 | 752,57  | 740,34 |
| 213        | 757,28  | 755,57 | 756,00  | 741,06 |
| 9R 9B      | 758,03  | 757,78 | 756,62  | 741,76 |

Indem man die mittlere Temperatur aller berjenigen Tage nimmt, an wetchen im Laufe des Jahres ein und berfelbe Wind woht, ethält man die mitttere Temperatur biefes Windes. Die folgende Aabelle giebt die mittlere Temperatur der hauptwinde für mehrere Dete an.

| Binte.     | Paris. | Carloruhe. | Bonbon. | Mosfau |
|------------|--------|------------|---------|--------|
| n          | 12,03  | 9,88       | 8,00    | 1,21   |
| N D        | 11,76  | 8,30       | 7,63    | 1,44   |
| Đ          | 13,50  | 8,51       | 8,38    | 3,53   |
| € Ð        | 15,25  | 12,20      | 9,50    | 4,63   |
| 6          | 15,43  | 12,61      | 10,00   | 5,96   |
| <b>S W</b> | 14,93  | 11.00      | 10,13   | 5,69   |
| 20         | 13,64  | 12,20      | 9,25    | 5,49   |
| 98 BB      | 12,39  | 11,50      | 8,38    | 3.33   |

Rach biefer Tabelle ift für Paris die mittlere der bei Curven in Sig. 562 conflicutt. Wan liebt, wie für Paris, sowie für die die anderen angescherten Dere, die Temperatur der Luft im Durchschnitt für die nördlichen Winde niederiger ist als für die stüdlichen. Die gebere der deri Curven zeigt, wie sich im Durchschnitt die mittlere Temperatur zu Paris im Gommer mit der Mindelfung abert. Mächernd dieser Jahreszit un Paris im Gommer mit der Mindelfung dabert. Mächernd dieser Jahreszit der von einem bedreiten himmet ber enstimbte die niederin himmet ber meltimbe die niederigs Curporatur, weis sie von einem bedreiten himmet ber

gleitet find, welcher bie Ermarmung bes Bobens hinbert; Die Gaboftwinde bringen bagegen im Sommer Die großte Barme. Im Binter ift es, wie Die



untere Curve zeigt, am talteften, wenn Dorb .. Rorboft : und Oftwinde meben, meil fie an unb fur fich von falteren gan: bern fommen und meil fie ben himmel heiter machen, moburch bie nåchtliche Barmeftrahlung beforbert mirb: mogegen bie Gra marmung burch bie Sonnenftrablen mabrenb bes furgen Tages nur unbebeus tenb ift: bie Gub . Gub: mefte und Beftminbe bingegen find an und fur fich

marmer und hindern bie nachtliche Strahlung, ba fie ben himmel bebectt machen.

Starme. Die Stierne find golgen einer bebeutenben Bribrung im Gleich; 233 gernichte ber Armfepher, und hodiff modefeninde richte bie Seinung von einer caschen Condenstation der Massierdampse ber, wie dies schon obern angedeur tet wurde. Rach der Ansicht von Brande er miellen bie Ertirme daburch, das bie Euft mit Genatt von allem Seiten bem Drete ber Werdennung gurströmt, mabrend das Minimum bes Lutbeurde siehe fie fie fertschreitende Bewergung dat. Auf bie Eufter erfeltligt est, das bas da Racmenter bie Ertirmen seit glieft, auf bie Bussier erftligt erf fich abs bas Branderer bei Ertirmen seit finft. Diese Ansicht das in Amerika an Espp einen Bertheibiger gefunden.

Gegen diese Theorie dat D ove eingerwendet, daß die Richtung des Klimber, wie man sie ju beiden Seiten der Linie, nach meldere das Minimum des Luftwerung fertrückt, voer, wöhrend und nach dem Eturme beodagtet, nicht gang mit biefer Ansight übereinstimmt. Während des Eturmes am 21. Deember 1821 ging die Linie des am meisten nerminderten Luftbeucks von Breift nach der Sübesjie von Nerwegen; ju Ansan des Stuttumes hätte alse von allen Seiten her der Wind nach Breift im klaten, es hätte alse in Kondon ju Ansan des Stuttumes ein Needolfe, im Paris ein Nikmin weben michen, mährend den Stuttumes gin der der Bind zu Ansan des Stuttumes git den der die die die Ondon ein Suder des filts der die die Side der Bind zu Ansan des Stuttumes git der der Wind and der Sidebije von Nerwegen die mehren, er delte alse in Kondon und Paris ein Südenst son millen, möhrend in der Anta an beiden Arten der Wind während des Stuttumes burch Sidesend der Sid

Dor hat eine andere Thoeie ber Stume aufgestult, nach weicher fie Miecheinnbe im, in benen bie fult nach eine bestimmten Richtung verie, mabrend biese Mirchel jugleich eine fortschreitende Bewegung baben. Auf ber nebeilichen hemisphäre aufgehalb ber Teopen schreiten der Michtung voran, bie Roctunioneischung jit aber SO/W. Nach biefer Richtung voran, bie Roctunioneischung jit aber SO/W. Wach biefer bei bem erwichnten Stumm zu Anfange besselbeit ber bei bem erwichnten Stumm zu Anfange besselbeit gewenden.

In Fig. 563 ftelle a b bie Linie vor, nach welcher bas Minimum bes Luft-Big. 563. brude fortichreitet; fur ben fpeciellen Fall alfo,



Richtung haben; ber Mind fchicat also bier von Suboft und Sub nach Beft um. Auf ber Nordwessfeite ber Linie ab ichicat ber Wind in entgegengesteter Richtung um; er ift 3. B. in g 3u Anfang bes Sturmes ein Ofte, 3u Ende bes Sturmes ein Nordweind.

Auf ber fühlichen Salbfugel ift die Rotationsrichtung der Wiebel bie ent gegengesehte, und außerhalb ber Tropen schreiten fie in nordwestlicher Richtung vormarts.

Innerbalb ber Tepen ift auf ber nebblichen halbuget bie Richtung ber Brittme eine ibbfliche, auf ber fublichen eine nerbeftliche; so mie aber bie Stutrme bie Grange bes Paffats erreichen, biegen fie um, indem fie auf ber nebblichen halblugel eine fübmestliche, auf ber füblichen eine norböftliche Richtung annehmen.

Die wiebeinde Bewegung leitet Dove baraut ab, baf eine burch irgend einen Impuls von bem Acquator nach einem Pole, etwa bem Nordpole, bingetriebene Luftmaffe green rubende Luft gleichfam anflogt.

Die Dore' [che Thereie fitmmt, wie wir geschen haben, seh gut mit der Erscheinung überein, voch übe sich chie niet von eine niet geschen der Erscheinung über niet von der Erscheinung über nicht Wie bei bei bei dass biefer gesien Aufregung der Atmosphäre gar nicht aus, man sieht auch nicht ercht sie ein, in welchem Zusammendung die Wiebel mit der aufproder nicht erden geschen der Berminderung des Lusammendungs die Wiebel mit der aufgreie obentlichen Verminderung des Lusammendungs der Polite frank in der aufgreie wir es kommt, daß, wenn eine Lussamse hund irgende innen Impulse wom Acquator nach den Polen bin in Benegung gescht wied und gegen eine rubende Lustmusss sied, eine so flacke Derminderung des Lussamskanften fann.



Land hergieht. Solche Aromben find im Stande, Baume zu entwurzeln, Sauffer abzubeden, Balten mehrere hundert Schritte weit fortzuschieubern te. Die Wassertromben sind unter bem Namen der Wassserbofen (Fig. 564) bekannt; sie beben bas Wasser ob ibs zu einer Bobe von vielem hundert Kufen.

## Biertes Rapitel.

## Bon ber atmofpharifden Reuchtigfeit.

234 Rerbreitung des Wafferdampfes in der Laft. Mem man an einem beisen Sommertage eine mit Wasser gefütte Schale in's Freie stellt, is sich man die Quantitat des Wassers eine mit Wasser als denemmen, es verdunftet, das feite eigeht in Dampfgestatt über und verkreitet sich in der Luft. Der Wassersdamfist wie jedes andere farblief burefschäftig Gas für unsere Bilde nicht nachmehm dar, das Wasser für den eine der Verbunftet, achteild verfachwunden zu sen.

Das in der Luft verbreitete Wasser wich erst wieder sichtbar, wenn es, in seinen sichtigen Bulland gurchkebernd, Nebel oder Wolften, Thau oder Rossibilet. Wenn man sich von der Eristenz des Wasserdmein in der Luft über zeugen will, muß man ibn auf irgend eine Weise verbichten.

Gang unmittelbar erblit man bie Menge bes in einem bestimmten Belumen Luft entbaltenm Baglerbompfe, wenn man bie Auf burch ein mit bezuflopischen Substangen gestüttes Rober faugt. Um ein regelmäßiges Durchftriden ber Luft durch des Abforptionstroße zu berückern, wender man eine
Afpierater an. Es ist bie dem Wedentlichen ein bis auf greit Desfinungs verschossene im Wahret geschlichen ein bis auf greit Desfinungs verschossene im Wahret geschlichen ein bis auf greit Desfinungs ein Robe beländig Wassfre ab, die andere Orfinung sie mit ben Abspreicher robre in Verbindung, io daß bier eine dem aussfliesenden Wassfre gleiche Wense gerechniere Unter eintrickt. Wie viel Wassfrechampf in der durch das Absprei tionstofte gesaugen Lustmenge enthalten war, ergiebt sich, wenn man die Kohr der und nach dem Wersche was

Die Bestimmungsweife ber Walfregebattes ber Luft mit bem Affriede, bem man verschiedene, balb mehr, bald weniger zwedmäßige Kormen gegeben hat, ist allerdings etwas umfländlich und giedt auch nicht ben Walfregebalt ber Luft in einem bestimmten Momente, sondern den mittleren Walfregebalt machzend ber aganen Dauer bes Berfuches; man hat beshalt feinere, ichter transportable Apparate construirt, welche unter bem Namen der Popgrometer bekannt sind.

Es ift bekannt, das viele organische Korper bie Eigenschaft haben, Baffer dampf zu abstobieren und fich babe verbilditigischigt zu verlangern. Unter amberen find auch Saare, Rifdbein u. f. w. folde begrestebische Korper, will man benutete fie beshalb zur Conftruction von Spagrometern. Das beste Intument ber Art ist das von Sauffurt angegebene Saarbygrometer, neder Rie, 365 abgebilbet ist.

Das Saar e ift mit feinem oberen Ende im Idngelchen a befeftigt, baf andere Ende beffelben aber ift um eine mit zwei Rinnen verschene Rolle geichtungen, mahrend in ber anderen Rinne um die Rolle ein Seibensaden gefchlungen ift, woran ein fleines Gewicht p bangt, burch welches bas Saar beftanbig gefpannt erhalten wirb. Un ber Ure ber Rolle



Die Schraube am oberen Theile bes Apparates bient,

abforbirt bas Saar viel Bafferbampf und wird baburch langer, in trodener Luft aber verfurst es fich , woburch naturlich ber Beiger balb nach ber einen, balb nach ber anderen Seite gebreht wirb.

Die Grabuirung bes Inftrumente wird auf folgenbe Beife bewerkftelligt. Buerft bringt man bas Inftrument unter eine Glode, beren innerer Raum burch Chlorcalcium ober burch Schwefelfaure ausgetrochnet wirb. Die Stelle ber Scala, auf welcher fich ber Beiger unter biefen Berbaltniffen feftstellt, ift ber Punet ber großten Trodenheit; er mirb mit 0 bezeichnet.

Run bringt man bas Inftrument unter eine Glode, beren Banbe mit beftillirtem Baffer befeuchtet find, mabrend auch auf bem Boben, auf welchem bie Glode fteht, beftillirtes Baffer ausgebreitet ift. Der Raum unter ber Glode fattigt fich balb mit Bafferbampf, und ber Beiger geht nach bem anberen Enbe ber Scala bin. Der Punet, wo er fich jest festfteilt, ift ber Punet ber größten Feuchtigfeit; er wird mit 100 bezeichnet.

Der 3mifchenraum gwifchen biefen beiben Buntten wird in 100 gleiche Theile getheilt, welche man Feuchtigfeitegrabe nennt.

Das auf biefe Beife grabuirte Sparometer giebt grar bie außerfte Trockenbeit ober Feuchtigkeit ber Luft an, es zeigt, ob fich bie Luft bem Gattigungepuntte mehr ober weniger nabert, man fann aber aus ben Sparometergraben feinen birecten Schluß auf bie Spannfraft bes Bafferbampfes in ber Utmo: fphare machen. Wie groß bie jebem Spgrometergrabe entsprechenbe Spannfraft bee Bafferbampfes in ber Luft ift, tann nur auf empirifchem Bege ermittelt merben.

Bap : Luffac verfuhr folgenbermagen : Er beftimmte junadift bas Daris mum ber Spanneraft bes Bafferbampfes, welcher fich bei einer Temperatur von 100 uber verfchiebenen Salglofungen bilben fann. Alebann brachte er fein Instrument bei berfelben Temperatur ber Reihe nach mit biefen Glufe figteiten unter bie Glode und notirte jebesmal bie Grabe, bei melchen fich bas Inftrument einftellte. Die folgende Tabelle enthalt Die Refultate biefer Berfuche.

| Ramen ber Tluffigfeit.         | Specififches<br>Gewicht bei<br>10° C. | Spannfraft bes Dampfes, wenn man bie Spannfraft bes Maffer: bampfes bei 10° mit 100 bezeichnet. | Grabe bes Saarhingrome, tere, bei mel-<br>den fich ber Beiger für bi<br>verfchiebenen<br>Bluffigfeiten<br>einstellte. |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waffer                         | 1,000                                 | 100,0                                                                                           | 100,0                                                                                                                 |
| Bofung von falgfaurem Ratron . | 1,096                                 | 90,6                                                                                            | 97,7                                                                                                                  |
| beegl.                         | 1,163                                 | 82,3                                                                                            | 92,2                                                                                                                  |
| beegl.                         | 1,205                                 | 75,9                                                                                            | 87,4                                                                                                                  |
| Calgfaurer Raif                | 1,274                                 | 66,0                                                                                            | 82,0                                                                                                                  |
| bedgi                          | 1,343                                 | 50,5                                                                                            | 71,0                                                                                                                  |
| beegl                          | 1,397                                 | 37,6                                                                                            | 61,3                                                                                                                  |
| Comefelfaure                   | 1,493                                 | 18,1                                                                                            | 33.1                                                                                                                  |
| beegl                          | 1,541                                 | 12,2                                                                                            | 25,3                                                                                                                  |
| bedgl                          | 1,702                                 | 2,4                                                                                             | 6,1                                                                                                                   |
| besgl                          | 1,848                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                                                     |

Er fand also 3. B., daß dei 100 die Daimpfe einer Auffdium von Sheecalcium, deren freisisches Gemeicht 1.274 ist, 66 Procent von der Spannkrüb der Wassschaften von der der der der der der einem Wasser sich dieber; vonn aber des Spacemeter unter eine Glode gedendt wird, der Mände mit diese klum gefreichter sind, so stellt es sich auf 22 Geody mas kann daraus dem Schulz ziehen, daß der Theislitzich 22 des hypgemeters eine Kauchtzischiaghalt der Luft anzigt, nechter 66 Procent des zur Schtzigung nöbigen deträge. Nach diesen Weschaftungen hat Gare Lufter den Ingener polation eine Ladelle verechnet, versche den jedem einzigten Spacemetrzeich entsprechnen Kauchtzischiaghalt der Luft angiedt. Wie geben hier diese Abeit mit von da zu 10 Erze.

| - | Sngrometergrade. | Entiprechenbe<br>Feuchtigfeit ber Luft. |
|---|------------------|-----------------------------------------|
| _ | 0                | 0                                       |
|   | 10               | 4,57                                    |
|   | 20               | 9,45                                    |
|   | 30               | 14,78                                   |
|   | 40               | 20,78                                   |
|   | 50               | 27,79                                   |
|   | 60               | 36,28                                   |
|   | 70               | 47,19                                   |
|   | 80               | 61,22                                   |
|   | 90               | 79,09                                   |
|   | 100              | 100,00                                  |

Bem alfo bas Sparometer auf 60° fieht, fo enthalt bie Luft 36,28 Procent besjenigen Bafferbampfes, welchen fie enthalten mußte, um gefattigt un fenn.

Diefe Tabelle ift jedoch nur fur Temperaturen gang guldffig, welche nicht viel von 10° verfchieben find.

Regnault hat neuerdings auch Untersudungen uber dos Saarhygrometer angestellt. Er fand es zweckmaßiger, die Saare mit Aether zu entseten, satt sie in einer Sodalofung zu kochen, wie es Sauf fur e angegeben batte.

Er sand, das hegemetter, mit einerlei Art von haaren conftruiet, weiche auch der Gelden Weise entstetet wurden, waar nicht streng übereinssimmend geben, das sie aber ist de meisten Bedoachungen als vergleichbar betrachtet werbet bennen: das dagesen hogemetter mit haaren von verschiedenen Ratur und verschiedener Judereitung sie gestellte und bereichiedener Judereitung sie gestellte und dage in ibren Angaden zeigen konnen, feld menn sie an ben Endpunkten mit einander siemen.

Daraus geht flar hervor, daß man nicht eine für alle haarhygrometer gulttige Tabelle berechnen könne, sondern daß man eigentlich für jedes Instrument der Art Bersuche in obiger Weise anstellen und aus diesen eine Tabelle berechnen mulik.

Daniel's Sngemeter ift Fig. 566 (a.f. S.) durgeftellt; es beitett aus 235 einer getlimmten Weber, welde mit wei Lugeln medigt ib ein, a. ift entwe ber vergelbet ober mit einer ganz bumen glangenden Platinschicht überzogen, die andere ist mit einem Löppdem seiner Leinnand umwiedelt. Die Rugel a ist zur Schles mit Archer gestlitt und enticht ein keines Zbermometer, bessen Abreit wie der bei beineng in die Robert der bei eine Der Apparat ist vollenmen luftere. Wenn man nun Aecher auf die Auspel b teopset, so wie bei bei der der der bampsing der Archers erfaltet, im Jameen besselten werden Archerdimpse



condensitet und dadurch eine Berdampsung der Arthers in der Rugel a dewirkt, indem gereissens sien der Arther aus der wähmeren Rugel a in die Hältere d überdestillitt. Bei der Dampfoldung in der Augel a wird aber edenssätis Marme gedunden und sie desschäufen die die die die die die

Die Entifetung biefe Thaues laßt fich leicht erfläten. Bir haben ison oben geschen, daß im letern Maume bie Spannfart ibe Magliftedmapfes für eine bestimmte Armperatur eine gewise Gelang nicht übersteigen tann, daß das Maximum ber Spannfarst mit ber Zemperatur sing fich eine Zemperatur sing bie Maglifted bas Maximum ber Spannfarst mit ber Zemperatur son 200 g. B. ille Daß Maximum ber Spannfarst for St. Maßlifted bas Maximum ber Spannfarst for St. Maximum ber

chenbe Dichtigkeit bes Wasserbampfes 0,00001718; in einem luftieren Raume von 1 Cubitmeter tonnen also bet einer Temperatur von 20° höchstens 17.18 Gramm Wasser in Korm von Dampf enthalten senn.

Wir haben aber ferner gesthen, daß in einem lufterfullten Raume grade ebenfolie Maffredunge enthalten feine nann als in einem gleich großen luftletern Raume, umd daß fich in biefem Kalle die Spannttraft ber 2ft um die Spannttraft bes im ihr verbreiteten Maffredampses summiren. Bei einer Zemperatur von 20° können also in einem Cubikmeter Luft ebenfalls 17,18 Sramm Maffre als Dampfe enthalten sen.

Man fagt, die Luft fer mit Bafferbampf gefattigt, wenn ber in ibt verbreitete Bafferbampf bas ihrer Temperatur entsprechende Maximum ber Spanntraft und Dichtigkeit erreicht hat.

Beingt man in eine mit Feuchtigkrit gestrigte Luf einen katteren Abper, fo wied biefer bei nachfeste Aufstschiediene erkalten, ein Theile bes in ibnen eine battenen Bassicchampfes wird sich verdickten mussen und fest fich in Form von feinen Archifecha na den fatten Abeper an. Auf biefe Beise bilder sich von Feinen Archifechalten in einem bewohnten erwähmten Jimmer, wenn die Zemperatur der äußeren Luft niedeig genug ist, um die Fenster fledeiten binflagie dy gerkatten.

Nicht immer ift die Luft mit Fruchtigkeit gesktigt, d. b. es ist nicht immer in berfelden gerade sowiel Wasserbampf enthatten, als sie dei ihrer Aemperatur aufnehmen könnte. Vechmen wir z. Wa. an, jedes Cuditmeter Luft enthäte bei einer Aemperatur von 20° nur 13,63 Gramm Wassserbampf, so ift sie nicht zestätzt dem dei dieser Temperatur könnte zi jedes Kuditmeter Luft 17,18 Gramm Wassserbampf enthatten. Aus der angeschierten Azabel auf Srite 503 ersteht man aber, das die Alles der Auftrehampf enthatten. Aus der angeschierten Azabel auf Srite 503 ersteht man aber, das die Alles die Auftrehampf enthatten die Verlegen in 6° water also die Luft zigktigt. Wan müßte also die Luft zigktigt. Wan müßte also die Luft zigktigt.

Die Temperatur, fur welche eben die Berbichtung des Bafferdampfes beginnt, die Temperatur alfo, fur welche die Luft gerade mit Bafferdampf gelattigt ift, heißt der Thaupunet.

Der Thaupunkt ist es nun, welchen man am Daniel'schen Hoggeometer bedachter; sodald numlich die Kugel an dis zur Aemperature des Thaupunstres erkaltet ist, sängt diese Augel an sich zu beschlägen; die Temperatur vehr Thaupunktes liest man unmittelbar an dem in die Kugel a hineinragenden Aepermometer aus

Die folgende Tabelle giebt ben Baffergehalt ber mit Dampf gefattigten Luft fur ben Thaupunkt von — 20° bis + 40° an.

| Temperas<br>tur bes<br>Thaus<br>punftes. | Entfpres<br>chente<br>Spanns<br>fraft bes<br>Baffers<br>bampfes. | Gewicht<br>des Baffers<br>dampfes in<br>1 Cubifmes<br>ter Luft. | Temperas<br>tur bes<br>Thaus<br>punftes. | Entfpres<br>chente<br>Spanns<br>fraft bes<br>Baffers<br>bampfes. | Gewicht<br>bes Waffer<br>bampfes is<br>1 Cubifme<br>ter Luft. |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                          | worm                                                             | gr                                                              |                                          | man                                                              | 67                                                            |
| — 20°                                    | 1,3                                                              | 1,5                                                             | 19°                                      | 16,3                                                             | 16,2                                                          |
| 15                                       | 1,9                                                              | 2,1                                                             | 20                                       | 17,3                                                             | 17,1                                                          |
| 10                                       | 2,6                                                              | 2,9                                                             | 21                                       | 18,3                                                             | 18,1                                                          |
| - 5                                      | 3,7                                                              | 4,0                                                             | 22                                       | 19,4                                                             | 19,1                                                          |
| 0                                        | 5,0                                                              | 5,4                                                             | 23                                       | 20,6                                                             | 20,2                                                          |
| 1                                        | 5,4                                                              | 5,7                                                             | 24                                       | 21,8                                                             | 21,3                                                          |
| 2                                        | 5,7                                                              | 6,1                                                             | 25                                       | 23,1                                                             | 22,5                                                          |
| 3                                        | 6,1                                                              | 6,5                                                             | 26                                       | 24,4                                                             | 23,8                                                          |
| 4                                        | 6,5                                                              | 6,9                                                             | 27                                       | 25,9                                                             | 25,1                                                          |
| 5                                        | 6,9                                                              | 7,3                                                             | 28                                       | 27,4                                                             | 26,4                                                          |
| 6                                        | 7,4                                                              | 7,7                                                             | 29                                       | 29,0                                                             | 27,9                                                          |
| 7                                        | 7,9                                                              | 8,2                                                             | 30                                       | 30,6                                                             | 29,4                                                          |
| 8                                        | 8,4                                                              | 8,7                                                             | 31                                       | 32,4                                                             | 31,0                                                          |
| 9                                        | 8,9                                                              | 9,2                                                             | 32                                       | 34,3                                                             | 32,6                                                          |
| 10                                       | 9,5                                                              | 9,7                                                             | 33                                       | 36,2                                                             | 34,3                                                          |
| 11                                       | 10,1                                                             | 10,3                                                            | 34                                       | 38,3                                                             | 36.2                                                          |
| 12                                       | 10,7                                                             | 10,9                                                            | 35                                       | 40,4                                                             | 38,1                                                          |
| 13                                       | 11,4                                                             | 11,6                                                            | 36                                       | 42,7                                                             | 40,2                                                          |
| 14                                       | 12,1                                                             | 12,2                                                            | 37                                       | 45,0                                                             | 42,2                                                          |
| 15                                       | 12,8                                                             | 13,0                                                            | 38                                       | 47,6                                                             | 44,4                                                          |
| 16                                       | 13,6                                                             | 13,7                                                            | 39                                       | 50,1                                                             | 46,7                                                          |
| 17                                       | 14,5                                                             | 14,5                                                            | 40                                       | 53,0                                                             | 49,2                                                          |
| 18                                       | 15,4                                                             | 15,3                                                            |                                          |                                                                  |                                                               |

Wenn uns das Hogemeter fur ben Thaupunkt 12° angiebt, so ersehen wir aus biefer Tabelle, bag iedes Eudstmeter Luft 10,7 Gramm Masserams enthalt; ware der Thaupunkt 17°, so enthielte jedes Eudstmeter Luft 14,3 Gramm Masserams f. w. f. w.

Gegen bie Genaufgiete ber Angaden bes Daniel'schen öngerenterts laffen ich mit Recht folgende Einmenbungen machen. Der Archer in ber Augel aif an vor Dberflichen kliter als an ben tieftern Stellen; bie handhabung bei Apparaties erfordert eine langere Annesfendeit des Bredachters in der Richt bestießen, wodurch sewoll die Zemperatur als auch der Fauchtigkeitisgehalt ber Augel der benpflichten, wodurch sewoll die Zemperatur als auch der Fauchtigkeitisgehalt beaupfl, augert ebenfalls einen Einstlig auf den besponnerlichen Bulland ber Luft, welcher noch daburch verschlichment wird, daß der Luftlick Archer immen nicht gan mo allerferte iff.

Schon lange hat Dobereiner auf die Schwierigkeit aufmerkfam gemacht, mit bem Daniel fiem Spigemeter genaue Refultate ju erhalten; er ren fruitre ein anderes auf bemfelben Principe beruhenbed Instrument, welche iedoch nicht so beachert worben ju fen siehelt, wie es verbleit.

Bor Aurzem hat Regnault ein Instrument angegeben, welches als eine Bervollkommnung bes oben ermannten Dobereiner'ichen angesehen meiben kann. Am unteren Ende der Glasrohre A, Fig. 567, ift ein fan



gerbutartiges Gefaß von bunnem polits ten Gilberblech befe: fligt, meldes ungefahr 20 mm Durchmeffer bat und 45mm both ift. Dben ift bie Gladrobre A mit einem Rort verfcbloffen , melder brei Bocher bat. Durch bas eine berfelben geht bie Robre B binburd, melche fast bis auf ben Bo: ben bes Gilbergefafies reicht; burch bie ameite Deffnung geht bie Robre eines Thermometers, beffen Befåß fich un: gefahr in ber Mitte bes Silbergefafies befindet. Ein furges Glasrobt den, meldes nur eben his unter ben Rott reicht, ftedt in ber brit ten Deffnung. Bon biefem Robrchen fuhrt ein Gummischlauch zu bem mit Baffer gefüllten Afpirator D.

Das silberen Gifdig und die Glastöhre A sind ungefahr so weit mit Aether sessifult, wie die Figur geigt. Wied nun der Dahn des Aspirators geösster, so sliegt finde place gut, in giechtem Wassels eder muß gut durch das Roche B einströmen, weiche durch den Arther in A in Jorm von Blaschen ausstellt und daburch eine rasse Verwanzung bestieben dewirft, in Zolge deren das Silberackis von aussen bestöcken.

Die Temperatur bes Thaupunktes wird am Thermometer t, die ber ums gebenden Luft am Thermometer t' abgelefen.

Der Beobachter fieht am Afpirator D und beobachtet bas Gilbergefag und bie Thermometer durch ein Fernrohr.

Benn das Sitbergefüß die Temperatur des Thaupunktes erreicht hat, so reicht bie geringste Bergdgrung des Wassenung bes Wassenung bir um den Beschlaus berfchwinden zu machen, während eine Beschleunigung des Ansstusses ihn vermehrt.

Das Dobereiner'iche Infirument unterfcheibet fich von bem Regnault's fchen im Befentlichen nur daburch, bag bie Luft mittelst einer Drudpumpe burch ben Aether bes Silbergefages hindurch getrieben wird.

7ia. 568.

August's Phychrometer ift Fig. 568 bargeftellt; es besteht aus 236 zwei an einem und bemselben Gestelle befestigten Thermometern; bie Rugel



Wenn ein hinreuchem fiarter Luftzug flattfinder, so wied sich bie an der naffen Thermometerkugel voebeistreichembe Luft mit Wafferdempf flitzigen, sie wird der einen Zeicht ihrer Waferne zur Dampfeisdung abgeben; das naffe Thermometer zeigt die Zemperatut an, die zu wocher die Luft an diese Augel erkaltet und für welche sie sich mit Wasserdember

jatigt. Mehmen wir an, das nasse Abermenter zigt 16 Brad, bei schen wie draust, daß die Luft, meiden an der ummeisten Augst vordeisstreicht, auf 16° erkaltet wird, und daß sie diesskriften stagt vordeisstreicht, auf 16° erkaltet wird, und daß sie diesskriften Augst der Mußlichamp gestänigt, so würde beise Caubinnere Luft 13.7 Genamm Wasser damme stagten erhalten; so wie Wasser eines franklicht sie aber in der Tahn in den fen mirmt is an der nassen und gestänigt zu 16° erkalter, noch Wasser dampf auf; der Seuchstätistigusand der Atmossphäre ist als von der Act, diese Gubinnerer Luft weniere sis 13.7 Genam Wasser ernbist.

Die Menge des Masserdampfes, welche die Eust aufnimmt, indem sie ab er nossen des Masserdampfes, welche die Luft aufnimmt, indem sie ab er nossen des eines des die Auftrages des die die Auftrages des dies die Auftrages des dies die Auftrages die Auftrages des die Auftrages des die Auftrages des die Auftrages die Auftrages des die Auftrages des die Auftrages des die die Auftrages des die

Beştichnen wir senner mit M das Marimum des Wasserdampfes, neckte ein Eubismeter Luft dei der Temperatur des nassen Jermometers enhalten kann, die Quantität des Wasserdampsfe also, welchen die Luft wirklig auch bilt, welche am nassen Tepermometer vorbelgestrichen ist, so besteht diese Aussertiat M aus sprei Tepisten, der Quantität en damitch, worde sie and welch gel aussermenn hat, und der Luantität A, welche sie sich die nethiett; eit also

M = X + cd

ober

X = M - cd.

In biefer Formel bezeichnet, wie ermähnt, X ben Baffergebalt der Luf.
d bie Temperaturdiffernz ber beiben Thermometer, M den Baffergehalt der Luft, wenn sie für die Temperatur des naffen Thermometers gesättigt wär, und e einen confianten Factor, welcher durch Berstude ermittett werden muß.

Durch vergleichende Berfuche mit bem Pfichrometer und bem Daniel's

c = 0.65.

Um nicht fur jede Beobachtung erft ben Baffergehalt ber Luft berechnen simuffen, hat man Tabellen berechnet, in welchen man, wie in ber folgenden, für jede Luftemperatur und jede beobachtete Differenz ber beiben Abermometer ben Baffergebalt ber Luft gleich auffuchen tann.

| der guft.             | _                                                                                                                                                    | 201                                                                                                                                   | feren                                                                                                                                                                                     | g bes                                                                                        | trod                                                                                                 | enen                                                                         | und l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | efeud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | teten | Ther                                                                                                                                           | mom                                                                                                              | ters.                                                                                   |                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Grabenach<br>Celfins. | 0                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8     | 9                                                                                                                                              | 10                                                                                                               | 11                                                                                      | 12                              |
|                       | 13,7<br>14,5<br>15,3<br>16,2<br>17,1<br>18,1<br>19,1<br>20,2<br>21,3<br>22,5<br>23,8<br>25,1<br>26,4<br>27,9<br>29,4<br>31,0<br>32,6<br>34,4<br>36,2 | 10,9<br>11,6<br>12,3<br>13,1<br>13,8<br>14,7<br>15,5<br>16,5<br>118,5<br>19,5<br>20,6<br>21,8<br>27,2<br>28,7<br>30,3<br>31,9<br>33,7 | 1,7<br>1,9<br>2,1<br>2,3<br>2,8<br>3,3<br>3,6<br>3,8<br>4,4<br>4,4<br>4,5<br>1,1<br>5,5<br>6,4<br>6,9<br>1,0<br>9,6<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0 | 15,2<br>16,1<br>17,1<br>18,2<br>19,3<br>20,5<br>21,7<br>23,0<br>24,4<br>25,8<br>27,3<br>28,9 | 12,7<br>13,6<br>14,5<br>15,5<br>16,5<br>17,5<br>18,7<br>19,8<br>21,1<br>22,4<br>23,8<br>25,2<br>26,7 | 13,8<br>14,8<br>15,8<br>16,9<br>18,0<br>19,2<br>20,4<br>21,7<br>23,1<br>24.5 | 0.2 0.4 5 0.7 1.2 1.4 8.1 2.5 2.9 3 3.8 3 4.8 3 5.8 4 7.0 7 8.3 13.2 2 16.7 4 15.8 2 1.1 4.2 2 16.7 4 15.8 2 1.1 4.2 2 1.1 5.2 1 1.5 8 2 1.1 4 2 1.1 5.8 2 1.1 4 2 1.1 5.8 2 1.1 4 2 1.1 5.8 2 1.1 4 2 1.1 5.8 2 1.1 4 2 1.1 5.8 2 1.1 4 2 1.1 5.8 2 1.1 4 2 1.1 5.8 2 1.1 4 2 1.1 5.8 2 1.1 4 2 1.1 5.8 2 1.1 4 2 1.1 5.8 2 1.1 4 2 1.1 5.8 2 1.1 4 2 1.1 5.8 2 1.1 4 2 1.1 5.8 2 1.1 4 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.8 2 1.1 5.1 5.1 5.1 5 | 0.350,081,1,53,71,33,61,66,7,74,4,62,2,71,66,70,74,4,62,11,66,67,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,7,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,11,66,71,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91 | 18.5  | 0,26<br>0,60<br>1,49<br>1,49<br>2,49<br>2,49<br>3,4,51<br>5,84<br>7,22<br>7,8,7<br>7,9,5<br>11,33<br>11,33<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43 | 0,4<br>0,8<br>1,3<br>1,2<br>2,2<br>3,3<br>4,5<br>5,8<br>5,8<br>5,8<br>11,6<br>7,1<br>11,6<br>7,1<br>13,7<br>13,7 | 0,27<br>0,71<br>1,66<br>2,27<br>3,39<br>4,52<br>5,99<br>1,11<br>11,00<br>13,12<br>13,12 | 2,3,3,4,5,6,6,7,8,9,10,11,11,11 |

Man sindet in dieser Zabelle den Wahssegedalt eines Cubikmerts den, im Grammen ausgebeichte, für die siedesmalige Lustemperatur und die gleich zeitig derdackter Disserven der beidem Theremometer, wenn man in der Heinstellung der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der die der Verleichte der Verleicht

Regnault hat burd jablriche Beftude nachgewiefn, baß die Amptauturbifferen, ber beiben Ihremometer wesentlich von der Stafte des Lustungs abhängt, daß das feuchte Ihremometer in einem geschieftenen Naum nicht fo tief finkt, als wenn es dem Lustung ausgescht ift. Genfo fand er, die indoriger Emperatur und fich seuderte Alle the in ab ben Angaben des Phochometers berechneten Wertbe des Mossfregehaltes bedeutend von dem nicht des Apfriedes gefundenn aberichen; die in der Zebelle auf der vertigen Seite angegebenn Wertbe des Wassfregehaltes ber Lust find all weld nur dei mittleren und höheren Zemperaturen und nicht gar zu feuchter Lift als einmild genaum zu nehmen.

237 Zafliche Variationen im Moffergehalte ber Luft. Da bei hobt Emperatur mehr Bufferdampf in ber Weit verbreitt fern fann, da mit frigender Wärme bas Wasser an der Oberfläche ber Geräffer und von feundem Woben mehr und mehr verdunsster, so sich in Moffer und und der Wassersphalt der Euft im Kaufe eine Zages ab und zunechmen mit. Die Geseh der basser der Auftragebate mehr der Auftragebate fer der bescheiden Bariationen bes Wassersphalte der Atmosphäre sind beschwiede und dage Berthedeseichen von Neuber in Apentabe, von Auft fer in Petersburg und von Kamb in Halle und auf den Afpen ermittet meden.

Die folgende Tabelle giebt bie mittlere Spannfraft fur bie einzelnen Stunben in ben Monaten Januar, April, Juli und October an.

| Stunben.                   | Januar.      | April. | Juli.          | October |
|----------------------------|--------------|--------|----------------|---------|
| Mittag                     | 4,29         | 6,15   | 11,62          | 8,27    |
| 1                          | 4,32         | 6,05   | 11,42          | 8,29    |
| 2                          | 4.34         | 6,08   | 11,32          | 8,23    |
| 2<br>3<br>4<br>5           | 4,34<br>4,33 | 6,09   | 11,22          | 8,15    |
| 4                          | 4,28         | 6.09   | 11.18          | 8,10    |
| 5                          | 4,25         | 6,09   | 11,18<br>11,25 | 8,96    |
| 6                          | 4,24         | 6,12   | 11,36          | 8,10    |
| 6 7                        | 4,22         | 6,15   | 11,68          | 8.07    |
| 8                          | 4,20         | 6,13   | 11,76          | 7.96    |
| 8                          | 4,18         | 6,10   | 11,75          | 7,88    |
| 10                         | 4.15         | 6,05   | 11,67          | 7,80    |
| 11                         | 4,14         | 6.03   | 11,52          | 7.72    |
| Mitternacht                | 4.11         | 6,02   | 11,33          | 7.66    |
| 1                          | 4.09         | 5.99   | 11,15          | 7.59    |
| 2                          | 4,09         | 5,93   | 11,05          | 7,52    |
| 3                          | 4.08         | 5,88   | 11,07          | 7,43    |
| 4                          | 4,08         | 5,84   | 11,21          | 7,36    |
| 5                          | 4.07         | 5.87   | 11,44          | 7,34    |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | 4,06         | 5,96   | 11,68          | 7,44    |
| 7                          | 4.06         | 6.08   | 11,96          | 7,49    |
| 8                          | 4,05         | 6,25   | 12.11          | 7.75    |
| 9                          | 4,07         | 6,34   | 12,05          | 8.06    |
| 10                         | 4,12         | 6,35   | 11,89          | 8.23    |
| 11                         | 4,21         | 6,28   | 11,72          | 8,28    |
| Mittel                     | 4,17         | 6.08   | 11.52          | 7,87    |

Rach biefer Tabelle find bie Bariationen bes Baffergehaltes ber Luft mahrend eines Tages fur ben Monat Juli in Fig. 569 graphifch, und zwar in



ber unteren Eurve, bargestellt. Die Abseissen sind ber Zeit, die Ordinaten ber Spannkraft des Wassierdampses proportional aufgetragen. Man sieht, daß der Wassierzeghalt der Lust ynet Marjima, gegen 9 Uhr Abends und gegen 9

Uhr Morgens, und zwei Minima, um 4 Uhr Nachmittags und turg vor Sonnenaufgang, bat.

Wenn mit Sonnenausgang die Armperatur fleigt, vermehrt sich auch die Perngs bei Mosserbamfer in der Luft, jedoch dauer die nur bis 9 Uhr, wo ein durch die flarke Erndennung des Bodens veranlaster aufwahrtsleigender Lufteren die Dimpfer mit in die Höhe nimmt, so das der Wassergeschalt der unteren Lufschichten geringer wird, obgliech dei immer zunehmenber Wärme die Bildung der Dimpfe forethauert; dies Abnahme dauert die gegen 4 Uhr; nun nimmt der Wassergeschalt der unteren Lufschichten wieder zu, weil nun die nach den gerichtet Luftlichnung ausschieden, der die Wisser-Besielle kent, der Westell, see und 2008. Bafferdampf weggufchren; jedoch dauert diese Zunahme nur bis gegen 9 Uhr Abends, weil nun die immer mehr sindende Temperatur der Luft der kerneren Dampfoldung eine Gränze fest.

Im Binter, no die Mirtung ber Sonne meniger intensiv ift, verhalt fich bie Sache andere; im Januar beobachtet man nur ein Marimum bes Bafeegehaltes ber Luft um 2 Uhr Nachmittags und ein Minimum jur Zeit bet Sonnenausanas.

Die obere Eure ber vorigen Sigur zeigt und bas Marimum der Spantraft, welches der Basssedamps bei der jeder Stunde des Monants Justim sprechenden mittleren Temperatur erreichen könnte. Da die beiden Guron sie die Beit der Schennenussgangs sich einander sehr nichten, so ist aus die Beit die Eust sieher nach eint Zeuchstätet gestlicht. Wit stiegender Temperatur nimmt nun zwar ansungs die absolute Menge des Wassseders in der Lufz zu, doch nicht im Berhaltnis der Temperaturzunndene, der Massseysisch ber Luft entsfent sich immer mehr von dem ihrer Temperatur entsprechende Schritzungsbyunkte oder auch, mit anderen Worten, die Disservan zwischen der Schritzungsbyunkte oder auch, mit anderen Worten, die Disservan zwischen der Emperatur er Auft und dem Thaupunkte wise im men urchen immer auch

Bir fagen, "bie Luft ift troden", wenn bas Baffer rafch verbunftet unt menn befeuchtete Gegenftanbe burch biefes rafche Berbunften fcnell troder merben; bagegen fagen mir, " bie Luft ift feucht a, menn befeuchtete Geum ftanbe an ber Luft nur langfam ober gar nicht trodinen, wenn bie geringfi Temperaturerniedrigung feuchte Riederschlage bewirft, und wenn etwas th tere Gegenftanbe fich mit Feuchtigfeit übergieben. Wir nennen alfo bie Luft troden, wenn fie weit von ihrem Sattigungspuntte entfernt ift , feucht bagt gen, wenn ber Thaupunet ber Temperatur ber Luft febr nabe liegt; mit bie fem Urtheile uber Die Erodenheit ober Reuchtigfeit ber Luft verbinden mit alfo burchaus fein Urtheil uber ben abfoluten Baffergehalt ber Luft. Bent an einem beifen Sommertage bei einer Temperatur von 250 C. jebes Gubit: meter Luft 13 Gramm Bafferbampf enthalt, fo fagen wir, bie Luft fen febt troden; benn bei Diefer Temperatur tonnte jebes Gubitmeter guft 22.5 Gramm Bafferbampf enthalten (fiebe bie Tabelle Geite 699), ober bie Luft mußte bis auf 150 ertaltet merben, um bei unverandertem Baffergehalte gefattigt w fenn. Benn fie bagegen im Binter bei einer Temperatur von + 20 nm 6 Gramm Bafferbampf enthalt , fo ift bie Luft febr feucht, weil bie Luft fu bie herrichende Temperatur beinabe vollftanbig mit Bafferbampf gefattigt if und bie geringfte Temperaturerniebrigung icon einen Dieberichlag gun Folge bat.

In biefem Sinne konnen wir alfo fagen, bag gur Beit bes Sonnenaufgangs bie Luft am feuchteften ift, obgleich ber abfolute Massergebatt geringer ist als zu jeder anderen Tagesteit. Gegen brei Uhr Nachmittags ift im Sommer bie Luft am trodensten.

Die Beit ber beiben Marima und ber beiben Minima bes Baffergehaltes ber Luft fallt nabe mit ben Benbeftunben ber taglichen Beriode bes Barome tere gusammen, fo bag man offenbar fieht, wie biefe Perioben burch bie Barriationen bes Baffergehaltes ber Luft bebingt finb.

Auf boben Bergen befolgen bie Bereinberungen im Dampfgebalte ber Luftein anderes Geseh, weil der aussteinen Luftstrom die Wasserbampfe aus ber Liefe in die Hohe führt. Die unterste ber den ausgegenen Curven Fig. 570 stellt nach ben Berobachtungen von Kamp bie Bereinberungen bar, Die Der Berobachtungen von Kamp bie Bereinberungen bar, Die Der Berobachtungen von Kamp bie Bereinberungen bar,



atmospharifchen Baffer: bampfes im Laufe eines Tages auf bem Rigi erleibet , mabrent bie untere ber beiben punttirten Gurpen bie entsprechenben gleichzeitigen Beranberuns gen fur Burich barftellt. Buerft fiebt man bei ber Betrachtung biefer Gurven, bag in Burich ber BBaffergehalt ber guft mabrenb 24 Stunden 2 Marima und 2 Minima bat, mabrend in ber Sobe, wie bei ben taglichen Bariationen bes Barometerftanbes nur Marimum und nur 1 Minimum fattfinbet :

auch in ber Sobe nimmt ber Baffergehalt ber Luft von Connenaufgang an gu, biefe Bunahme bauert aber bie Mittag, mahrend in ber Tiefe ber Baffergehalt von 9 Uhr an fcon wieber abnimmt, weil ber auffteigenbe Luftftrom, melder bie Abnahme bes Baffergehaltes in der Tiefe veranlagt, Die bort meggefuhrten Dampfe in Die Sohe bringt. Bon 3 Uhr Rachmittags an, wenn bie Starte bes auffteigen: ben Luftftromes nachlagt, nimmt ber Baffergehalt in ber Tiefe wieber gu, in ber Sobe nimmt er aber fortmabrend ab , weil bei ftets abnehmenber Tempes ratur fein Bafferbampf mehr in bie Bobe gebracht wirb, fonbern umgefehrt bie Bafferbampfe fich in die Tiefe fenten. Die obere ber beiben punktirten und bie obere ber beiben ausgezogenen Gurven geben an, wie groß ju jeber Stunde bie Spannfraft bes atmospharifden Bafferbampfes in Dillimetern ausgebrudt fenn murbe, wenn bie Luft ftets volltommen gefattigt mare. In ber Sohe ift biefer Beobachtungereihe gufolge bie Luft viel feuchter, b. h. fie ift ihrem Gattigungepuntte viel naber ale in ber Tiefe, benn bie beiben Gurven find fur ben Rigi faft parallel und nicht weit von einander entfernt, mah: rend bie beiben auf Burich fich begiebenben Gurben einen febr ungleichen Lauf haben und fur bie Stunden vor und nach Mittag febr weit von einander abfteben.

Man tann bestall aber nicht allgemein ben Sag auffellen, das bie bet, in der Side findert fee, benn andere Bedockstungen ergeben das Gegenthelis so fanden 3. B. Saussuch auf den Afpen und humd olde auf den fide amerikanischen Gebirgen die Kuft trockner als in ber Liefe. Bed beiteren Wetter schein die kuft in der Jide trockner als in der Liefe. Bed beiteren Wetter schein die kuft in der Jide trockner zu sen, die irdbem aber seute et als unten, denn man sieht oft dem Gipfel der Berge in Wolfen gebält, währen die unteren Luftschieden nicht mit Afferdenauf erktitzt find.

237 Jahrliche Bariationen bes Baffergehaltes ber Luft. Die folgende Tabelle giebt ben mittleren Baffergehalt ber Luft für die einzelnen Monate bes Jahres zu Salle.

| Monate.     | Spannfraft<br>bee Baffer:<br>bampfes. | Relative<br>Feuchtigfeit |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Januar      | 4,599mm                               | 85,0                     |
| Februar     | 4,749                                 | 79,9                     |
| Marg        | 5,107                                 | 76,4                     |
| April       | 6,247                                 | 71,4                     |
| Mai         | 7,836                                 | 69,1                     |
| 3uni        | 10,843                                | 69,7                     |
| Juli        | 11,626                                | 66,5                     |
| Auguft      | 10,701                                | 66,1                     |
| September . | 9,560                                 | 72,8                     |
| Detober     | 7,868                                 | 78,9                     |
| Rovember    | 5,644                                 | 85,3                     |
| December    | 5,599                                 | 86,2                     |

Der absolute Wassergehalt ber Luft ist wie die mittlere Luftemperatur im Januar ein Minimum, er nimmt bis jum Juli ju, wo er sein Maximum w reicht, dann aber nimmt er wieder ab dis zu Ende des Jahres. Die leste Columne biefer Ladelle unter der Ueberschrift "Relative Reuchie"

Liri egte Coumnie voger Lauseut anter der ürersjehrt - Nettation spetagingteit: giebt an, wiewiel Presente des die der mittleren Temperatur ebt
Wonats mög i chen Maximumb bed Molfregedited im Durchschnitt in ehr am feuckesten, d. d. December i la so im Durchschnitt die kein August dober ist die Lutt am tredenken, obgliech ihr objeture Wossen gehalt in diesem Monate sehr groß ist, weil sie sehr von ihrem Sklitigungspunkt entsent ist. Im August ihr der Wossenschaft der Lutt im Durchschnitt neue 61 Proceent von der Launatide Wolssehampf, weiche in der Veller nichtalie sepa mit die Bellen Winse find das Molendern, beseich ist der Veller find ihr fenn miste, wenn sie dei der mitteren Temperatur diese Wonats gestänigt sen sitte. In diesem Sinne sind das Molendern, derember, Januar und Federun bie feuchteften, Dai, Juni, Juli und Auguft bie trodenften Monate bee

Renchtigfeit ber Buft in verichiebenen Gegenben. Die Bilbung 238 bes Bafferbampfe ift vorzugemeife von zwei Bebingungen abhangig, namlich pon ber Temperatur und von ber Begenmart von Baffer. Bei einem unbegrangten Baffervorrathe merben fich um fo mehr Bafferbampfe bilben, je bober Die Temperatur ift : bei gleicher Temperatur aber merben fich in mafferreichen Begenben mehr Dampfe bilben tonnen ale in mafferarmen. Daraus folgt nun, bag ber abfolute Baffergebalt ber guft unter fonft gleichen Umffanben von bem Mequator nach ben Polen bin abnehmen muß und baß fie im Inneren ber großen Continente trodener, b. b. weiter von ihrem Gattigungepuntte ent: fernt ift, ale auf bem Meere und an ben Mecrestuften. Bie febr bie Eroden: beit ber Luft mit ber Entfernung vom Meere gunimmt, beweift icon bie Seis terfeit bes Simmele ber Binnenlanber. Die Sparometerbeobachtungen, welche Sumbolbt und G. Rofe in verfchiebenen Gegenden von Gibirien gemacht haben, beweifen ebenfalls bie außerorbentliche Trodenheit ber Atmofphare in biefen Gegenden. In ber Steppe von Platowelana fanden fie, bag bei einer Temperatur von 23,70 bie Differeng ber beiben Thermometer bes Pfochrometers 11,70 betrug, mahrend fie bei bem gewohnlichen Buftanbe ber Atmofphare nur 5 bis 60 betragt. Rebmen wir an, bie Differeng ber Thermometer batte bei einer Temperatur von 240 nur 110 betragen, fo murbe nach ber Tabelle auf Seite 703 jebes Cubifmeter guft 4,5 Gramm Bafferbampf enthalten haben, eine Quantitat, mit welcher bie Luft erft bei - 30 gefattigt ift; ba aber bie Temperaturbiffereng noch bedeutend groffer mar, ale mir eben naberungemeife angenommen hatten, fo mar ber Baffergehalt ber Luft noch geringer, ber Thaupuntt alfo noch unter - 30, bie Luft hatte alfo um mehr ale 270 ertaltet werben tonnen, ohne bag ein Rieberfchlag von Reuchtigfeit erfolgt mare.

Der Than. Es ift oben, auf Seite 698, ertiart worben, wie der feine 239 Thau auf ber gidngemben Augel bes Danie! fchen Ingemeters entftebt, wern biefe Augel erfaltet wirb. Ebenfo ertiart fich bie Thaubildung im Geofen.

Da nicht alle Körper gleicher Melmetfrablungswemdigen haben, so erkalten auch einige flürker als andere, und so kommt es, daß manche Körper flart mit Thau überzgen sind, möhrend andere salf gang troden bleiben. Gras und Blätter erkalten besonbers flart burch be nächtliche Erchzigung, theils weil sie ein sie ker karte Erchalungswemden bestigen, beite der auch, veil sie frei in bie Luft hineinragen, fo bag vom Boben aus nur wenig Barme zugeleitet werben tann; man findet fie beshalb fidrer bethaut als die Steine und ben nadten Roben.

Der Reif ift nichts Anderes als ein gefrorner Thau. Wenn der Seper, an weddem fich ber conbenfirte Bafferdampf abfett, unter 0° ertaltet ift, fe kann er fich nicht mehr in fluffiger Gestalt, sondern in Form von Eisnadela abfeben.

240 Rebel und Wolfen. Benn bie Wafferdunge, aus einem Zog mit tochenben Waffer auffligen, ich in ber Elleten Buft perkritien, fo erben fit alsbald verbichtet, es emfleht ber Sch maben, meicher aus einer Menge kient bobler Wafferbläden besteht, bei in ber Luft schweben. Man neum bije Schweben much feter Dampf, voch ift est nie gentlicher Dampf met, we nigsten bein Dampf in phossifalischem Sinne bes Wortes, benn es ist ja ein verbidbetter Dampf.

Wenn die Berbichtung ber Mafferbampfe nicht durch Berührung mit talten festen Repern, sondern durch die gange Masse der Luft hindurch vor sich gebt, se entsteben Nebel, welche im Großen dasselbe sind wie der Schwaden, den wir über kodendem Massee seben.

Die Rebel entifteben gerobnitied, wenn das Wasser der Seen und Flüsse der Geute und Flüsse der fleuchte Boden wärmer sind als die sie son mit Zeuchigkeit geschäufte des Die Almpfe, werde in Jose de rechte bet der eine Debens geküber werben, veröchten sich alskald wieder, wenn sie sie under Alteren Goden mit Basserbanpsen gestätigten Luft verbreiten. Bei gleiche Temperaturdifferenz des Wassers und der Luft verbreiten. Bei gleiche Temperaturdifferenz des Wassers und der Luft verbreiten. Bei gleiche Temperaturdifferenz des Wassers und der Luft vollen sich deine Rebet, werd bie Luft troden ist, so das sied alle die Wassers werden auf kleinen, den Gerbeiten den genen, oden fe zu Altigen.

Rach bem, was soeben über bie Bildung bes Rebels gesagt wurde, erflat ich eicht, bas sich von Nebel vorzugsweis im herebt über Külfen und Sen und über fundern Wiesen bliede. In Angland sich die Webe besonder bie bis bei bestonders dass; weil es von einem warmen Werer umspält ist; ebenso sind be warmen Senste bes Golstennes, welcher bis nach Reufeundand binausstehen, die Urfahr bot vor is delinken bieten Arbei.

Mandymal bevbachtet man Nebel unter scheinbar ganz verschiedenen Umfläben; so sieht man bichte Nebel über den Küssen, möhrend die Kelt mehnner if als das Wasser dere das Eis. In diesem Halle die merme Lust mit Hendtigktit gestütigt, und wenn sie sich mit den Putsfolichten missel, welche durch is Berührung mit dem kalten Mosser der den Eise sie eine sieden der Berührung mit dem kalten Mosser der den fin sieden eine niederen Tempe ratur erlangt haben, fo muß nothwendig eine Conbenfation bes Bafferbampfes erfolgen.

Auf biefelbe Weife entfleben auch im Sommer nach Senetterregen bie Mebel beber gülffen und Seen. Die Luft ift marmer als die Deefläche des Wassfres, aber sie ist mit Feuchigsteit systemist, umd bobald fie sich an Dete verbetiete, an weichem die Frische des Wassfres sübstbar ist, wied durch die Erkaltung der Wassfresdungs der Wassfreidungs der Wassfreid

Der Rebel bildet fich jedoch nicht allein über Fluffen und Seen, sondern auch mitten im Lande, sodald durch Luffstremungen warmere feuchte Luftmaffen mit kalteren gemischt und ihre Temperatur unter den Thaupunkt erniebrigt wird.

Die Bollen find nichts Anderes als Rebel, welche in ben hobberen Lufvergionen ichweben, sowie benn Rebel nichts find als Bullen, nedich auf bem Doben anfligen. Dft fieht man die Gipfel ber Berge in Bollen eingehalt, mahrend die Banderer auf diesen Bergspigen fich mitten im Rebel befinden.

Auf dem ersten Anbild scheint es umbsgreifich, mie die Wolften in der Luft (find als die umgebende Luft. Da das Gewicht dieset nichten Massende gering ist, dem mit die umgebende Luft. Da das Gewicht dieset kinnen Wassendere im Berglich zu übere Derstäcke sehr gering ist, so mus die Luft iberem Falle einen bedeutenden Widerland entgagnischen, sie fannen sich auch die nur sehr angelam berabsenden, wie sa auch eine Seisendschap, welche überhaupt mit umseren Dunstüdschme eine große Achnichteit das, in rubiger Luft nur langsam sällt. Demnach missen der boch die Dunstüdschen, werem auch noch so langsam sinten, und man sollte demnach meinen, daß der und noch ein die Massendere des eines Gestellung wie der Verlagen Wetter die Wolfen der boch entdig ist auf dem Boden herabsenmen mißten.

Die bei rubigem Better allerdings herabsinkenden Dunftbladden kinnen aber den Boden nicht erreichen, weil sie bald in wedemer, nicht mit Dampfen gesfünigte Luftsstötern gelangen, in weiden sie fich wieder in Zampf aufsfen und bem Blide verschwinden; wahrend sich aber unten die Dunftbladden aufliser, werben an der oberen Grange neue gebildet, und fo icheint die Botte underweisch in der Euft zu Cometen.

Wir haben eben die Dunftidschen in gang tubjere kuft betrachtet; in bemegte Lutt methen fie der Allectung de Lufftichung foglem niffen. Ein Windmeister fich in horizontaler Richtung forterwegt, mirb die Bolten auch in horizontaler Richtung fortfabern, und ein auffrigender Luftitom wird fie mit in die
bobe nehmen, sobald feine Gefcheinnigfeit; gedfer ift ale die Geschwindigheit,
mit welcher die Dampfoldschen in rubiger Luft herabfallen würden. Soben
wir ja boch auch, wie die Geffenfablefin durch der Wiche der
baufer binmeggetragen werben. So erklärt sich benn auch durch die auffleigenden Lufffriende bas Ettigen ber Rekels.

Das Anfehen der Bolten ift, je nachdem fie hoher oder tiefer schweben, je nachdem sie mehr ober weniger bicht, auf biefe oder jene Beife beleuchtet find u. f. w., gar mannigfaltig. howard bat unter den verschiedenen Wolfen folgende hauptatten unterschieden.

1) Die Feber molte, cirrus, besteht aus febr garten, balb mehr ftreifigen, balb mehr loden : ober feberartigen Fafern, welche nach schönem Better guerft am himmel erscheinen. In unserer Fig. 571 fieht man fie in bem Ed oben

8ig. 571.



rechts bis herunter, mo bie zwei Bogel schweben. Bei trodenem Better find bie Feberwollen mehr ftreifig, bei feuchtem mehr vermaschen.

- 2) Die Saufenwolke, cumulus, meide in unferer Figint gerabe unter bie Feberwolke gezeichnet ift, bibet große halbetgeisenige Maffen, melde auf horigentaler Bafis zu ruben scheinen; biese Wolken erscheinen vorzugeweise im Sommer, manchmal thurmen sich haufenwolken zu malerischen Gruppen zusammen umd bieten bann, von ber Sonne beschienen, ben Anblid setner Schnesgebirge.
- 3) Die Schichtwollen, stratus, find horizontale Boltenftreifen (in unferer Figur unter bem cumulus), welche vorzugeweise bei Sonnenuntergang mit außerordentlicher Farbenpracht erscheinen.

Diefe Grundformen gehen auf mannigsaltige Beise in einander über; howard hat diese liebergangeformen durch die Ramen cirro-cumulus, cirrostratus, cumulo-stratus und nimbus bezeichnet. Die febrige Saufenwolle, cirro-cumulus, ift ber Uebergang ber geberwolle gur Saufenwolle; es find bie fleinen weißen, runden Boltden, welche unter bem Mamen Schaffe en allemein befannt find.

Menn die Federmoffen nicht einzeln gestreut, sonbern gu Streifen von bebeutenber Ausbehnung verbunden sind, so bilden sie die federige Schichtwollte, eirro-stratus, welche, wenn sie nach am Heitzonte fleben, den Anblid ausgebehnter Schichten bieten; oft überziehen die eirro-stratus den ganten himmel mit einem Gelier.

Wenn bie haufenwolfen bichter werben, so geben fie in die ftreifige haufenwolfe, cumulo-straus, über, welche oft ben gangen horigent mit einem blauschwarzen Farbentone überzieben und endlich in die eigentliche Re- q en wolfe, nimbus (in unfere Rique linte), übergeben.

Wenn man bebente, wie außerordentlich mannigfaltig an Gestalt fowohl ale auch an Farbe bie berichtebenen Bolten fenn tonnen, so begreift man wohl, daß es oft schwierig ift, ju entscheiden, ob das Anschen einer Wolfe fich mehr bem einen ober bem anderen Topus nabert.

Unter allen Molfenarten find bie Geberwolfen bie fochffen, benn auf boben Beregen bieten fie noch benfelben Anblid wie im Abale. Ram b bat gu Salle ibre 36be annahernd gu 20000 guß bestimmt. Es ift bolgt mahrfebrinft, baf bie eirrus nicht aus Nebelblidschen, sonbern aus Schnefibedichen

Wenn durch fortmöhrende Condengtaion von Walfredampfen die einzelnen Dunftlädschen geiber umb schwerze werden, wenn entlich einzelnen Wäschen fich albern und pufammenfliesen, so bilden sich feitmiliche Walfsetworfen, welche nun als Regen berabfallen. In der Hobe stelle Begentropfen noch sich klein, sie werden aber während des Tallens größer, weil sie wegen ihrer gerin geren Temperatur die Walfsetdampfe der Luftschichten verdichten, durch welche sie berabfallen.

Regenmenge. Die Menge bes Regens, welcher an irgend einem Orte 241 ber Erbe im Laufe eines Jahres fallt, ift fur bie Meteorologie ein bochft wichtiges Element. Die Instrumente, beren man fich gu biefem Zwede be-

Duller. Douillet's Lebrb. ber Dhufit. 4te Muff. 20. II.

bient, werden Regenmeffer, Ombrometer ober Udometer genannt. Big. 571. Die Fig. 572 ftellt ben gewohnlichen Regenmeffer



Bafferichicht in b an, wie hoch fich ber Boben in einer gewiffen Beit bebedt haben murbe, wenn es nicht eingeschludt ober verbunftet mare.

Die folgenden Tabellen geben bie Regenverhaltniffe verschiedener Orte in Europa.

I. Portugal.

|                   | Liffabon,  | Ccimbra. | Mafra. | Aunchal<br>auf<br>Mateira |
|-------------------|------------|----------|--------|---------------------------|
| Jahrl. Regenmenge | 25,4 P.3.  | 111,5    | 41,5   | 26,0                      |
| 3m Winter         | 30,9 Prec. | 21,0     | 53,4   | 50,6                      |
| » Frühling        | 33,9       | 18,6     | 27,5   | 16,3                      |
| . Commer          | 3,4        | 17,6     | 2,7    | 2,8                       |
| . Berbft          | 22,8       | 42,8     | 16,4   | 30,3                      |

II. Beftliches und fubliches England.

|          | Infel Man. | Briftel. | Liverpeol. | Manchefter | Lancafter. | Dopte |
|----------|------------|----------|------------|------------|------------|-------|
| Jahr     | 34,8       | 21,8     | 32,3       | 23,9       | 37,2       | 44,1  |
| Binter   | 27,3       | 20,5     | 21,6       | 24,0       | 26,2       | 30,3  |
| Frühling | 18,2       | 23,8     | 17,9       | 20,0       | 16,1       | 20,1  |
| Commer   | 19,7       | 23,2     | 27,7       | 27,0       | 28,3       | 21.6  |
| Berbft   | 34,8       | 32,5     | 32,9       | 29,0       | 29,4       | 28,0  |

III. Inneres und öftliches England

|          | Drford. | Bondon. | Dumfries. | Glasgow. | Evinburg. | Chatter<br>worth. |
|----------|---------|---------|-----------|----------|-----------|-------------------|
| 3ahr     | 20,6    | 23,4    | 34,7      | 20,0     | 23,3      | 25,9              |
|          | 21,9    | 23,6    | 21,6      | 24,9     | 23,4      | 23,2              |
| Krübling | 19,3    | 22.4    | 19,3      | 17,8     | 19,9      | 19,9              |
|          | 24,4    | 23.5    | 25,5      | 29,9     | 26,8      | 27,9              |
|          | 34,1    | 30.5    | 31,6      | 27,3     | 29,9      | 28,9              |

## IV. Befteufte von Frankreich und bie Dieberlande.

|          | Borbeaur. | La Rochelle | Franeder. | Rotterbam. | Breba. | Dibbel-<br>burg. |
|----------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|------------------|
| 3ahr     | 24,3      | 24,2        | 18,6      | 21,2       | 24,7   | 25,4             |
| Winter   | 27,7      | 28,2        | 21,9      | 16,5       | 23,2   | 21,8             |
| Brühling | 21.4      | 19,7        | 16,8      | 22,3       | 16,0   | 14,1             |
| Cemmer   | 24.1      | 17,9        | 28,8      | 29,8       | 23,9   | 31,5             |
| Berbit   | 26,7      | 34,2        | 32,5      | 31,9       | 34,9   | 32,6             |

# V. Beftrheinifche Gegenben.

|          | Baris        | Bruffel.     | Cambran.     | Mes.         | Tropes.      | Straß:<br>burg. | Cobleng.     |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| Jahr     | 20,8<br>20,7 | 17,9         | 16,0<br>13,8 | 27,2<br>21,6 | 22,4<br>18,7 | 25,6<br>16,0    | 20,9<br>16,2 |
| Frühling | 25,0         | 18,7<br>23,7 | 21,9         | 25           | 27,4         | 23,6            | 24,0         |
| Semmer   | 30,5<br>23,8 | 30.7<br>26.9 | 33,4<br>30,9 | 21,1<br>31,1 | 28.1<br>25,8 | 34.1<br>26,3    | 35,0<br>24,9 |

VI. Deutschland.

|          | Mann:<br>heim. | Etutt:<br>gart | Uim. | Regens:<br>burg. | Tegern: | Gottin-<br>gen. | Erfart. |
|----------|----------------|----------------|------|------------------|---------|-----------------|---------|
| Jahr     | 21,0           | 23,7           | 25,1 | 21,1             | 43,8    | 24,9            | 12,6    |
| Winter . | 18,3           | 20,1           | 21.3 | 19.3             | 16.4    | 18,4            | 15,5    |
| Frühling | 23,7           | 19,8           | 19,5 | 17,7             | 18.5    | 18,1            | 21,7    |
| Sommer   | 32,6           | 33,5           | 36,6 | 40,1             | 44.7    | 35,9            | 41,0    |
| herbit . | 23,4           | 26,6           | 22,6 | 22,9             | 20.4    | 27,6            | 21,8    |

# VII. Schweben, Danemart und Rufland.

|          | Bergen. | Gorens<br>hagen. | Stedhelm. | Upfala. | Abo. | Beiere. |
|----------|---------|------------------|-----------|---------|------|---------|
| 3abr     | 83,2    | 17,3             | 19,2      | 16,7    | 24,2 | 17,1    |
| Binter   | 26,6    | 19,1             | 14,8      | 17,4    | 17.7 | 13,6    |
| Krubling | 17,9    | 15,4             | 13.3      | 21.0    | 18,3 | 19,4    |
| Sommer   | 21.0    | 37,7             | 38,0      | 32,8    | 28,0 | 36,5    |
| berbft   | 34.5    | 27,8             | 33,9      | 28,8    | 36,0 | 30,5    |

# VIII. Guboftliches Frankreich und bie Schweig.

|          | Marfeille. | Coulon. | Rimes. | Biviers. | Beneufe. | Bourg en<br>Breffe. | Louloufe. | Dijon. | Genf. | Эетп. | Bürich. |
|----------|------------|---------|--------|----------|----------|---------------------|-----------|--------|-------|-------|---------|
| Jahr     | 20,6       | 17,5    | 23,7   | 33,9     | 47,7     | 43,3                | 23,7      |        |       | 43,2  | 32,     |
| Binter   | 20,8       | 23,0    | 22,3   | 19,4     | 20,3     | 20,8                | 21,0      | 17,9   | 21,6  | 20,9  | 20,3    |
| Frühling | 22,3       | 24,1    | 24,0   | 22,2     | 23,1     | 24,6                | 26,2      |        |       |       | 23.6    |
| Commer   | 125        | 9,3     | 13,9   | 20,0     | 16,2     | 24,4                | 24,9      |        | 29,7  |       | 33,3    |
| Berbit   | 44,4       | 43,6    | 39,8   | 38,4     | 40,4     | 30,2                | 28,8      | 28,9   | 26.9  | 24,0  | 22,5    |

#### IX. Italien.

|            | Palermo. | Rem. | Genua | Bloreny. | Siema. | Mailanb. | Rerona. | Pabua. | Rovigo. |
|------------|----------|------|-------|----------|--------|----------|---------|--------|---------|
| Jahr       | 20,7     | 29,3 | 44,4  | 38,7     | 32,0   | 35,5     | 34,6    | 34,6   | 30,8    |
| Winter .   | 39,1     | 31,0 | 27,2  | 35,7     | 19.7   | 21,1     | 18,3    | 19,0   | 31,0    |
| Frühling . | 24,3     | 24,9 | 28,6  | 20,9     | 26,2   | 24,1     | 25,4    | 26,4   | 27,4    |
| Sommer .   | 5,5      | 9,7  | 9,2   | 12,9     | 18,2   | 23,9     | 26,1    | 25,6   | 14,3    |
| Gerbft .   | 31,1     | 34,3 | 35,0  | 30,5     | 36,9   | 30,9     | 30,2    | 29,0   | 27,3    |

Die erfte Horizontalreihe einer jeden biefer Tabellen giebt bie jahrliche Regemnenge in Parifer Bollen an, die folgenden horizontalreihen aber geben an, wieviel Procente ber jahrlichen Regenmenge auf bie einzelnen Jahreszeiten fommen.

Aus ber Betrachtung biefer Tabellen ergiebt fich gundchft, baf fich Europa in Beziehung auf die Bertheilung des Regens in brei Provingen theilen lagt. In England, auf den Bestäuften von Frankreich, in den Niederlanden und

Rorwegen find die herbitregen vorherrichenb.

In Deutschland, ben westrheinischen Gegenden, Danemart und Schweben betrichen bie Sommerregen vor.

Die Sommerregen fehlen im suboftlichen Frantreich, Italien, bem subichen Portugal, überhaupt in bem Theile Europas, welcher Afrika junachft liegt, falt aans.

oft gang. Diefe Unterschiebe in ber Bertheilung ber Regenmenge find in Fig. 573



burch Eurorn anschaulich gemacht, welche bie Bertheitung best Regens auf bie vier Jahresteiten an beit Deten barstellen, an welchen ber Sharotter ber ermägnten beit provingen siehe eine fleiben herverettitt. Als Dedinaten sind bie Procente ber jährlichen Regenmeng genommen, welche auf jebe ber vier Jahrestytien kommen.

Im Allgemeinen nimmt die Regenmenge mit ber Entfernung vom Meere ab; bezeichnen wir die jährliche Regenmenge in Petersburg mit 1, so ist die jährliche Regenmenge

| in ben Chenen von Deutschland |  | 1,2  |
|-------------------------------|--|------|
| im Inneren von England        |  | 1,4  |
| an ben Ruften von England .   |  | 2,1. |

Die Regenmenge nimmt mit der Sobe ber Orte uber ber Meerestlache gu, weil die Berge einen Riederschlag veranlaffen, wenn fie von einem Strome feuchter Luft getroffen werden; baber die bebeutende Regenmenge in den Alpen.

An einem und bemelten Dete nimmt die Begenmege mit der höbe über dem Boden ab, wahrscheinlich weit bei Begentropfen, indem fe deurch die mit Wassertropfen, indem fe deurch die mit Wasserderbert geschernt gefattigte Luft herabsalten, sich sortwahrend vergrößern; so fallen 3. B. im Softe des Holfervateriums zu Paris im Luft eines Jahres durch-schnittisch 37"—, auf der 28 Wester öbber siegenden Terrossfe nur 50"— Regent

Daß die Regenmenge nicht allein von der Bahl ber Regentage abhangen kann, ift klar; benn es kommt ja nicht allein barauf an , an wie vielen Tagen es regnet, sonbern auch, wie viel es regnet. Wenn in ben nordlicheren Gegen-

ben die Jahl der Regentage junimmt, so nimmt dagegen die Intensität bes Regens im Allgemeinen ab, und so erklact es sich 3. B., daß in Petrebung die Jahl der Regentage givar gebser, die Regentmenge aber geeinger ist, als in Rom. Mit der Entstrumg vom Werer nimmt sowohl die Regentmenge als auch

bie Bahl ber Regentage ab; fo fommen 3. B. im Durchschnitt

| in | Peterebi | ırg |   | ٠. |  | 168 |
|----|----------|-----|---|----|--|-----|
|    | Rafan    |     |   |    |  | 90  |
| 79 | Jakuhk   |     | • |    |  | 60  |

Regentage auf bas gange Jahr.

So wie unter sonft gleichen Umflanden der Regen in wakemeen Gegenden intensipere ift als in Kliteren, so if er auch in der mormen Jahrersjelt intensiver als in der balten. Im Durchsschitt fommen in Leutschland auf he Winter 38, auf den Sommer 42 Regentager die Jahl der Kegentager ist als im Sommer kaum etwas bestetender als im Binter, und deh bei Regentager im Sommer ungefahr deppett so groß als im Winter. In den Bennemmen im Gommer ungefahr deppett so groß als im Winter. In den Sommermenaten stullt oft dei einem einzigen Gewitter mehr Regen als sonst im mehreren Wochen.

243 Pegen gwischen ben Menbefreisen. Da, wo bie Hafterinde mit großer Regelmäßigktit weben, ist ber himmel mistens heiter, und es regnt sieten, namentlich wenn die Sonne auf der anderen hemisphire steht. Auf den Gontienten aber wird die Regelmäßigktit der Polfats gestet burch die Antensiat von der mirb die Arten besteht fich die Sonne dem Jenish nähert; um dies giet siellt sich auch ein medrere Monata andauernde heim ges Regenwetter ein, während die andere hälfte des Jahres hindurch de dimmel beiter und die fullt trocken ist.

Die Dauer ber Regenzeit ift in verschiebenen Gegenben nicht biefelbe; fie ber

tragt 3 bis 5 Monate.

In Oftinden, wo die Regelmäßigkeit der Passatwinde durch betiche Berbaltniffe geschet ist und wo flatt ihrer die Woussons weben, finden wir auch normale Regenverbaltnisse; an der fleisen Westfalte von Borderinden fallt die Regengeit mit der Beit unspress Winters unfammen, sie fallt namich in die Zeit,

ju melder bie Bobmefimmuffons mehm und, mit Beudrigfeit belaben, an bie bohm Bebirge anftofen. Badbernd es auf ber Rufte Malabar regnet, ift auf ber Diftlifte Geromandel ber Simmel beiter; bier flellt fich die Regengtei mit bem Borboffpaffat, alse gerade zu ber Zeit ein, zu welcher auf ber Weftfuffe bie trodene Jahreseit berricht.

In ber Region ber Casmen findet man biefe periodifeen Regen nicht, es finden fie fingt faglich beftige Kongnaffer Gante. Der auffrigende Luftfrem führt eine Wasse were Bengener in die Hohe, welche sich in den kliteren Kegionen wieder veröchern. Die Sonne geht fall immer dei detteren Ginnen auf, ergen Mittag aber dieben sich eines Wolfen Wolfern Wolfern Willem bichtet und bichter werden, die über in der eine Angelen Angelen gener entleden. Genn Andennagen, eine ungeheure Regenmenge entstehen. Geson Aben her firetet sich die das Gewölft und die Sonne geht wieder bei heiterem himmel unter.

Schnee und Sagel. Uefer bie Bilbung bei Schnees weiß man bis jest 24 ft moch sehr menig. Mabricheinlich selfteben bie Wolken, in benen fich bie Schnees-floden jureft bilben, nicht aus Dunftbildeben, sondern aus feinen Sieferstallichen, nelde burch fertrachternde Condensation von Balferdampfen gesher werden und so Schneesladen bilben, welche felbft noch beim Derabsallen burch die unteren Luftfeldichen modifen. Sind die unteren Luftrezionen zu warm, so schwieden die Schneesladen, der feb den Boden erreichen, es regnet unten, mach rernd es dern ichnei.

Auf die regiemäßige Gestalt der Schnessoffen, weiche man am besten bedachten kann, wenn wan sie aus einem dunkten unter 0° erkalteten Keper auffangt, dat soon Aeppiee aufmerklam gemach. Se voresde hatte Belegnscheit,
in den Polacregionen eine Menge interessante Unterstüdungen über die Bestalt der Schnessoffen zu machen. Sein West enthält gegen 100 versschieben
Kiguten, von welchen einige der interessantelen in Fig. 574 (a. f. S.) zufammengestellt sind.

Schon eine oberflächliche Bertrachtung biefer Figuren zeigt, daß sich biefe Sesstaten im Westentlichen auf einen regelmäßigen sechsteitigen Steren zurächführer in lassen, wenach denn die Schneeslocken dem herzagenation Artpfallisstene (dem Artsfallisstene des Bergstreflate) angehören. Auch das Eis, wie es die Debrefläche ber fälliss und der eine biefem Artgfallisstenen eine bekert, hat eine biefem Artgfallisstenen eine

fprechende Structur, wenn man auch teine eigentlichen Rroftallflachen an bemfelben beobachten tann, wie dies burch bie optifchen Gigenfchaften bee Gifes fcon oben, Bb. I. Geite 599, bargethan murbe.

Big. 574.



Der Graupelregen, ben man gemobnich im Darg und im April beobachtet , entfteht auf abnliche Urt wie ber Schnee; Die Graupelforner befteben aus ziemlich feft gufammengeballten Gis nabelchen.

Der Sagel ift eine ber furchtbat: ften Beifeln fur ben ganbmann und eines ber ichwierigften Phanomene fur ben Deteorologen. Bir benuben in ber folgenben Darftellung einen interef: fanten Artifel, melden Arago uber bies fen Gegenstand in bem Annuaire du Bureau des longitudes für 1828 bis fannt gemacht bat.

Die gemobnliche Grofe ber Sagel torner ift bie einer Safelnuß; febr baufig fallen fleinere, fie merben aber als meniger gefahrlich nicht fonberlich beach-

tet, oft find fie aber auch noch meit großer und gerichmettern bann Miles, mas fie treffen. Alte Chroniten ergablen von Sagelfornern, welche fo groß gemefen fein follen wie Elephanten; ohne uns bei folden fabelhaften Ergablungen gufguhalten, wollen wir fogleich jur Mufgablung guverlaffiger Rachrichten über geben.

Ballo ergablt, bag am 9. April 1697 Sagelforner fielen, welche 10 leth mogen; Robert Zaplor bat am 4. Mai 1697 Sageltorner gemeffen, berm Durchmeffer vier Boll betrug. Montignot fammelte ben 11. Juli 1753 au Toul Sageltorner, welche 3 Boll Durchmeffer batten. Bolta verfichert, bağ man unter ben Sagelfornern, welche in ber Racht vom 19. auf ben 20. Muguft 1787 Die Stadt Como und ihre Umgebungen vermufteten, einige at funden habe, welche 18 Both mogen. Rad Moggerath fielen mabrend bei Sagelmettere vom 7. Dai 1822 ju Bonn Sagelforner, melde 24 bis 26 Both mogen.

Die Form ber Sageltorner ift febr verfchieben. In ber Regel find fie abgerundet, manchmal aber auch abgeplattet ober edig. In ber Ditte ber ba geltorner befindet fich in ber Regel ein undurchfichtiger Rern, melder ben Graupeltornern gleicht; biefer Rern ift mit einer burchfichtigen Giemaffe um geben, in welcher fich manchmal einzelne concentrifde Schichten untericheiben laffen; bisweilen beobachtet man abwechseind durchsichtige und undurchsichtige Eisschichten, endlich hat man auch schon Pageilbener mit strahliger Structur beobachtet.

Pouillet fanh, daß die Temperatur ber Sagelforner - 0,5 bis - 40 beträgt. Der Sagel goft gemöhnlich ben Erwitteregen voran, ober er begleitet fie. Rie, ober wenigstens fast nie, folgt ber Sagel auf ben Regen, namentlich wenn ber Regen einige Beit gebauert bat.

Das Saglivetter dauert meistens nur einige Minuten, selten dauert es 1/4 Stunde lang. Die Menge bes Eifes, welches in so turger Zeit den Bolten entströmt, ift ungeheuer; die Erde ist manchmal mehrere Boll hoch damit bedeckt.

Der Sagel fallt haufiger bei Tage als bei Racht. Die Wolfen, melde ihn beingen, scheiner eine bebeutende Ausbehnung und eine bebeutende Alefe gu baben; benn sie verbeiten in der Regel eine gofe Dunktielie. Man glaubt bemerkt zu haben, daß sie eine eigenthamiliche graurobiliche garbe besiben, daß an ihrer unterem Geing große Wolfenmassen berabhangen und bag iber Ranber viesschaft geriffen find.

Die Sageinolfen icheinen meiftens fehr niedrig zu ichweben. Die Bergbewohner feben ofter unter fich bie Bolten, welche bie Thaler mit Sagel überchutten; ob jedoch bie Sageiwolken immer so tief ziehen, lagt fich nicht mit Sicherheit ausmachen.

Einige Augenblide vor bem Beginne bes Sagelwetters bort man ein eigenthumliches, raffeinbes Geraufch. Endlich ift ber Sagel ftets von elettrischen Erfcheinungen begleitet.

Um einen Begriff ju geben, wie weit und wie ichnell fich biefe furchtbare Beifel verbreiten tann, mogen bier einige nahere Angaben über bas Sagelwetter folgen, welches ben 13. Juli 1788 Frankreich und holland burchzog.

Das Sagelmettre verbritter fich gleichgitig in zwei parallelen Striffen; ber bftige Streifen war ichmalter, feine größe Breite betrug 5, feine geringfte 1/9 Meile (liene = 2300 Zoifen); ber westliche Streifen war an feiner schmischen Stule 3, an feiner bertieffen 4 Meilen berit. Diese beiben Streifen warern burch einen im Durchschnitt 51/4 Meilen beriten Streifen geternnt, auf welchem es nur regnete.

Die Richtung biefer Streifen ging von Subweft nach Norboft. Eine von Amboife nach Mechtin gegogene gerade Linie bilbete ungefähr die Mitte bes bflitichen, eine andere von der Mandung des Indee in die Leite bis Gent gezogene bilbete ungefahr die Mitte bes westlichen Streifens.

Auf biefer gangen Ednge, weiche ider 100 Meien beträgt, sand eine Unterbrechung des Gemitters Statt, und sichern Angaden zuschigt etan man eine nach geben geben des sie sich nech 50 Meilen weiter nach Staden und 50 Meilen weiter nach Staden erfleter, so das siene Zeallänge über 200 Meilen betrag. Se verbreitet sich mit einer Schiedwindigkat von 16 Meilen in der Stunde von den Preceden, wo es sienen Anstag genommen zu haben schied, die zu den fichtlich Merer, wo man siene Sput erfort.

Der Sagel fiel nur 7 bis 8 Minuten lang; Die Sagelforner maren theils rund, theils jadig; Die schwersten mogen 16 Both.

Die Bahl ber in Frankrich vermufteten Pfarrborfer betrug 1039; ber 24.690.000 Franken gefichlet. Angaben auf 24.690.000 Franken gefichlet.

Mad die Erklarung des Spagets betrifft, so bietet sie zwei Schwierigktien; nach die voere die große Alite tommet, welche das Wasser gefrieren macht, und dann, wie es möglich sie, hab bie Spagetsbener, wonn sie einmal so grögeworden sind, daß sie eigentlich durch ibr Gewicht herabsallen mußten, noch so lange in der Luft bleiben können, daß sie zu einer so bedeutenden Masse wochen können.

Was die erft Fags betrifft, so meinte Wolta, das die Sommenftussen an ber oberen Gefings der dieben Welte fast wolfskoße, ableiter muten, was eine tasse Berbunftung jur Folge haben musse, mannettich wenn die Unt über Wolfen sie deren ist, durch die Berbunftung solle nun so viel Walme gebunden merben, das das Walfer in den tieferen Wolfensschieden gefried. Wenn aber die Berbunftung bes Walfer in den der der Weltenschieden von gefried in der die Verbunftung des Walfers in den oberen Wolfenschieden durch die Walfens der Gennenschieden vorandig mie, sie für für für inzusiehen, warm durch die Verbunftung den tieferen Wolfenschieden so viel Walfens der Walfenschieden werden soll.

Gegen diese Ansicht läst fich einnenden, daß es schwere benkbar ist, wie die Ertricität ohne eine pickliche Wirtung, also ohne einem Entadungsschap, so große Einnessen ihre beide zu heben vermag, und daß, wenn wirtlich die elektrische Ladung der beiden Wolfen auch so fatt sen sollte, die Elektricität augenbildtlich von einer gur anderem übergeben müßte, namentich da ja die Jonackforner eine leitende Werbindung zwissen ihren herfelden.

Bereits im Januar 1849 theite mir Fr. Bogel in Kantfturt a. M. ein Anflöt über Jagatistiung mir, bie ein, so ist ich meiß bis iet gany unbedet Anflöt über Jagatistiung mir, bie ein, so ist ich meiß, bis iet gany unbedet gebliedenes Element zur Srtläung biefes tatisseihaften Bhänemens enthät. Bogel meint nahmlich daß bei unter ben Schmeinbumpf, weicher bie Wolfen bliber, eben falls weit unter ben Schmeinunt be Eliefe ertalten finne, ohne bag in Erflaren eintritt, wie man basselb beim tropbar fulfigen Buffer bedactet (S. 479). Wenn nun aus einer böheren Wolfeldich Evaupetste.

ner durch eine in diesem Bustande besindliche Wolke herabsallen, so muß auf ibnen fich Wasser niederschlagen, welches augendicklich erstart. Der niedeigen Temperatur der Wolke wegen kann auf diese Art in gang kurzer Beit eine massendender Eiskildung statsinden.

Es ift nun jundift bie Frage, ob es noch andere Phanomene giebt, weiche gieffalls darauf findeuten, daß ber von Boget angenemmene Bufand ber Wolfen wirftich eriffirt, b. b. dog es wietflich Regenwolfen gebe, melde weit unter 0° erkaltet find. (Bei ben Schneewolfen find bie Baffertheilchen bereits in ben felten Bufand übergegangen; benn biefe Wolfen befteben aus feinen in ber Lut fedworbende Geinabeiden.)

Ich felbt habe in ber That ein sledes Pholomene bedachtet. Im Januar 1845 fiel, nachdem das Deremometer einige Tags lang über ben Gefrierpunkt gestanden hatte, ein Regen, welcher ben Boben mit einer Eiskrust überzge. Daß biese Erscheinung nicht etwa ein gemöhnliches Glatties war, verschle sich von selbs, war nar nicht unter O. erkaltet, er ennte alse nicht bie Ulrsach ber Werten zu man nicht unter O. erkaltet, er ennte alse dem wart men Jimmer genommen waren, wurden in turger Zeit durch biesen Mitgen inte 1/4, Linie bieden vorschliegen Giebelung betragen.

Diefe auffallende Erscheinung, welche ich als eine gang vereinzelt sehende Zhafache fast vergessen hatte, erhielt nun durch Bogel's Mitheilung eine große Bedeutung benn sie fiefert den Beneich, dog ber vom Bogel angenommene Bustand der Wolfen wirklich vorkommt. Offendar bestanden die falenden Wegentropsen aus Wasser, weder unter den Befrierpuntt erkaltet war, oder erst beim Aufstalaan auf siefe Kehrer Chartet.

Im Laufe bes legten Sommers theite mir E. Rolliner in Billwerber bei Samburg eine gang Schnliche Ansicht über Sagetbilbung mit, ohne baß er wohl von Bogel's Theorie, die meines Biffens noch nirgends publicirt worden ift, Kennting baben bonnte.

### Funftes Rapitel.

## Optische Ericheinungen ber Atmosphare.

Fache des Simmels. Der heitere himmel erficient uns blau, und 245 graat sit biefe Blau, ie nach dem Justande ber Aumsphäre dab heiter und versificiere, dab dumtler; aus hobem Bergar erficient der himmel sich vanntel, blau, ja salt schwarze. Es ist diest zu erführen; wenn die Luft absolut bruchsschied geren, wenn die einzigenen Bettheitleng auf eine Lieft erstlerten oder vielendet zerstreuten, so misste und der himmel vollsommen schwarz erscheinen der bie Conne, der Wone, die Erenen würden glangend auf fem schwarze erscheinen, bei Conne, der Dund, der bereier würden glangend auf bem schwarze grunde flehen; nun aber erstectien die Lusteinischen das Licht, und so komme erkubet flehen; nun aus er erstectien die Lusteinischen das Licht, und so komme erkubet flehen zu dara bei immel beil erscheint, werde is von der Genne erkubettet

Das reine Blau bes himmels wird besonders burch bie in ber Luft schwebenden condensitren Bafferdampfe gebleicht, burch feine Nebel, welche oft ben bimmel mit einem leichten Schiefer überzieben, obne doch foden bicht gemus

ju fenn , um als Bolten ju erfcheinen.

Die Erscheinungen der Abende und Morgemeiche murden dadurch erklaft, der an fagte, die Luft lasse vorzugeweise die rochen und gelben Strahlen durch, sie erskeitet aber die dauen; des Abends und des Worgens haben aber die Sonnenstrahlen einen sehr weiten Weg durch die Atmosphäre zurückzulegen, dahre die ersche Sächung der durchgesaftenen Ertahlen, welche besonders deitlamt ist, wenn Moleten durch diese Ertablen besteutet werben.

Forbes hat gezeigt, bag biefe Meinung nicht gang richtig fenn tann, indem bas Blau bes himmels burchaus nicht bie complementare Farbe bes Abendrothes ist. Nach Forbes ruhrt bas Abend- und Worgenroth nicht von der Luft felbst, sondern von dem in berfelben entholtenen Masserbampse ber.

Eines Tages fant Forbes neben einem Dampfroagen, ber burch fein Sicherheiteventil eine große Denge Dampf entließ; gufallig fab er burd bie auffteigenbe Dampffaule nach ber Sonne und mar überrafcht, fie febr tief orangeroth gefarbt ju feben. Spater beobachtete er noch oftere baffeibe Phanomen und entbedte eine wichtige Abanberung beffelben. Rabe uber bem Sicherheitsventile. ju meldem ber Dampf berausblies, mar beffen Karbe für burchgebenbes Licht bas ermabnte tiefe Drangeroth; in großerer Entfernung jeboch, mo ber Dampf vollstanbiger verbichtet mar, borte bie Erfcheinung gang lich auf. Gelbit bei maffiger Dide mar bie Dampfwolle burchaus unburde bringlich fur bie Sonnenftrablen, fie marf einen Schatten wie ein fefter Ror per; und wenn ihre Dide gering mar, fo mar fie gwar burchfcheinenb, aber burchaus farblos. Die Drangefarbe bes Dampfes icheint alfo einer befonberen Stufe ber Berbichtung angugeboren. Bei volltommener Gasgeftalt ift ber Bafferbampf gang burchfichtig und farblos, in jenem Uebergangszuftanbe ift er burchfichtig und raudroth, wenn er aber vollftanbig zu Rebelblaschen verbichtet ift, fo ift er bei gerin ger Dide burchicheinend und farblos, bei großer Dide volltommen undurchfichtig.

Forbes wende bies jur Ertlätung ber Abendechte an. Ale reine, farblofe, ealtlifch Lidfigerit giebt ber Wasserbampf ber Luft ihre gefte Durchsschitztet, wie man sie besondere berdachtet, wenn fich nach einem heftigen Regen be-himmet wieder auffellt. Im Uedergangsgustande ich er de geben und rothen Erchen burch und beinigt in biefem Auflande bie Ercheinungen ber

Abenbrothe bervor.

Menn bie Sonne am westlichen Sorisonte verschwunden ift, fo tritt nicht ploblich die Duntelheit ein, fondern eine Dammerung, welche nach Umftanben balb langere , balb furgere Beit bauert. Diefe Dammerung ruhrt baber , bag bie Luft am weltlichen Simmel und bie in ihr ichwebenben Baffertbeilchen noch lange von ber Sonne beschienen werben, nachbem fie unferen Bliden icon entichwunden ift, und bag biefe erleuchteten guft- und Baffertheilchen une noch ein allmalig mehr und mehr abnehmenbes Licht aufenben. In unferen Begenben bauert bie Dammerung ungefahr bis bie Sonne 180 unter bem horigonte ift. Die langere Dauer ber Dammerung in boberen Breiten ruhrt besondere baber, bag bie Sonnenbabn febr fart gegen ben Sorigont geneigt ift und bag es beshalb febr lange bauert, bis bie Sonne 180 unter bem Borigonte fteht. Je mehr wir uns bem Mequator nabern, befto meniger fchrag ift bie Sonnenbahn gegen ben Sorisont; unter bem Meguator felbit macht fie einen rechten Bintel mit bemfelben; in ben beifen ganbern ift beshalb bie Dammerung von furgerer Dauer. In Italien ift fie turger ale bei uns; in Chili bauert fie nur 1/4 Stunbe, in Cumana nur einige Minuten. Diefe fo febr furse Dauer ber Dammerung lagt fich nicht allein burch bie Richtung ber Sonnenbahn gegen ben Borigont ertlaren, fie bat gum Theil auch in ber außerordentlichen Reinheit bes himmels ihren Grund; benn in unferen Gegenben tragen bie garten, boch in ber Luft fcmebenben Rebel, melde bei Tage ben himmel mit einem Schleier übergieben, Die Lichtftrablen aber ftart reflectiren, febr gur Betlangerung ber Dammerung bei.

Luftspiegelung. Benn man entfernte Segenstande betrachtet, so siebt 246 man bisweiten noch gerabe, fciefe ober umgekonte Biber berfelben. Diefe Bilber, welche ohne sichtbaren Spiegel hervorgebracht werben, nennt man Luftbilber.

Wir wollen uns junachft mit biefer Erscheinung beschäftigen, wie fie in ben Ebenen von Aegopten beobachtet wirb.

Der Boben von nieberagppten bilbet eine weite Chene, uber welcher fich

gur Beit ber Ueberfcwemmung bie Gemaffer bes Rile verbreiten. In ben Ufern bes Fluffes und bis auf eine große Entfernung gegen bie Bufte bin fieht man fleine Erbobungen , auf welchen fich Gebaube und Dorfer erbeben. Bemobnlich ift bie guft rubig und rein. Wenn bie Sonne aufgebt, erfcheinen alle entfernten Gegenftande fcarf und beutlich; fobalb aber die Zageshibe mertlich, ber Boben burch bie Sonnenftrablen erhibt wird und bie unteren guftfchichten an biefer boben Temperatur Theil nehmen, fo entfteht in ber Luft eine Art gitternber Bewegung, welche bem Muge febr mertlich ift und welche auch in unferen Gegenden an beißen Sommertagen beobachtet wirb. 2Benn nun tein Wind gebt und bie Luftichichten, welche auf bem Boben ruben, unbemeglich bleiben, mabrent fie burch bie Berührung mit bem Boben erbitt werben, fo entwidelt fich bas Phanomen ber Luftfpiegelung in feiner gangen Bracht. Der Beobachter, welcher nach ber Kerne fchaut, fiebt noch bas birecte Bild aller Erhohungen, ber Dorfer, turg aller hoben Gegenftande; unterhalb berfelben fieht er aber ihr verfehrtes Bilb, ohne ben Boben feben gu tonnen, auf welchem fie fich erheben; alle biefe Gegenftanbe erfcheinen ibm alfo, als ob fie fich mitten in einem ungeheuren Gee befanben. Diefe Erfcheinung murbe mahrend ber frangofifchen Erpedition in Megepten oft beobachtet, fie mat fur bie Golbaten ein gang neues Schaufpiel und eine graufame Taufchung. Benn fie aus ber Ferne ben Reffer bes Simmels, bas vertebrte Bifb ber Saufer und Palmbaume faben, fo tonnten fie nicht zweifeln, baf alle biefe Bilber burch bie Dberflache eines Gees gespiegelt feren. Ermubet burch for cirte Mariche, burch bie Sonnenbige und eine mit Sand belabene Luft, liefen fie bem Ufer gu, aber biefes Ufer flob por ihren Mugen; es mar bie erhibte Buft ber Ebene, melde bas Unfeben von BBaffer hatte und melde bas Spie gelbilb bes Simmele und aller erhabenen Gegenftanbe ber Erbe geigte. Dit Belehrten , welche bie Erpedition begleiteten , maren ebenfalle, wie bas gange Beer, getaufcht; aber bie Taufchung mar von furger Dauer. Monge entbedte auf ber Stelle bie mabre Urfache.

Unter ben Straften, weiche ber Punft h nach allen Richtungen aussenbet, sind aber auch solche, welche ben Weg hilmsp verfolgen und weiche also in der Richtung px ein verkeiptes Bild bes Gegenstandes geben. In der That wich ber Straß hi. wenn er auf bie weniere bidet Luftschiede et riffe, so gebrochen

werben, bag er fich vom Einfallstothe entfernt; ebenso wird er fich wieber vom Einfallstothe entfernen, wenn er auf die nachfte, abermals weniger bichte Luftsicht trifft u. f. w. Go wird benn die Richtung der Strablen immer ichra-



ger, bis fie enblich aus ber Schicht, in welcher fie fich befinden, nicht mehr in eine noch bunnere übergeben tonnen; fie werden reflectirt und gelangen in ber Richtung min pa fin bas Auge.

In unstere Sigur ift der Weg der Strabten als eine gebrochene Linie gegeichnet worden; da aber die Dichtigkeit der Luftschichten nach dem Boben bin allmalig adnimmt, so werden auch die Ertaftschieden nalmalig abgelenkt werden und eine krumme, nicht eine gebrochene Linie bilden.

Dies ift bie Erklärung, welche Monge von diefen Luftbilbern gegeben und in ben Memoires de l'Institut d'Egypte bekannt gemacht hat.

Der folgende Bersuch mag bienen, biefe Erklärung zu erlautern, obgleich er nur eine schwache Nachahmung ber Luftspiegelung ift. Es fev oc. Big. 576, ein Kasten von Eisenblech, ungefahr 1 Meter lang, 14 bis 18 Centimeter boch und breit; er wird mit glubenden Aobsen gefallt und ungefahr in die



Sohe bes Auges gebracht. Benn man nun oben uber ben Raften hinfieht, fo erblicht man in ber Richtung pm bas birecte, in ber Richtung pm' aber

bas verkehrte Bilt eines entfernten Bifirpunktes m. In ben Seitenmanben bes Raftens tann man biefeibe Ericheinung beobachten.

Wolfalten hat noch einen anderen Bersuch ausgesonnen, um soche Biber in Küssigkeiten hervorgubeingen. Wan gieße in ein rundes oder vierectiges Gesses von eine geneme Küssigstein über einamber, reiche un gleiche Dichtigkeit abber innahmer, reiche un gleiche Dichtigkeit obber nund werden sich an ber Gefanzsiche allmätig mit ein ander verbinden, wie Wossen und welche fich an Vongeleichen Wossenschaftlich und Beingelt. Walfer und Zuckrespung i. w.; sieht man über die Gefanzsiche sinweg, eine nach einer auf die Ausgreitet des Glacke gemalten Schrift, so sieher an verbeiten Sin aufrechtes und aufrechte und aufrechtes und aufrechte und aufrechte und aufrechte und aufrechte und aufrechte und aufrechte und aufr

Auch an anderen Deten und unter anderen Umfländen werden oft Luftbilde bedachtet. So beobachtet 3. B. Biene in Ramsgate eine merkvärlige Wietung von Luftfrage und Benn man von Ramsgate nach der Külte von Dover hinsicht, so erdickt man bei schönen Wenter die Spiepen der vier höcksten die hinsicht von der Auftrage von eine fich inter einem Bergaten verbengen, weicher ungestäht 12 englisch Weiten weit vom Weder ungestäht 12 englisch Weiten weit vom Weder einsternt ist. Am 6. August 1806, Abende gegen 7 übe, war Biete schoft eine führen, sowier abneten das gange Schof bis zu wie Abende gesten der des die Schof bis zu wie Abende gesten der derhofpskrischen Kefraction. Wegen der sehr ungleichen Erwärmung und Dichrigkeit waren die Ausgeschaat.

Derfelbe Phyfiter hat noch Shnilds Erscheimungen beobachtet und bekant gemacht, besonderst, indem er mit einem guten Zeiestepe die sich näherndem und entschemenden Chiffie betrachtete; so son es Loges ein Schiff zweiden am hoeitgonte; er tonnter es gang deutlich unterscheiden. Bu gleicher Beit ish er aber auch gerade über bemielber mit gang rezimfigiges, umgefeichtes Bich, fo haß die Spisen der Meckler des die erscheiden die gestellte bei bei bei fellen bei Beiden gestellte ibt. Ein anderen Wal sich ger von einem





Schiffe, beffen Daften erft uber bem horizonte waren, zwei vollftanbige Bilber, Fig. 578, ein aufrechtes und ein vertehrtes.

Solche Ericheinungen ber ungewöhnlichen Brechung und Luftfpiegelung,

meide auf bem Mere biter besbachtet werben, find unter dem Namen der Erhebung ober des Seegischets bekannt. Se oeseby hatte in dem gröniandischen Werenen häufig Gelegmheit, sie wodspunchmen. Dabl fab er ensfrente Schiffe in verticaler Richtung perkängert oder zusammengebetet, ball fab er doppette Bilter, ein aufercheits und ein verkeitert, ben Schiffen, melde in einer Entfernung von 30 Seemeilen, also noch vollständig unter dem horizonte waren. Alle biese Ercheinungen eliberen nur von der ungleichen Zemperatur und Dichtigiette der verschiedenen Aufschiedung und Dichtigiette verschiedenen Tufsschieften Tufsschieften in Dichtigiette verschiedenen Tufsschieften Tufsschieften in

Biot und Mathieu haben bei Dünktichen am Ufer des Meeres auf einer sandigen Ebene, weiche sich die zum Tere Niedan erstreckt. Ichnische Erschriedung berschot zu und Biot hat eine vollständige Erstäufung berschot gegeben. Er hat gezigt, daß unter gemissen Umsständ won einem Punkte t. Big. 579, aus, weicher sich in einiger Eussenung von dem Brobachter bestim tech man sich eine Kinie tech gezogen benken kann, so daß alle Gezenständer.



weiche isch unter berifeben besinden, umschaben bleiben, mührend man von den Gegenschaben, weiche sich die zie einer gemissen "Sis ebe beristen besinden, mie Bilder sicht, ein diesete über und ein verkehrte unter dieser kinie. Ein Wensich also, wedher sich ein mie der Weschaben ein wied der nich eine Weich also, weich wied die versiebenen mis is, 570 darzeistellem Erscheitungen geben.

In allen bieber betrachteten Fallen maren bie Bilber über ober unter bem Gegenstande selbst. Im September 1818 beobachteten Goret und Jurine auf bem Benferfte ein Luft-



sich am Ufer des Sees im geneim Stade von Jurinier. Spause und fahren mit dem Fernrober in der Richaums Jr. Sig. Sol, nach einem Schiffe, welches sich in einer Entfernung von zwei Weiche mit Borgsbing. Beste Rive argenüber befand und nach Senf sigsten das Schiff allmäßig nach Jr. und Stam, jahren fei ein deutlis

bild, welches feitwarts vom Gegenstande lag; fie befanden

Muller . Pouillet's Bebrb. ber Phonit. ste Muft. Bb. 11.

ches Bild jur Seite in q', r', s', welches sich wie das Schiff selber naberte, während die Entserung des Schiffes und feines Bildes größer wurde. Man die Sonne die Segel beleuchtete, war das Bild so hell, daß man es mit blesm Augen sehn konnte.

Dies Erscheinung ertiler sich baburch, bag bie kuft über bem See am febi tichen Ufer a be ber Morgene noch einige Zeit im Schatten war, während sie weiter links sich von burch bie Sonne erwährnt wurde; so konnte bie Zwn nungsfläche ber warmen und kalten Luft bis zu einer geringen hobe über bem Maffer wertical sen.

Diefe Beifpiele mogen binreichen, um eine Wee von ben mannigfaltigen und oft bigarren Ericheinungen gu geben, welche burch bie außergewohnliche Brechung bes Lichts in aneinander grangenben Luftichichten von febr verfchie bener Dichtigfeit bervorgebracht werben. Bir baben bieber angenommen, baf biefe Luftichichten in ebenen Rlachen an einander grangen; menn bies aber nicht ber Kall ift, wenn bie Grangflachen gefrummt und unregelmäßig finb, fo # icheinen bie Bilber vergerrt. Es ift nicht zu bezweifeln, bag bie unter bim Ramen Fata Morgana befannten Ericbeinungen eine Birtung ber Luftipie gelung find. Gie merben gu Reapel, ju Reggio und an ben Ruften von Gi cilien beobachtet. Auf einmal fiebt man in großer Entfernung in ben Luften Ruinen, Gaulen, Schloffer, Palafte, turs eine Menge von Gegenftanben, beren Unblid fich fortmabrend andert. Das Bolt ftromt bann bem Ufer gu, um biefes fonderbare Schaufpiel angufeben. Diefe feenbafte Erfcheinung be ruht barin, baß Gegenftanbe fichtbar werben, bie man bei bem gewohnlichen Buftande ber Atmofphare nicht feben fann und welche gerriffen, vergert und in fortmabrenber Bemegung gu fenn icheinen, meil bie ungleich bichten guft fchichten in fteter Bewegung finb.

247 Der Regenbogen. Ge ift allgemein befannt, baf man einen Regneten fiebt, wenn man eine regnender Bolle vor ift om voll bei Bolie eines Regels, beffen Spie bla Zuge bilbet und beffen Are mit ber graben Linie yufammenfalt, wicht mab burch bie Bonne und bas Auge fegen kann. Unter ben eine angedem Bebingungen erscheint auch ber Regenbogen in bem Staubregen ber Waffenfalte und Greinschunnen.

Big. 581.



Um ben Regenbogen zu erklaten, muß man ben Weg ber Sonnenftrablen burch bie Regentropfen verfolgen.

Wenn ein Sonnenstrahl S.4, Sig. 581. inem Regentropfen teifft, so wie er se brochen, und es ist leicht, bei Richtung bes gekrochenen Ertahle AB zu berechne ober zu enstrueren. Bezeighnet man der Einfallewintet mit i, den Brechungswirtet mit r, so iff sins, i = 1,33 sin i, revit 1,33 sin Steckungstrapponnt für wit 1,33 der Brechungstrapponnt für

Baffer ist. In B wird der Straht theils gekrechen, theils gespiegett, der afspiegette trifft in C von Neuem die Oberfläche des Aropsens und wird in der Richtung CO gekochen. Bertängert man die Linien SA und OC, so schwieden sie fisch in N. Der Winkt ANC, den wir mit A begeichnen wollen, ist der Winkt, weischen der austretende Sonnenstraht mit dem einfalle kenden macht, und die Größe diese Stinktes soll zunächst bestimmt werden. Ziehen wir in dem Punkte B, in weichem der Strahl gespiegett wird, das Einfallsstoh BN, so sit der Winkte BN A=1/2 a. Der Winkte BN, und de A rein kusteminkte des Arosienskolls aus der Strahl A rein A rei

$$1/a d = 2r - i$$
:

benn ber Bintel MAN ift gleich i. Darque folgt aber

Diese Werth von d zigh, das der Winfals der eintecenden und austretenden Sonnenstrahlen mit der Größe des Einfallseinietel sich andert; denn von i hängt rum d von deiden sängt d.d. Zie nachdem also die unter sich pacullet eintretenden Sonnensstrahlen in verschiedenen Pumten den Regentropsen treffin, ertichen sie auch nach ziemenlägen Breichung und einmäliger Spiezlung verschiedene Ablenfungen. Der einstallende Strahl, dessen Berlängerung durch den Mittelpuntt des Aropsens geht, ertiedet zu einen Ablenfungerung durch Pull. Zie mehr nun der Einstäuspuntt nach A hinrückt, desse abgeite zie des wird zu geheren und der einstäuspunkt nach A hinrückt, desse größen von d zur Folge. Es ist leicht, zu jedem i das zugehörige r und dann das zugehörige d nach Geschung (1) zu berechnen, wie es in solgender Zadelle süt einig Werthe von i geschehre sist.

| 1   | r       | d       |
|-----|---------|---------|
| 100 | 70 30   | 100     |
| 200 | 140 54' | 190 364 |
| 30° | 220 5'  | 280 200 |
| 400 | 280 54' | 350 360 |
| 500 | 35° 10' | 400 400 |
| 600 | 400 374 | 42°28   |
| 700 | 440 57' | 390 480 |
| 800 | 470 46' | 310 4   |
| 900 | 48° 45' | 150.    |
|     |         |         |

Rach biefer Tabelle ift bie ausgezogene ber beiben unteren Gurven, Fig. 582, conftruirt, welche bas Berbaltnif anschaulich macht, in welchem ber Einfalle



wintel i jur Abeintung of fieht. Die versschiebenen Werthe von i find die Abscission die gugebeigen Werthe von das Dedinaten aufgetragen. Man übersieht aus biefer Tigur sehr beutlich, wie mit zunehmendem Werthe von i auch die Ablentung möcht, die sie ein Maximum erreicht, wenn i gegen 80 bis 590 ss. Aufdicht i noch mehr, so imment die Ablentung wieder ab.

Suchen wir num in der Curve A B.C. 3ig. 582, biejenige Ertelt, wo die gleichmäßiger Beranderung der Abseiffen i die Ablentung sich verhältnismäßig am wenigsten andert, so sinden wir, das dies der Faul ist, wenn die Adnet kung ein Marimum ist; denn an diese Stelle ist die Euroe salt beite Grifallswinkel i, welche selbs einige Geade geößer und kiener sind als 399, kild die Ablentung faft ganz dieselte, sie beträgt febr nabe 42\*30!

eine ziemiiche Menge parallel einfallender Sonnenstrabsen verläft also ben Tropfen fast in berfeiben Richtung, nachbem fie eine Abientung von febr nabe 42° 30' eritten haben; und biese Strabien werben unter allen aus bem Tropfen tommenben allein einen merklichen Lichteindeuck bervordringen finnen.

Man bente fich burch bie Sonne und bas Auge bes Beobachtere eine gerrabe Linie op, Fig. 583, gezogen, und burch biefelbe eine Berticalebene gelegt.





Man jehe fernre durch o eine Linie or, so das der Mindel por — 42°30°, so weben nach diese Richtung die sich die Kindennehm Begentroßen nach einnaliger innerer Spiegelung wirkfame Strahlen in's Auge senden. Jedoch nicht
allein in biefer Richtung empfängt das Auge wirkfame Strahlen, sondern, wie
eicht begerische, den allein Regentropsen, die in der Ageschorfiche tiegen, die
durch Umbrehung der Kinie oo um die Axe op entsteht; das Auge wird alse
einne lichen Aries sonden Mitteljunft auf der von der Sonne durch das
Auge gegogenen Greaden liegt und besser der habenesse und der in der Winkelen

Auge gegogenen Greaden liegt und besser der der der der Mindel von

Bei ber obigen Betrachtung wurde 1,33 als Berchungserponent im Rechnung gekendt. Es ist bie aber nur ber Berchungserponent ber rothen Strahlen, bas Auge sieht also in ber erwähnten Richtung einen rothen Recis, ber als ein rother Ring vom 30' Breite erschönt, weil die Sonne nicht ein Puntf, sondern eine Scheie ist, die ben sichenbaren Durchmerffer 30' hat. Bir violette Ertablen ist ber Berchungserponent 1,34, umb daraus ergeben sich ofigende justummengeheige Mertbe von i und

| i   | d       | i   | d       |
|-----|---------|-----|---------|
| 0   | 0       | 50° | 390     |
| 10° | 90 404  | 60° | 40° 28  |
| 20° | 18º 57' | 700 | 370 28  |
| 300 | 270 22' | 800 | 280 280 |
| 400 | 340 201 | 900 | 120 18  |

Rach biefen Jahlen ist bie unterste Euree, Jig. 584, eenstruit. Die Marimum ber Abtentung, welches bie violetten Grablen nach einmaligi innerer Spiegetung im Tropfen erteiben, ist bemnach nach 40°30'; bie if also bie Richtung, in metcher bie wieffgmen violetten Strahlen austranges wird also concentrisch mit dem rochen ein violetter Kreisdogen wen gründerm halbmessell sich globen sein, welcher gleichglic eine Breite von 30' hat



Buischn biefen außersten Bogen ericheinen bie der übrigen promntischen Ber, umb de libet also gemissennegen der Regendogen, ein zu einem krieste migen Bogen ausgedehntes Spectrum. Die ganze Breite des Regendognsterlagen ungefche 2°, da ja der halbmeiste bes rothen Bogens um 2° gröfe ist als der der violeten.

Was die Auskehnung des farbigen Bogens betrifft, je bangt sie Alleben von der Hose Sonne ider dem Horigente ab. Wenn die Sonne der untregebt, erstehein der Regendogen im Offen, der Biltetpunkt des Bogens liegt dann gerade im Horigente, weil die durch die Sonne und das Aus je sogene Linie, eine bergienate ist, ernen der Bochafter in der Sonen sicht die Horigen der die Bogenstein der Bogenstein der Vergendogen gerade einen Halberies, er kann aber mehr als eine Holle die Gegendogen gerade einen Halberies, er kann aber mehr als eine Holle Wie Genenausgang erhörint der Regendogen im Wiellen. 3e ihre ihre Bogenstein und der die Bogenstein der Bestein der der Bestei

bie Sonne feigt, besto tiefer liegt ber Mittehuntt bes farbigen Bogens unter bem horizonte, desse tieiner ist also bas bem Auge fichtbare Bogenftud. Benn die Sonne 42° 30' poch steht, ist für einen in der Ebene stehenscher gar tein Regendogen mehr sichtbar, weil alebann der Gipfel dessen ben gerode in dem horizont, der gange Bogen also unter den horizont alter mutbe. Ben den Masten der Schiffe siehen mutbe. Ben den Masten der Schiffe siehen machten gangen Kreis bilden; jolche gang terisförmige Regendogen sieht man auch oft an Massferfüllen und Sofinabrunen.

Außer bem eben besprachenen Regentogen siebt man gewöhnlich noch einen zweien größeren, mit bem eistenen conentrichen, bei wechem bie Debnung ber Fachen bie umgethette ist; beim dußeren Regenbogen ist namich das Both innen, das Biolett außen. Der außere Regenbogen ist namich das Both innen, das Biolett außen. Der außere Regenbogen ist weit weniger lichstat als der innere, er ersteint weit basse. Den Batte frührt bei triege Ansicht, der zweite Regenbogen fer ziefelnen im Gpiegestöllt der einen Die Entstehung bes dusgeren Regenbogens beruch auf benstehen hernichten wie be bei inneren, er entsche durch Gennenstrabsen, welche in den Regentropsen eine zweimaße Reckung um den weitmaßen kennere Resteller in ertitten baben, weimaße gerechung um dein weimaße gerechung um dein weimaße gerechung um dein weimaße gerechung und eine geweimaße gerechung und eine geweimaße gerechten.

In Fig. 585 ift ber Bang eines Lichtstrahles bargeftellt, welchen berfelbe



im Regentropfen nimmt, um ihn nach provinaliger innerer Spiegelung zu verlaffen. S A iff ber einfallenbe Sonnenftrahl, neddyer nach A B ger brechen, bann in B und C gefriegelt wirk und bei D in ber Richtung DO wieber ausstritt. In biefin Salle (foneisben fich ber einfallenbe und ber ausstretenbe Strahl und bilben einen Winner der den der einfallenbe und ber ausstretenbe Strahl und bilben einen Winner der den der einfallenbe Strahl und bilben einfallenbe Strahl ber Keopfen an einer anheren Strahl und kropfen an einer anheren

Stelle, alfo unter einem anderen Einfallswinkel, trifft. Suchen wir nun ben Berth bes Ablentungswinkels d gu ermittein.

Die Summe aller Eckninkel bes Salnfece ABCDE bertögt, wie dies bei idem Jänfec der Sall ift, 6 erchte oder 540°. Um den Wintel dy minden, Sahr wie also nur von 540° die Eckninkel bei A, B, C und D abyspiehen isier der Schwinkel bei B und C bertägt  $2\tau$ , yusammen machen sie also  $4\tau$  auszi ber Wintelt bei B und C beträgt  $2\tau$ , yusammen machen sie also  $4\tau$  auszi ber Wintelt bei D sewold als der bei A till aber gleich  $\tau$  + bem Wintelt B D E, sie ten Wintelt B D E tonnen wir aber sie frenn Werth 180 - i, die keinen Eckninkelt die A und D sind als yusammen  $2\tau + 360 - 2$  i, giebt man nur von 540° die trip wirdt der A und D sie de Greinkelt bis B und C, also  $4\tau$ , und die briten Eckninkelt der B and C, also  $4\tau$ , und die briten Eckninkelt der B and C, also  $4\tau$ , und die briten Eckninkelt der B and C, also  $4\tau$ , und die briten Eckninkelt der B and C, also  $4\tau$ , und die briten Eckninkelt der B and C, also  $4\tau$ , und die briten Eckninkelt der B and B and B and B and B and B are similar to B and B and B and B and B are similar to B and B are similar to B and B and B are similar to B and B are similar to B and B are similar to B and B and B are similar to B and B are s

$$d = 540 - 4r - (2r + 360 - 2i)$$
ober
$$d = 180^{\circ} + 2i - 6r.$$

Nach biefer Formel ergeben fich folgende jusammengeberige Berthe bes Einfallswintels von i und bes Abientungswintels d fur violeties und rothes Licht.

| ~              | Ablentungewinkel |             |  |
|----------------|------------------|-------------|--|
| Einfallswinkel | für Roth         | für Biolett |  |
| 0              | 1800             | 1800        |  |
| 40             | 860361           | 880 04      |  |
| 60             | 56° 18'          | 58º 24'     |  |
| 70             | 50° 18'          | 530 24'     |  |
| 80             | 430 24'          | 560 12'     |  |
| 90             | 68° 30'          | 700 184.    |  |

Wenn ein rechtwinftig einsalendere Strahl, an ber Rückmand bet Regut troofenst effectiet, die Boeberfläche wieder trifft, so tritt er zum Apiel in ber Etgelnung wieder aus, in der er gefommen war, der Winftel des eintretenden mit auch ein der der Beite bei eintretenden und ausktreinden Strahle ist für beifen Fall einmaliger innerer Spisglung giefe Pull zim Teilt terfelbe ter aber an der Boeberwand eine zweite Keifterion und tritt dann in einer Richtung aus, welche die Verlängerung bei einsallenden Strahle bietet; die Ablenkung ift alebann 180%. Trifft der einfallenden Strahle bietet; die Ablenkung ist alebann 180%. Trifft der einfallenden Strahle bietet, die Ablenkung auf den Teopfen, so nimmt die Zotalabreung auch zweimaliger innerer Spisgelung ab, wenn der Enfalkenichtung nach zweimaliger innerer Spisgelung ab, wenn der Enfalkenichtung wichte einen Einfalkenichtel von ungefahr 710 sie der Ablenkung ein Minimum, und zwar beträgt sie für die rothen Strahlen ungefähr 50% sie volleter angle 53½,2%. Für noch gespere Einfalkenichtel nimmt die Ablenkung wieder ab.

In Sig. 594 füllt ber Schemuntersieie ber beiben concaven Gipfel ber oberen Curven bie Berite bes außeren Regendogens, bie Hobenbiffern, bir gegen einander gefehrten Gipfel ber beiben ausgegogenen Curven bir Beite bes 3wischencaums zwischen ben beiben Regendogen bar, welche ungefabe 71/4, Deträat.

Der außere Regenbogen ift blaffer, weil er burch Strablen gebilbet wirb,

welche eine preimalige innere Spiegetung erütten haben, da das Licht bei jeder Spiegetung eine Schwächung erleibet. Man würch ench einen beiten und einen vierten Regenbegen sehn können , welche durch Strahlen gehilbet were den, die eine beimalige und eine viermalige innere Spiegetung erlitten haben, wenn bieß Techshen nicht zu lichsschwach geste.

Die Sife haben die gesse Tehnickeit mit ber Eleri, weder man um eine Kerzenstamme sicht, wenn man sie durch eine mit Semen lycopodii bestrutte Glasplatte betrachtet (Bb. I. S. 529), und sichertich sind die Jehe ebenso wie diese Phinamen zu den Annetstennzescheinungen zu zählen; der Dunftlischen vertreten die Erick ber teinen Enzubefolden.

Bismeilen fieht man auch noch zwei großere farbige Rreife um bie Conne und ben Mond, welche mit ben hofen nicht ju verwechfeln finb; ber Salbmeffer bes fleineren biefer hellen Ringe erfcheint unter einem Bintel von 22 bis 230, ber bes grofferen aber unter einem Bintel von 46 bis 470; bas Roth ift bei benfelben nach innen gefehrt, ber innere Rand ift fcharfer, ber außere mehr verfchwommen und weniger beutlich gefarbt. Gelten erfcheinen bie beiben Rreife ju gleicher Beit. Rig, 586 (f. f. G.) ftellt bie Ericheinung bar. wie man fie wohl am haufigften ju beobachten Gelegenheit bat; es ift namlich ber fleinere Ring von 22 bis 230 Rabius; er ift burch einen borisontalen lichten Streifen burchfcnitten, melder fich oft bis gur Conne felbft erftredt. Da, mo biefer Streifen ben Lichtring burchfchneibet, ift er am hellften; biefe hellen Stellen, welche man zu beiben Seiten ber Sonne am außeren Umfange bes Ringes fieht, find bie Debenfonnen; bieweilen erfcheint eine folche Debenfonne auch vertical uber ber Sonne im Gipfel bes Ringes; oft erfcheint bier aber auch ein Beruhrungebogen, wie er in Fig. 586 bargeftellt ift. Dft fieht man bie Debenfonnen auch ohne bie Ringe, ober bie Ringe ohne bie Debenfonnen. Diefe Ringe und bie Rebenfonnen erfcheinen ebenfalls nie bei gang heiterem Simmel, fonbern nur, wenn berfelbe mit einem Schleier ubergo: gen ift.

Die ernachnten Ringe hat schon Mariotte durch eine Brechung best Licht in ben in ber auft sowerbenen Gesnachter chaft; wenn bie Geinachte freise feitige Gulten find, so bilben immer je zwei nicht parallete und nicht zusammentlosined Scittenflächen einen Winter von 60° mit einnaber, bie Geinachen bilben als gereilsemusjen gietichfeitige, berleitige Prismen, file weiche das Mittentung umgesche 23° bertagt. Golde Greaben nun, welche in den Geinachen das Mittenfung mungeführ 23° bertagt. Golde Greaben nun, nelche in den Geinachen das Mittenfung weiter baben, find ben wirt-

Duffer-Pouiffet's Bebeb. b. Phofit, 4te Muff. Bb. II.

famen Strahlen bes Regenbogens analog, weil viele Strahlen febr nabe in berfelben Richtung austreten. Diefe Oppothese ertfart alfo zugleich bie Bilbung bes Ringes, feine Große und bie Anordnung der Farben.

Rig. 586.



Der Ring von 46º ertliet fich burch bir Annahme, daß bie Are ber Prismen in ber Weife fichef flech, bab ber erchte Bintel, weichen bie Girtinfläche ber Saute mit ber Bafis bilben, ber berchenbe Bintel bes Prismas wich. fate ein Eisperisma, bessen ber berchenber Wintel von betragt, ift in ber That bas Minimum ber Albentung 46°.

Den Rebensonnenstreffen erklatt man durch die Resterion der Sonnenstradien an dem verticalen Richgem der Ersnadein; er ist da am heusten, wor er den Ring von 230 durchschneiden, weil bier zwei ultrachen sicherter Erleuckung zusammenwirten. Fraunderer erklatt die Rebensonnenstreisen als Interferenzeitscheinung. Am vollfändigsten ist die Theorie der hose und Nebenson ein von Galle behandet worden (Poega. Ann. Bd. XLIX.).

249 "Irtischere nennt man gewöhnlich keinn Klümmchen, weiche in sumpsign Gegenben, Mooren, Kliechhefen u. f. m., tung an Erten, wo Kluinis und Brewefung vor sich geben, nicht boch über dem Boden zum Borschein tommen, eine häspfende unrubige Benegung ziegen und bald wieder vorschwindern Mührend man gewöhnlich von den Jerichstern als von einer gang behannten und retklicten Erscheinung reder, so bereicht boch über diese Philamenen noch große Ungewisseheit, des deutschaus noch nicht gemeinstellt, ab de Abat-

fachliche selbst noch nicht genugend ermittelt ist, was wohl begreiflich wird, wenn man bebentt, daß die meisten Personen, welche Jerlichter saben, nicht im Stande waren, genau zu beobachten und das Geschene vorurtheitsfrei zu ertäbten.

Bolta meinte, die "Artikoter beständen aus Sumpfase (Robtemsoffertoffags), peiche bund einen elektrischen Funken entginder würde. Ther wocher
foll der eieftensche Funken kommen? Andere meinen, es ser Poosphormsoffers
schaftsale, weiches sich entsimder, solale es mit der atmosphärischen Luft in
Berührung kommen; alebann aber würde men einen momentanen von einer
Berpussung weiter könktlig und nicht ein länger anhaltenbes matter Licht
bevachten. Die modescheinsliche Ansicht ist noch die, das die Artikoter bunde,
im phosphochaltiges Ausschliche Ausschliche und von die kindere werdennt, solwenden nur schaft die descheserektiet.

Das Zobiacallicht. Um die Zeit ber Tag. und Nachtgleichen erscheint 250 manchmal fur; nach Sonnenuntergang am westlichen Spetigonte ein schwacher Lichtsteifen, meift noch matter als bas Licht ber Michftraße, welcher die Korm einer Soie auf bem Doctionte fleckender Voramibe bat.

Die Basie biese untern breiter werbenden Lichtlegels erscheint ungefahr ba, wo bie Sonne untergegangen ift; bie Are besselbet ist gegen bie Beille bin gerichter, an medder fich ehn bie schon untergagangen Sonne besselbet, fallt fast gang mit ber Ebene bes Sonnendauaters zusammen, ber gange Streifen fallt also am hinmel in ben Thierteits, ba bie Ebene bes Sonnendauaters jusammen, ber gange abgebanden in ben Thierteits, ba bie Ebene bes Sonnendauaters einem Mittel von 70 mit ber Ebene ber Eftiptif macht.

In unferen Gegenden bildet die Are bes Lichtlegels bes Abends einen Mintel von ungefahr 640 mit dem Horizonte. Auch bes Morgens ift er schon beobachtet worben, allein weit schwacher als bes Abends.

Da die Are bes Gobiatalisiges mit dem Thiertrift; aufammenfaltt, so ift tiar, baß die Meigung berfelben gegen ben Hortigent nicht an allen Orten ber Erde bieselbe seyn tann; in ber Tate erscheint es um so weniger gemeigt, je mehr man sich bem Acquater nibert; innerhalb ber Aropen, wo es weit häufiger als in höheren Berieten und weit leutgenber und schoner bedochter wich.

so die 6. Ju m boldt einen beständigen Schmund ber Teopennlabte nunt, leht es falf senkrecht auf bem Herisante. Auf den nebtlichen Halbluge erichein dem Beduchter die Spige nach Süden gerickter, also linke von der Kussie; auf der schilden Halblugel erschient aber die ganze Prennibe nach Nerben, als nach der rechten Seite der Kondeckres bin genied.

Da bas Bobiacallicht in unferen Gegenben gu ben felteneren Erscheinungen gehort, so ift eine Abbilbung burchaus nothig, um eine flare Borftellung biefer eigenthumtichen Erscheinung gu geben. Sig. 587 fellt eine von horner

%ia. 587.



mitgetheilte Beidnung eines Bobiacallichtes bar, welches biefer Belehrte ju Santa Erug an ber Rufte von Brafilien ungefahr 270 G. B. beobachtete.

Sternichnuppen, Feuerfugeln und Meteorftein. Gine allgemein 251 befannte Erscheinung, welche bestalls auch feine weiter Beschiedung bedarf, find bie Berenschauppen. Durch coresponierunde Beschaftungen hat man ermittelt, bag bie Sobe ber Sternschnuppen 34 bis 35 Meilen beträgt, und daß fie sich mit einer Geschwindigkeit von 4 bis 8 Meilen in der Secunde bewerver.

Eine bidift merknichige Erscheinung sind bie periodisch wiederschenden Stern ich nur periodisch min in er Beit vom 12.—14. November und am 10. August (dem Feste des beiligen Caurentius) bedachtete, das iegtere Polanemen wird in England sichen in einem atem Richentalender, unter dem Ammen ber feurigen Iberlann deb heiligen Caurentius, als eine wiederschende Erscheinung erwähnt. Einer der bedautenblem Etrenschungeren festen der Bertalt und der Bertalt gegen der der Bertalt gegen der Bertalt gege

Die Feuerkugeln icheinen mit ben Sternichnuppen gleichen Ursprungs und gleicher Ratur zu fen und fich nur durch bie Gebse der Ericheinung von einander zu unterscheiben. Bei dem großen Sternichnuppenschmarmen sah man Fauerkugeln unter ben Sternichnuppen.

Die Stuerfugein gerplaben unter großem Gethe und laffen bann Steinmaffen berachfallen nedige unter bem Manen Meteorfteine ober Aleolithen bekannt find. Auch bei Zage hat man folde Meteorsteine aus fleinen graulichen Wolfen ebenfalls unter flartem Gethe berabfallen feben.

Die frifd gefallenen Meteorsteine find noch heiß und in Folge ber Gesichwindigkeit bes Salles mehr ober weniger tief in ben Boben eingebrungen.

Gegen Ende des voigen Jabehunderts mar man fehr geneigt, das herabfallen von Steinmaffen aus der Luft für Mährchen zu erklären; feitdem aber daben sich Meteoesteinfälle ereignet, welche von mehreren Personne beobachtet und durch jadfumbige Männer gehörig constatiet wurden. Dahin gehört besondere Weteoessteinfall am 26. April 1803 bei Aigie im Departement de Porne, welchen Biot untersuchte, und der an. 22. Mai 1808 zu 742 Achter Abichnitt. Funftes Rapitel. - Optifche Ericheinungen ber Atmofrbare,

Stannern in Mahren. Im 13. November 1835 (also gur Beit ber Stern-fonuppenperiobe) wurde im Departement Ain burch einen Arrolithen ein

Saus angegunbet.

Die Meterfteine baben eine eigentschmiliche Phofisognomie, wodurch fie fich von allen irbifchen Bofilien unterschröden, bennoch aber find sie unter einander wieder so verschieben, das Eblabni, weicher fich soviel mit biesem Gegem fande beschäftigte, es für schwierig biete, einen allgemeinen Spacatrer anzugeren: besonders charatteristisch sit aber boch wohl der Gebalt an gediegenme Eisen, und eine peckartig glafngende, juweilen gedberte Rinde, weiche falt nie feldt. Eine weitere Beschreibung wurde uns zu tief in mineralogische Details tübern.

Man hat an verschiedenen Orten Steinmaffen auf dem Boben gefunden, nelder ben Gebirgesstermen jener Gegenben gang fermb find, aber mit notorischen Meteorsteinen die größer Achnlichfeit haben, und ift beshalb berechtigt, auch biefe für Acolithen zu balten.

Die Maffe ber Meteorfteine ift oft febr groß.

Eines ber Bruchstuder, weiche ju Algie im Jahre 1803 felen, mog 17 Ppb. Im Jahre 1751 fiel bei hrabifdma im Agcamer Comitat ein 71 Pfund schwerer Meteorstein. Eine im Jahre 18514 ju kenarto in Ungarn aufgefundenen Meteorsteinmaffe mog 194 Ppb. Eine im Sibirien aufgefundene, ben Pallab beschierbene Maffe von Meteoreisen mog 1400 Ppb., in Merico sand socke, weiche 300 bis 400 Centner woga 1400 Ppb., in Merico sand

Es ist faum mehr zu bezweisein, daß die Sternschnuppen, Feuertugein und Meteretieine tosmischen Ursprungs, baß sie bicht wahrscheinlich Massen siehe, wei der wei de Wanten um die Genne treisen nub, in die Anziebungssphate ber Erde gerathen, berabfallen. Die Feuere und Licherscheinung erklärt fich am einschaften burch die Annahme, daß diese kleinem Weltschere mit einer Atmosphate vermadare Gole umgeben sind, welche sich die nie flieden Weltsche ein einer Atmosphate vermadare Gole umgeben sinde. Wenn man annimmt, daß ausser ungahligen einzest um die Sonne terischnen Massen der Art gange Schwaltene berschen einen Wing um die Sonne terischen Massen das die Geben eines sich den Rings an einer bestimmten Telle die Erdebaln schneider, o erklären sich deben Rings an einer bestimmten Telle die Erdebaln schneider, o erklären sich deben die preisolissen Erternschungenschlas

#### Cedstes Rapitel.

### Bon ber atmojpbarifden Gleftricitat.

Erite Entbedung ber atmofpharifden Gleftricitat. Dtto von 252 Bueride, ber beruhmte Erfinder ber Luftpumpe, mar ber Erfte, melder eine elettrifche Lichterfcheinung beobachtete. Ball beobachtete ungefahr gu berfelben Beit einen lebhafteren Runten und ein ftarteres Beraufch, ale er einen großen Sarzenlinder rieb, und mertwurdiger Beife murben bie erften burch Menichenbanbe bervorgebrachten elettrifden Runten auch fogleich mit bem Blibe verglichen. Diefer Funten und biefes Angden, fagt Ball in feiner Abhanblung (Philos, transactions), icheinen gemiffermaßen ben Blis und ben Donner barguftellen. Die Anglogie mar überrafchenb; um aber ibre Babrheit zu beweifen, um in einer fo Bleinen Ericheinung bie Urfache und Die Befete eines ber grofartigften Phanomene ber Ratur zu erfennen, beburfte es noch birecter Beweife. Bahrend man in Europa baruber bin und ber rebete, ob mohl ber Blis mirtlich ein elettrifches Phanomen fen, murbe in Amerita ber experimentelle Beweiß geliefert. Dachbem Frantlin mehrere elettrifche Entbedungen, befonders uber Die Leibner Rlafche und bas Berbalten ber Spigen gemacht hatte, tam er auf ben gludlichen Gebanten, Die Elettri: citat in ben Gemitterwolfen felbit aufzufuchen; er ichlof namlich, baf Detall. fpiben, auf hohen Gebauben aufgeftellt, bie Elettricitat ber Bolten auffaugen mußten. Dit Ungebuld ermartete er bie Bollenbung eines Glodenthurmes. melder bamale in Philabelphia aufgeführt merben follte; enblich aber mube ju marten, nahm er gu einem anberen Mittel feine Buflucht, welches noch ficherere Refultate geben mußte. Da es ja nur barauf antam, einen Rorper boch genug in die Luft zu erheben, fo bachte Franklin, bag ein Drache, ein Spielmert ber Rinber, ibm eben fo aut bienen tonnte mie ber bochfte Thurm. Er benutte bas erfte Gemitter, um ben Berfuch zu machen; nur von einer Derfon, feinem Cobne, begleitet, weil er furchtete, fich lacherlich zu machen. wenn ber Berfuch mifgludte, begab er fich in's Freie und lief ben Drachen fteigen. Gine Bolte, melde viel verfprach, jog vorüber, ohne irgend eine Birfung hervorgebracht zu haben; andere gogen poruber, er bemertte feinen Funten, tein Angeichen von Clettricitat; endlich fingen bie Safern ber Schnur an fich aufzuftellen, und es ließ fich ein Geraufch boren. Daburch ermuthigt. hielt Franklin ben Finger gegen bas Enbe ber Schnur, und fiebe ba, ein Runten fprang uber, bem balb noch mehrere anbere folgten.

Franklin hatte feinen Berfuch im Juni 1752 angeftellt; er wurde überall mit bemfelben Erfolge wiederholt. De Romas zu Merar mar, burch ben erften Gedanten Franklin's geleitet, ebenfalls auf bie Boeg getommen, einen Drachen flatt ber hochgestellten Spigen anzuwenben. Dhne bon Frankfen ift.

tin's Refutaten Aunde ju haben, erhielt er im Juni 1753 febr techtige Zeichen von Cleftrieitat, weit er die gildichige Zbee hatte, in der Schnur ihrer gangen Köng nach einen feinen Wetallbeaht anzubringen (Mem. des Savans étrangers t. II.). Im Jahre 1757 wiederholte de Romas feine Berfucht und erhielt Aufurtn von überrachfender Gelbe. "Wand bentt fich," sog ter, "Teuterfleifen von 9 bis 10 fluß Edner und 1 Joll Dicke, von einem Rrachen begleitet, welches benfo flurt, ja flater ift als ein Pfistonform. In verniger als einer Enunde erhielt ich jum mindelfen 30 folder Fumten, taufend ander nicht zu globen, welche 7 und weniger Auß lang waren (Mem. des Savans etrangers t. VI.).»

Aller Borfichtsmaßregeln ungeachtet, welche biefer geschichte Erperimentator nahm, wurde er einmal burch bie heftigkeit bes Schlages niebergeworfen. Diefe Berfuche beweifen vollftanbig, daß ber Blig nur ein eletrifcher Jun-

253 Elektricität während der Gewitter. Wenn man den elektrischen Juftand der Wolfen unterstucht, verdien nach und nach aber dem Derachn fünziehen, so erkennt man, das sie dad mit positiver oder negativer Elektricität geladen sind, date ist der auch im naufrischen Justande besinden. Dehgteich wir über die Beretofeltung der Elektricität in dem Welsten nichts wissen, sie boch wohl die Anziedung und Abstogung der ungleich oder gleich elektrisstren Wolfen die Urfach der außergewöhnlichen Bernegungen, verles man nobbend der Gewitter am himmet besodacte. Wäherden biese allemeinen Bruegung der Atmosphäre sieht man Blige den himmet durchguden und hört den Donner tollen. Diese diesen Erstehenmon wollen wir zum näher betrocken-

Mandymal fieht man ben Blis aus einer Botte hervorbrechen und ben Simmel weithin utroffurchen. Wenn man von boben Bergen herad biefe Erfofeinung gu feinen Jögen berbachtet, fo kann man ihre Ausbehnung beffer folden; alle Brebachtet flimmen barin überein, daß fie unter solchen Milits gefehen baben, netche menigftens eine Meile lang maren. Man weiß auch, daß aus berfeiben Bolfe nach einanber mehrere Blige hervorfprühen. Endlich ist befannt, daß die Blige meiffens einen Bickgad bilben; biefe Form ist bem Blig und bem elektrichen Funden in ben ben betteilichen Funden gemen ist bem Blig und bem elektrichen faufen gunden

Die Dampfolaschen, welche bie Bollen bilben, find nicht fo volltommene

Die Zampjousbon, weige der Western viven, jun vingt je vorenmene keiter als die Retalle, und den die Gespfe des Cliedgervächts und der Bertheitung der Elektricität in unvollommenen Leitern zu kennen, ift es doch klar, daß sie sich nicht auf einmal so vollfähnig entladen, daß sie durch einen einzigen Funken in den natürlichen Justade zurächseiten konnen; somit erklätt es sich, daß aus einer Wester mehrere Bilte hervorspringen können.

Die Lange bes Bilies scheint auch eine Folge ber umvolldommenen Leitungkligikeit der Welfen und der Beneglicheit ver Theischen zu sen, aus bemn sie beischen. Ben dem Conductor ber bestien Elektriftunglien kann man durch trodene Luft hindurch Funken von 1 Meter Lange erhalten; die Junken werben aber noch ilnger, wenn man sie über Stoffe von Wolfe oder Seibe schlachen leker noch ilnger, wenn man sie über Stoffe von Wolfe oder Seibe schlachen leker noch in mit etwas Eraub bestreut sind; so muße man auch burch einen Mehel bindurch langere Gunten erhalten, wenn er nicht zu fehr bie Organnung ber Erktricität berminberte. Um bie Lange bes Blifes zu erkläten, muß man bemnach wohl annehmen, daß auf dem Wege, weichen der Blife nimmt, die Dampffeilden schon durch Berthelmung etektrifiet inn, um daß erhollich, wenn ber Blife erfeinien, fich das gereifermösen nur Funken vom Schicht zu Schicht wieder berfletlt, daß gereifermaßen nur Funken vom Reitiden zu Schicken überfringen, das aber bie etektrifte fällissigkeit nicht ben gangen Weg zwischen den weit entfernten Welten unterflaten.

Der Donner ift nicht ichmerer ju ertlaren, wie bas Beraufch eines fleinen elettrifchen Funtens; er entfteht burch bie Bibrationen ber gewaltsam erfchits terten Luft. Dan fieht bas Licht gleichzeitig auf ber gangen Bahn bes Blibes, und auf ber gangen Strede entfteht auch gleichzeitig ber Rnall: ba fich aber ber Schall langfamer verbreitet ale bas Licht, ba er in einer Secunde nur 340 Meter gurudlegt, fo fieht man ben Blit eber, als man ben Donner bort; ein Beobachter, welcher fich nabe an bem einen Enbe ber Babn bes Blibes befindet, wird ben in allen Puntten gleichzeitig entftebenben Ton nicht gleichzeitig boren. Rehmen wir an, ber Blis fen 3400 Meter lang und ber Beobachter befinde fich in ber Berlangerung feiner Babn, fo wird ber Schall von bem entfernteren Ende bes Blibes 10 Secunden fpater antommen als pon bem gunachit gelegenen Enbe. Da bemnach ber Schall von ben perfchiebenen Stellen bes Blibes nur nach und nach jum Dhre bes Beobachtere gelangt, fo bort er alfo nicht einen momentanen Rnall, fonbern ein, je nach ber gange bes Blibes und feiner Stellung gegen bie Babn beffelben, langer ober furger bauernbes Rollen bes Donners, welches mobl noch burch ein Echo in ben Bolfen perffarft mirb.

Richt allein bei Gemitterwolken, sonbern auch bei heiterem himmel tann man mit Sulfe guter Elektroftope bie Eristenz einer elektrifden Spannung in ber Atmosphare nachweisen.

Ueber ben Ursprung ber atmofphalischen Ciettricität miffen wir so gut wie nichts. Einige meinen, bas für Ciettricität ber Kreitriternen bentrieterneffen burd eine zoffen Gonbenfation des atmosphärischen Walferbampfes entsteht, das also die Elektricität eine Zeige ber ichneiten Vidung vollere Wolfen so. Mach den Verstuchtung ber Wolferte, vollech bald web, dat bereitge eine Verweltung der Walferte, vollech bald web, dat verniger fermbe Eußfangen gelöft, entsätt, burch gieb Berebrennung, ja seich burch die Begetation Elektricität entwiedett.

Die Schwierigkeiten, neiche sich einer genfigendem Erklärung der atmöspideischen Elektricht entgegnstellen, find wohl befondere darin zu suchen, das wir wohl das Archalten fester Reiper gegen die Elektricität, aber nicht das der gasförnigen Körepe, der Jahmpfe und der Wolken, kennen; auch ist est schwer, hierüber entschiedenden Bersinde anzustellen, weis alle elektrische Erfeste unngen, die wir im Kleinen an Gassen und Dampsen etwa beobachen könnten, zu siehr burch die Rüber selfere, balt mehr, dab weniger lieitnerke Köpren

Ruffer veuillet's Lebrb, ber Donit, te Suff. Bb. II. 47.

mobificirt find, und man beshalb nicht mit Sicherheit auf bie Bilbung und Bertheilung ber Elektricitat in boberen Luftregionen ichliegen tann.

254 Wirfungen bee Bliges auf ber Erbe. Denten wir une, bag eine Gemitterwolfe 2000 bis 6000 Deter boch uber bem Deere ober uber einem großen See fcmebe; nehmen wir g. B. an, fie fep pofitiv elettrifch, fo mirb fie pertheilend mirten, Die politive Glettricitat im Baffer wird gurudgeftofen, Die negative aber an ber Dberflache bes Baffere angebauft; biefe Unbaufung tann fo bebeutend fenn, daß fie eine mertliche Erhebung bes Baffere bewirtt, es mirb fich eine große Boge, ein Bafferberg bilben tonnen, welcher fo lange bleibt, ale biefer elettrifche Buftanb bauert, ber auf breierlei Beife enbigen tann. 1) Benn fich die Elettricitat ber Bolte allmalig verliert, obne bas ein Entlabungeichlag erfolgt, fo mirb fich auch ber naturlichselettrifche Buffanb bes Baffers allmalig wieber herftellen. 2) Benn ber Blig gwifden einer Gemittermolfe und einer anderen, ober amifchen ber Bolle und einem entfernteren Orte ber Erbe überichlagt, wenn alfo bie Bolle plotlich entlaben wirb, fo muß die an ber Dberflache bes Bafferberges angehaufte Cleftricitat auch rafc mieber ab. bie bieber abgeftoffene rafc mieber guftromen, es finbet eine plobliche Ausgleichung, ein Rudichlag Statt. 3) Wenn Die Gewitterwolle fich nabe genug befindet und wenn fie fart genug mit Glettricitat gelaben ift, fo fchlagt ber Blit uber. Diefer birecte Schlag bringt in ber Regel eine bebeutenbere Bewegung, ein ftarteres Aufwallen bes Baffers hervor als ber Rudichlag. Ein folder Schlag findet nicht ohne machtige mechanische Birfung Statt.

Betrachten wir nun bie Birtungen ber Gewitterwolfen auf bem ganbe.

Eine allmälige Bertegung und Wiedervereinigung der Etetricität beingt teine sichtbaren Wirtungen hervor; es icheint jedoch, baf folde Sideungen bes eietrischen Geichgewichts durch organische Beselm, und namentlich durch nerventrante Berfonen, empfunden werben tennen.

Der Rudschlag ift flets meniger heftig als ber direct; es giebt fein Beispiel, daß er eine Entzindung veranlaß babe, dagegen fehlt es nicht an Beispielen, daß Menschen und Thiere durch ben Rudschlag getöbett werben sind; man findet an ihnen in biefem Jule burchaus keine gebrochenen Wieder, teine Wunden und beine Brandburen.

Die furchtbarften Birfungen beingt ber birecte Schlag hervor. Benn ber Bilis einschlägt, so bezeichnet er bie Stelle, wo er ben Boben trifft, burch ein ober mehrere, balb mehr, balb minber tiefe Locher.

Alles, mas sich über die Seene erhebt, ist vorzugeweise dem Blissichlage ausgeset; vaber bommt es, das so oft Thiere mitten in der Sonne erschlagen werben; unter sonst gleichen Umstanden ist man jedoch auf einem nichtleitenden Boden sicherer als auf einem gutteitenden.

Baume find schon burch Gafte, welche in ihnen circuliren, gute Leiter; wenn eine Gewitterwolle über ihnen bingieht, so findet in ben Baumen eine starte Anhaufung von Eteltricität Statt, und beshalb fagt man mit Recht, bag Baume ben Blis anziehen; man barf beshalb mahrend eines Gewitters unter Baumen, namentlich unter einsam stehenben Baumen, ja selbst unter einsam in ber Ebene ftebenden Strauchen keinen Schus fuchen.

Gebalde sind in der Regel aus Metall, Steinen und Hofs justammageset. Wegen der ungleichen Leitungsschischeit ihrer Substampen ist auch die Wirtung der Gewirterwolfen auf dieselben sehr verfreieden. Wenn der Blis einschäuge, so triffe er vorzugswosse die die fleren Leiter, mögen sie nun frei oder durch sichtederer Leiter eingehöhlt sern; die vertreitende Kosse der anweighalschen Ecksteiten wirkt auf dem in die Mand einzeschlagenen Nagel eben so gut, wie auf die frei nie kuft ragente Wilmsschauf.

Die mechanischen Wirkungen bes Bliges sind in der Regel sehr beftig. Wenn der Blig in ein Immer einschägt, so werden die Wobel umpgestügt umd gerträmmert, Meallflässt werden beauskgriffen umd setzgeschienbert. Blume werden vom Blig gespatten umd gesplitteret, gendhnisch aber kann man vom Bissel ist mum Boden eine mehrere Gentimeter beite und tiese Zurche versolz gen, die abgeschätte Ambe umd die ausgesissene Dalne sindet man weit wege geschienbert, und am Ause der Budmes sieht man oft ein Loch, durch weiches das elektrische Riuduum sich in den Boden werbereitet.

Die phyfikalischen Wirkungen bes Mibes beweisen eine mehr ober minder bedeutende Lemperaturerbotung. Wenn der Blis ein Strebbach, trechnes Solg, ja geine Bame trifft, so sinder eine Artefbach, trechnes des Ja geine Bame trifft, de finder eine Artefbaung, meiften bo gar eine Entaindung Artati der Aumen sindet man jedoch seiner Spuren von Bertohlung. Metalle werden durch den Blis flatt erhiet, zeschwolzen oder versächligt. Wiederle Blisschlage beingen auf hohm Bergen sichtbare Spuren von Schmelgung bewoer; Sauffure demekte sie auf dem Glisschlage bei Bontblane in Sonethendhösiere, Ramond auf dem Glisschle Wenterpet in Glismmerschiefte und auf dem Gupfel des Wenterpet in Glismmerschiefte und auf dem Gipfel des Buicans von Toltaca auf einer Ausbehnung von mehr als zwei Lauderaftus hin die Oberstäche der Felsen werden, das einer Ausbehnung von mehr als zwei Lauderaftus hin die Oberstäche der Felsen werden, das eines Ausbehnung von mehr als zwei Lauderaftus hin die Oberstäche der Felsen kunder

Schmeigung, Unter Anderem fand fich ein Quargible, beffen Santen und Ecen volldemmen geschneigen waren, und eine durch bie Spieg zusammengebadene Sandmaffe, in welche fich eine Siellung befand, in der die Schmeigung so volldemmen war, daß bie geschmeigene Quargmaffe an den Seiten der Siellung berucht erfollen war.

Um einen Begriff von ben furchterlichen Wirtungen bes Bilges zu geben, mag bier eine Beschreibung bes Unglades folgen, meldes fic am 11. Juli 1819 zu Chateauneuf-les Moufliers ereignete, wie es burch ben Beneralvicar Trincalpe von Digne an bie Ababemie ber Biffenschaften berichtet wurde.

Im Arcondissement von Digne, im südsstlichen Thieb Popiste der Departments ber Niederatpen, an die Keine Stadt Moustliers gefanend, welche durch ihre Kapracemanusfaturen bekammt ist, liegt das Dorf Shatoauneus! Es ist auf der Höhe und an dem Abdange eines der Bergeltige der Alpen geiegen, welche das Amphischarte vom Woulfires bilden; es belieft aus 14 Jahrfen, welche um das Pfarrhaus und um die Kirche berumtigen; außerbern liegen noch 105 Bhodmungen als Schie erstetten und sem Abdanne des Gebeirges.

Am Sonntage, ben 11. Juil 1819, traf möhrend des Gettebienfies ein Bilissischag bie sinde; ber Jentere von Weuliters, neuder annehen ben, um einen neuen Retter zu influtiern, nurbe bedutt niedergeworfen. Der Stub, auf wichen es geleffen hatte, nar sertvechen. Erft nach zwei Monaten vernarben die Bunden, deren er finst erdalten hatte. Während diese Ammen der burch Glaffesigkeit ermattet, die Arme waren gelähmt, und er litt viel bei Bitterungsberüchberungen. Die Riche war mit einem blein schwazen Raude erfüllt; man kennte die verschiedenen Gegenflände nur vermitteist der falmmen der durch dem Big ertündenen Gegenflände nur vermitteist der flammen der burch dem Big ertündenen Gegenflände nur dereinen. Zuf versonen bieden tobt auf dem Plade. Ein Mohchen von 19 Jahren faret des anderen Tagef

Eine Frau, welche auf bem Gebirge westlich von Chateauneuf in einer hutte mar, fah berimal nach einander Feuermaffen herabfallen, welche bas anne Dorf in Afche leaen zu muffen fcbienen.

Bahricheinlich hatte ber Blis guerft bas Rreug auf bem Thurme getroffen,

welches man in einer Entfernung von 16 Metern in einer Feisspalte stedend sand. Das eletteische geuter benag bann burch ein in bas Geredlie geschlagenes bech in die Kinche; die Angalt nor zetrümmert. Man sand in der Kirche eine Sobliung von 1/2 Meter Durchmesser, welche bis auf das Straßenpsiafter ging; eine andere sübete bis in einen Stall, in welchem man 5 Schafe und 1 Pferd tobt fand.

Am 9. Juli 1849 entub sich über Bofel ein beftiges Gemitter, weiches beeimal einschiede, Einer biefer Blissischiege folgte dem Blisableiter eines Haufes bis in den Boden, ferang aber von da auf eine 3 July vom unteren Ende ber metallichen Leitung verübergehmbe eisferne Wasspetictium giber. Die einschien Abschenfliche bies fleissischied wie einem Abschenfliche bies die state eine Bestehrung und meterbechen war, wurden wiele Abschenfliche die sou eine Entferung von mehr als 1/4 Stunde durch das die liebenflichen Bruddung von mehr als 1/4 Stunde durch das Geschieden des einem Blissischiedes bestehrt des geschiedes das die Brunnen des entsprechenden State vierteit auf zu fülligisch, auch als die Brunnen des entsprechenden State vierteit auf zu fülligisch.

Die Bligableiter bestehen aus einer jugespipten Metallstange, welche in 255 bie Unf bineinragt, und einem guten Leiter, welcher bie Stange mit bem Bo, ben verbindet. Bolgende Bedingungen muffen erfullt fenn, wenn sie ihren 3word erfüllen follen:

- 1) Die Stange muß in eine febr feine Spibe gulaufen.
- 2) Die Berbindung mit bem Boden muß volltommen leitend fevn.
- 3) Bon ber Spipe bis jum unteren Enbe ber Leitung barf feine Unterbreschung flattfinden.
  - 4) Mile Theile bes Apparates muffen bie geforigen Dimenfionen haben. Wenn eine Gemitterwolle uber bem Blibableiter femebt, fo werben bie ver-

bundenen Artericitäten des Stades und der Leitung geriegt, defenige Erkericität wied adagschöfen, wechte mit der Der Wolfte gleichnung ist, und fie kann sich fich frei im Boden verberitur, die entgegengefeste Erkericität der wir der nach der Spife gegogen, wo sie frei in die Luss aussträmmen kann; auf diese Weife ju gegogen, wo sie frei in die Luss aussträmmen kann; auf diese Weife ist eine Anhalusqua vom Erkericität im Bilipableiter möglich. Währen bin die entgegengesehren bei der Kilpableiter nach aber in dehren in die entgegengesehren Elektricitäten in entgegengesehret Richtung durchstein, dann nan sich ihm Gober Gefahr nähren, denn na fan ihn ohne Gefahr deren, denn met der eine Gefahr nähren, wan der ihrie Gedag zu beständeren.

Mehmen wir nun an, eine ber beri zurfigenannten Bobingungen fep nicht erfüllt, bie Spiege fep flumpf, bie Leitung zum Boben fer unvollfammen ober unterbrocken, so ift flar, baß eine Anhaufung von Elettricität im Bisableiter nicht allein möglich, sondern auch, baß sie unvermeidich sift; er bilder dann einein geladeren Conducter, in welchem eine ungehrure Menge von Elettricität angehäuft seyn kann; man kann balb schwöcker, balb fluttere Aunten aus ibm ziehen aus ibm ziehen.

Wenn nur bie Spige ftumpf ift, fo tann ber Blib einschlagen, allein er wird ber Leitung folgen, ohne bas Gebaube ju gerftoren.

Benn die Leitung unterbrochen ober die Berbindung mit dem Boben unvollkommen ift, so kann der Blis ebenfalls einschlagen, er wird sich aber auch seitroarts auf andere Leiter verbreiten und eben solche Berflorungen anrichten,

als ob gar tein Bligableiter vorhanden gemefen mare.

Roch mehr: ein Bligableiter, melder biefe Tohle hat, ift febr geithetich, felbst wenn ber Blig nicht einschlägt; benn wenn an itgend einer Stelle bie Leitung ber Cettericht hinfansich angehütt ift, so kann ein Funten feitwalt überschlagen, melcher irgem Gegentliche sertrammen ober entjamben kann. Dan fann botte ein trautige Beispiel ansibeen. Richm ann, Profisse bippiel miber. Richm ann, Profisse bigheit nichte nicht in getechte, weicher den Bligableite entfuhr, ber in sein haus beruntergeitet war und beffen Leitung er unterbeochen hatte, um die Elektricität ber Wolfen zu unterfuchen. So- tolow, Aupferstecher ber Afabemie, sah, wie ber Funten Richmann auf bie Gire

Rachbem wir angegeben haben, welche Beitigungen erfallt fen musten, wenn ein Blichableiter wirfiam fenn soll, und welche Geschren daraus entheins gen, wenn man sie vernachliffigt, bleibt noch Einiges über die praktische auf führung der Bligablieter zu sogen übeig. Sape Eusspalen von Auspieien der Atademie der Bisssellichten auf das Berlangen des Ministers der Juneren eine Instruction über biesen Gegenstand versafet, welche nichts wunften überg ildfet, aus ber wir aber bier nur das Wesentlichte anführen fehnen.

Die Stange bes Bligableitere ift ungefahr 9 Deter lang; fie ift aus bei Studen jufammengefest, namlich

einer Eisenstange von 8,6 Meter Lange einem Meffingstabe von 0,6 " " einer Vlatinnabel von 0,05 " "

Bufammen bilben fie einen von unten nach oben gleichmäßig gulaufenben Regel, Sig. 588.

Die Platinnabel ift an bem Meffingstabe mit Sitber angelothet und bie Berbindungstelle mit einer Sulle von Meffing umgeben, wie man bies in Fig. 589 beutlicher fiebt.

Der Meffingstab ift in ber Gifenstange eingeschraubt und bann noch burd Querflifte befestigt.

Die Eisenstange ift manchmal, um ben Aransport zu erleichtern, aus zwi Studen zusammengeset, von benen bas eine mittelst eines zwei Decimetet langen Zapfens in das andere hineingestedt und bann mittelst eines Querfliftes bestelltät ist.

In Fig. 591 fieht man brei verschiebene Arten , nach welchen bie Stange auf einem Bebaube befestigt werben tann.

Unterhalb ber Stange, 8 Centimeter weit vom Dade, ift eine Platte bb', Sig. 590, angelothet, um bas Baffer abzuleiten. 5 Centimeter uber biefer

Platte muß die Stange eplinbrifch und vollkommen gut abgebreht feyn, bamit man ein Charnier l.b., Fig. 590 und 592, darum legen tann, an welchem die Big. 588, Fig. 569. Big. 592. Leitstangen befestigt werben.



Der Leiter ist eine quabratische Eisenstange, beren Seite 15 und 20 Millimeter betragt und welche an bem Ringe ll mittelft Schrauben beseftigt ift.

Die Leitstange wird uber bas Dach ber und an bem Gebaube berunter in ben Boben geleitet. Alles tommt barauf an, bie Leitstange mit bem Boben moglichft gut in leitenbe Berbindung gu bringen. Benn irgend ein Brunnen in ber Dabe ift, melder nicht austrodnet, ober wenn man ein Loch bis ju ber Tiefe bohren fann, in welcher fich beftanbig Baffer finbet, fo reicht es bin, bie Stange bineinguleiten, inbem man fie in mehrere Arme theilt. Um bie Berührungspuntte gu bermehren, fubrt man bie Stange burch Winbuns gen gu bem Brunnen ober bem Bohrloche, melde man bann mit Slogtoblen ausfullt. Dies gemahrt ben boppelten Bortheil, bag auf biefe Beife bas Gifen beffer vor Roft gefchutt wird und bag es mit einem febr guten Leiter, ber Roble, in Berubrung ift.

Benn man tein Baffer in ber Rabe bat, muß man bie Stange wenigstene burch einen langen Canal, der mit Roblen ausgefullt wird, an einen feuchten Ort leiten. Der großeren Sicher-

beit wegen tann man bie Leitstange auch noch in Seitencanale verzweigen.



Baufig menbet man fatt ber Leitstange ein von Rupserbraht gewundenes Seit an wie Fig. 593 (a. v. G.).

Wenn man leicht einssieht, daß der Blich nicht in einem nach diesen Peineipier construirten Blichdeiter ichtigt, so ilt es nicht schwieriger zu bezeiche,
daß er auch in einiger Entfernung vom Blichdeiter nicht einschapen kan.
Die Elettricität, welche in reichtichem Maafe durch die Spiet ausstellent, wird
durch die Gewitterwolfe angezogen und neutralisser, dasselb angefommen,
einen Theil der utspetunglichen Elettricität bisser Westelt. Wenn alle eine Gewitterwolfe dem Blichdeiter nabe genug ist, um vertheinab wirten zu können,
so wird und geseich siere eiterliche Araft vurch das Austrenm der entagem gesehrn Elettricität aus der Spiet geschwächt. Je mehr sich die Welte aus beer, delfte flater wirtt ihre vertheilende Reaft, delfte mehr mird sie ausb unch das Austrehmen der entgegangssehren Elettricität neutralischem der entgem

Die Mirksmeit bes Bligableiters ift jedech noch an einige andere Bedingungen gefuhrt. Wenn er von anderen in der Näche befindlichen Gegenständen über eingt mite, so fann die Etektricität der Wolfe auf dies fürfer wirken als auf den Bligableiter, es ist also ein Schlag möglich; ebenst veren einer Staatsmessen, etwa einem Etnagen oder eine metallisch Dadberedung, sich der Mische bes Bligableiters befinden. In dem letzteren Kalle muß nan die ver Näche des Bligableiters befinden. In dem letzteren Kalle muß nan die Bretallmassen moglichst gut in leitende Berbindung mit dem Bligableiter dein gen, damit die angezogene Etektricität ungefindert durch die Spie ausstich men kann. Es ist demmach gescheichte der Schlagebeiter der Bligableiter der Bligableiter der Bligableiter der Bligableiter worgschlagen daben. Sich licher Weise ist einze Partletter vorgsschapen daben. Sich licher Weise find der Reiter und geschapen daben, nicht ausetrichen), um ihren Iwerd zu erstütlen, und is haben sie nur etwas Unnüber ammacht.

Die Erfahrung zeigt, bag ein mit allen Borfichtsmaßregeln angelegter Bigableiter von ben angegebenen Dimenfionen einen Umfreis von ungefahr 20 Metern Rabius fcubt.

256 Geograbfiche Berbreitung ber Gewitter. In der beisen Jone find bie Gemitter icht balifg, namentlich zu Affange und zu Erde ber noffen Jabredgirt; in der Argion der Catmen aber findet fast täglich ein Gemitte Statt; sie find dert ungleich beftiger als in unsprem Gegenden. In debem Breiten werden die Gemitter stierter; im wostlichen Europa und in Loudie land bommen ungefiche 20 Gemitter auf das Jahr, in Peterburg und Mediau 17, in Bechgefie in moch nebtliebern Gegenden find sie noch seiteren Gegenden find fie noch seiteren, das der bergeben, ohne daß man einmal bonnern bott.

Im westlichen Europa fallt ungefahr bie Sahre aller im Laufe eines Jahres flatfindenben Gemitter auf ben Seinmer, auf den Binter ungesche !in-In Deutschland und der Schweiz sind die Gemitter im Sommer noch jablreicher, Wintergewitter aber sind hier eine Seitensheit; noch weiter im Imren von Eurova giebt es gar feine Wintergemitter mehr. Auf ber Westlussen in Bergen, wo im Laufe eines Jahres im Durchfuhitte 6 Gewitter flatsshung, fommen bagen ungesselb 2 — 3 Gewirter auf ben Winter und nur 1 — 2 auf ben Sommer. Auch auf ber Westlusse von Nordamerika und ben Oftsusen bes adriatischen Meeres sind die Wintergewitter vorbertrichen.

## Siebentes Rapitel.

## Bom Erbmagnetismus.

Die ifogonifden Linien find biejenigen, fur welche in allen Punten bie Declination bieftbei ift; solche Anten, in melde man bie igegenischen Kinien aufgetzegen bat, nennt man Declinationskarten. Die erste Karte ber Art hatte halte im Jahre 1700 construit. Da die Elemente des Ermagnetienns fertwähren fich abere, die Anna eine felch Ante den Zagler isogonischen Linien nur für eine bestimmte Zeit angeben; in der That weicht die von hanften für abs Jahr 1780 entwerfene Declinationskarte schon siehe von abgelte ifen au, und biet ift anatteich der kauf bei siegonischen Linien nicht mehr bereite, wie er im Jahre 1780 war. Die neuelin Declinationsekarte sich ber die Bertand und Bartoe networken. Ermann hat die isgonischen Linien nach den in den Jahren 1827 bis 1830 besbachteten Wertsehn der Declination construit; Barton 's Karte isst für des Jahr 1830 artwerfen.

Die Karten Fig. 594, 595 und 596 ftellen bie ifsgenischen Liniem bar, wie fich ihr Lauf aus ben nach der Gauß'schen Theorie des Serdmagnetismus, von der alsbald die Rebe sen wied, derechneten Werthen der Deckination ergiebt, und zunar für dem Erhaftet zwischen dem 70. Grade nöbtlicher und fühllerde Beriet in Ageauterial Popicitien, für de lungsetungen ber Pole aber, weil der Lauf der Euron in der Rahe derfelben in diese Poleichen un fühl vergrett erscheinen molitor, in Polarpresietion ausgestellt, wie dies auch gie den seigenschaften vergrett erfcheinen molitor, in Polarpresietion dargestellt, wie dies auch gie den seigenschaften der Fall ist.

Eine Linie ohne Abweichung, b. h. eine folche Linie, auf welcher überall bie

Richtung ber horizontalen Magnetnadel mit der Richtung bes aftronomichen Meridians zusammenfallt, schneidet die oftliche Spige von Subamerika ab, tauft bflich von Beftindien durch ben atlantischen Deran, um in der Gegend

Fig. 594.



von Philabelphia in ben Continent von Morbames rifa einzutreten und burch bie Subfonebai binburd ju laufen : bann paffirt diele Pinie obne Momeidung ben magnetifden und ben aftronomifden Rorbpol ber Erbe, tritt offlich pom mei Sen Meere in ben Contiuent ber alten Reit ein. gebt burch bas caspifche Meer, Schneibet bie Dftfpibe pon Arabien ab. wenbet fich bann nach Reubols land, um enblich burch ben magnetifden und aftrom: mifchen Gubpol ber Erbe in fich felbit guritdaulaufen.

In ber Karte Fig. 594 erscheinen zwei Stude biefer Einie getrennt von einander; die Berbindungsftude dieser beiben Abeile kann man auf den Karten Fig. 595 und 596 verfolgen.

Diese Linie ohne Abweichung, welche um die ganze Erde herumläuft, theilt die Erdobersläche in 2 Theile: auf der einen Salfte, namlich auf bem atlantischen

Deran, in Europa und Afrika ift die Abweichung der Magnetnadel überall eine westliche; auf der amberen Salfte ist die Abweichung Stilten, mit Ausnahme einer kleinen Etrecke im Stiltschaft Affen und dem nagndagnehm Merre, denn hier sindet sich eine zweite in sich seich zurücklaufende Linie, su melche die Abweichung Paul ist, und innerhald bed durch diese Gurve einze sichossenum sie der Abweichung wieder westlich.

In unferen Rarten find alle Gurven offlicher Abmeichung punktirt; bie

Große ber Declination , welche einer jeben Gurve entspricht , ift ftets beigeschrieben.

In ber Rabe ber Pole bitben bie ifogonischen Linien ein ziemlich complicirtes Spftem, indem sie in zwei Punkten, namlich in dem magnetischen und



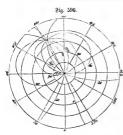

in bem aftronomifchen Dole , sufammenlaufen : bies ruhrt jeboch nicht baber, baß bie magnetifchen Erfcheinungen in jenen Begenben fo complicire find, fonbern nur baber, bağ bei ber Beftimmung ber Declination ein bem Magnetismus felbft eigent: lich gang frembes Element, namlich bie Richtung bes aftronomifchen Meribians, in Betrachtung ju gieben ift; burch biefe Ginmi. foung geht bie Ginfachheit verloren. Der magnetifche Dol, in welchem alle ifo: gonifchen Linien gufam. menlaufen, ift allerbings ein magnetifch ausgezeich: neter Puntt ; benn benten wir une gang in ber Dabe biefes Pols um benfelben einen Rreis gezogen, fo wird fur alle Punfte biefcs Rreifes bie horizontale Magnetnabel nach biefem Dole bin gerichtet fepn; ber Rorbpol und ber Gubpol ber Erbe find aber burch: aus teine magnetifch aus: gezeichneten Puntte, obgleich bie ifogonifchen Linien fich in biefen Polen fchneis

ben; feben wir nun, mo:

her bies tommt. Auf bem Nordpole felbit faut bie Richtung ber horigontalen Magnetnabel febr nabe mit ber Richtung bes 60. Langengrades gulammen; in ber Rabe biefes Bols eings um benfelben herum wird nu mi-Magnetnabel faft gang biefelbe Richtung haben, eings um ben Pol herungehend wird man aber beshalb ber Reihe nach alle möglichen Werthe ber Deeilnation finden, weil alle Mittagslimien nach bem Pole convergiern; eine und bieselbe Richtung ber Magnetnabel macht also verschiedene Winkel mit ben von allen Seiten ber nach bem Pole zusammenlaussenden Meridianen.

Achnliche Bermidelungen werben wir bei ben folgenden Rarten nicht wies berfinden.

Diefe Rartden tonnen naturlich icon megen ihrer Aleinheit feinen Anfpruch auf Genauigkeit machen, ihr 3wed ift auch nur, ein Bilb vom Laufe ber magnetischen Curven ju geben.

Die Karten Fig. 597, 598 und 599 ftellen ben Lauf ber ifoclinischen Linien bar. Die ifoclinischen Linien verandern fich im Laufe ber Beit mie bie ifoamitchen. Die



erste Inclinationekarte wurde im Jahre 1780 von Sanfteen construiet; ber iebige Lauf ber isotlinischen Linien weicht schon bebeutenb von ber bamaligen Lage biefer Linien ab.

Die Linie auf ber Erboberfläche, für welche bie
Inclination gleich 0 ist,
auf welcher also bie Inclinationanabel wagerecht
steht, ist der magnetissche fleche, ist der magnetissche Acquator. Refeblich wem
magnetischen Acquator ist das Vererenbe, silbitich von
kemsschen, filbitich von
kemsschen, filbitich von
kemsschen in der der der
unten gerichtete.

Die magnetischen Pole ber Erbe find bejenigen 
Stellen ber Erboberstäde, auf welchen bie Inclinationsnabel vortical fiebt, wo also ber horizontale Antheil ber magnetischen Erbtraft gang verschwinket.
Solcher magnetischen Pole
ziebt es zwei auf ber
Erboberstäche, namitoeinen nörblichen Wach beren fibblichen. Nach beren fibblichen.

Bauß'ichen Theorie liegt ber norbliche magnetische Pol 3º 30' norblich von bem Orte, wo ibn ber Capitain Rof fant); beim sublichen magnetischen Bole wird man, wie Gauß bemeeft, wohl noch eine bebeutend größere Berschiebung zu erwarten haben.

Man fann fich uber biefe Differengen gwifchen ber Rechnung und ber Beobachtung nicht munbern, wenn man bebenet, bag bie Data, welche Gauß



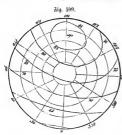

gur Musführung feiner Theorie gu Grunde legen fonnte, felbit mehr ober weniger ungenau find, bag Die Angaben verfcbiebener Beobachter fur einen und benfelben Drt oft au bebeus tenb bifferiren, ale baf man annehmen tonnte , biefe Unterfcbiebe fenen ben Beranberungen ber erbmagnes tifchen Rraft im Laufe ber menigen Jahre guguidreis ben, melde amifchen ben Beobachtungszeiten beiber liegen.

Die Größe der entsperdenden Juclination ist jeber Euros unstere Figueren beigescheiden. Die mit 90 bezeichneten Punste in Fig. 598 und 599 sind bie magnetischen Punste, in welchen die Dectinationstaurom in Fig. 595 und 596 signammenlaufen.

Die beiben magnetischen Pole ber Erbe liegen einander nicht biametral gegenüber, b. h. eine bie beiben Pole verbindenbe gerabe Linie geft nicht burch ben Mittelpunkt ber Erbe, sonbern biese Linie bilbet eine Sehne, welche

von bem burch bie beiden Pole gelegten größten Rreife einen Bogen von

In ben Rarten Fig. 600, 601 und 602 find bie ifodonamifchen Linien nach ben berechneten Berthen ber gangen Intensität aufgetragen. Man fielb, baf es auf ber, notoblichen Salbtugel gwei Orte giebt, an welchen bie Intensität ein Marimum, b. b. geober als in allen rund berum getegenen Orten fit.

Fig. 600.



ein foldes Marimum ber Intenfitat finbet fich in Nordamerifa etwas meftlid von ber Subfoneban, Rig 600, ein gweites im norb. lichen Mfien , Rig. 601. Diefer Umftanb bat einige Belehrte veranlagt, bie Erifteng von gwei magnes tifchen Dolen auf ber nord: lichen Salbfugel anguneb. men; um ju entfcheiben, ob bies mirtlich ber Sall ift, muß man vor allen Dingen feststellen, mas man unter einem magnetifchen Dole ber Erbe verftebt. Gemobn. lich nennt man , wie mit es auch gethan baben, biejenigen Drte ber Erbober: flache magnetifche Dole, an melchen ber horizontale Theil ber Erbfraft berfcminbet; man tonnte aber unter einem magne tifchen Dole auch eine folche Stelle verfteben, für melde bie Intenfitat bet Dagnetismus ein Dari mum ift. Diefe beiben Begriffe finb aber nur burchaus nicht ibentifd, et tann an einem Orte bie

borisontale Composante des Erdmagnetismus verschminden, die Anclinationsnadel taun sich vertical siellen, ohne daß deshalb bier auch ein Maximum dri Intensität zu sinden ist; umgetehet taun an einem Dete die Intensität de Erdmagnetismus sehr wohl ein Maximum sepn, ohne daß sich die Intensität tionsnadel vertical siellt.

Rimmt man bas Bort Dol im gewohnlichen Ginne, fo giebt es nur einen

magnetischen Rochpol. An biefem Rordpole ift die Intensisat bes Erdmagnetismus fein Marimum; an den beiben Orten aber, für weiche bie Intensisät ein Marimum ift, stellt sich die Intelnationsnadel nicht vertical, diese Orte find also nach unserer Begriffsbestimmung feine magnetischen Bole.





ren, find fie nur mit 0,0034941 gu multiplis



Theorie bee Erbmag: 258 netismus. Die einfachfte und altefte Sppothefe, mels che gur Ertiarung ber Erfdeinungen bee Erbmag: netismus aufgeftellt more ben, ift bie, einen fleinen Magneten im Mittelpunete Erbe anzunehmen, ober vielmehr anzunebmen, ber Magnetismus fen in ber Erbe fo vertheilt, baf bie Gefammtwirfung nach außen ber Birtung eines fingirten fleinen

Magneten im Mittelpunkte ber Erde gleich ses. Daß eine seiche Annahme sich mit ben Bebedamingen nicht verertägt, sieht man auf den erfein Bild. Nach biefer hppothesse mit bie magnetischen Poste diesinigen Punkte ber Erdeberfläche, in welchen bieselbe von der vertängerten Are des Gentralmagneten actroffen wied: in biesen Wolen mußes unselich die Narmeilität ein Magimum fron; der magnetisch Aquator webe ein gesster Kries, und alle isolinischen Linien mit demsteben paraulet u. f. m. Tobias Maper hat dies Sprotches dabund modificiet, das er den fingierten Magneten um den T. Zpeil
best Erdhalbmesser dem Mitterlyuntte der Erde entsfent annahm; hans
fleren verstüder, die Erscheinungen durch die Annahme von gwei kinnen
Magneten von ungleicher Lage und Stafte zu erklären. Alle bies Bersuch

Sauß hat endlich einen anderen Weg eingeschlagen, indem er nicht wie seine Bergainger von einer einsachen Opppethese über die magnetische Bertheitung in ber Greb ausging und bann die Kestlutate biese, Oppethese mit ber Cescheinung verglich, sondern er suchte gleich die Frage gu beantworten : wie muß dieser große Magnet beschaften sein, um dem Erscheinungen Genäge gu teisten.

Die Gauß'iche Theorie lößt fic ohne Shilfe boberer Rechnung nicht entwirten, da es fich sier darum handelt, das Allemannennieren aller magnetischen Reiffe, die kinneswegs gleichssemig und ergelmäßig vertrötlit sind, im abemantichen Tommen darzustellen; wir mulifen und als darauf bespalinten, die Grundbene beier Theorie auswerten.

Die Grundlage ber Gauft'ichen Theorie ift bie Borausfebung, ban bie erb. magnetifche Rraft Die Gefammtwirfung ber magnetifirten Theile bee Erbtorpers ift. Das Dagnetifirtfeon ftellt er fich ale eine Scheibung ber magnetifchen Aluffigerit in ber Beife vor, wie wir bies icon im zweiten Banbe, G. 8, entwidelt haben. Gine Bertaufdung biefer Borftellungeart mit ber Im. pere'fchen murbe in ben Refultaten nichte anbern. Dies vorausgefest , mir Die Befammtheit aller magnetifirten Theile bes Erbballs auf jeden Dunkt im Raume eine bestimmte Birtung ausuben, und biefe Birtung wird von einem Puntte bes Raums zum anderen fich andern muffen. Bir haben bier nur biejenigen Duntte bes Raumes zu betrachten, melde auf ber Erboberfiache fie gen. Bunachft ift bemnach flar, wie auch ber freie Dagnetismus im Inneren ber Erde vertheilt fenn mag, die Birtung wird in verichiebenen Duntten ber Erboberflache nicht biefelbe fenn, fie wird von ber geographifchen gange und Breite bee Ortes abhangen, ben man gerabe betrachtet. Die Mirfungen bef Erbmagnetismus muffen fich alfo burd Gleichungen ausbruden laffen, in be nen bie gange und die Breite bie veranderlichen Großen find; Die Conftanten biefer Gleichungen aber bangen von ber Art und Beife ab, wie ber frit Magnetiemus in ber Erbe vertheilt ift.

Bunachft entwickelt Sauf auf biefe Beife eine Gleichung für ben Burd bes magnetischen Potentiale, siener Gebse, aus weicher fich bie Berthe ber nebtlichen, westlichen und verticalem Composant ber erbemagnetischen Reife und aus biefen bann wieber Derlination, Inclination und totale Intensität eicht berechnen laffen.

Das magnetische Potential, welches also junachft ale eine wichtigt Sulfsgroße fur Die Berechnung bes Erdmagnetismus bient, hat aber auch eine physitalische Bedeutung. Denten wir uns an irgend einer Stelle ber

Erboberflache eine verticale Robre angebracht, beren Querichnitt 1 Quabratmillimeter betragt, und biefe Robre bis ju einer Bobe, in welcher bie Birtung bes Erdmagnetismus unmertich wird, mit nordmagnetifchem Rluidum in ber Beife gefullt, bag jebes Cubitmillimeter 1 Daag (nach ber befannten

Fig. 603.



abfoluten Ginbeit) biefes Rluidume enthalt, fo ftellt uns bas magnetifche Potential ben Drud bar, melden ber Boben biefer Robre baburch auszuhalten bat, bag ber Erbmagnetig: mus bie in ber Robre entbaltene Rluffigfeit angiebt; ba. mo bas norbmaanetifche Aluidum von bem Erb: magnetismus abgeftogen merben murbe, bat man fich bie Robre in gleicher Beife mit fubmagnetifchem Aluidum gefüllt ju benten.

In ben Rarten Fig. 603 604 und 605 find bie Linien gleicher Merthe bes magnetifchen Potentials bargeftellt: Die beigefchries benen Bablen begieben fich nicht auf abfolutes Daag, fonbern auf bie befannte militubrliche Ginbeit; fie tonnen burch Multiplicas tion mit 0,0034941 auf abfolutes Daag reducirt merben.

Die Curven gleicher Berthe bes magnetischen Potentials wollen wir

Gleich gemichtelinien nennen.

Mus bem Laufe ber Bleichgewichtelinien ergiebt fich bie Richtung ber boris sontalen Magnetnabel auf eine febr einfache Beife, indem, wie Sauß gezeigt bat , bie Richtung ber Declinationenabel ftete rechtmintlig auf ben Gleichgemichtelinien fteben muß. Mus bem Laufe biefer Gurven tann man bie Rich: tung ber Bouffole fur jeden Drt ber Erboberflache auf eine ungleich einfachere und überfichtlichere Beife ableiten, als es mittelft ber Declinationstarte moglich ift. Duffer Douillet's Lebeb. ber Dhout. 4te Mufl. Bb. II. 48\*

Bwifchen ben Berthen bes magnetischen Potentials und ber horizontalen Intenfität findet solgende Beziechung Statt. Denken wir uns auf einer Karte nur solche Bleichgewichtsklinien gezogen, welche gleichen Differenzen bes magnetischen Potentials entsprechen, wie bie t. B. in ber Karte Ria, 603 ber Kall





ist, wo die Euroen den immer um 100 wach eindem Werthen des magnetischen hot interestieden, so ist die borigantale Internsität der Entstenung der Esteigenschlieben umgekehrt proportional; die für solch ein die hot interest in solch der interestieden der Steinbergeiche der Steinbergeiche der Steinbergeich der Steinber

Gleichgenichteurven umgefehrt proportional; bie horigontale Intensie at ist also für slocke Gegenben am größten, für weiche bie Bleichgen wickstlinien am bichte. In meiter bis gleichen Differenzen bed Potentials entsprechenber Euroen ausseinanbertunden, beit bei den wird bie horigontale Inrensiell.

Aus ber horizontalen Intensität ergiebt fich Leicht bie nöbbliche und westliche Composante, da ja durch ben Lauf ber Gleichgewichtslinien auch die Richtung ber horizontalen magnetischen Kraft bestimmt ist.

Aus ben Berthen bes magnetischen Potentials ergeben sich auch bie Werthe ber verticalen Intensität:

boch ehnnen wir biefen Busammenhang hier nicht weiter verfolgen. Sind aber erft bie beei Composanten ber erbmagnetischen Rraft bestimmt, so auch noch leicht bie Gebse und Richtung ber gangen Intensitäte ermitteln.

Wenn man in ben Berthen für bast magnetische Potential und bie bei Sompolanten der erbmagnetischen Kraft nur beignigen Gischen noch setzäschigt, weiche mit ben kien Potengen der vereinderlichen Geröfen (Länge und Bereitz) behaftet sind, die böhrern Potengen aber vernachkissige, so beischen in Westehen noch 24 constant Gossffeinten zu bestimmen. Diese Gossffeit einten beinnen wir nun nicht a priori aus der Bertseltung des freien Magnetismus in der Erde abstieten, weil wir ja noch nichts über die Att wissen, weil wir ja noch nichts über die Att wissen, wie der ber ferie Magnetismus vertheilt ist; die 24 Gossffeienten müssen bei Art wissen, wie der Bertseltungen bestimmt werden. Die genause Heistmung der Schemente Bedemagnetismus an 8 verschiede benen Deten der Erdoberstäde würde als hinzeichen, um die 24 Gossffeien nu zemittelt en ut mittelt en ut mittelt en ut

Sind einmal bie conffanten Goffficienten befannt, fo kann man nach ben ermannten Bleichungen bie Werthe ber brei Composanten ber erbmagnetischen Kraft und solglich auch bie Dettination, bie Inclination und bie gange Intensität für jeden Ort der Erdoberfläche berechnen, wenn man für die Enge und Breite die diesem Orte entsperchenben Zahlenwerthe in die Eleichungen fest.

Da'e an einer hinklinglich genaum Bestimmung aller bei Etemente bes Germagnetismte für acht weit grung von einander entfernte Lette der Koberpfläche; so muß man mehr Beobachtungen zu Stüft nehmen, als eigentich zu Bestimmung der Gesspicierten nöchig find. Auf biese Wests werben sich gie mehren sich für benfeldem Gesspicierten mehrere verschieden Wertere gegeben, und man bat alsbann nach der Werthode der Keinsten Luadeate ben wahrscheinlichten Mittellung ist einem Gesspicierten zu ermittelten.

Das Rorblicht gehort unftreitig ju ben prachtigsten, aber auch zu ben 259 eichbefuffeter Erfcheinungen; es wird bier, wie dies genehnlich geschieft, im Sapitel vom Erbonagenteimus abgehanbet, worlt es mit bemelleben in einer gewissen Beziehung zu stehen scheint, indem das Phanomen stets in der Richtung der magnetischen Wertbland bedachter wird und fein Erschienen in der Recht der berecht dellichtung bet magnetischen Der flechnen in ber Recel bedrutende Destlätelnen ber Bestlandinandet veranlacht.

In unseren Gegenden ift die Erscheinung des Roedlichts giemlich selten; sehr ichne Roedlichter wurden in Deutschaub unter anderen am 7. Januar 1831 und im Kördurar 1836 bechafter. Gig. 600 (a. f. C.) soll abs Podelfich dere ftellen, wie es gewöhnlich dei uns gesehn wird; es ist iedoch zu bemerken, daß es sollweisig ift, durch Beschweitung und Abbildung eine recht flare Boessellung bed Bolinnenne zu aeben.

In hoheren Breiten, in ben norblichen Theilen von Europa, Ufien und Amerika find bie Rorblichter weit haufiger und ungleich prachtiger ale bei une.

Woge es erlaut fepn, hier bie Beichreibung eines Norblichts folgen gu laffen, wie es Lottin beobachtete. Das meteorologische Observatorium, auf welchem Lottin 8 Monate, vom September 1838 bis zum April 1839, unbrachte, war zu Boffetop auf ber Kifte von Welf-Kinnmart unter bem

70. Grabe norblicher Breite aufgefclagen worben. In 206 Tagen beobachtete man bafelbit 143 Rorblichter, und gwar 64 mahrend ber langften Racht, welche in jenen Gegenden vom 17. Rovember bis jum 25. Januar bauert.

Fig. 606.



"Des Abende groffen 4 und 8 Uhr farbt fich ber obere Theil bee leichten Rebels, welcher faft beftanbig nach Rorben bin in einer Bobe von 4 bis 60 berricht; Diefer lichte Streifen nimmt allmalig Die Geftalt eines Bogens von blaggelber garbe an, beffen Ranber vermafchen ericheinen und beffen Enben fich auf Die Erbe aufftuben.

"Diefer Bogen fleigt allmalig in bie Sobe, mabrent fein Gipfel ftete nabe in ber Richtung bes magnetifchen Meribians bleibt.

"Bald ericheinen ichmargliche Streifen, welche ben lichten Bogen trennen, und fo bilben fich Strahlen, welche fich balb rafch, balb langfam verlangen ober verfurgen. Der untere Theil Diefer Strahlen zeigt immer ben lebhafteften Glang und bilbet einen mehr ober meniger regelmäßigen Bogen. Die gange ber Strablen ift febr verfchieben, fie convergiren aber nach einem Puntte bes himmeld, melder burch bie Richtung bes Gubenbes ber Inclinationenabel an gebeutet ift. Manchmal verlangern fich bie Strahlen bis ju biefem Puntte und bilben fo ein Bruchftud eines ungeheuren Lichtgemolbes.

"Der Bogen fahrt fort, gegen bas Benith bin ju fteigen; in feinem Glange zeigt fich eine undulatorifche Bewegung, b. h. ber Glang ber Strahlen madft ber Reibe nach von einem Sufe gum anderen; Diefe Art Lichtstrom geigt fic oft mehrmals hinter einander, aber haufiger von Beften nach Often als in entgegengefetter Richtung. Manchmal, aber felten, folgt bie rudgangige Be wegung unnittelbar auf bie erfte, und wenn ber Glang ber Reibe nach alle Strahlen von Beften nach Dften burchlaufen bat, nimmt feine Bewegung eine

entgegengefeste Richtung an und tehet zu feinem Ausgangspunkte zurück, ohne daß man eigentlich recht fagen kann, ob die Strahlen seibst eine horizontale Berrudung erteiben, ober ob sich der Glanz von Strahl zu Strahl sortpflanzt, ohne daß die Strahlen ihre Stelle verandern.

"Der Bogm sigt auch in horizonater Richtung eine Benegung, welche ben Unbulationen ober Bigungen eines bom Binde berechten Bankes ober einer Fahne nicht umahnlich ift. Manchmal verläßt einer ber Figs ober felbst beide ben Horizont; dann werden diest Bigungen zahlericher umd beutlicher; der erfohient nur als ein langen Ernahlenban, welches fich enmichtlich, sich mehrere Theile trennt und grazibie Windungen bilder, welche sich fich fall felbst schiefen, wende bes bilden, was man mobl is Krone genannt bat. Aleban abnert sich pielbsich die Lichtintensfalt der Ertablen, sie überreift bie der Geren erfte Größe; is Erachten sichisen mit Schnelligkeit, die Bigungen bilden und entwieden sich, wie die Windungen einer Schlanger; nun sachen sich bei Bilder gefin, der überge Theil behäte ein dass geibes Licht. Die Farten behäten imme ihr gegenstiest Erdel behäte ein dass geibes Licht. Die Farten behäten imme ihr gegenstiest Erde Löge umd haben in benunderenbattige Durchschieftster. Das Rech nähert sich einem hellen Blutrech, das Erden nicht son der mit eine welchen eine benunderenbattige Durchschieftster. Das Rech nähert sich einem hellen Blutrech, das Erden nicht seiner der meine benunderenbattige Durchschieftster.

"Unterbeffen bilben fich neue Bogen am herigente, welche entweber anfangs verschwommen erscheinen, ober burch iebhafte Strabsen zeitbet find. Sie folgen einander, indem alle sast bielen Phhasen durch aufen und in bestimmten Juschendumen von einander bleiben; man hat beren bis qu 9 gegabt, welche, am bie ebre geschiet, burch ihre Annochman an bie oberne Gouliffen unsere. Thatter erinnern, die, auf die Seitencuaffen gestügt, den himmel der Abpatterscene bilben. Manchman werden bie Juschschaume kleiner, mehrere bissen Sogn gen belangen einander. So oft die Sertaglen am hoben himmel des magnetische Senith überscheitten haben, scheinen sie von Guben ber nach biesen Puntte zu convergieren und dibten alebann mit den überigen von Berden fommenden die eine Mitchaus der eine Mitchaus der Arnen ist ohne Zweisels nur eine Mitchaus fer Perspective, und ein Bedockster, welcher in biesen biesen biesen biesen bin sied bestindt, weiter nach Suben bin sich bestindtet, wird sicherich nur einen Bogen bilde weiter nach Suben bin sich bestindtet, wird sicherich nur einen Bogen fehne können.

"Dent't man fich nun ein lebhaftes Schießen von Strahlen, welche beständig fowohl in Beziehung auf ihre Lange, als auf ihren Glang fich andern, baß fie bie herrlichsten rothen und grunen Farbentone zeigen, baß eine wellenartige Benegung flatfindet, dag lichtstene einander folgen und endlich, daß bas gang himmelsgenölbe eine ungeheure practigie Lichtuppel zu fepn icheint, weiche über einen mit Schnee bebedten Boben ausgedeinte ift und einen biendenden Rahmen für das rubige Mere bilbet, neiches dunfel ift wie ein Asphaltsee, so hat man eine unvollständige Bortfellung von biefem reunderbaren Schauspiele, auf bessen Beforeibung man verzichen muß.

"Die Krone bauert nur einige Minuten; fie bilbet fich manchmal ploblich, ohne bag man vocher einen Bogen mahrnahm. Setten fieht man zwei in

einer Racht, und viele Rorblichter zeigen teine Spur bavon.

"Die Krone wird schweder, das gang Phinomen ift nun sibilich vom Benith, immer kalffere Bogen bilbend, neiche in der Reged verschwinken, ebe sie den siebend, neiche in der Reged verschwinken, ebe sie den sibiliden Jorisont erreichen. Gemösnisch beobacktet man dies Alles nur in der ersten Julies der Rache; nachber schwind der Streiche feine Internetie verscheren zu absen, die Erzischen sieden, sieden erweischen, sie die flowache, undestimmt bezachzet liedenimmer, welche endlich, steinen Cumme is schnich, auf bem Jimmer gruppier find. — Allmalis erscheint die Merzgenriche, die Erscheinung wird immer schwächer und endlich gang um sieden.

"Manchmal sieft man die Stabsen noch, wenn der Tag schon angebrechen, wenn es schon so, beit ist, der man lesten tann; dann aber verschwisten sie schoul, oder sie werden vielenehr um so bestimmter, je mehr die Heligkeit zunimmt, sie nehmen eine weistiche Farbe an und vermischen sich so mit den Eirroftratus, daß man sie nicht mehr von diesen Wolfen unterscheiden kann.

Dies ift die Erichienung des Roediches, wenn fie fich in ihrer gangen Pracht entwicket; aber, mag nun de allenda der Atmosphere ober mögen die Umflände, weiche die Erscheinung verantaffen, nicht immer gang gunstig fenn, ein vollfändiges Roedicht wied felt in den Polargegenden nur klera bedachtet. Babt ist die Krene, dabt find die Bogen unsollfändig ein wie das Licht burch Ausleit aufgefangen, weiche auf mannigsche Wiefe berechtigten welcheren. Man bemertt alebam nach Roeden ihn nur ein ungewöhnliche Licht; allein es ist verschwommen, die Erscheinung ist undeutlich.

Aehnliche Erscheinungen find von Serfahrern auch in ben Polargegenben ber fübliden Demifphare beobachtet worben. Man tann fie Gablichter nennen.

## Alphabetifches Inhaltsverzeichniß.

| 21.                                   |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Bb. Geite                             | Bt. Gette                          |
| Aberration bee Lichtes I 367          | Ampère'iche Theorie II 325         |
| » [pharifche 1 448                    | Aneleftrifche Rerper II 62         |
| Ablenfung ber Dagnetnabel             | Anien                              |
| burch ben eleftrifchen Strom . Il 248 | Anfagrobren, ibr Ginfing auf       |
| Abfolutes Daaf bes Dagnetie-          | bie Ausflußmenge. I 258            |
| mus II 40                             | Ardemeter, Richolfon's 1 85        |
| Abforption ber Gafe I 180             | Arbeit 1 220                       |
| » bee Lichtes in farbi-               | Ardimebisches Princip 1 80         |
| gen Rorpern I 433                     | Armaturen, magnetifche II 57       |
| » bee Lichtes in boppelt=             | Aftatifche Rabel II 173            |
| brechenben Rrpftal=                   | » Etrome 11 317                    |
| len I 631                             | Atem                               |
| . ber Barmeftrahlen . II 579          | Atwood'iche Fallmaichine I 198     |
| » ber Barmeftrahlen                   | Muftrieb 1 79                      |
| burch bie Atmofphare II 666           | Minge 1 449                        |
| Mchromatismus 1 443                   | Muebehnbarfeit 1 7                 |
| » bee Auges I 455                     | Ausbehnung burd bie Barme . II 437 |
| Achromatifche Linfen 1 446            | » lineare II 442                   |
| Metinometer II 579                    | » forperliche II 443               |
| Abhaffen                              | » fefter Rorber 11 444             |
| » gwifchen feften und fluffis         | » fluffiger Rorper II 452          |
| gen Rorpern I 103                     | s gasformiger Rorper. II 460       |
| Mequator, magnetifcher 11 756         | Ausflußgeschwindigfeit 1 253       |
| Mggregatzuftante I 10                 | » vericiebener                     |
| Beranberung bers                      | Bafe bei gleis                     |
| felben burch bie                      | dem Drud. I 284                    |
| 2Barme II 473                         | Musfiugmenge 1 255                 |
| Mfuftif 1 288                         | Muelaber, eleftrifcher II 101      |
| Mfcaraggas II 558                     | » henlen'icher II 106              |
| Alfoholometer I 90                    | Musftromen ber Gafe 1 282          |
| Ampere'fches Befes II 250             | Aren , froftallographifche 1 65    |
| . Geftell II 316                      | . optifche 1 559                   |

| 768 96                                   | phabeti | iches 3: | nhaltevergeichniß.                  |       |
|------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------|-------|
|                                          | 80.     | Seite    | 88.                                 | Ctilt |
| Aren, fecundare ber Linfen .             | . I     | 422      | Bremetynamometer I                  | 248   |
| » freie                                  |         | 211      | Brennlinie                          | 391   |
|                                          |         |          | Brennpunft ber Sohlfpiegel I        | 386   |
| 28.                                      |         | 1        | . ber Sammellinfen . I              | 418   |
| ٠.                                       |         |          | Brudenmage I                        | 54    |
| Babinet's Sabn                           | . І     | 154      | Buditabentelegraph, eleftrifder II  | 289   |
| Barometer                                |         | 122      | Bufdel, eleftrifche                 | 119   |
| periobifde Coma                          |         |          | Buffole II                          | 12    |
| fungen beffelben                         |         | 665      |                                     |       |
| Barometerprobe                           |         | 154      | €.                                  |       |
| Barometrifde Bobenmeffung .              |         | 139      | ٥.                                  |       |
| Batterie, eleftrifche                    |         | 104      | Galmen                              | 684   |
| Bebarrungebermogen                       |         | 12       | Galorimeter                         | 559   |
| Beugung bes Lichtes                      |         | 512      | Galorimotor Sare's II               | 150   |
| Bewegung, gleichformige                  |         | 190      | Camera lucida I                     | 472   |
| » beschiennigte                          |         | 190      | » obscura 1                         | 473   |
| » verzögerte                             |         | 199      | Gapillarităt                        | 97    |
| Bifilarmagnetometer                      | . 11    | 45       | Gentralbemegung                     | 201   |
| Bifilarrolle                             | . II    | 320      | Gentrifugalmafdine I                | 208   |
| Bilber ebener Spiegel                    |         | 378      | Gentrifugathajoat                   | 207   |
| » ber Concapipiegel                      |         | 389      | Gentripetalfraft                    | 902   |
| » ber Converspiegel                      |         | 391      | Chemifche Birfungen bes Stromes II  | 210   |
| » ber Cammellinfen                       |         | 425      | » bed Lichted I                     | 637   |
| » ber Gobllinfen                         |         | 427      | Chronoffop, eleftrifches 11         | 308   |
| » Daguerre'iche                          |         | 639      | Gircularpolarifation I              | 614   |
| Binben ber Barme beim Com                |         | 693      | » in Sluffigfeiten I                | 627   |
|                                          |         | 475      | Girras                              | 712   |
| gen                                      |         | 413      | Goërcitofraft II                    | 9     |
| bampfen                                  | 11      | 549      | Cobățion                            | 12    |
| Blafebalg                                | . "     | 280      | Cobăfionsfraft                      | 12    |
| Blis                                     |         | 746      | Combinationstone                    | 340   |
| Blibableiter                             | . 11    | 749      | Communicirente Robren I             | 72    |
|                                          |         | 118      | Commutator                          | 312   |
| Bliptafel                                |         | 74       | Compag                              | 12    |
|                                          |         | 147      | Compensationspendel                 | 449   |
| Bohnenberger's Gleftroffop .             |         | 392      | Compensationestreifen II            | 450   |
| Brechung bee Lichtes ber Barmeftrabien . |         | 587      | Complementare Karben I              | 432   |
|                                          |         | 381      | Compreffionepumpe I                 | 159   |
| » Erffarung ber Brechu                   |         |          | Compression ber Bafe II             | 511   |
| burch bie Bibratior                      |         |          | Concavipiegel                       | 385   |
| theorie                                  |         | 511      | Couracituder                        | 390   |
| * boppelte                               |         | 553      |                                     | 511   |
| Bredungeerponent                         |         | 396      | Conbenfation ber Gafe               | 116   |
| » ber Bafe .                             |         | 410      | Conbenfator, eleftrifcher II        | 529   |
| Brechungegefes                           |         | 395      | ber Dampfmafdinen U                 | 579   |
| Brechungevermögen                        |         | 409      | Conifde Refraction I                | 151   |
|                                          | . I     | 393      | Conftante Batterie von Becquerel II | 152   |
| Breguet's Thermometer                    | . 11    | 450      | - von Daniell . II                  | 10.   |
|                                          |         |          |                                     |       |

| Alphabetifches Inhalteverzeichnif. 769     |                                        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 80. Geite                                  | 80. Geite                              |  |  |  |  |  |
| Conftante Batterie von Grove . II 152      | Drud ber guft 1 121                    |  |  |  |  |  |
| pon Bunfen . II 154                        | Drudpumpe 1 170                        |  |  |  |  |  |
| " "Theorie berfelben II 205                | Drudtelegraph, eleftrifder Il 296      |  |  |  |  |  |
| Contacteleftricitat II 181                 | Dualiften                              |  |  |  |  |  |
| Contacttbeorie II 229                      | Countries                              |  |  |  |  |  |
| Continentalflima II 635                    | ( <del>c</del> .                       |  |  |  |  |  |
| Contractio venae I 257                     |                                        |  |  |  |  |  |
| Contractio venue                           |                                        |  |  |  |  |  |
|                                            | Ginfallsebene 1 393                    |  |  |  |  |  |
| Converlinfen                               | Ginfalleloth 1 393                     |  |  |  |  |  |
| Converspiegel I 391                        | Ginfallewinfel 1 393                   |  |  |  |  |  |
| Gumulus II 712                             | Clafticitat 1 57                       |  |  |  |  |  |
| D.                                         | . ber Gluffigfeiten 1 116              |  |  |  |  |  |
| æ.                                         | - ber guft 1 120                       |  |  |  |  |  |
| Daguerrotop 1 639                          | Glafticitategrange 1 59                |  |  |  |  |  |
| Dalton'iches Gefes 11 500                  | Glafticitateoberflade 1 565            |  |  |  |  |  |
| Dampfe im leeren Raum II 481               | Glafficitatemobulue                    |  |  |  |  |  |
| . im luiterfüllten Raum . II 387           | Gleftricitat                           |  |  |  |  |  |
| Dampfeleftrifirmafdine II 85               | positive und negative . II 68          |  |  |  |  |  |
| Dampfmajdine II 516                        | a gebundene II 99                      |  |  |  |  |  |
| Daniell's Sparometer II 697                | » burd Barme II 126                    |  |  |  |  |  |
| Dauer bee Lichteinbrude 1 465              | - durch Drud II 125                    |  |  |  |  |  |
| » bes eleftrifchen Auntene . II 121        | atmospharische II 748                  |  |  |  |  |  |
| Declination, magnetifche II 11             | » burd Berührung II 131                |  |  |  |  |  |
| Diamagnetismus II 379                      | » burd Reibung II 61                   |  |  |  |  |  |
|                                            | thing bittering ii vi                  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                        |  |  |  |  |  |
| ber Flamme II 398                          | Gleftrifirmajdine II 78                |  |  |  |  |  |
| Diathermanfie II 581                       | Gleftrifde Gluffigfeiten II 65         |  |  |  |  |  |
| Didtigfeit 1 16                            | » Funfen II 118                        |  |  |  |  |  |
| . ber Luft II 469                          | » Bujdel II 119                        |  |  |  |  |  |
| » ber Gafe II 471                          | = Biftele II 67                        |  |  |  |  |  |
| » bee Bafferbampfes . II 501               | Eleftrochemische Theorie II 226        |  |  |  |  |  |
| » anderer Dampfe II 507                    | Gleftrobynamif II 311                  |  |  |  |  |  |
| Dichtigfeitemarimum bee Baffers II 456     | " Beber's Theorie                      |  |  |  |  |  |
| Didroismus                                 | berfelben II 375                       |  |  |  |  |  |
| Didrofcopiide gupe I 632                   | Eleftroipfe II 213                     |  |  |  |  |  |
| Differengialbarometer I 141                | Eleftrolntifdes Geien II 214           |  |  |  |  |  |
| Differengialtbermometer II 575             | Gleftremagnet II 252                   |  |  |  |  |  |
| Diffufion ber Baje I 187                   | Gleftremagnetismus II 248              |  |  |  |  |  |
| . ber Barmeftrablen II 580                 | » Gefete benelben II 255               |  |  |  |  |  |
| Dieptrif I 392                             | Gleftromagnetiiche Triebfraft . II 271 |  |  |  |  |  |
| Disperfion 1 440                           | Gleftromotoriide Rraft II 132          |  |  |  |  |  |
| Drebung ber Bolarifationsebene             | » » veridiebe:                         |  |  |  |  |  |
|                                            | ner Rheometeren II 190                 |  |  |  |  |  |
|                                            |                                        |  |  |  |  |  |
| Drehungegeses bes Winbes II 688            |                                        |  |  |  |  |  |
| Drehungemoment, magnetifdes . II 39        | Gieftroffep II 71                      |  |  |  |  |  |
| Drehwage, Coulomb'ide II 28, 90            | » von Bohnenberger . II 184            |  |  |  |  |  |
| Drud, hybroftatifder I 74                  |                                        |  |  |  |  |  |
| Muller Douillet's Bebrb. Der Bonit. 4te Mi | п. въ. П. 49                           |  |  |  |  |  |

|                              |         | Bb. | Seite | 80.                          | Geite |
|------------------------------|---------|-----|-------|------------------------------|-------|
| Emanationetheorie            |         | 1   | 499   | Galvanifche Bergolbung II    | 224   |
| Emiffionetheorie             |         | 1   | 499   | Galvanometer                 | 172   |
| Enbosmofe                    |         | 1   | 110   | Galvaneplaftif               | 222   |
| Greentrifde Cheibe           |         | н   | 525   | Gasbatterie                  | 202   |
| Grpanfionefraft              |         | 1   | 12    | Gafometer                    | 276   |
| Grtraorbinarer Strafi .      |         | 1   | 558   | Beblafe 1                    | 278   |
| Grtraftrom                   |         | ш   | 345   | Gebedte Bfeifen 1            | 313   |
|                              |         |     |       | Gehororgan 1                 | 356   |
| ₹.                           |         |     |       | Gefdwinbigfeit 1             | 190   |
| · ·                          |         |     |       | Beidmintigfeit bes Lichtes 1 | 362   |
| Fallgefete                   |         | 1   | 191   | . ber Eleftricitat . II      | 115   |
| Rallmafdine                  |         | 1   | 193   | - bes galvanifchen           |       |
| Fallrohre                    |         | 1   | 158   | Stromes Il                   | 303   |
| Farbenfpectrum               |         | 1   | 429   | - bes Schalles in            |       |
| Karbengerftreuung            |         | 1   | 429   | ber Luft I                   | 316   |
| Farbenringe, Robili'ide .    |         | 11  | 224   | - bee Challes in             |       |
| . Remton'ice .               |         | I   | 529   | Aluffigfeiten . I            | 344   |
| . eingriger Krm              | stalle. | 1   | 594   | - bee Schalles in            |       |
| - zweiarig. Kryf             | ftalle. | 1   | 603   | feiten Rorpern 1             | 347   |
| garben bunner Chichten .     |         | I   | 528   | Gewitter                     | 744   |
| . Sppeblatte                 |         | 1   | 583   | Gewicht                      | 15    |
| » complementare .            |         | 1   | 432   | » ber guft 1                 | 119   |
| » bes himmels                |         | н   | 723   | - ipecififches 1             | 16    |
| Gernrohr, hollanbifches .    |         | I   | 489   | Gewichtsthermometer II       | 454   |
| aftrenomifches .             |         | 1   | 491   | Gitter                       | 526   |
| » terreftrifches .           |         | 1   | 493   | Gletichet                    | 657   |
| Fernfichtigfeit              |         | I   | 453   | Gleichgewicht                | 22    |
| Feftigfeit                   |         | 1   | 61    | - fdmerer Korper . I         | 47    |
| Feuerfpripe                  |         | 1   | 171   | - labiles und ftabiles I     | 47    |
| Sifde, eleftrifde            |         |     | 432   | - ber Theilchen fefter       |       |
| Flammenbogen, galvanifde     |         |     | 233   | Rorper unter fic 1           | 56    |
| Blafche, Leibner             |         |     | 103   | . ber Bluffigfeiten 1        | 70    |
| . Lane's                     |         |     | 109   | . ber Bafe 1                 | 118   |
| Flafchengug                  |         | I   | 34    | - untergetauchter Ror-       |       |
| Blugrab, eleftrifches        |         |     | 124   | per 1                        | 83    |
| Focus                        |         | 1   | 586   | » fdwimmenter Rorper 1       | 83    |
| Fraunhofer'iche Linien       |         |     | 437   | Gluben, galvanifdes II       | 242   |
| Franklin'fche Tafel          |         |     | 100   | Goniometer                   | 381   |
| Freenel'iches Barallelepipet |         |     | 621   | Grangminfel                  | 397   |
| Frofdidenfel, ftromprufenb   |         |     | 411   | Gramm                        | 15    |
| Funfe, eleftrifder           |         |     | 118   | Gragmann's Sahn 1            | 156   |
| » galvanifder                |         | П   | 231   | Sprotrop                     | 312   |
|                              |         |     |       |                              |       |
| <b>G</b> .                   |         |     |       | ₽.                           |       |
| Galvanismus                  |         | U   | 129   | Saarrobren                   | 97    |
|                              |         |     |       | Social II                    | 720   |

| Alphabetifches Inhaltoverzeichniß. 771  |                                        |  |  |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|
|                                         |                                        |  |  |  |
| Salbicatten                             |                                        |  |  |  |
|                                         |                                        |  |  |  |
| Sauchbilber 1 42                        |                                        |  |  |  |
|                                         | Sjodimenen                             |  |  |  |
|                                         | Jiedimenen                             |  |  |  |
|                                         | Regenische Linien                      |  |  |  |
|                                         | Riolatoren, eleftrifche II 68          |  |  |  |
|                                         | Ifoclinische Linien II 756             |  |  |  |
|                                         | Sjottinique etinen                     |  |  |  |
|                                         | Sjothermen                             |  |  |  |
|                                         |                                        |  |  |  |
| Behrrehr                                |                                        |  |  |  |
|                                         | R.                                     |  |  |  |
|                                         | 1 am 111                               |  |  |  |
| hochbrudmafdine II 521                  |                                        |  |  |  |
| Sufeisenmagnet II 58                    |                                        |  |  |  |
| Sybrephan I 10                          |                                        |  |  |  |
| Sporobnnamif I 250                      |                                        |  |  |  |
| hnbreftatif I 70                        |                                        |  |  |  |
| Sybraulifde Breffe 1 176                |                                        |  |  |  |
| Onbraulifder Bibber 1 272               |                                        |  |  |  |
| Ongrometer 11 697                       |                                        |  |  |  |
|                                         | » thermoeleftrifche II 405             |  |  |  |
| ~                                       | Rlangfiguren 1 297                     |  |  |  |
| 3.                                      | Roblenfaure, fluffige II 512           |  |  |  |
|                                         | » feste II 557                         |  |  |  |
| 3biceleftrifche Rorper II 62            |                                        |  |  |  |
| Inclination, magnetifche II 13          |                                        |  |  |  |
| Induction burch eleftrifche             | Rrbftallfpfteme 1 65                   |  |  |  |
| Strome 11 340                           |                                        |  |  |  |
| Induction burd Magnete II 352           |                                        |  |  |  |
| » burch Reibungseleftricität II 344     |                                        |  |  |  |
| » eleftr. Strome burch Gro-             | » boppeltbrechenbe zwei-               |  |  |  |
| magnetismus II 367                      |                                        |  |  |  |
| » unipolare II 371                      |                                        |  |  |  |
| » Berftarfung berfelben                 | Ruftenflima 11 635                     |  |  |  |
| burch Gifen II 349                      |                                        |  |  |  |
| Inductionsinclinatorium II 368          |                                        |  |  |  |
| Inductioneftrome hoberer Ordnung II 370 |                                        |  |  |  |
| Intenfitat bee Lichtes I 372            |                                        |  |  |  |
| » bee Erbmagnetismus . II 22            |                                        |  |  |  |
| Bestimmung berfel-                      | Batente Barme ber Fluffigfeiten II 475 |  |  |  |
| ben, nach abfolutem                     | » ber Dampfe II 549                    |  |  |  |
| Maaf 11 40                              |                                        |  |  |  |
| Interfereng ber Schallmellen 1 338      |                                        |  |  |  |
| » tes lichtes I 501                     |                                        |  |  |  |
| Interferengftreifen 1 503               |                                        |  |  |  |
| Interferengprisma 1 502                 | » ber Barme II 598                     |  |  |  |
|                                         |                                        |  |  |  |

| 772 Alphabetifchee                  | Inbalteverzeichniß.              |      |            |
|-------------------------------------|----------------------------------|------|------------|
| 80. Gr                              | ite                              | Sh.  | Seite      |
| Beitungewiderftand, eleftrifder ber | Ragnetemeter                     |      | 16         |
|                                     | 80 Manometer                     |      | 161        |
| Leitungewiberftant, eleftrifder ber | Rariotte'ides Geies              | Ξì   | 133        |
|                                     | 96 Maag, Langen                  |      | 235        |
|                                     | 98 - absolutes magnetisches      |      | 40         |
|                                     | 61 Raafflaide, eleftriide        |      | 109        |
|                                     | 17 Raffe                         |      | 16         |
|                                     | 33 Marimumtbermometer            |      | 616        |
|                                     | 15 Marimum ber Spannfraft .      |      | 482        |
|                                     | 14 ber Magnetiffrung             |      | 258        |
|                                     |                                  |      | 238<br>576 |
|                                     |                                  | . 11 | 576        |
|                                     |                                  |      |            |
|                                     | 16 Dampfe                        |      | 485        |
|                                     | 29 Reffung galvanifder Strome    |      | 166        |
|                                     | 43 Retacentrum                   |      | 83         |
|                                     | 27 Reteorfteine                  |      | 741        |
|                                     | 36 Minimumthermometer            |      | 616        |
|                                     | 78 Diftometer                    |      | 31         |
|                                     | 21 » Rocon's                     |      | 570        |
|                                     | 48 Mifroffor , einfachee         |      | 475        |
|                                     | 25 - zusammengesestes            |      | 479        |
| Buftthermometer 11 - 4              | 62 = panfratifches               | . 1  | 486        |
| - eleftrifches . Il 1               | 10 Mittellinie, magnetifde       |      | 2          |
| Luftwellen, ftebente in gerechten   | Morfer, eleftrifder              | . 11 | 108        |
| Bfeifen 1 3                         | 13 Roleful                       | . 1  | 7          |
| Eupe                                | 75 Rolefularfrafte               | . 1  | 12         |
|                                     | Moment, ftatifches               | . 1  | 37         |
|                                     | » ber Tragbeit                   | . 1  | 225        |
| 907.                                | » magnetifches eines             |      |            |
|                                     | Kreisstromes                     | . В  | 336        |
| Ragbebruger Balbfugeln I 1:         | 57 Motoren, eleftromagnetifche . |      | 271        |
| Magnetismus                         | 1 Rouffone                       | . 11 | 686        |
| . Gefete unt Theorie                | Rultiplicator                    |      | 167        |
|                                     | 26 Rusfelftrom                   |      | 414        |
| Magnetifirung burd Stahlmag-        |                                  |      |            |
| Magnetiffrung burd eleftrifde       | 51 R.                            |      |            |
|                                     | 51 Radbilber                     |      | 467        |
| Ragnetifirung burd Gleftromag-      |                                  | . !  | 62         |
|                                     | Ratel, eleftrifche               |      |            |
|                                     | 55 Rabeltelegraph, eleftrifder . |      | 285        |
| Magnetifde Birfung ber galva-       | Rebel                            |      | 710        |
|                                     | 48 Rebenfonnen                   |      | 737        |
|                                     | 11 Rervenftrom                   |      | 426        |
| · rer Reis                          | Ricolfon's Araometer             |      | 85         |
|                                     | 68 Ricol'ices Prisma             |      | 569        |
|                                     | 53 Rieterbrudmaidine             |      | 529        |
| Magnetnabel II                      | 10 Rerblicht                     | . 11 | 763        |

| Alphabetifde                      | s Inhaltsverzeichniß. 778             |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 90. G                             | rite 1 %b. Seite                      |
|                                   | Briema, Ricol'ides 1 569              |
| O.                                | Brocentgraometer 1 92                 |
| Objectiv für Difroffore I 4       | 80 Bindremeter                        |
|                                   | 89 Bumpe                              |
|                                   | 80 Brroeleftricitat II 128            |
|                                   | 89                                    |
|                                   | 61 Q.                                 |
| * erperimentelle                  |                                       |
|                                   | Cuabranteneleftrometer II 82          |
|                                   | Sueuentemperatur                      |
|                                   | 58 Quedfilberthermometer II 437       |
|                                   |                                       |
| Digespieles                       | Di.                                   |
| V.                                | Raber, gegabnte 1 48                  |
|                                   | Reaction bes ausfliegenben            |
| Bachytrop                         | 59 Etrahle                            |
| Barallelogramm ber Rrafte I       | 23 Reaction ber ausftromenten Glet.   |
| Barallelepipeb, Freenel'ichee I 6 | 22 tricităt                           |
| Baffatreint II 6                  | 84 Reflerion ber Lichtstrahlen 1 375  |
| Baffivitat bes Gifene II 2        | 05 = tetale 1 398                     |
| Pentel 1 2                        | 14 - ber Challftrahlen 1 311          |
| » balliftifches 1 2               | 24 - ber Barmeftrahlen II 580         |
| » eleftrifches II                 | 61 Regen                              |
| · Foucault's                      | 13 Regenbogen II 780                  |
| Bentelubr 1 2                     | 32 Regenmenge 11 718                  |
| Bfeifen                           | 22 Regenmeffer                        |
| Bhenafiftoffer 1 4                | 66 Regulator                          |
|                                   | 72 Reibung                            |
| Phoniologifche Wirfungen ber      | Reibungeeleftricitat II 61            |
|                                   | 04 Refonangboben 1 349                |
| Phnfiologifche Wirfungen bee      | Refultirente 1 23                     |
|                                   | 11 Reverftonspendel                   |
| Biegometer 1 1                    | 16 Rheemeter, eleftrochemische II 166 |
| Bole, magnetifche II              | 3 eleftromagnetifche . Il 166         |
| » » ber Erbe II 7                 | 56 Rheomotoren, galvanifde II 148     |
| » ber Bolta'fchen Caule II 1      | 41 Rheoftat                           |
| Bolarifation bes Lichtes I 5      | 40 Ritchie's Retationsarparat Il 271  |
|                                   | 98 . Bhotometer I 374                 |
| . ber Barmeftrablen II 5          | 92 Rolle                              |
| Bolarifationsapparat 1 5          | 41 Rotation eines galvanifden         |
| Bolarifationewinfel I 5           | 44 Stromes um einen Dagneten II 328   |
| Bolarifationsebene 1 5            | 45 Rotation eines galvanifden         |
| Borefitat 1                       | 9 Stromes um einen Strom . II 336     |
|                                   | 72 Rotation eines Magneten um         |
| Breffe, bobraulifche I 1          | 77 einen Strom 11 332                 |
| Brismen                           | 99 Rotation eines Dagneten über       |
|                                   | 68 einer Rupfericheibe II 365         |
|                                   |                                       |

| 114 athibates                    | ilimice 2 | iontippergenguip.                |     |       |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----|-------|
| 951                              | . Seite   |                                  | 50. | Seite |
| Retationsaren                    | 211       | Seitenbrud ausftromenber Aluf.   |     |       |
| Rotationemaidine, magnets        |           | figfeiten                        | 1   | 260   |
| eleftrifche                      | 354       | Seitenbrud ausftromenber Bafe.   | 1   | 286   |
| Rudichlag, eleftrifder II        | 124       | Segner's Bafferrab               | ı   | 261   |
| 14.0                             |           |                                  | 1   | 161   |
| ⊗.                               |           |                                  | i   | 40    |
| C.                               |           | Siebepunfte 1                    | 11  | 547   |
| Saiten . Tone berfelben 1        | 333       | Siebepunft bee Baffere in per-   |     |       |
| Saule, Belta'iche                |           | iciebenen Boben 1                | 11  | 541   |
| » tredene                        |           | Cinusbuffole                     |     | 169   |
| Saugen, beim Ausfluß bes Baffere | 259       |                                  | 1   | 478   |
| » beim Ausftromen pon            | 200       | Spannfraft ber Dampie !          | ıi. | 481   |
| Gafen                            | 286       | . Darimum berfelben I            |     | 482   |
| Scalengraometer                  |           |                                  | п   | 187   |
| Edaliwellen                      |           |                                  | i   | 16    |
| Schatten                         |           |                                  | ú   | 185   |
| Schiefe Ebene                    | 0.00      |                                  | 11  | 558   |
| Schieberventil                   |           |                                  | 11  | 568   |
| Schiffebampfmaichine             |           |                                  | 1   | 376   |
|                                  | 002       |                                  | 1   | 385   |
|                                  |           |                                  | í   |       |
|                                  |           |                                  |     | 382   |
|                                  |           | Spiegelung, Erflarung berfelben  |     | 1     |
| Schneegrange                     |           |                                  | ı   | 510   |
| Schnellmage                      |           | Spigen, eleftrifche Birfung ber- |     |       |
| Schraube                         |           |                                  | 11  | 97    |
| Edraubenpreffe                   |           |                                  | 1   | 313   |
| Comere                           |           |                                  | 1   | 49    |
| allgemeine                       |           |                                  | 1   | 165   |
| Schwerpunft                      |           |                                  | 1   | 143   |
| Schwingungepunft                 |           |                                  | 1   | 460   |
| Schwingungen, ftebenbe I         |           |                                  | 1   | 350   |
| Schwingungefnoten                |           |                                  | 1   | 351   |
| . in gebedten Bfeifen            |           |                                  | 1   | 272   |
| » in offenen Pfeifen . I         | 324       |                                  | 1   | 430   |
| Schwingungegahl ber verfchiebe:  |           |                                  | П   | 741   |
| nen Tone                         |           | Strome, eleftrifche gefreugte 1  |     | 316   |
| Schwungfraft                     |           | parallele !                      | П   | 317   |
| Schwungmafdine 1                 | 207       | Stromftarfe, galvanifche, Gefete |     |       |
| Secuntare Gaute                  | 199       | berfelben                        | П   | 158   |
| » Action 11                      | 217       | - Chemifches Daas                |     |       |
| » Mren                           | 422       |                                  | П   | 166   |
| Cehen, beutliches 1              | 452       | Strommenter, galvanifcher !      | П   | 312   |
| Sehweite                         | 453       | Sturme 1                         | 11  | 691   |
| Seilwellen                       | 294       | Sprene                           | 1   | 330   |
| Seitenfrafte                     | 23        |                                  |     |       |
| Geitenbrud rubenber Gluffig:     |           | ₹.                               |     |       |
| feiten,                          | 78        | Tabelle frecififder Gewichte     | 1   | 20    |
|                                  |           |                                  |     |       |

| Eabelle ver Chapitrists   1 59 ber Arthightis   1 61 ber endemutischen Requise valente   1 115 ber Gemersschieften Arthightischer   1 115 ber Gemersschieften   1 115 ber Ochstämmige ber paratiellen Dieberschieften   1 115 ber Ochstämmige ber paratiellen Dieberschieften   1 115 ber Ochstämmige ber paratiellen Dieberschieften   1 115 ber Ochstämmige ber Paratiellen   1 115 ber Ochstämmige ber paratiellen Dieberschieften   1 115 ber Ochstämmige ber Paratiellen   1 115 ber Ochstämmige ber Bestellen   1 115 ber Ochstämmigen   1 115 be                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                            |     |     |         |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| ber Reflighti   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~  |                            |     |     |         | 50. | Sette |
| ber eine der                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                            |     |     |         |     |       |
| vorinter verschiefen der versc                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                            | . 1 | 61  |         | 11  | ***   |
| ber Gemerfisseitiste ber Ausgeber 1 170 bes specifischem Gemeiche pulverferminger Repres 1 147 ber Länge bes Scamben- pennels an verschieber nen Deten 1 206 ber Berchungstevenenten ber Geschieften satisger Etrahlen 200 bes Berchünftige ber nar der in der Geschieften satisger Etrahlen 1 200 bes Berchünftige ber nar itellem Dispersion 1 442 ber Brechungstevenenten 1 442 bes Gleichunftes verschieften satisger Etrahlen 1 200 bes Berchünftige ber nar itellem Dispersion 1 442 bes Gleichunftes verschieften setziger Etrahlen 1 200 bes Berchünftige ber nar itellem Bispersion 1 442 bes Designation 1 442 bes Designation 1 442 bes Designation 1 442 bes specifischem Etungsger widerbeinaber der Belacht II 185 bes specifischem Etwahen 1 1850 ber specifischem                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                            |     |     |         | *1  | 300   |
| Rüffflefeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                            |     | 113 |         |     |       |
| bes specifischem Gemichte pulverfeminger Repres 1 ber Länge bes Scomben- peintels an verschieber nen Deten 1 ber Brechungsetwenenten ber Ghefe 1 ber Brechungsetwenenten ber Ghefe 1 ber Brechungstevenenten ber Ghefe 1 ber Gheffichen ker mag- meltigken Beleitungse- widerstandsber Brechungs- widerstandsber ber Bleife figleiten Eitungse- widerstandsber ber Bleife figleiten Eitungs- widerstandsber ber Bleife figleiten Eitungs- widerstandsber ber Bleife figleiten Berinngs- mittlen Bereifigen Bereinungs- widerstandsber Brechungs- widerstandsber ber Bleife figleiten Eitungs- widerstandsber Brechungs- ber Brechungs- werterinder Berger  berne Brechungs- berne Brechungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                            |     |     |         | 11  | 503   |
| pulserismiger Reiber  ber 8 ber de Secument  penkels an verschieber  nen Deten   1 226  ber Berchungserpenenten   1 366  ber Berchungserpenenten   1 366  ber Berchungserpenenten   1 442  ber Ewengungserpenenten   1 442  ber Ewengungserpenenten   1 442  ber Gerchungserpenenten   1 442  ber Detinistien im Fastis  von 1850 Me 1853   1 20  ber Inclination im Fastis  von 1850 Me 1853   1 20  ber Inclination im Fastis  von 1850 Me 1853   1 20  ber Inclination im Fastis  von 1850 Me 1853   1 20  ber Decisschen Server   1 460  ber Experien werfighten Gerenten   1 441  ber incarn Muschanna  feiter Schere   1 462  ber Tilten Muschanna  feiter Schere   1 463  ber Gerschlichungser Gerchungsen   1 669  ber Gerschlichungser Gerchungsen   1 669  ber Gerschlichungser Gerchungsen   1 669  ber Gertlichungser Gerchungsen   1 669  ber Gerschlichungser Gerchungsen   1 669  ber Gertlichungser Gerchungser Gerchungsen   1 669  ber Gertlichungser Gerchungsen   1 669  ber Gerchungser Gerchungsen   1 669  ber Gertlichungser Gerchungsen   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                            | . 1 | 117 |         |     |       |
| ber Länge bet Scomben berneten ber Geben werfchieber nur Deten 1 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 |                            |     |     |         |     |       |
| pentelle an verichteren nen Octet   1 226   ter Berchungsterponnten   226   ter Berchungsterponnten   326   ter Brchungsterponnten   326   tertaßen Löperfion   342   optific instairer Krephall   521   optific preintiger Krephall   522   ber Inclination im Baris   520   ber specifichen Bermagnen wirterination ber mBraile   11   ber specific preintiger   11   ber Gömelfichungster Eler   11   ber Gömenfichungster Eler                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                            | 1   | 147 |         | ш   | 509   |
| nen Detern  ber Brechungstevpenneten  ber Brechungstevpenneten  ber Brechungstevpenneten  ber Ghefe  ber Brechungstevpenneten  ber Ghefe  ber Brechungstevpenneten  ber Ghefe  Etrablem  Litablem  Litable  Litablem  Litablem  Litable  Litablem  Litable  Litable  Litablem  Litable  Litablem  Litable  Litablem  Litable  Litablem  Litable  Litab                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 |                            |     |     |         |     |       |
| ber Berchungsterpenneten ber Gheise ber Berchungsterpenneten ber Gheise ber Erbengungsterpenneten ber Gheise ber Erbengungsterpenneten ber Gheise ber Erbengungsterpenneten berfeihern farbiger flexellen   1 442 bed Beithaltimit in I 547 ber Gerfaftimitien ber para tüffen Albeperfien   1 442 optifig instatiger Krephalle   561 optifig geräntiger Krephalle   1 573 gur Bernsundtung ber Bere termaßes   1 573 gur Bernsundtung ber Bere termaßes   1 442 ber Declination im Kante von 1561 bis 1855   1 20 ber Inclination im Kante von 1561 bis 1855   1 20 ber Inclination im Kante von 1561 bis 1855   1 20 ber Geofficienten ber mag- mittifern Bedaristion   1 156 bes frecificien Bernang- mittifern Bedaristion   1 146 ber Gheistfindungster Erbert mometerioden   1 146 ber flusten Muschung feiter A. ver eine Gheisten Bernenter dewarfungen   1 659 ber Geofficienten ber mag- nitiftern Bedaristion   1 146 ber flusten Muschung feiter A. ver eine Gheisten Bernenter dewarfungen   1 659 ber Gheistfiedungster Erbert mometerioden   1 146 ber flusten Muschung feiter A. ver eine Gheisten Gegeneten   1 659 ber Gheistfiedungster Erbert mometerioden   1 146 ber Gheistfiedungster Erbert der Gleichten Bernangen der Gheistfiedungster Erbert der Gheistfiedungster Gheistfiedungster Erbert der Gheistfiedungster Erbert der Gheistfiedungster Erbert der Gheistfiedungster Gheistfiedungster der Gh                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                            |     |     |         |     |       |
| ber Brechungstervenneten ber Ghef.   412 ber Brechungstervenneten verfichten farbiger Etrahlen   1 442 ber Brechungstervenneten verfichten farbiger Etrahlen   1 442 optisc instager Krephall optisc jesterin   1 442 ber Declination für Paris von 1580 bis 1835   1 20 ber Inclination für Baris von 1580 bis 1835   1 20 ber Inclination für Baris von 1580 bis 1835   1 20 ber Inclination für Baris von 1580 bis 1835   1 20 ber Gefficieten ber mag, mittlen Belaristion   1 145 ber Gömficieten ber mag, netitsche Belaristion   1 442 ber ilmatern Kundehung icher Körber   1 443 ber Kundehungber Hafe ier   1 444 ber Kundehung ber Basis (eta   1 445 ber Kundehung ber Basis (eta   1 445 ber Enkufspirt verfigiter ner Gheje   1 447 ber Gümtighunfter 1 1 448 ber Güm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                            |     |     |         | н   | 541   |
| ber Mafe  ber Mendingetevennen verschieben siedigen Verschiens fiedigen Verschiens siedigen Verschiens siedigen Verschiens siedigen Verschiense siedigen Ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                            |     | 396 |         |     |       |
| ber Brechungstervennenn verschiefen farbiger Etrahfin   1 440 ber Berchtlimfe der part itellem Oldsperfin   1 442 onthich einsatzer Kruphall   1 561 optific janster Kruphall   1 562 optific janster Kruphall   1 562 optific janster Kruphall   1 563 optific janster Kruphall   1 563 optific janster Kruphall   1 564 optific janster Kruphall   1 565 optific janster Kruphall   1 665 optific janster                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                            |     |     |         | п   | 544   |
| verschiefen farbiger Tradition   1 440 bes Berhäftnisse der part tiellen Diebersen   1 442 ophisch inneiger Kerhälle   1 561 ophisch inneiger Kerhälle   1 561 ophisch inneiger Kerhälle   1 561 ophisch verschiefen Kerhälle   1 561 ophisch verschiefen Kerhälle   1 561 ophisch verschiefen Kerhälle   1 562 ber Declination sier Baris von 1650 bis 1855   1 20 ber Inclination sier Baris von 1651 bis 1855   1 20 ber Inclination sier Baris von 1651 bis 1855   1 20 ber specifischen Kerlungs- mitrefination sier Baris von 1651 bis 1855   1 20 ber specifischen Kerlungs- mitrefination sier Baris von 1651 bis 1855   1 20 ber specifischen Kerlungs- mitrefination sier Baris bei specifischen Kerlungs- mitrefination sier Baris specifischen Statemater vorsischen Barometer den Werfellungs richten Statemater 1 1 462 ber Sücksischungskreiter mometerschafen   1 1 ber sinaten Muschung specifier   1 463 ber Edunchspunfte   1 464 ber Edunchspunfte   1 465 ber Sücksischen Barometer Thusumutte   1 669 per Geffenen Statemater Thusumutte   1 763 ber Regenmeng in ver- Geherenn Obsgenien   1 763 ber Regenmeng in ver- Geherenn Obsgenien   1 764 ber Edunchspunfte   1 474 ber Edunchspunfte   1 475 ber Edunchspunfte   1 475 ber Edunchspunfte   1 476 ber Edunchspunkte   1 476 ber Edu                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                            |     | 412 |         |     |       |
| Etrablim  - Des Ekrafilistis der partifilm Olspersion  - Des Ekrafilistis der Baris  - Des Partifilm Ekrafis  - Des Precisien Ekrafis  - Des Basis  - Des Precisien Ekrafis  - Des Basis  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                            |     |     |         | п   | 547   |
| ber Berküftnifes ber par<br>tiellen Dieberfien   442<br>optife inariger Kerhalle   561<br>optife inariger Kerhalle   1 561<br>optife geräufiger Kernalle   1 561<br>optife geräufiger Kernalle   1 562<br>der Temperature   1 662<br>ber Declination für Paris von 1650 bis 1855   1 50<br>ber Inclination für Baris von 1651 bis 185   1 50<br>ber Specifischen Kerlungs-<br>wirberination ber Werle   1 658<br>ber specifischen Kerlungs-<br>wirberination ber Werle   1 155<br>bes specifischen ber mag-<br>mitriften Bedaristian   1 155<br>ber Gestfielnungber Werle   1 156<br>ber Magsten bes Bisser   1 156<br>ber Magsten Beronter   1 156<br>ber Bisser   1 156<br>ber Bisser   1                                                                                                    |    |                            |     |     |         | _   |       |
| tiellen Diepertion 1 442 Ossfe 11 570 optific jusciariger Armyslai 1 561 optific jusciariger Armyslai 1 573 jur Bernsundtung ber Meeter von 1671 bis 1835 1 1 20 ber Inclination für Baris von 1680 bis 1835 1 1 20 ber Inclination für Baris von 1671 bis 1835 1 1 20 bes frecificen Betungse widerinamber ber Weltslift II 185 bes frecificen Betungse widerinamber ber Weltslift II 185 bes frecificen Betungse widerinamber ber Affelig in II 185 ber Gömflichten bet mgg, netificen Becametter fewantungen II 669 ber Gömengang in 1 669 ber Gömengang II 689 jergebaltes der Abelt nach einer Schre II 1 680 ber Gömengang in 1 672 ber Gömenfapunfte II 1 474 ber Kuskehnung ber Basis fere II 1 475 ber Gömenfapunfte II 1 474 ber Gömenfapunfte II 1 474 ber Gömenfapunfte II 1 474 ber Gömenfapunfte II 1 475 ber Gömenfapunfte II 1 167 Sangenfenbuffelen Usermeilung in vers feighetenen Obsgenben II 1 167 Sangenfenbuffelen II 1 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                            |     | 440 |         | п   | 566   |
| optisch einzeitige Revo<br>flalle   1573<br>halle   1573<br>halle | 20 |                            |     |     |         |     |       |
| optifch jerefariger. Krup- halle  jur Bernsunktung ber Mer termaßes  der Declination für Baris von 1580 bis 1883 il 20  der Inclination für Baris von 1580 bis 1883 il 20  der Inclination für Baris von 1671 bis 1883 il 20  der Geffeichen Bertungs- widerteinneber der Melafil il 185  des frecißichen Bertungs- widerteinneber der Melafil il 185  der frecißichen Bertungs- mittischen Bertungs- mittischen Bertungsteilen il 1860  der die frecißichen Erte mag- mittischen Bertungsteilen il 1860  der die frecißichen Erte mag- mittischen Bertungsteilen il 1860  der die frecißichen Erte mag- mittischen Bertungsteilen il 1860  der die frecißichen Erte mag- mittischen Bertungsteilen il 1860  der die frecißichen Erte mag- mittischen Bertungsteilen il 608  der achteren Erte il 608  der mittischen Dittinute vorsälleren Erte il 638  der achteren Erte il 638                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                            |     |     |         | н   | 570   |
| halfe 1 578 pur Bernsundiung bes Be- termisse 1 642 ber Declination für Baris von 1580 bis 1835 11 20 ber Inclination für Baris von 1580 bis 1835 11 20 ber Inclination für Baris von 1671 bis 1835 11 20 ber specifischen Reitungs- wiberination ber Wilstella II 185 bes specifischen ber mag- mitschennber ber Wilstella II 185 ber specifischen ber mag- mitschenn ber mitschenn ber mitschenn ber mitschenn jefter Gefficienten i II 197 ber Gefficienten Tunzechnung feiter Astreer II 1466 ber Einstellungser Einer in Wilstellungser Einer in Welterinangse Wilstellungser ter Gemechanne ber Wilstellungser ter Gemechanne ber Wilstellungser ter Gemechanne ber ter Gemechanne ber ter Gemechanne ber ter Gemechanne i II 197 ber Gemechanne ber ter Gemechanne i II 197 ber Gemechanne ber Wilstellungser ter Gemechanne i II 197 ber Gemechanne ber ter Gemechanne i II 197 ber Gemechanne ber ter Gemechanne i II 197 ber Gemechanne i II                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                            |     | 561 |         |     |       |
| aur Bensundiumg ber Becker berner Spiere . 1 662 ber Declination für Karis von 1850 bis 1833 . 11 20 ber Inclination für Karis von 1671 bis 1833 . 11 20 bes frecissischer Reitungs- widerschaube der Mehalle II 185 bes specifischen Keitungs- widerschaube der Mehalle II 185 ber überfischente der mehalle II 185 gatten . 11 197 ber Gemetspiaren II 186 ber überfischen Verschaumg seiner Keiver II 186 ber Wingeraublites Verschaumg seiner Keiver II 186 ber Wingeraublites der Theisen Wegenburg der Mehalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | optifch zweiariger Rrn:    |     |     |         | н   | 603   |
| ternujse   642   ber militeren Luftennye   642   von 1580 bis 1835   II 20   ber Inclination für Baris   20   ber Inclination für Baris   20   ber Inclination für Baris   20   ber Iperifische Reitungs   20   will perifische Reitungs   20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | ftalle                     | . 1 | 573 |         |     |       |
| ven Evelination für Karis von 1880 bis 1833 ll 20 der Inclination für Karis von 1671 bis 1835 ll 20 der Inclination für Karis von 1671 bis 1835 ll 20 der frecissen von 1671 bis 1835 ll 20 der frecissen von 1671 bis 1835 ll 20 der frecissen von 1671 der frecissen von 1672 der                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                            |     |     |         | п   | 606   |
| von 1500 bis 1835   11 200 ber Inclination für Baries von 1671 bis 1835   11 200 bes specifischen Seitungs- wiederschafte ber Mehalle II 185 bei specifischen Seitungs- wiederschaften ber mag- mitschaften ber mag- mitschaften Besanzischen II 197 ber Göschiffenten ber mag- mitschaften Besanzischen II 197 ber Göschiffenten ber mag- mitschaften Besanzischen II 197 ber Überlichungsber Ber- mometerschaften II 197 ber Überlichungsber Ber- mometerschaften II 197 ber Einstelnung bes Wass- ferer II 197 ber Dichtssiefel verschieber- ner Gobie II 197 ber Schannische Wassellen II 197 ber Schannische Wassellen II 197 ber Gomelipunffe II 197 ber Gomelipunffe II 197 Eugenmeinschaftlich II 197 Eugenmeins                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | termaßes                   | . 1 | 642 |         |     |       |
| * ber Indination für Baris um 1071 bis 1835   1 90 bes streissigen Keitungs- wirterlindende ber Mentall i 1 185 bes specifischen Keitungs- wirterlindende ber Allefiel i 1 185 bes specifischen Keitungs- wirterlindende ber Allefiel i 1 185 bes specifischen I 1 197 bes Gemeinsteilen I 1 197 bes Gemeinsteilen I 1 197 bes specifischen Derendert i 1 197 bes specifischen Derendert i 1 197 bes Indiagrafischen I 1 197 bes Gemeinsteilen I 1 197 ber Gemeinsteile i                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | ber Declination für Baris  |     |     |         |     |       |
| um 1671 bis 1835   1 90 bei freicischem Estimage widernlandes der Betalle   1 185 des specifischem Estimage widernlandes der Allei   1 185 des specifischem bei mage widernlandes der Allei   1 197 der Geffischem der Messen mitschem Belarischem   1 197 der Geffischampter Eber mometersachem   1 197 der Ausbehung des Basse fers   1 197 der Edistischem Session   1 197 der Edistischem                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | von 1580 bis 1835 .        | Н   | 20  |         | н   | 638   |
| ver spreisschen Steinungs weitschende ber Mendel I 185 ver spreisschen Steinungs weitschende ber Mendel I 185 ver spreisschen Steinungs weitschende ber Alle I 185 spreisschen Steinungs weitschen Steinungs weitschen Steinungs weitschen Steinungs weitschen Steinungs der Alle I 185 ver Gemeinschen I 1850 par in der Alle I                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 | ber Inclination für Baris  |     |     |         |     |       |
| miterilambei der Melalle II 185 bes hereisigen Beinage wiederhause ber Allei 1976 bes derrifigen Erinage wiederhause ber Allei 1976 bet Gefficienten ber mag nitigten Belaufglichn II 1976 ber Gefficienten ber mag nitigten Belaufglichn II 1976 ber Ausbehung bes Belaufgliche 1976 ber Ausbehung bes Belaufger 1976 ber Gundelhung bes Belaufger 1976 ber Gundelhung ber Gefficienten 1976 ber Gefficient                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | von 1671 bie 1835 .        | H   | 20  |         |     |       |
| » ber specifischen Verlanger wiedernaches ber Alleis under Angeleichen Ausendere in fleschen Ausendere in fles                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                            |     |     |         |     |       |
| wherefandes der Ides figlieten II 197 ber Godefficierten der mag- netigiene Bolargielen II 390 netigiene Bolargielen II 390 netigiene Bolargielen II 401 der Manschung der Bolargielen II 402 der Godefficierten II 403 der Godefficierten Markehmung der Bolargielen der Godefficierten II 699 der Godefficierten II 404 der Bolargielen der Godefficierten II 699 der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | miterftanbes ber Metalle   | П   | 185 |         | п   | 655   |
| figitien   11 197 figitien Geleichten Azenmeter er Gebergeichten ber mag- nutischen Belanization   11 506 jur Belanization   12 506 jur Belanization                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 | bee fpecififden Leitunge:  |     |     |         |     |       |
| ber Gefficienten der mag- netifichen Belangisten II 359 nur Begefündignete Teker mometerischen II 441 ber Ausbertung der Weife feter Keiter II 446 ber Ausbertung der Weife fers der Bichtigkeit verfichieten ner Gulf II 473 ber Schmeispunffe II 474 ber Schmeispunffe II 474 ber Schmeispunffe II 475 ber Schmeispunffe II 475 ber Schmeispunffe II 476 Sangenfendungen II 672 fewandlungen II 672 kull filt verischieren i 689 herwalde verführen Verführen II 689 herwalde verführen Verführen II 673 herwalde verführen Verführen II 672 kull für verischieren II 689 hur verführen II 689 hur verführen II 689 hur verführen II 689 hur verführen Verführen Verführen Verführen II 689 hur verführen Verführen Verführen Verführen Verführen II 689 hur verführen                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | miberftanbes ber Gluf.     |     |     |         | н   | 669   |
| netischen Bedarfalen. II 390 jur Vergleichungber Eker. monnterfolm II 441 ber linearen Ansbehaung feiter Kerber. II 446 ber Ausbehaung der Walfer. fers II 459 ber Öbstägfelt verschieber. net Gwie II 473 ber Schnutzelt te erschieber. ber Ohnstagnuts en II 473 ber Schnutzelt te erschieber. ber Öspanntogli ter Walfer. 1 473 ber Schnutzelt ter Machen. II 703 ber Magnung in uter. gleben en Kapaken de Philosophen. II 704 Cangentinbuffel II 107 Cangentinbuffel II 107 Cangentinbuffel II 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | figfeiten                  | II  | 197 |         |     |       |
| nutgere gedunghere ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 | ber Coefficienten ber mag- |     |     |         | П   | 672   |
| pur Bergleichung ber Ziet montetrichten II 441 ber linearen Ausbehauma ber Wille in der Merkeltung ber Wille in der Merkeltung ber Wille in der Mengelen der Meng                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | netifden Bolarifation .    | II  | 390 |         |     |       |
| montetescalen II 441 ber linearn Matschaung feiter Arbert ber Ausbertenung bes Wass- feite II 465 ber Dichtigkeit verschieber ner Geite II 1 473 ber Schmelzpunffe II 473 ber Schmelzpunffe II 474 ber Schmelzpunffe II 474 Sangenkenbuffe II 107 Sangenkenbuffe II 107 Sangenkenbuffe II 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                            |     |     |         |     |       |
| ere littearen Atabehanna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                            |     | 441 |         | П   | 699   |
| feiter. Little in de fergesattes erreum nach bet Minglen etc Mingl                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                            |     |     |         |     |       |
| ern Auskeinung des Waf-<br>fere die 1 des<br>der Dichtightet verschiebe-<br>ner Gese. 11 473 Tangentialfreit 1 202<br>Tangentenbussel 1 1 474 Tangentialfreit 1 1 167<br>Tangentenbussel 1 1 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                            |     | 446 |         |     |       |
| fer II 459 ber Beginning in ver-<br>fchiebent Gebrein II 473<br>ber Schmichpunft II 474 Zangentinbuffel II 107<br>ber Gemichpunft II 474 Zangentinbuffel II 107<br>Zangentinbuffel Zangentinbuffel Zangentinbuffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _  |                            |     | 440 |         |     |       |
| ber Dichtigfeit verschieber ner Grie . II 473 Cangentialfreit . II 714 Cangentialfreit . II 1474 Cangentialfreit . II 167 Cangentialfreit . II 167 Cangentialfreit . II 167 Cangentialfreit . II 167 Cangellinge in verschiebenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -  |                            |     | 450 |         | II  | 703   |
| ner Gafe II 478 Amgentialftoft I 202  ber Schmelgpunfte . II 474  ber Spannfraft bes Baf- Lageslänge in verschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                            | 11  | 400 |         |     |       |
| » ber Schmelghunfte . II 474 Zangentenbuffole II 167 Zangeblange in verschiebenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                            |     |     |         | 11  | 714   |
| » ber Spannfraft bes Baf- Tageslange in verichiebenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                            |     |     |         |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                            | П   | 474 |         | П   | 167   |
| ferbampfes II 490   Breiten II 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 |                            |     |     |         |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | jerbampjes                 | п   | 490 | Breiten | Н   | 613   |

|                                    |       | .,                                |            |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------|------------|
| ₩0.                                | Geite | 81                                | Seite      |
| Teleifer                           | 497   | 38.                               |            |
| Temperatur                         | 437   | ~.                                |            |
| mittlere II                        | 620   | Bariationen, magnetifde Il        | 20         |
| » tee Bobene II                    | 641   | » per Temperatur . II             | 613        |
| » ter Quellen II                   | 644   | » tåglide II                      | 617        |
| » ber Geen und Aluffe II           | 644   | » jabrliche II                    | 621        |
| ber Meere II                       | 646   | » bee Barometere . Il             | 665        |
| » ber boberen guftres              |       | » im Baffergebalte                |            |
| gienen II                          | 649   | ber guft II                       | 104        |
| Telegraphie, eleftrifde II         | 284   | Berbampfen                        | 481        |
| Thau                               | 709   | Berbunften                        | 548        |
| Theilbarfeit                       | 5     | Bertheilung, eleftrifche II       | 68         |
| Thermometer                        | 438   | » ber Gleftricitat auf            |            |
| Thermomultiplicator II             | 576   | ber Dberflache ber Leiter II      | 95         |
| Ibermoeleftrifde Gaule II          | 409   | Bertheilung, magnetifde, im       |            |
| * Streme II                        | 404   | Queridnitt ber Gifenftabe II      | 266        |
| Ebierifde Barme II                 | 605   | Bibrationetheorie                 | 499        |
| Tone, mufifalifde 1                | 326   | Balta'fder Funtamentalverfud . II | 131        |
| » ber Orgelpfeifen I               | 329   | Bolta'ide Caule                   | 141        |
| » gefpannter Caiten 1              | 333   | Boltameter                        | 164        |
| Tonen, galvanifdes                 | 268   | Belumeter                         | 89         |
| Tornabos                           | 693   | Bolumenometer                     | 144        |
| Toricellifche Robre                | 122   |                                   |            |
| Toricelli's Theorem                | 251   | 23.                               |            |
| Totale Reflerion                   | 398   |                                   |            |
| Tragheit                           | 12    | Bage                              | 51         |
| Eragheitsmomente 1                 | 225   | - bnbroftatifde                   | 85         |
| Tragfraft ber Magnete II           | 58    | Barmeftrablungevermogen II        | 578        |
| » ber Eleftromagnete . II          | 263   | Barmecapacitat                    | 559        |
| Triebfraft, eleftromagnetifche II  | 271   | » ber Gafe II                     | 568        |
| Eregapparat                        | 148   | Barmeerzeugung burd demifde       |            |
| Tromben                            | 693   | Berbindungen                      | 601        |
| Turbine                            | 265   | Barmeerzeugung burch Reibung II   | 608        |
| Turmalin, polarifirence Gigen:     |       | Barmeentwidelung burd ben         |            |
| fcaften beffelben                  | 547   | eleftrifden Entladungefdlag . Il  | 109        |
| Burmalin, Boroeleftricitat reffel- |       | Barmeentwidelung burd ben         |            |
| ben II                             | 126   | galranifden Etrem II              | 237        |
| Turmalingange                      | 548   | Bafferrat, Cegner's I             | 261        |
|                                    |       | Bafferraber, verticale            | 262        |
| u.                                 |       | » berigentale i                   | 265        |
|                                    |       | Bafferfaulenmafdine i             | 269        |
| Uhren, galvanifche II              | 305   | Bafferwellen i                    | 291<br>210 |
| Unbulationetheorie 1               | 499   |                                   | 693        |
| Undurchbringlichfeit I             | 5     | Bafferhofen                       | 581<br>693 |
| Unipolare Induction Il             | 371   | Baffertrommel                     | 281        |
| Unitarier II                       | 75    | Bellenlange                       | 329        |
| Unterfrechungstrat                 | 342   |                                   |            |

| Inhaltenerzeichniß |
|--------------------|
|                    |

| *************************************** |      |       | ,                                 |
|-----------------------------------------|------|-------|-----------------------------------|
|                                         | 280. | Grite | 80. Geite                         |
| Bellenlange verfcbiebenfarbiger         |      |       | Berlegung, priematifche, ber Far- |
| Lichtftrablen                           | . 1  | 519   | ben burchfichtiger Rorper I 433   |
| Bellenoberflache einariger Rry-         |      |       | Berlegung, priematifde, ber 3ne   |
| falle                                   |      | 559   | terferengfarben I 590             |
| Bellenoberflache zweiariger Rry:        |      |       | Berfebung, galvanifche, ber Alfa- |
| itelle                                  |      | 578   | lien und Erben II 212             |
| Bibber, bobraulifder                    |      | 272   |                                   |
| Biberftanb ber guft                     |      | 250   |                                   |
| Biberftanbefaule                        |      | 188   | Beritreuung bee Lichtes 1 429     |
| Bint                                    |      | 682   | Berftreuende Rraft 1 443          |
| Binbbuchie                              |      | 160   | Sitternal II 433                  |
| Binbbrehung                             |      | 688   | Bitterroden II 432                |
| Binbe                                   |      | 42    |                                   |
| Bindmeffer                              |      | 162   | - falte II 612                    |
| Binfelfpiegel                           |      | 379   |                                   |
| Bippe, Boggenborff's                    |      | 200   | Bebialfallicht II 739             |
| Bollafton's Batterie                    |      | 149   | Budung galvanifche II 411         |
| Bolfen                                  |      | 710   | Bungenpfeifen                     |
| Bunbericheibe                           |      | 466   | Busammenbrudbarfeit 1 7           |
| Burfbewegung                            |      | 200   |                                   |
| abatisticing                            | •    | 200   | Bufammenfehung bes weißen         |
| 3.                                      |      |       | Lichtes                           |
| Bamboni'iche Gaule                      | 11   | 144   |                                   |
| Bann, Bronn's                           |      | 248   |                                   |
| Junia, premp 8                          |      | 248   | ben Bafferftrable 1 257           |

## Drudfehler.

- Bb. I. S. 115 Beile 2 von oben lies -ben Boren ber Blafe- ftatt wber Boren ber Aluffigfeits.
  - » . E. 453 Beile 2 von oben lies anachgemiefen- fatt anachgumeifen ..
  - » II. G. 41 Beile 13 von unten foll bie Gleichung beißen:

 $K = \frac{10.1^{\circ} + 1.75^{\circ}}{12} \ 142 = 1243.36.$ 

. . E. 191 Brile 7 von oben lies ewenige- flatt emenigere.



,

Tab.1.







Band II.

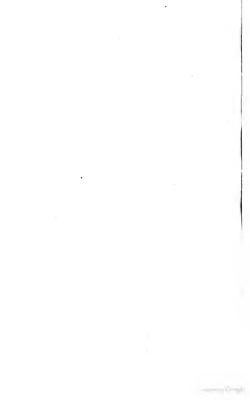

. .

be when enjoy who to filled a day supplied To The stiff as a p(1+0T) = wight with 0. . . . : p : 10 o' = lene capacity & giago at a. v' = 1+271 v: governing there is the fire weiter . 1 . Contained at Oir 1/4/3. to ball y Congre to be in the

0,00186 linear Saps Sheet. while for ciry 0,00348 01802 0,01454 emp. of My in Sheet.

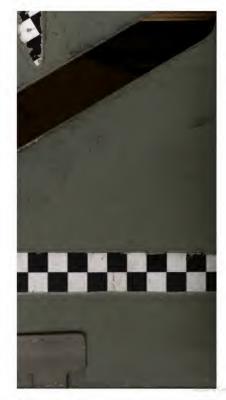